

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



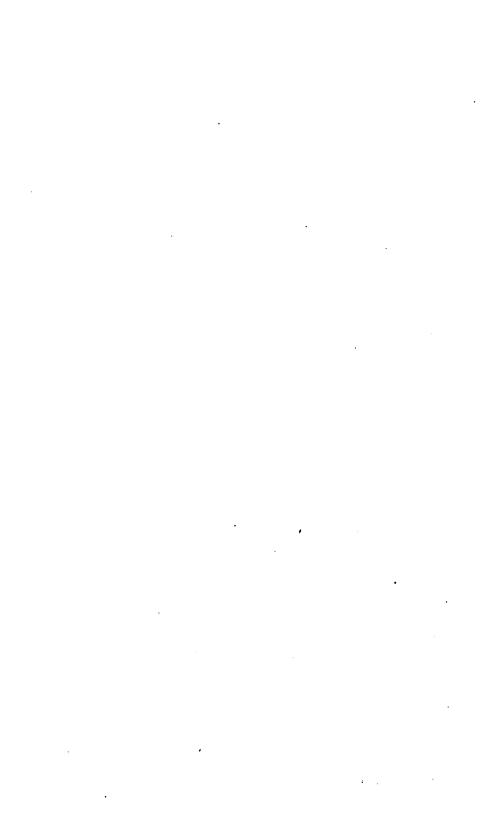

. • . 

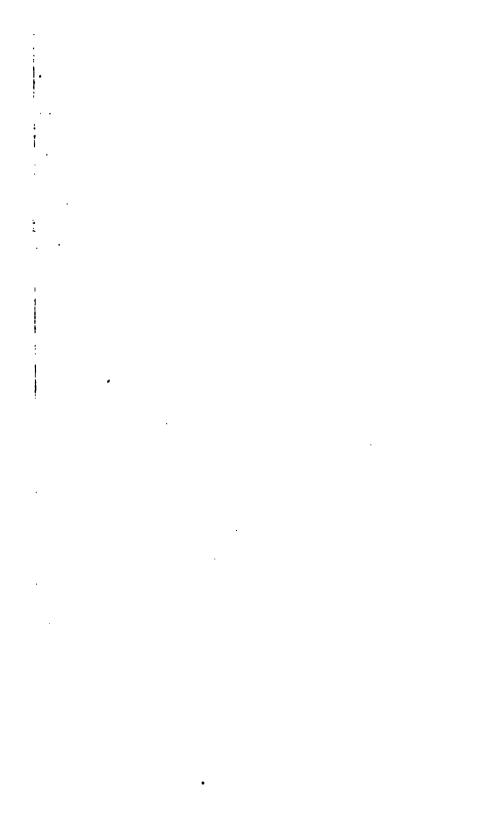



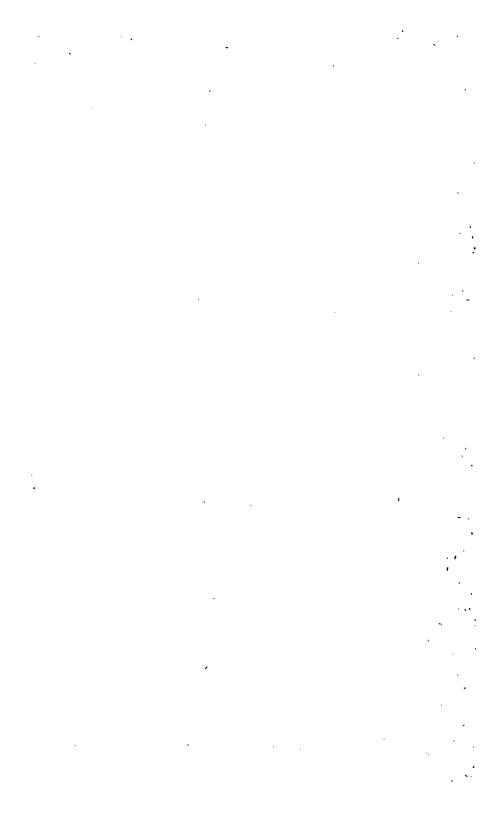

# Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

**Berlin,** Berlag von Dunder und Humblot. 1864.

# Jahrbücher

beg

# Deutschen Reichs

unter

Beinrich II.

bon

Siegfried Birfd.

Zweiter Band. Bollendet von Bermann Babft.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Berlin,

Verlag von Dunder und Humblot. 1864. 

# Inhalt.

Beilegung bes Ganbersheimer Streites 1. 2. Grünbung bes Rlosters Stebernburg 3. 4. Der Tag zu Renburg 5-7. Kriegserklärung gegen Bolen 8. 9. Des Königs Feldzug gegen Balbuin von Flandern 10-14. Der Polnische Krieg 14. 15. Normannen in Friesland 16. 17. Das Bisthum Bam-berg 17-188. Die Babenberger 17-20. Theilung bes Bergogthums Franten 21. Rheinfranten und bas Salifche Bans 22-24. Das Bergogthum Ofifranten 24-28. Die Glaven an Main und Rebnit 28-31. Die Diffion im Bohmerwalbe: Gobehard und ber beil. Günther 32-42. Frühere Begiehungen Beinrichs II. ju Bamberg 43. 44. Blan jur Grinbung bes Bisthums 45. Die erften Borbereitungen 46 - 48. Bisthum Burgburg 48-58. Berftanbigung und Taufch bes Ronigs mit Beinrich von Burgburg 59 - 62. Brivilegium 30= hanns XVIII. für Bamberg 63-65. Frantfurter Synobe vom 1. November 1007. 65-68. Bifchof Eberhard von Bamberg 69. Die Urfunden für Bamberg 70. Schutheilige bes Bisthums 71. Dompropft Boppo 72. Berhandlungen und endliche Ausföhnung mit heinrich von Burgburg 72—78. Bifchof Megingand von Eichflabt 78—82. Sein Nachfolger Gunbetar 83. Abtretungen Gichftabte an Bamberg 83-86. Bamberger Domweihe vom 6. Marz 1012. 86. 87. Gründung bes Collegiatstifts St. Stephan 88. 89. Bamberge Berhaltnig ju Rom 90-95. Rlofter Michelsberg 95—101. St. Gangolf. St. Jacob 102. berger Banbichriften 103-111. Bamberge literarische Thätigfeit 112-114. Bamberge materielle Boblfart 115. Die Bamberg unterworfenen Ribfter 116-122. Bamberge Gilterbefit 122-140. Bamberge obrigfeitliche Rechte 141-143. berger Boigteiverhältniffe 144. 145. Bamberger Ministerialen 146. 147. Bischof Otto von Bamberg 148-156. Die Bamberger Erbamter 156-160. Die Bamberger Erbamter mit ben Ergämtern bes Reichs verbunden 161-170. Die Ber= treter ber Rurfürften in ben Bamberger Erbamtern 170. 171. Burgburgs Fortschritte zum Territorium 172, 173. Das Burgburgifche Bergogthum Oftfranten 174—188.

327203

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $1008\ldots\ldots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189—209 |
| Bischof Balberich von Littich 189—193 Abt Olbert vom Gemblour 194—196. Gründung des Klosters St. Jacob zu Littich 197. 198. Tod des Erzbischofs Liudolf von Trier 199. Der Prätendent Abalbero von Lützelburg 200—202. Der Trierer Bischofsstreit 203. Heinrich belagert die Pfalz von Trier 204. 205. Die Urtunden des Jahres 206—208. Die Lützelburger gegen den König 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| $1009\ldots\ldots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210-213 |
| Beinrich in Sachsen 210. 211. Unterwerfung Baierns 212, 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Baiern unter Seinrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214-261 |
| Regensburg. St. Emmeram 214—217. St. Paul. Riebers und Obermünster 218. 219. Altaich 220. 221. Tegernsee 222—226. Froumund von Tegernsee 227—230. Polling 231. Beuedictbeuern 231. 232. Mondsee 233. Die Ebersberger 234. 235. Stifftung der Klöster Geisenselb und Kiebach 236. 237. Diessen 237—240. Thierhaupten 240. Die Salzburger Cathebrale 241. 242. St. Erindrud 243. 244. St. Georg am Längse und Sonnendurg gestistet 244. 245. Die Abtei Riebernburg 246. 247. Bisthum Passan 248. Bisthum Freising 249. St. Beit und Beihenstephan 250—253. Bisthum Augsburg 254. Trennung St. Afras von der Cathebrale 255. St. Afra 256—260. Bischof Brund 261. |         |
| 1009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262—290 |
| Der heil. Bruno 262—264. Brunos Biographien bes heil. Abalbert 263—267. Bruno bei ben Petschenegen 268. 269. Brunos Brief an König Heinrich 270—272. Brunos Tob 273. Sagen über sein Martyrium 274. 275. Fehbe zwischen Martgraf Guncelin und seinen Bruderssöhnen 276. Guncelin verurtheilt 277. Berfügungen über bie Mart Meißen 278—280. Zug bes Königs gegen Metz 280—284. Debo, der Stammbater des Hauses Wettin 285. 286. Streit zwischen Debo und Werner von der Nordmart 287. 288. Werner entsetz; Bernhard Markgraf der Nordmart 289. 290.                                                                                                            |         |
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291—301 |
| Feldzug gegen Bolen 291—293. Berleihungen an Branbenburg<br>und havelberg 294. Tob bes Bijchofs Ansfried von Utrecht 295.<br>Abalbold Bischof von Utrecht 296—301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 471—3VI |
| Tob Herzog Bernhards I. von Sachsen 302. Bernhard II. 303. Das Haus ber Billunger 304. 305. Tob des Erzbischofs Willigis 306. Erkenbalds Nachsolge 307. 308. Urkniden des Jahres 309. Tag zu Mainz. Uebersall bei Obernheim 310. 311. Tod Conrads von Kärnthen 311. Herzog Abalbero 312. 313. Tod Hermanns von Schwaben; Herzog Ernst der Babenberger 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 302-314 |

.

# 1012

315-354

Einung zu Merseburg 315. Befestigung von Linbusua 316, 317. Tob Bischof Erlvins von Cambray 318, 319. Bischof Gerard 320—323. Der König in Bamberg und Sachsen 324, 325. Die Böhmische Revolution 326. Tob bes Erzbischofs Tagino von Magbeburg 327. Baltharbs Bahl zum Erzbischof 328—330. Seineich nub Baltharb 331, 332. Baltharb und Boleslav 333. Baltharbs Tod 334. Linbusua von Boleslav genommmen 335. Gero Erzbischof von Magbeburg 336, 337. Ordnung der Böhmischen Dinge 338. Die Lintigen 339. Tod bes Herzogs Otto von Niederlothringen; Gottfried Herzog 340. Schlacht von Hougarden 341, 342. Tage zu Coblenz und Mainz 343. Cambrays Beziehungen zu Frankreich 344. 345. Graf Wichmann 346, 347. Balberich und Abela von Hamaland 348. 349. Fehbe zwischen Wichmann und Balberich 350—354.

#### Ober- und Mittelitalien von 1004 bis 1012. Bon Bermann Babft

355 - 391

Resultate bes Zuges von 1004. 355. 356. Geistliches und weltliches Fürstenthum im Italischen Neich 357—360. Stellung ber früheren Kaiser 361. 362. Arbuin und Heinrich 363. 364. Habergewicht Heinrich 367. 368. Einwirkungen bes Deutschen Hofes auf Italien 369. Arnulf von Maisand gegen Asi 370. 371. Bewegungen Arbuins 372—375. Tuscien 376—378. Die Nomagna 378. 379. Die reichenumittelbaren Abteien 380. Hugo von Farsa 381. 382. Rom. Der Patricius Ihannes 382—385. Benedict VIII. 386—388. Heinrichs Pläne zur Nomfahrt 388—391.

# 1013.

392-413

Berhanblungen mit Polen 392. 393. Angeblicher Fürstenconvent zu Grona 394. 395. Boleslav in Merseburg 396. 397. Fehden der Deutschen Großen 398—400. Ende Werners 401. 402. Erzbischof Libentius von Bremen 402. 403. Sein Tob 404. Erzbischof Unwan 405. Urkunden für Hilbesheim 406—408. Maßregeln gegen Fulda 409—413.

## Beinrichs Romerzug. Bon Germann Babft .

414-440

Beinrich am Rhein und in Thuringen 414. Alpenübergang 415. Arbuins Gesanbischaft 416.

# 1014.

417-440

Synobe von Ravenna 417—422. Berbindung des Königs mit der Geistlichkeit 423. Einzug des Königs in Rom 424. Kaisertrönung 425. 426. Römische Synobe 426. Hugo von Farsa 427. 428. Aufstand in Rom 429. Tuscien 430. Heinrich in Pavia 431. Synobe von Berona 432. Heinrich 433. Resultate 433. 434. Aufstand im Italischen Reich 434. Arbuin in der Lombardei 435. Arbuin geworsen 436. Offensive der Kaiserlichen 437. Arduins Abdantung und Tod 438. Definitive Ordnung der Italischen Berhältnisse 439. 440.

### Inbalt.

Seite

| Ercurfe.<br>Bon Hermann Pabst.                | <b></b>                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| I. Heinrich II. und die Quedlinburger Annalen | 450—453<br>454—457<br>458—461 |
| Rachträge                                     |                               |

Weihnachten 1006 war Heinrich wieber in Pölbe<sup>1</sup>). Er benute die Zusammenkunft weltlicher und geistlicher Großen, die hier
stattfand, um den alten Streit zwischen Willigis und Bernward
von Hildesheim, wegen der Diöcesanverhältnisse des Klosters Ganbersheim, der sich nun schon in das siebente Jahr zog, endlich beizulegen. Die Versöhnung gelang ihm, — wie Thangmar, des
Vernward Biograph und Verehrer, und deshalb vielleicht ein nicht
unparteiischer<sup>2</sup>), leider aber der einzige Erzähler des ganzen Streites, berichtet — nachdem er den hartnäckigen Willigis vermocht hatte,
sich seinem und der Bischöse Urtheile zu unterwerfen.

In biesem Schiedsgericht ward ohne Zweisel das größere Recht von Hildesheim anerkannt. Dies lehren die folgenden Ereignisse. Man bestimmte nemlich endlich Sonntag den 5. Januar zur seierslichen Einweihung<sup>3</sup>) des nach dem Brande von 993 neuerbauten Klosters, die eben sieben Jahre vorher durch den Zwist unterbrochen war; den darauf solgenden Festtag Epiphaniä zur Einkleidung der neu eintretenden Nonnen. — Der König wollte beiden Festlichkeiten

<sup>1)</sup> Annal. Hildesheim. 1007. Thangmari Vita Bernwardi cap. 43, SS. IV, 777; baraus Vita Godehardi prior cap. 24, SS. XI, 185; auszugsweise und mit sassche Zeitbestimmung Vita posterior cap. 17, SS. XI, 205.

<sup>2) (</sup>Wir haben trothem im Allgemeinen keine Ursache, seinen Angaben zu mißtrauen. Hier um so weniger, ba wir wissen daß Willigis bis zu seinem Tobe in der That nie wieder Ansprüche auf Gandersheim erhoben, daß auch sein Nachfolger Erkenbald die Sache hat ruhen lassen, bis der unruhige Aribo sie von Neuem aufrührte. P.).

<sup>3)</sup> Vita Bernw. a. a. D.: in vigilia epiphaniae Domini, quae tunc prima feria dominicae resurrectionis accidit (vgl. Vita Godeh. prior a. a. D.); eine Angabe, die in Berbindung mit der älteren, hier ganz gleichzeitigen Notiz der Hilbesheimer Annasen das Ereigniß in den Januar 1007 stellt, wenngleich es Thangmar erst auf die Gründung des Bisthums Bamberg folgen läßt. Danach sind bie Neueren, z. B. Gfrörer, Kirchengeschichte IV, 1, 63, zu berichtigen.

2 1007.

beiwohnen. Bernward hatte ben Willigis dazu eingeladen, diesem auch bei den Ceremonien der Einweihung alle Ehre seines Ranges gern gegönnt, aber doch dadurch, daß er selbst den eigentlichen Akt vollzog, sein episcopales Recht anerkannt gesehen. Nach geendeter Feierlichkeit trat der König mit dem Erzbischof vor die Versammslung, und erklärte: er erkenne und wisse, daß das Kloster mit den zugehörigen Dörsern immer zur hildesheimischen Diöcese gehört habe und von ihr sonder Widerspruch besesseinischen Diöcese gehört habe und von ihr sonder Widerspruch besesseinischen Diöcese gehört Billigis — erzählt Thangmar — habe nun sein Unrecht eingesehen und öffentlich bekannt, und zum Zeichen dessen Vernward die bischössische Ferula im Angesicht der ganzen Versammlung übergeben. Mit Zustimmung Vernwards hielt Willigis sodann die Messe; am solgenden Tage kleidete wiederum der Vischos seinem Rechte gemäß die Jungfrauen ein<sup>2</sup>).

1) (In ber Vita Godehardi prior sind auch biese Worte bem Willigis in ben Mund gelegt. Ihm passen sie fast noch besser. P.).

Nu beghunde der ebdisschen Sophien verlanghen
Dat ör godeshus so lange ungewiget were.
Nu vornemet ok, an wü vil grotes ere
Dat sülve münster to Gandersem ghewiget were.
Ek love, dat nu neymand von solcker hochtid hörde.
Von twelff bisschuppen wart de wigunge ghedan
Und nochtand, als ek an der scrifft ghelesen han.

(Befanntlich schöpfte Eberhard aus einem alteren lateinischen Buche, f. Leibnitz II, Introductio).

Ok mochte men dar den könig Hinrike schauwen, Dat he de kronen an königliker ere droch. Hat he de kronen an königliker ere droch. Hat he de kronen an königliker ere droch. Hat he eigentscher hat he befauptet, baß weber Billigis noch Bernward Recht gehabt habe, daß vielmehr das Klostr blos bem römischen Stuhl unterworsen gewesen set. Hist. dipl. S. 640; Bodonis Syntagma de ecclesia Gandesiana, bei Leidn. III, 719. (Ueber die Anfänge des Gandersheimer Streites vgl. Jahrb. II, 2, 116 ff. und Giesebr. I, 752 ff. Daß das Recht auf der Hilbesheimer Seite war, ist entschied seigebr. I, 752 ff. Daß das Recht auf der Hilbesheimer Seite war, ist entschieden sessand bei Daß das Recht auf der Hilbesheimer Seite war, ist entschieden segen sagen mag. Die weiteren Combinationen besselben Schristselbers, wonach der Streit durch tiesere positische Motive, durch die Opposition gegen Ottos III. Beltverbesserungspläne hervorgerusen sei, entbehren der Begründung und versennen, wie ich glaube, durchaus das Besen der Sache. P.).

Die Urfunde von 1013. Actum Werlahu, welche harenberg S. 526 berausgegeben, und in welcher Beinrich die Geschichte ber Berfohnung ber beiben Bralaten erzählt, ift eine elende Erfindung, die Bohmer mit Recht nicht in bie

<sup>2)</sup> Der Tag ber seireichen Einweihung bes neuen Alosters, burch Seinrichs Gegenwart besonders ausgezeichnet, hat sich bei den späteren hildesheimischen
und gandersheimischen Schriftsellern erhalten (die übrigens alle mehr oder weniger
unmittelbar auf Phangmar, Wolschere und die Annalen von Silbesheim zurückzusühren sind, P.); vgl. Chron. Hildesheim., SS. VII, 852; Catalog. epp.
Hildesheim., bei Leidnitz I, 773 und ebend. II, 153. — Everhardus presbyter de sundatione et incrementis Gandeshemensis ecclesiae cap. 41,
bei Leidnitz III, 170, berichtet, daß zwöls Bischie zugegen gewesen seiner bie Nachrichten von dem Streit selbst nimmt er nicht auf. Seine Stelle sautet:

Noch in bemselben Monat hatte Heinrich eine zweite Gelegenbeit, sich bem Bischof Bernward gefällig zu erweisen und seine Diöcesanrechte zu erweitern. Frederunde, die Tochter des Grafen Altmann und der Hedwig'), aus einem uns undekannten sächsischen Dhnastenstamme, der aber in der Nähe von Wolsenbüttel angesessen und mit dem Hause Bernwards — der selbst, wie wir wissen, des Pfalzgrasen Abalbero Tochtersohn<sup>2</sup>), — blutsverwandt war, hatte, so wird erzählt, sich mit ihrer Mutter von deren Stammburg, Olsburg, von reisigem Gesolge begleitet, auf die Jagd begeben, und war in die Nähe des Castells Stedernburg gesommen, das von dem Sieg her, welchen die Besatung hier im Ansange der Reglerung Ottos des Großen, odwohl überrascht und in großer Minderzahl, über die Ungarn ersochten, großen Rus im Munde des Volkes hatte<sup>3</sup>). Hier im Walbe im Schooße der Mutter eingeschlasen,

Regesten ausgenommen hat. Es siehen nicht allein Männer, die 1013 schon tobt waren, wie Willigis, Tagino, Rhetarius, Erlvin (deren Namen man vielleicht badurch rechtsertigen könnte, daß man blos die Signatur sür salsch erklärt oder eine zweite Aussertigung annimmt) als Zeugen der Bersöhnung da; nicht allein Hrmann von Schwaden, der 1012 im Knadenalter start und wohl 1007 nicht am Hose in Sachsen war; nicht allein ein "Bernhardus dux Westnadore", sondern selbst Bersonen, die in dieser Zeit gar nicht erstiltt haben, wie Hildiwardus sanctae Trevirensis ecclesiae episcopus. (Eine Uhschrift der Stitinger Bibliothet hat hier "Citizensis", was wenigstens diesen Grund aussehen, natürlich die Sache im Ganzen nicht bessern würde. P.). Das Datum der Consecration wird in der Urkunde sälschich auf 6. Idus Januarii (Göttinger Abschrift besser: 2. Id.), das der Einsteidung auf dies S. Valerii gesett. In den einzelnen Erzählungen ertennt man die Worte und Neden dei Xhangmar, nur amplisteirt. Heinrich II. bedient sich Aeußerungen, wie solgende: Solo respectu divine pietatis totum nostrum velle et sapere divino cultui animo et ingenio contradere statuimus. Et sieut episcopis et praecipue patri nostro spirituali Willigiso archiepiscopo promisimus, ecclesiam Dei et sacerdotes Christi sublimare studedimus, oder nachher bei der Erzählung des Vorgaugs selbst: Neque enim, ut ante, veritatem pro reverentia vel gratia archiepiscopi subterfugimus. Doch wir wissen dereits, wie unglaudwirdig Harenderg ist.

1) Annal. Stedernburgenses, SS. XVI, 199 ff.

2) Vita Bernw. cap. 1: Ortus igitur egregiae indolis puer Bernwardus claro nostrae gentis sanguine ex filia Athalberonis palatini comitis, traditur domino Osdago, nostro episcopo. Die sehr stäte beutsche Uebersetzung der Bita nennt den Grasen Theoderich von Sommerschendurg seinen Bater. (Bon seinen Berwandtschaft mit der Frederunde reden doch selbst die späteren Annalen nur in zweiselhastem Tone; SS. XVI, 200: Praesidente ... domno Bernwardo, qui, ut putatur, de ejusdem generositatis prosapia oriundus etc. P.).

3) S. fiber die Begebenheit Köpte, Jahrb. I, 2, 25. Sagenhaft umgestaltet ist sie in der Mittheilung der Annal. Stedernburg.: Cujus (seil. castri Stedernburg) quondam sama ac timor darbaras etiam nationes adeo exterruit et rodur fortissimum debellavit, ut, sieut verorum chronicorum testatur digestio, Attilam samsissimum Hunnorum regem, cum partes orientis prospero sidi subjugasset eventu, cum exercitu infinitae multitudinis ab eodem castro invasum, sugatum et caesum et adeo annullatum, ut ipse cum paucis, id est septem viris, turpiter ausugerit, Stederburgis extermi-

habe Freberunde ben heil. Christoph mit all bem Glanze, mit bem thn die Sage umglebt, gesehen; dieser habe sie aufgefordert, ihm hier ein Rloster zu gründen. Der Mutter das Traumgesicht mitsteilen, und sie mit dem freudigsten Eiser für die Ausstührung der Bünsche des Heiligen erfüllen, war Eins; an der Stelle, wo bis

jest Räuber gehauft hatten, follte bas Rlofter fich erheben.

Wohl schon in dem ersten Regierungsjahre Heinrichs'), vielleicht mit seiner Unterstützung, wurde der Bau begonnen; Frederunde erswarb sich gewiß dadurch die Fürsprache des Bernward, daß sie diejenigen Erbgüter, welche sie dem neuen Kloster bestimmte, der hildesheimer Kirche schenkte. Bernward erschien nun mit ihr vor Heinrich und erwirkte am 24. Januar 1007 zu Mühlhausen dem neu gegründeten Jungfrauenkloster die Aufnahme in des Königs Mundsburdium. Heinrich bewilligte ihm Exemtion von dem weltlichen Gerichtsbann und die Wahl einer Aebtissin aus der Mitte der Ronnen; würde sich keine unter ihnen sinden, so sollte die Wahl einer Fremden unter dem Beirath des Bischofs von Hildesheim geschehen. Auch die Wahl eines Boigtes wurde ihnen gestattet, sonst aber das Kloster in allen inneren und äußeren Angelegenheiten der Autorität des Bisschofs unterworsen<sup>2</sup>).

Heinrich blieb noch einige Zeit in Thüringen3), und begab sich bann in sein Geburtsland Baiern4), welches er, so viel wir

<sup>1)</sup> Im Jahre 1000 ift der Entschluß gesast. Nachher heißt es in den Annalen: Eo tempore gloriosissimus et summe justus, ut post inferius claruit meritis, Henricus Bavembergensis totius imperii monarchiam feliciter tenedat, et septimo anno ante institutionem ecclesiae Bavembergensis . . . hujus donationis et felicis institutionis coepit initium. Sieben Jahre aber sind von der Throndesteigung Heinrichs dis zur Gründung des Bistums Bamberg nicht verstoffen. Dieselben Annalen setzen freilich den Sieg des Königs über Böhmen und Saven in das Jahr 1001, die Empörung Brunos 1002.

Das Stöterlingeburg, wo Bischof hilbiward von Salberftabt ein Jung-frauenkloster gründete (Annal. Quedlinburg. 995, SS. III, 73) ift ein anderes.

<sup>2)</sup> S. bie Urfunde in den Annalen, Böhm. 987. Frederundes Todesjahr bezeichnen die Annalen nicht. Es ist möglich, daß die am 27. oder 28. October 1015 verstorbene Fritherun (s. Thietm. VII, 16 und die in der Note von Lappenberg angestihrte Stelle) dieselbe ist.

<sup>3)</sup> Am 30. Januar schreibt er zu Mühsbausen: Interventu Brunonis dilectissimi Augustensis episcopi, fratris videlicet nostri, nostreque anime remedio, totum predium cum familia utriusque sexus in eodem predio residente, quod hereditario jure ab Adilgero beate memorie presbitero nostre regali potestati successit. Bend II, 42, Böhm. 988.

<sup>4)</sup> In ber von Wolfhere gemachten Umarbeitung ber Vita Bernwardi heißt es nach ber Erzählung ber Begebenheiten zu Gandersheim: In Thuringia aliquandiu commoratus ad Bajoariam progressus, Raginesburch sanctum pascha iniciavit. (In ber Vita Godeh. prior besselben Bersasser sehlt die Beziehung auf Thuringen: Rex Bajoariam petens Reginesburg pascha feriavit; die Vita posterior enthält hierilber gar nichts. P.).

wiffen, feit bem Bug nach Italien nicht wieder besucht batte. Roch mar zwar ber Zuftand bort friedlich. Beinrich, fein Schmager, in Dankbarkeit und Geborfam: aber manches batte fich auch peranbert: Gifela, bes Konige Mutter, mar am 21. Juli - in berfelben Zeit alfo, wo ihr Sohn fern von ihr im Bennegan fampfte gestorben'); ihr Grab in Regensburg zu besuchen, mar ohnebin für ten Sohn eine beilige Bflicht. Auch Bischof Siegfried von Angeburg mar im August 1006 nach einer Bermaltung, Die ibm menig Freunde erworben haben muß, geftorben2); an bie Stelle biefes feines erften Anbangers batte Beinrich feinen Bruber Brung, ben mir oben als Rebellen kennen gelernt baben, gefett. Ohne Zweifel mar es im Jahre 1007, wo er am 2. April zu Neuburg an ber Donau einen glanzenden Sof hielt. Sein Bruder Brung, bie Bifdofe Werner von Strafburg, Lambert von Conftang, Olberich von Chur, Olberich von Trient, Arialb von Chiufi, ber Abt Dbilo von Cluant, fotann eine Menge italienischer Aebte und auch weltlicher Groken waren um ibn. Gin merkwürdiges auf Italiens Berhaltniffe bezügliches Geschäft, über welches wir zufällig einen Bericht haben, ward bier von ibm abgemacht3). Lange schon batte

Hanc regina crucem fabricari Gisila jussit,

Müdwärts:

Hanc crucem Gisila devota regina Ad tumulum sue matris Gisile donare curavit. Die Geberin ist asso bie Königin von Ungarn.

<sup>1)</sup> Das Jahr seigen wir in Uebereinstimmung mit anderen Reueren, weil aus Thietm. VI, 22 hervorzugehen scheint, daß er erst die Erzählung des flandrischen Krieges beendigen wollte, um dann diesen Todessall einzuschaften. Daß Annal. Saxo 1007 hat, kann nichts beweisen. — Der Tag 12. Kal. Aug. steht auch, wie bei Thietmar, im Kalend. Mersedurg. dei Höser I. 118 und 128: Domna Gisela mater Heinrici imp. Diese Angaben ziehen wir doch der Aufzeichnung der Kanshoser Heinrici imp. Diese Angaben ziehen wir doch der Aufzeichnung der Kanshoser Handschrift vor, in der es (SS. IV, 791) heißt: 15. Kal. Martii Gisila imperatrix (!) mater sancti Heinrici imperatoris odiit. Bgl. im Uebrigen Band I, 411. — Der Ort des Begräbnisse ist nach Zirngibls Beiträgen, in den Abhandlungen der deierschen Alademie von 1807 S. 386, das Kloster Niedermünster in Regensburg. Hier befindet sich im Kirchenschafte ein mit goldenen Platten überzogenes Kreuz, in welchem solgende Ausschlichen zu lesen sind. Unter dem Bildnis Christi:

<sup>2)</sup> Necrol. Fuldense 1006: Sigifridus episcopus. Necrol. Merseb. a. a. D. S. 146: 19. Kal. Sept. Sigfridus episcopus. Annal. Augustani 1007, SS. III, 124: Sigefridus Augustensis episcopus, vota multorum complens, obiit. Bruno episcopus ordinatur. Um bie folgenbe Urfunbe, so wie bie S. 4 N. 3 citirte mit bem Datum bes Necrol. Merseb. in Einklang zu bringen, wird die mit selkener Ausnahme richtige Angabe des suldischen Recrologiums gewählt.

s) Böhm. 986 ift nur irrig bie Urtunde bei Ughelli III, 622 jum 2. Aug. 1006 gestellt. — Sie ist datirt: Anno Domini 1006. ind. 4. quarto Nonas Aprilis. Dum resideret dominus Henricus rex in caminata in castello haereditatis suae, quod dicitur Novum Burgum, in praesentia epi-

ber Bischof Arialb von Chiufi fich Eingriffe in bie Rechte bes auf bem Berge Amigto in feiner Diccefe gelegenen Rloftere erlaubt; ber Abt Winizo hatte schon bei Pabst Gregor V. sich darüber besschwert, und günstigen Bescheid erhalten, bann auch einen eindrings lichen Brief an ten Grafen Bilbebrand, ber in bemfelben Rreise angefeffen mar, und beffen Armes fich Ariald bebiente, erlaffen 1). In seiner Bedrängniß hatte sich Winizo bereits 1004 an Beinrich in Italien gewandt, und am 25. Mai zu Bavia eine Urfunde erlangt2), wohurch bas Rlofter mit allen seinen Besitzungen (bie bier einzeln aufgeführt werben) von jeder andern weltlichen und geist-lichen Gewalt befreit, und berjenige, ber es wagen sollte, seinen Fricben zu ftoren, mit barten Strafen bebrobt wirt. Alles vergebens. - Arialb fuhr fort, bas Rlofter mit allerlei Streitigkeiten bebelligen, und wandte biefelbe Tattit auf bas aleichfalls in feiner Dircefe belegene Kloster zum beil. Anthomus an. Seine Absicht babei mar, die Rebutberechtigung, welche feine Borganger burch Berleibung von Immunitateprivilegien an biefe Rlöfter weggegeben batten, wieber ju geminnen. Als bie Aebte nun bie Beibung einiger Rirchen, die aber vielleicht mit folden, auch von früheren Königen anerkannten Brivilegien verseben maren, verlangten, weigerte fich Ariald, biefer bischöflichen Bflicht zu genügen. Winizo und Bofo. Abt von St. Anthymus, machten fich beshalb nach Deutschland auf, um ihr Recht am Throne geltend zu machen. In ber Berfaminlung zu Neuburg erschienen fie und brachten ihre Rlage an. Der König ließ ben Ariald, ber gerabe nicht zugegen mar, berbeirufen, fragte ibn, warum er bie Ginweihung ber Rirchen feiner Diocefe verweigere. Als er fich bamit entschulbigte, baf bie Aebte

scoporum Brunonis seil. Augustanae civitatis episc. et Vitelini civitatis Argentinae etc. Bruno aber war im April 1006 noch nicht Bischof; ber hier bezeichnete Ort kann nur Neuburg an der Donau sein; hier mochte Heinrich sehr gut im April 1007 sein, da er bald darauf das Ostersest zu Regensdurg seierte; in das Jahr 1006 aber kann keine Reise nach Baiern sallen. (Das Richtige schon bei Giesebr. II, 578, der hinzussigt, das die Croie des Abts Fatteschi zu Kom die Jahreszahl 1007 habe. Zur Bestätigung dienen die Nachrichten des Klosters Farsa. Dessen Abt Hogo nemlich nahm ebenfalls an der Neuburger Bersammlung Theil; seine Reise nach Deutschsand fällt aber in den Ansang des Jahres 1007, wie die Bergleichung der Diminutio Farsensis, SS. XI, 542, mit Annal. Fark 1009, SS. XI, 589, ergiebt. P.).

<sup>1)</sup> S. bie eben genannte Urfunbe.

<sup>2)</sup> S. Band I, 310 R. 3. Bon Winizo heißt es: Venerabilis abbas, qui monasterio Domini Salvatoris nostri, sito in Monte Amiate, preesse dinoscitur, suppliciter nostram adiit celsitudinem, lacrimabiliter postulans, quatenus pro Dei omnipotentis amore animeque nostre salute eidem monasterio suffragari dignaremur, illudque pene jam ad nichilum redactum relevare redintegrareque digna cautione studeremus. Hier werben bann alle Höße und Besthungen des Rosters aufgerechnet. Muratori, Antiqq. ital. VI, 195,

ben Zehnten nicht zahlten, wurden diese zur Angabe ihrer Gründe tafür aufgefordert; sie wiesen die alten Pergamente vor, welche die Immunität ihrer Riöster seit der Zeit Karls des Großen bewiesen. Alle Anwesenden erkannten die Gerechtigkeit ihrer Sache an; Heinrich trat dieser Ansicht bei, legte dem Ariald Stillschweigen auf und erhielt von ihm das Bersprechen, daß er die Kirchen uneutgeltlich weißen wolle.

Als Heinrich tas Ofterfest — bas biesmal auf ben 6. April fiel — zu Regensburg seierte, ward ibm bie Arbeit seines Jahres burch Botschaften, die von zwei Enden des Reiches her eingingen, bestimmt. — Zuerst erschienen Gesandte von den Liutizen, bem Herzog Jaromir und von einem, wie es scheint, zwischen ihren Gesbieten gelegenen, etwa der Lausit angehörigen Grenzplat?). Sie verkündeten, daß Boleslav wiederum Arges sinne, daß er sie selber

<sup>1)</sup> Bei Thietm. VI, 24 so eingereiht, als gehöre das Ereigniß dem Jahre 1008 an, wovon sich diesmal selbst Mascov, Commentarii S. 214, hat verleiten lassen. Doch ist nach den Quedlindurger Annasen, wie nach der Gleichzeitigkeit mit dem flandrischen Feldzug nicht an 1007 zu zweiseln. Bgl. Dodner ad Hajek V, 32 st.; Pubitschta, Ehronologische Geschichte Böhmens III, 196; v. Raumer, Rogesta historiae Brandendurgensis 390, S. 78; Luden VII, 392; Gasus und Neumann, Beiträge zur Geschichte und Alterthumskunde der Niedersaussig S. 74 st. — Hahn, Einleitung zu der deutschen Staatse, Reichsund Rapserhistorie II, 180, und Words, Neues Archiv sür die Geschichte Schlessens I, 243 st., sind ohne rechte Entscheidung.

Niederlausit S. 74 ff. — Hahn, Ginleitung zu ber beutschen Staats, Neiche nub Aahserhistorie II, 180, und Words, Neues Archiv sür die Geschieck I, 243 ff, sind ohne rechte Entscheidung.
Ränger als acht Tage nach Oftern blieb Heinrich noch in Regensburg: wir haben zwei baselhst ausgestellte Urkunden vom 15. April. Durch die erste, Mon. Boica XVIII, I, 326, wird den Benedictinerinnen zu K. Bergen (Barigensiensis ecclesiae sororidus) das Gut Tostunstein verliehen, qualiter Ernust comes visus est possedisse id ipsum, in pago Sualeveldun situm et in comitatu Werinharii. Die zweite, eine Schenkung an die Benedictinerinnen zu Neuburg (Ussermann, Episc. Bambergensis, Cod. Prodd. IV) ist berfälscht. Es heißt nemlich ganz gegen die Art jener Zeiten: Neudurgensis ecclesiae sororidus... quaedam nostri juris praedia proprietamus in augmentum stipendiorum, scilicet Tagmarheim in comitatu Grayspach cum nemore, et Möringen situm in comitatu Hirzberg, et Zell situm in comitatu Neuendurg cum omnidus attinentiis etc. Desterreicher, Geöffnete Archive III, 421, scheint keinen Aussos an diesen Namen zu nehmen; Eang, Grafschaften S. 323, der den Zweisel theilt, spricht mit Unrecht von einem ausgeblichen Original, Geöffnete Archive III, 457. Die dort edirte Urkunde ist

<sup>2)</sup> Die Worte sauten: de Liuticis et ab hiis, qui civitate magna Liuilni dicta missi fuerant, et a Jaremiro duce nuntii venientes, Bolizlaum etc. Thietmar unterscheibet asso die Liutizen und die civitas magna Liuilni. Daber ist, obwohl kein Zweisel, daß die Size der Heinrich verblindeten Liutizen mehr nörtlich zu suchen sind (s. z. B. Thietm. VII, 11), hier unersaubt, das Liuilni etwa auf Julin ober auf Lubinum am Ostuser Bezirk angeschlossener Burgsieden; s. Herbordi Vita S. Ottonis II, 36; Monachi Priesling. Vita II, 15 SS. XII, 797. 895, heute Lübzin; vgl. Barthold II, 56) zu beziehen. Nach der Reihensolge, die Thietmar beodachtet, muß man auf einen zwischen Böhmen und den niederen Gegenden gesegenen Punkt kommen; ein sausschlicher Plat, der viel Bersuchungen zum Kücksall an Bolessab hatte, eignet

8 1007.

burch Ueberredung und Bestechung zu sich hinüber ziehen wolle; und daß, wenn der König noch fürder mit dem Polen in Frieden und Freundschaft bleibe, sie für ihren eigenen Gehorsam nicht einstehen könnten.

So ergablt Thietmar, ber freilich mit bem Kriegsbeschluß gegen Boleslav, ju bem es nunmehr in Heinrichs Rathe tam, febr un-

zufrieden ift.

Mit biesem Beschluß beginnt die zweite Reihe von Heinrichs polnischen Feldzügen, die nach vielsachen vergeblichen Anstrengungen in dem Frieden von Bauten, dem geraden Widerspiel des von Posen, im Jahre 1018 ihr dürftiges Ende gefunden hat. Es hätte seine große Bedeutung, wenn das Zerwürsniß von 1007 lediglich in Reidungen zwischen jenen slavischen Gewalten, d. h. in dem durch die Siege und Verträge von 1005 begründeten System seine Wurzel gehabt hätte. Doch dem ist nicht unbedingt so. Der Duedlindurger Annalist scheint zu wissen, daß Boleslav sich bereits mit verrätherischer That gegen Deutsche zurückgebliebene Besatung, versgangen hatte, und daß Heinrich also von selbständigen und tristigen Beweggründen geleitet war, als er sich zum Kriege gegen Boleslav entschloß.

Diesen Entschluß bem Polen kund zu thun, wählte die deutsche Krone würdige Formen. Markgraf Hermann ward an ihn gessandt, ihm geradehin kund zu machen, daß des Friedens mit ihm ein Ende sei: er dürste nach Krieg, er solle sich gefaßt machen, ihn zu haben. Schon unterrichtet, was der Eidam ihm bringe, ließ Boleslav diesen, den er noch kurz vorher als Gast bei sich zu sehen gewünscht, gleich bei dem Empfang die Beränderung der Lage sühslen. In der Sache nahm er den Bortheil wahr, den eine Kriegss

sich wohl bazu. Ob aber Lübben ben Anspruch barauf hat, ben ihm Mascov, Ritter, Ursinus, Words, Neumann u. a. geben? (Ich möchte eher die Stadt barin finden, welche nach Thietmars Bericht im Norden des von Heinrich I. zerstörten und erst Winter 1010—11 wiederausgebauten Lebusa lag, von diesem nur durch ein Thal getrennt. Bgl. zu dem "mag na civitas" unserer Stelle Thietm. VI, 39: Juxta hanc in parte aquilonari stat civitas; et in hac 12 portae sunt. Hanc cum diligenter lustrarem, opus Julii Caesaris et magnam structuram, Lucano ammonente, tractavi; haec plus quam 10 milia hominum capere potuisset. Sie wilrde auch den Bedingungen durchaus entsprechen, welche vorher als aus der ganzen Lage der Dinge hervorgehend entwicklt sind. P.).

<sup>1)</sup> Denn das "Simul etiam recenti suorum caede corde tenus tactus mittit legatos ad Bolizlavonem, bellum se sitire, bellum demandat contra se parare; sed fama iterum de Balduino non bona percrebuit, quae id ne fieri posset prohibuit" ber Annalen von Queblinburg führte zu wahrem Bibersinn, wenn jene "caedes" sich auf das standrische Unternehmen von 1006 zurückezige: bort ist auch nur von vergeblichem "sudor", nicht von Menschenverlusten die Rebe.

erklärung immer ihrem Empfänger bringt: er hüllt fich in ben Schein ber Friedensliebe und fpricht: "Christus ist mein Zeuge, ich thue ungern, was ich thun muß".

Die ganze Scene hatte nur Sinn, wenn Heinrich entschlossen war, selbst auf bem Kriegsschauplatz zu erscheinen und bas freilich schon angekündigte flandrische Unternehmen für dies Jahr fallen zu

laffen. Das muß anch feine Abficht gewesen fein 1).

Inzwischen aber war üble Kunde von Balbuins Thun am Hoflager eingegangen und hatte Heinrich bestimmt, sich boch gen Westen auszumachen und ben polnischen Krieg ben localen Kräften zu überlassen. Wir wissen nichts von Balbuins Ersolgen in bieser Zeit: aber nach bieser ihrer Wirtung beurtheilt, müssen sie bedeutend gewesen sein, und wir stehen nicht an zu behaupten, daß jener von ber örtlichen Tradition so lange sestgehaltene Att ber Eroberung ber beutschen Burg von Gent durch einen Bassallen des Markgraßen von Flandern eben in das Frühjahr 1007 gehört<sup>2</sup>).

Die Wahl bes Rriegeschanplages, Die Beinrich traf, rechtfer-

tigt unsere Bermuthung.

Der König war von Bamberg, wo man ihn die Tage vom 6. dis zum 13. Mai findet3), über Mainz, wo er Pfingsten halt und noch am 4. Juni verweilt4), nach Lotharingten gekommen: am 8. Juli ift er zu Aachen, wo er dem Marienstift den Zoll zu Traben an der Mosel schenkt5). Hier war wahrscheinlich der Sam-

<sup>1) (</sup>Derartiges ergeben, soweit ich sehe, die Quellen nicht. Biesmehr sagt Thietmar, der König habe den Fürsten eben nur insoweit nachgegeben, als er den Krieg ankündigen ließ, VI, 24: Haec rex cum suis principidus caute considerans, diversaque ab hiis consilii responsa percipiens, iniquae voluntati eorum in hoc consensit, quod generum suimet Hirimannum illo mittens condicta pacis foedera interdiceret. Flaudern dagegen scheint er allen Bendungen der Dinge gegensiber sest im Auge behalten zu haben. Daß es schon 1006 sein Plan war, im nächstogenden Jahre den Krieg gegen Balbuin wieder auszunehmen, zeigt Thietm. VI, 22: Rex nil proficiens abiit, expeditionem suam in proxima estate super Balduinum sieri orientalidus et occidentalidus sirmiter indicens. Bestärkt mag er in dieser seiner Absicht namentlich durch Ervin von Cambray sein, der in der Zwischenzett personlich det ihm erschienen war, um Schutz gegen einen drohenden Einsal des Markgrafen zu suchen. Gesta episc. Camerac. I, 115 und Band I, 403. P.).

<sup>2)</sup> Näheres in bem Ercurse über Reichsflandern und die beutsche Burg von Gent, Band I, 526 ff.

<sup>3)</sup> Böhmer 992-996.

<sup>4)</sup> Notitia synodi Francofurtensis SS. IV, 795; Bohm. 997, 998. (Die erstere Urtunde gehört in bas Jahr 1008; näheres weiter unten. P.).

<sup>5)</sup> Urfunde bei Duir, Accen I, 13: Actum Aquisgrani palatii 8. Id. Julii anno ab incarn. Domini 1007, ind. 5, rege Heinrico regnante anno regni ejus 6. Notum sit omnibus ..., qualiter fratres Aquensis ecclesie ad me convenerunt, deprecantes, ut quid tempore antecessorum nostrorum habuerunt, mea presentia renovaretur. Quapropter

10 1007.

melblat ber Streitfrafte. zu benen Dit- wie Westgebiete bes Reiches ibren Theil geben mußten. Bernward von Silbesbeim finben mir an ber Spite eines febr zahlreichen Aufgebotes 1). Es ift febr mahrfdeinlich, baß man auf einer von Guboft nach Rordweft. von Luttich etwa auf Gent gerichteten Linie bas Land burcherg: nicht weit von Lembele an ber Senne, wenige Meilen oberhalb Bruffel, muß bas Beer vorbeigekommen sein. Denn bort schrieb man es bem Berbienst bes beil. Beronus, beffen Gebeine bier rubten, ju, bag ber Ort felbst von bem bebenklichen Besuch verschont blieb2). Nicht fo gludlich war Holthem (St. Lievens-Houthem) im Lande Aloft, einige Meilen oftwärts ber Schelbe, bas von einer Strafe, wie wir fie benfen, gerade berührt werben mußte. Sier nahm Beinrich fein Lager; ihm traute man bier au, baß er fich bes fostbaren Schates. ben bie Rirche bes Ortes barg, eben ber Bebeine bes beil. Livinus, bemächtigen und fie nach Deutschland entführen wolle. Seine Scharen hatten gröbere Reigungen: fie fturzten zur Blunderung in die Rirche. Natürlich muffen bie Frevler mit Blindheit geschlagen wer-

teloneum de Travena et bannum eis concedo, sicut et ceteri antecessores mei. Venerunt etiam ad me incole loci illius, servi scilicet ecclesie sancte Marie Aquisgrani, Gizelo, Anno ... cum aliis, quos longum est enarrare, et ecclesiam de Travena, eorum hereditario bono constructam, cum omnibus, que ad eam pertinent, vineis scilicet et decimationibus ad usum fratrum Aquisgrani ad altare beate Marie in mea presentia tradiderunt, eo tenore, ut singulis annis pro eadem ecclesia dentur eis quattuor karrate vini.

<sup>1)</sup> Vita Bernw. cap. 41 SS. IV, 775: Tercio autem post haec anno occidentalibus Gallis rem publicam infestantibus, idem imperator Heinrieus expeditionem adversus illos movit. Cujus arma venerandus pontifex Bernwardus... cum immensa militum manu secutus, vigilantissimo obsequio ad gratiam militabat. Die gegebene Zeithestimmung scheint eigentsich auf 1006 zu sühren (vgl. cap. 40); allein die Berhühfung mit der Frantsurter Synobe (s. unten) zeigt, daß von 1007 die Rede ist. Gfrörer, Kirchengeschichte IV, 54, wählt das unrichtige Jahr zu Bernwards Zug und benutzt es zu unbaltbaren Combinationen.

Noters Anwesenheit und Hilseleisung wird durch Ruperti Chron. S. Laurentii Leod. cap. 9 SS. VIII, 266 N. c. mit Nichten bewiesen; vgl. Hirsch, De vita et scriptis Sigiberti S. 423. (Doch war er wenigstens noch am 4. Juni zu Mainz bei dem Könige; Urkunde bei Miraeus, Opera diplomatica et historica I, 307, Böhm. 998: per intercessionem venerabilis viri Notgeri Tungrensis seu Leodicensis episcopi Thornensi monasterio, ejusdem episcopi episcopatui sudjecto, mercatum ejusdem loci, telonium et districtum concessimus; vgl. Notitia synodi Francosurtensis, SS. IV, 785 N. 11. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß er von da aus den König Rhein abwärts begleitete. P.).

<sup>2)</sup> Olberti Miracula S. Veroni cap. 3, Acta SS. Mart. III, 846; aufgenommen in Jacques de Guyse, Annales Hannoniae lib. XIV, cap. 47 (Tom. IX, p. 430). Die Stelle kann sich nicht auf das Jahr 1006 beziehen; benn bei einem Zuge von Nachen her auf Balenciennes kam Lembeke gar nicht in Frage.

ben; Beinrich tritt mit brunftigem Gebet für fie ein und lohnt bem Beiligen, ber ihnen bas Augenlicht wiebergibt, mit reichen Geschenken.).

Bon bier geht er Gent gegeniiber an bie Schelbe 2). Durch ben Befit ber im Winkel ber linken Ufer von Los und Schelbe in febr gunftiger Bosition belegenen beutschen Burg tonnte Balbuin bem König bier ben Uebergang über ben Strom wehren; erft als eine Abtheilung an einer anderen, wohl weiter oberbalb gelegenen und von Balbuin unbewacht gelaffenen Stelle wirklich bie Schelbe überschritten batte, nabm alles eine andere Gestalt an. Bor bem Feind, ber ibm fo unerwartet auf ben Leib rudte, mußte ter Martgraf weichen. Der Ronig felbit folgte auf bem anderen Ufer. Er brachte ficher noch einmal die Ottonische Bura und fobann die eigentliche Stadt Gent, Die Schöpfung ber flanbrifchen Markgrafen, in seine Sand. Bu St. Beter, auf bem blanbinischen Berg, fab man ben König begreiflich als einen Feind an und bat ben Tag feines Einzugs — ben 19. August — eben beshalb vielleicht um so genauer angemerkt. Zu St. Bavo bagegen warb er wie ein Gaftfreund empfangen und lobnte ber Abtei mit Schonung ihrer Schate und ibrer Güter8).

Denn von bem Stütpnuft, ben man gewonnen, lief ber Krieg nun in die gebräuchliche Berwüftung des platten Landes aus; mehrere von Balbuins vornehmften Mannen wurden zu Gefaugenen gemacht.

<sup>1)</sup> Translatio S. Livini cap. 3 (aus bem Anfang bes 12. Jahr-hunberts), Mabillon, Acta VI, 1, 58, benutt von Meyer, Annales Flandriae 1007.

<sup>2)</sup> Ebenb. cap. 3. 4. (Dazu Thietm. VI, 22, nach bem bas Folgenbe wesentlich erzählt ift. P.).

s) Annal. Blandinienses 1007, SS. V, 25: Hoc anno facta incursio hostilis exercitus Heinrici regis in Gandavo; 14. Kal. Septembres. Sehr bezeichnend, daß Annal. S. Bavonis Gandensis, SS. II, 189, bei Wiedersholung der Notiz (nicht des Datums) das "hostilis" weglassen. Das "mense Augusto" von Meyer rechtsertigt sich jeht. — Daß das "Castrum Gandavum" der Gesta episc. Camerac. I, 115 nichts als die deutsche Burg, die "abdatia, quae Gent dicitur", dei Thietm. VI, 22, St. Bavo, bedeutet, darüber siehe den angesührten Ercurs.

Meyer berichtet zu 1007: Gandavum adoritur (Heinricus), portum, hoc est oppidum, imperiali praecipue ex arce summa vi oppugnat; sed adfuit Balduinus cum delectissimo praesidio, hostemque fortissime pugnando semel atque iterum a moenibus repulit. Ita caesar, postquam expugnandi oppidi omnis eum fefellisset spes, in agros inermes nulloque praesidio tutos bellum convertit. Das ift in bem einen Punkte, daß die beutsche Burg schon mit dem Beginn des Feldzugs in Heinrichs Hand gewesen, durch des Autors Ansicht über den Zeitpunkt, wo sie von den slandrischen Markgrasen eingenommen worden, distimmt; und in dem anderen, daß man die Stadt nicht genommen, durch den Gang des Feldzuges, wie wir ihn aus den Zeitgenossen kennen, zu widerlegen. Uebertreibende Schilberungen von der Berheerung des Landes dei ihm, wie dei Oudegherst, Les chroniques et annales de Flandres S. 72.

Der Markgraf muß sich wirklich einen Augenblick burchaus kampfunfähig gefühlt haben. Durch Gestellung von Geißeln erlangte er von Heinrich Stillstand und Abzug¹). Wahrscheinlich war verabredet, daß man zu Aachen, wohin der König sich wiederum begab, die Sache zum vollen Austrag bringen wolle. Hier erschien Balduin und bequemte sich zur Auslieserung von Balenciennes, wenn dies nicht schon genommen war²),

Dabei muß es sehr auffallen, daß die gut unterrichtete und ihrer Worte mächtige Cambraher Bischosschronit ihn nicht blos den Frieden beschwören, sondern ihn auch einen Fidelitäts, wir mussen sanach einen Lehnseid dem König leisten läßt. Wir können danach nicht umbin, den ersten Anfang eines Bassallenverhältnisses von Flandern zur deutschen Krone eben hier zu finden, und die Annahme zu wagen, daß der König damals schon die deutsche Burg bei Gent sammt ihrer Ausstatung dem Markgrafen zu Lehen gegeben hat. Es war nicht lange nachher, daß heinrich auch Reichsgebiet am rechten Scheldeuser auf diese Weise an Balduin vergabte<sup>4</sup>): wird

<sup>1)</sup> Lamb. Audomar. 1007 (zuerst bei van Loderen zu Thielrobe p. 206), SS. V, 65: Heinricus imperator cum exercitu venit Flandriam, cui Balduinus dedit obsides, et recessit. Sowohl diese michtige Notiz, als die Translatio S. Livini, cap. 4: Pacato sidi Balduino comite, per aliam viam reverti disposuit (von Gent her, und diesmal nicht über Holthem), empsehlen die durch einnere Gründe unterstützte Annahme, daß der König nicht ohne Garantien den standrischen Boden verlassen wird, und das erste Absommen also noch auf demselben fällt. Doch erwähnen, wenigstens die Gesta epise. Camerac. I, 115 die Stellung der Geißeln erst nach der Uebergade von Balenciennes.

<sup>2)</sup> Johannes Iperius cap. 34, bei Martene et Durand, Thesaurus III, 570, gewinut für seine Angabe: Tandem in palatio Aquisgrani Balduinus reddens imperatori Valenthinas cum eo pacificatur, eben baburch Glauben, baß wir Heinrich im October 1007 sicher zu Aachen wissen (Böhm. 999); er hat überhaupt mitten unter Fabeln manches echte, ihm aus alten Auszeichnungen seines Klosters zugesommene Korn (vgl. Banb I, 510). Meyer benutz ihn hier.

— Im Ganzen richtig sagen bie Annal. Quedlinburg. 1007: Quo celeriter reversus (aus bem sanbrischen Feldzug) . . . quem reliquerat hostem, gaudet recepisse imbellem, adversariis sibi in pace reconciliatis.

<sup>3)</sup> A. a. D. I, 115: Adeo Balduinum perterrefecit (Heinricus), ut mox suus effectus ad totius generis satisfactionem veniens, castellum Valentianense ei reddiderit, datisque obsidibus cum sacramento quoque fidelitatem et pacem ei servaturum esse inantea spopondit; verglichen mit I, 117, wo erzühlt wirb, wie der damalige Chatelain von Cambray suos milites ad se vocans ad fidelitatem sui filii sacramento constrinxit. (Auch Thietm. VI, 22: Tandem Balduinus... humili supplicatione veniam impetrat, et non longe post per manus regis effectus, Walecorn et prenominatam urbem in beneficium adipiscitur spricht von der Belehning Balduins durch Heinich. Wenn er dieselbe freilich mit späteren Ereignissen verhülpft, so erklätt sich das wohl aus der Art, wie er hier die ganzen flandrischen Berhältnisse auf einmal abhandelt. P.).

<sup>4)</sup> Balenciennes, wie wir annehmen, 1009; Baldern 1012. Genaueres ju biefen Jahren.

bas Berhältniß nicht bei bem ohnehin schwer zu behauptenben beutschen Besitz links bieses Stromes seinen Ansang genommen haben? Der Berlust, ben bas Reich bamit machte, erscheint uns, bie wir die ganze folgende Entwickelung übersehen, bebeutend: für Heinrich war es doch nur dies, daß er einen wenig zuverlässigen Bassallen mit einem anderen wechselte, ober jenen diesem unterstellte.

Immer blieb ber Erfolg bes Feldzugs von 1007 groß genug: bie Autorität bes Reiches war an biefen Grenzen wiederhergestellt. Auch Lambert von Löwen scheint sich gefügt zu haben; leicht möglich, daß zu jenen Gefangenen ober Geißeln auch einer seiner Söhne geshörte: ber ward dann im folgenden Jahre wieder auf freien Fuß

gefett').

Im Uebrigen entspricht es Heinrichs Regiment vollsommen, daß ben ersten und sichersten Gewinn aus dem glücklichen Feldzug das Bisthum machte. Erlvin von Cambrah erhielt gleich hier zu Aaschen am 22. October sür sein Hochstift die Grafschaft des Cammerichgaues in aller Form und Consequenz<sup>2</sup>). Abt Erembolds von St. Bavo Erfolg war, daß er nun die Ueberreste des heil. Livin für seine Abteikirche in Besitz nahm und sie so vor der Bersbeerung durch deutsche Kriegsschaaren wie vor den geistlichen Gelüsten ihrer Führer in bessere Sicherheit brachte. Noch in demsselben Herbst geschah die seierliche Uebertragung<sup>3</sup>). Auch das past zu dem kriegerischspriesterlichen Wesen dieses Staats, daß Bernward von den flandrischen Wahlseldern sich zu einer Wallsahrt zum heil. Martin von Tours ausgemacht und sich dann wieder bei Heinrich in Aachen eingefunden hatte, um ihm von hier nach Franksurt

<sup>1)</sup> Die Notizen ber Annal. Colon. 1007, SS. I, 99: Lambertus comes in gratiam regis Heinrici rediit. 1008: Lambertus suum filium recepit, vertragen taum eine andere Deutung.

<sup>2)</sup> Miraeus I, 148, Böhm. 999: Venerabilis Heriberti archiepiscopi Coloniensis interventu Chameracensi ecclesiae comitatum Chameracensem,.. prout firmissime potuimus, in proprium donavimus. Praecipientes igitur, ut Eralvinus episcopus suique successores liberam dehine habeant potestatem, eundem comitatum in usum ecclesiae supradictae tenendi, bannos habendi, seu quidquid sibi libeat, modis omnibus faciendi. Bei Meyer mit gutem Gefühl für die Bichtigfeit der Sace, wenn auch unrichtig au 1014.

<sup>3)</sup> Translatio S. Livini a. a. D. cap. 8; wgl. Annales S. Bavonis Gandensis, SS. II, 189. Das Datum 16. Kal. Sept. von einer etwas neueren Hand im Auctarium Affligemense des Sigebert, SS. VI, 399, wiese gar auf den Moment des Kriegslärms und könnte dann einen wichtigen Beitrag zur Kritit der Translatio geben; allein es hat selbst zu wenig Beglaubigung. Nach Meyer (zu 1007) ist Basvin anwesend und erstattet auf Betrieb der Otgiva dem Kloster alles zuruck, was es in der Kriegszeit an ihn verloren; nicht undicht und zur Erfenntnis des nun zwischen ihm und Heinrich eingetretenen Berhältnisses von Wichtigkeit.

14 1007.

zu folgen '). Für bas große Werk, bas sich in ben nächsten Tagen bort vollziehen sollte, war er bem König ein sehr wichtiger Berbündeter.

Wir haben, ehe wir sie bort wiederfinden, noch einiger anderen Borgange bieses Jahres zu gedenken.

Auerst betrachten wir die Ereiquisse an ber polnischen Grenze. Dier batte fich freilich bie Abwesenheit bes Konias febr fühlbar Die Sachsen scheinen ben Feldzug zwar eröffnet zu gemackt. baben2). Aber Boleslap entreift ihnen fchnell alle Bortbeile. Er fällt in ben Bau Moregini ein3), streift bis in bie Gegend von Maabeburg, ben Bund, welchen er früher mit ten Bürgern biefer Stadt gemacht hatte, unter wildem Kriegesturm zerreikend 1). Einwohner bes Landes werden getöbtet ober zu Gefangenen gemacht: selbst tapfere Männer in Retten fortgeführt. Bon ba nach Zerbit. wo bie Einwohner, von Schreden überwältigt und burch feine Ueberrebungen verleitet, Die Stadt übergeben und bann burch ben unmenschlichen Sieger fortgeführt werben. Darauf icheint fich Boleslap zurückgezogen zu haben, wie ber queblinburgische Unnglift ergabit, burch ben beil. Morit jurudgewiesen 5).

Langsam sammeln sich auf Befehl bes Königs bie Deutschen, mit Murren schicken sie sich zur Versolgung an. Der Erzbischof Tagino war ihr Führer, ba tonnte freilich ber Kriegsmuth biefer Schaaren nur sehr gering sein .— Unser Thietmar war, als sein

<sup>1)</sup> Bernward macht die Fahrt (Vita Bernw. a. a. D.) non absque regali licentia fraternaque episcoporum munificentia; er verweilt auf der Hin- und Auctreise zu Baris, an der Schwelle des heil. Dionysius; er ersährt von König Robert viel Theilnahme.

<sup>2)</sup> Annal. Quedlinb. 1007: Bolizlavus interim dux, incursu Saxonum ex legatione regis concitus, audaci bello elatus prope Parthenopolim pergens etc.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 24. Wie man weiß, bie Gegend zwischen Elbe, Ruthe, Stremme und Ober-Ihle. Siehe Ursinus in ber lleberschung S. 341; bei Wagner S. 157; v. Raumer, historische Charten S. 21.

<sup>4)</sup> Thietm. a. a. D.: Fraternitatem, quam in Christo cum Parthenopolitanis prius conjunxerat, hostili assperitate disrupit.

<sup>5)</sup> Annal. Quedlinb. 1007: donec ripam Albiae fluminis attigit, ubi superba quaedam jactans verba, obstante summi regis milite sancto Mauritio, suae non compos voluntatis, revertitur in propria, ducens secum in vinculis fortes viros Saxonum, Liudolfum, Tadilan et Tadi.

<sup>6)</sup> Der ihm zu Dank verpstichtete Thietmar sagt boch von ihm VI, 24: Hase omnia prius sciens non bene providebat. (Freisich hatte Tagino perstänlich nicht sehr viel Zeit, die Rüstungen zu betreiben: noch am 10. Mai des Jahres studen wir ihn mit dem Könige zu Bamberg. Urkunde dei Meichelbeck, Hist. Frisingensis I, 206, Böhm. 994: Per interventum dilectae conjugis nostrae Chunigundae Partenopolitanique archiepiscopi Tagenini dicti etc. Dann wohnte er Pfingsten der großen Synode zu Mainz bei, Notitia syn. Francos., SS. IV, 795 N. 11. P.).

Begleiter, ein Augenzeuge bieses jämmerlichen Feldzuges. Als man bis Jüterbock gekommen war, sah man ein, daß man zu schwach sei, einem so gewaltigen Feinde zu widerstehen. So löste sich das Heer anf, und Boleslav hatte die Gaue Lusici, Zara, Selpuli<sup>1</sup>) mit leicheter Mühe erobert. Alles, was man selbst unter den schwerigen Umständen des Jahres 1002 noch gerettet hatte, jene Länder, auf denen seit den glücklichen Unternehmungen Geros des Großen die Macht der Deutschen und der Fortschritt des Ehristenthums zwischen Elbe und Oder deruhten, waren mit einem Schlage verloren, des Markgrasen Gero, des Sohnes Thietmars, Besitz und Amtsbezirk, den wir 1004 noch als ziemlich ansehnlich erkannten, gewiß sehr beschränkt.

Aber noch größeren Berluft follte biefer Felbzug berbeiführen. Mit feinem fiegreichen Beere rudte Boleslav vor Bubiffin, ben Sauptort in ber Mart feines Schwiegersobnes. Die Befagung, bie bier ftanb, forberte er auf, bie Stadt ju übergeben, ba fie boch feinen Entfat von ihrem Berrn zu hoffen batte. Man macht auf sieben Tage Baffenftillstand: Boleslav benutt ihn für feine Belagerungeanstalten; bie Belagerten bitten ihren Berrn und bie anderen Fürsten bringend um Gulfe und versprechen, nach Widereröffnung ber Feindseligkeiten noch fieben Tage Biberftand zu leisten<sup>2</sup>). Bergebens eilt Markgraf Hermann, ber Besitz und Chre bebrobt fieht, nach Magbeburg, ben Brobst Waltharb, ber bort mabricbeinlich in Taginos Abwefenheit bie Geschäfte verfab. um Sulfe anzugehen, vergebens beschickt er bie Fürften. Alles gogert und entzieht fich ber gemeinsamen Pflicht. — Lange hatte, burch Bermanns Troftbotschaften ermuthigt, bie Befagung bie Müben ber Belagerung ertragen und tapferen Wiberstand geleiftet. Da aber unter ihnen felbst einige schwantten, und fich ber Entfat nirgenbs zeigte, fo erhaten fie fich endlich von Boleslav freien Abzug mit aller ihrer beweglichen Habe. Traurig zogen fie in die Heimath3); bie Stadt und mit ibr bie Oberlausit mar in ben Banben ber Bolen.

<sup>1)</sup> Wegen Lusici s. Bb. I, S. 224 R. 1. Zara ift bas Gebiet um Sorau. Selpuli ging vom Gau Ploni und Lusici im Westen bis zur Ober im Osten, begriff Mittenwalde, Zossen, Storson, Köpnick und Fürstenwalde in sich. Im Siben grenzte es mit den Gauen Lusici und Sprewa, vielleicht auch mit Nice; s. Gallus a. a. O. Nun blieben diese Gaue bis 1032 bei Polen. Bgl. Ursinus S. 642 R. 20; Words, d. Raumer a. a. O.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 27: se alios 7 dies hosti resistere promittentes. Die Lesart 7, von Lappenberg aufgenommen, wird schon burch bas "alios" gegen bie "2 dies" vertheibigt. Auch hat Ann. Saxo so.

<sup>3)</sup> Thietm. a. a. O.: licentiam hinc exeundi cum omnibus, quae habebant, apud ducem prefatum impetrantes, urbem ei reddiderunt, tristesque patriam repedabant.

16 1007.

Auch in biesem Jahre griffen normannische Schaaren bas friessische Mieberland an<sup>1</sup>); boch wieberholt die Bewegung barin den Charaster des vorigen Jahres, daß des augenblicklichen Wechsels der Erfolge unerachtet im Großen und Ganzen keiner von beiden Theislen dem anderen etwas anhaben konnte. Der Feind, diesmal neunzig Segel stark, machte seine Einsahrt wiederum durch die nörbliche Maasmündung, suhr aber dann Leck aufwärts: sein Ziel mochte Who Duurstede sein. Doch das Land war diesmal zeitiger auf den Beinen: so zahlreiche Mannschaft zu Roß wie zu Fuß zeigte sich ringsum, daß die Normannen daran verzweiselten, sich mit Gewalt Bahn zu machen, und mit dem Gegner eine Unterhandlung begannen, in Folge deren ihnen zugestanden ward, ihre Straße in Frieden durch die Gewässer, die wir heute den Krummen und Alten Rhein nennen, zum Meere zurückzunehmen.

Beute wird ihnen biefer Bact gehalten. Als fie fich aber am folgenden Tage wirklich in Bewegung gefett haben, wiberfteben bie Landsgenoffen boch ber Berfuchung nicht, bas Enbe ber langen Schiffslinie anzugreifen. Betoch gleich miffen fich bie Normannen in aute Bereitschaft zu feten: einige ihrer Mannschaften merben gelandet und zur Dedung bes Ufere angewiesen. In biefer Saltung, auf bem Baffer wie auf bem Lande einander beobachtend, bleibt man bie Racht über, bis mit Tagesgrauen bas falsche Berücht, baf bie beimische Reiteret bem Feinbe eine Schlappe beigebracht habe, und bag fcon einige normannische Fahrzeuge gewonnen feien, zu ben beutschen Schiffen brinat und bier bie Wirfung bat, bag man fich in blinder Siegeszuversicht, obne Ordnung, obne Rübrer auf Die normannische Alotte fturzt. Aber biefes Schiffstampfes find bie Nordlandsföhne boch in höherem Grabe Meister: balb sehen fie ihre Beaner fich mit Preisgebung ihrer Fahrzeuge in wilber Flucht lanbeinwarts ergießen; wer fich von ben Siegern noch erreichen laft, muß mit bem Leben bezahlen.

Bolltommen Herren bes Stromes erscheinen bie Normannen nunmehr vor Utrecht. Hier versieht man sich von ihnen natürlich bas Aergste und beginnt die Vertheidigungsanstalten damit, daß man bas außerhalb der sesten Werke gelegene Hasenquartier in Brand steckt. Nicht allein daß jene nun den Schein annehmen, als bedauereten sie den Entschluß der Einwohner sehr, daß sie ihre guten Absichten mit der Stadt betheuern und nur um den Altären ihre Opfer darzubringen den Einsaß begehren: auch als sie nun ernstlich bedeutet werden, daß man ihren Bitten nicht willsahren, Bewasseneten die Thore der Feste nicht öffnen könne, denken sie mit Nichten an Besagerung oder Sturm, sondern schiffen ruhig von

<sup>1)</sup> Alpert I, 9. 10; vgl. Wagenaar, Vaderlandsche Historie II, Book VI, cap. 17 (ber aber die Sache unrichtig jum Jahre 1010 stellt).

bannen. Alpert erkennt das Berbienst bieser wundergleichen Rettung von Utrecht dem Bischof Ansfried zu, von dessen Berehrung der Feind einiges hatte verlauten lassen. Allein wir dürsen an dem allgemeinen Grunde festhalten.

Das lette, zugleich bas bebeutungsvollste Ereignist biefes Iahres, bei bem wir nunmehr längere Zeit verweilen muffen, ist bie Grunbung bes Bistbums Bamberg.

Schon ber Name "Babenbera" ist ber Gegenstand vielfacher Fragen und Forschungen gewesen. Gelehrte Combination mochte bier, wo wir noch von mancherlei flavischen Anbenken boren werben, an bie flavifche Geburtsaöttin Baba, Baba-Szlota benten 1). Die in Cosmas von Prag Buch verschlagene und zugleich von Clugnt her in verwandter Geftalt auftauchenbe Notig<sup>2</sup>), daß ber König von einem gewiffen Babo ben Bügel, barauf fich nachmals bie Cathebrale erbob, gefauft babe, und baf von biefem früberen Befiter ber Stabt ber Rame geblieben fei, lagt fich taum burch eine verworrene Erinnerung an Babo, Burggrafen von Regensburg, ben wir nicht obne Theilnahme an ben geiftlichen Gründungen ber Jugend Beinriche gefeben haben3), erklaren. Debr ale anberes empfiehlt fich bie Annahme, baf ber Name von Baba berrühre, einer Fürftin aus unferem sachsischen Hause, ber Tochter Bergog Ottos, ber Schwefter also König Heinrichs I., die an Heinrich, Markgrafen von Oftfranken, vermählt, in diefer She jene burch ihren Untergang so berufenen brei babenbergifden Brüber geboren haben foll. Diefe Meinung gründet sich auf heimische, nach Berhältniß alte Tradition4); fie kann burch innere, etwa von dem Lebensalter ober son=

<sup>1)</sup> Bgl. Schmöter und Jäck, Bambergs Geschichte S. 56. Desterreicher, Die Altenburg bei Bamberg S. 32; zu ber Göttin u. a. anch Grimm, Mythoslogie S. 447. — Babnagora (bei ben Deutschen Alts Weiberberg) silr einen Felsenhsche eine Stunde nordöstlich vom Wocheiner See im Herzogthum Krain, und Baβaroga für einen Gebirgsrücken im macedonisch-albanessischen Grenzgebiet (Anna Comnena IV, 7, ed. Schopen I, 221, vgl. Schafarit, Slavische Altersthümer II, 226) haben den Werth einer Analogie.

<sup>2)</sup> Chronica Boemorum I, 37, SS. IX, 58: Heinricus imperator ... construxit claustrum in quodam monte, non modico sumptu, empto a possessore loci nomine Pabo, unde traxit nomen Bamberch, quod est Pabonis mons. Bei Glaber Rodulf, III, Praef., SS. VII, 62, wenigstens: aedificavit quoque monasterium in Saxoniae loco, qui dicitur Bavoberch, id est Bavonis mons. (Hier both wohl nur Uebersethung. P.).

<sup>3)</sup> Band I, 27 ff.

<sup>4)</sup> Die älteste Quelle bafür ist die dis 1100 fortlaufende, schon von Elles hard von Aura benutze Würzdurger Chronif (über dieselbe Waitz, SS. VI, 7 st.; 543 N. 8); hier erscheint im Stammbaum SS. VI, 28 Baba als Schwester Heinrichs I. und als Mutter des Adelbertus, quem Ludewicus decollavit. Darauf solgt Ettehard, der doch ohne Zweisel einen Theil seines Lebens in Bamberg zugebracht (wahrscheinlich hatte er in dem Bamberger Klozabrb. d. diese. – Sirsch. Seinr. II. Bd. II.

18 1007

ftigen Berbaltniffen ber beiheiligten Berfonen bergenommene Grunte nicht widerleat werden'); sie bat sodann den auch anderswo vorkommenben Brauch, nach Frauennamen die Burgen und Site ber groken Ka-

fter Michelsberg verweilt, f. Wattenbach, Gefchichtsquellen G. 300) SS. VI. 174: Adelbertus, filius sororis Heinrici ducis sed postea regis, nepos Ottonis ducis Saxoniae; aus ibm Otto Frising. chron. VI, 15. Beibe Machrichten verbindet Annal. Saxo 902, SS. VI, 590: Adelbertus, cujus pater Heinricus dux. mater Baba dicebatur (vicimehr wohl eine Combination aus Regino und ber Burgburger Chronit. P.). - Auf die von Früheren angeführte Stelle aus Widuk. I, 22: Adelberto, Heinrici ex sorore nepoti verzichten wir jett, ba sie (vgl. SS. III, 427) teine ber uns noch zugänglichen hanbschriftlichen Quellen filr fich bat.

In ber unch auf Effebard berubenben Francorum imperatorum historia brevissima, SS. X, 137, wird querft ber Schluß gezogen: Babam, de cujus nomine idem mons Babenberc dictus est. Die Späteren, wie Andreas Ratisbonensis a. 901 und ber Benebictiner bes 15. Jahrhunderte in ben Fundationes quorundam Germaniae monasteriorum (bei Mader aum Chronicon Montis Sereni S. 277) haben allerlei compilirt; vgl. Schuberth, Sift. Berfuch aber bie geiftliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung bes Soch-

flifts Bamberg (Erlangen 1790) S. 91.

1) Eccards Behauptung, Hist. geneal. princ. Sax. sup. Praef. S. 12, baß bie Che zwifden Otto und Bedwig erft in ber Zeit zwifden 873 und Anfang 875 (ber Beit, ba Agius bie Vita Hathumodae verfaßt) gefchloffen fei, und beshalb bie Bemablin bes 886 gefallenen Martgrafen Beinrich nicht aus berfelben habe geboren werben können, hat burchaus keinen Werth. Sie beruht auf ber von ihm Notae in Vitam Hathumodae (Veterum Monumentorum Quaternio S. 38 ff.) vorgetragenen, aber bereits von Koeler, Genealogia familiae nio S. 38 ft.) vorgetragenen, aber bereits von Koeler, Genealogia familiae augustae Saxonicae bei Schrötter, Collectio dissertationum I, 145, und von Pertz, SS. IV, 167 N. 3 aus verschiedenen, boch gleich triftigen Grifinden abgewiesenen dypothese, daß hedwig die Tochter Eberhards von Friaul; vgl. Wait, Jahrb. I, 1, 10 N. 2. Dies aber selbst zugegeben, folgt aus dem Testamente Eberhards mit Nichten, daß die darin erwähnte jüngste Tochter Heilmig zur Zeit der Abfassung (im 24. Jahre Ludwigs II., d. i. vom 6. April 873—874) unvermählt gewesen sei. — Gebhard, Genealogische Geschieden der Erkicken Reichklände im Teutschland III. 152 R. e. hat aut nachgemisten das Seine Reichsstände in Teutschland III, 152 R. c., hat gut nachgewiesen, daß Hein-rich I. leicht Schwestersöhne haben konnte, die sich in ber Epoche von 901—906 im reiferen Jünglingsalter befanden. Bas v. Werfebe, Bertheilung, bei Beffe Beitrage I, 6, bagegen fagt, ift unerheblich.

Die von Aelteren vorgetragene und auch von Bait, Jahrb. I, 1, 8 R. 7 angestlihrte Meinung, baß jene Tochter Ottos mit dem jüngeren Heinrich, dem 502 getöbteten Bruder Abalberts, vermählt gewesen, nehmen wir nicht auf, da sie doch eben blos eine auf tein Zeignist gestützte Auskunft ist. Bie lesser Startes bei Ehre, der Stammburg den Namen zu geben, silr die Gemahlin des Bates paffen, ale für die eines Sohnes, ber unter brei gemeinsam und gleichzeitig wirtenden Brübern (in pagis Folcfeld et in Iffigewe, in comitatibus filiorum Heinrici etc. in ber Urt. R. Arnuss vom 13. März 888, Monum. Boica XXVIII, 1, 85; Bohm. Reg. Kar. 1035), mahricheinlich ber jungfte mar. Denn Adulfert ift sicher ber älteste, und in der Urkunde vom 9. Juli 903, wo nach dem 902 ersolgten Untergang der beiden jüngeren, des Adalhart und Heinrich (Regino 902, SS. I, 610), über deren Gliter versilgt wird, heißt es, Mon. Boica XXVIII, 1, 130; Böhm. Reg. Car. 1191: res juris nostri, quae Adalharti et Heinrici suerunt. (So ist auch die stehende Reihensolge bei Regino; siehe 3. B. 897 und 902. P.).

millen zu benennen'), für sich, und sie wird insbesondere baburch bestätigt, daß gerade in den nächsten Zeiten nach jener She in Reginos Chronif zum Jahre 902 die Burg überhaupt zum ersten Mal genannt wird'),

Des angeblichen Alolbus von Becklarn Darftellung, wonach Abalbert, ber 906 enthauptete, ber Schwager Beinrichs I. gemesen und feine Gemablin Brunbilde geheißen, fällt mit dem Rachwert, dem se angehört. Mich wundert, daß unter dem mancherlei Trefslichen, was für die Jurikaweisung dieses literarischen Betruges (s. Waits, Jahrb. I, 1, 170) schon geschehen, nicht auch dies gestend gemacht worden, daß man sich doch unmöglich eine Chronica illustris stirpis Babenderzicae in Osterrichia dominantis in den Jahren 1044—1063 entersche ftanben benten tann. Raum baf bamals bie Geschichtichreiber begannen, auf bie geneglogischen Berbältniffe ber territorialen Donaftien einige Rücksicht zu nehmen. taum baf bie erblichen Ramen gebort werben: wie viel fpater fallen bie Anfange ber wirklichen Aurftendronit! - Diese Brunbilbe bier wird fichtlich nur eingeführt, bamit fie ben fünfjährigen Gobn, ber für bie weitere Benealogie gebraucht with, nach Sachsen retten kann. Liest man weiter von diesem angeblichen Kna-ben Abalbert, er sei Heinrichs I. "ex sorore Babae nepos" gewesen: wie un-natsirlich ware es auch für ben robesten Autor, die wenige Zeilen vorher genannte Brunhilbe also zu bezeichnen! Folgt man ber Emenbation einiger Neueren (so Spruner, Baierns Saue C. 80 R. 64) "ex sorore Baba nepos" so liegt ber 3m Uebrigen wird es banach febr mabriceinlich. Biberfinn auf ber Sanb. baf ber Trug erft, als Eccard in ber Hist. gen. princ. Saxoniae superioris bie Baba von Beinrich bem Bater ju Beinrich bem Sohne hinabgerlickt hatte, also nach bem Jahre 1722, gemacht ift. - Das gange Truggewebe ber Fasti Campililienses und hanthalers Antheil baran aufzubeden, wird man bor allem bon bem Buch bes sogenannten Bernold über Friedrich ben Streitbaren ausgeben wühlen. Leiber wiederholt sich die Angabe von dem in der Ungarnschlacht von 933 gefallenen Adalbert (aus Alosdus zu 933) noch dei Stälin I, 417. — Auch die Angaben von Schmöher und Jäck a. a. D. S. 48, die zum Theil auf Du Buat, Orr. Boicas IV, S. 4, zurückgeben, hängen hiermit zusammen.

Dem Betruge entronnen, geräth man mit der im Aloster Heiligenkreuz bewahrten Auszeichnung neuerer Hand über den Fall der Babenberger (gedruckt dei Pez, Script. rer. Austriacarum I. Praes. S. LXXXV ss.) ganz in das Gebiet der Kabel. Auch hier ist Baba die Gemahlin Adalberts; nach dessen lättersgang fällt die Burg, in der er sich so lange behauptet, dem Kaiser zu, der sie sozieich desetzen läst; die Wittwe aber, ut moerorem ex mariti morte haustum eleniret, civitatem condit totius Germaniae situ sacile amoenissimam, a nomine suo Badedergam eam vocans, in cujus structura multam operam

conferebat.

<sup>1)</sup> So führt die Zollernburg auf den Frauennamen Zolra zurud. — Für ben Namen Baba siehe bei Förstemann, Namenbuch, eine Reihe von Beispielen aus dem 9. und 10. Jahrhundert, zufällig keins aus sächsichem und niederdeutschem Bereich.

<sup>2)</sup> SS. I, 610: ex castro, quod Babenbergk dicitur. Die verschiebenen Schreibarten, wie Papinberc, Babinberc etc. zu versolgen und hieraus Schlüsse zu ziehen, scheint unersprießlich ober bebenklich. Ebenso dursten wir von ben anderen Deutungen, die bei den Neueren vorsommen, wie Poppenburg (von Boppo, dem Bruder Heinrichs des Alteren), Psauenberg, Psasserg (mit diesen beiden spielt schon Gottfried von Biterbo); Bauenberg (Schücker und Jäck S. 93); Baimburg (Burg bei der Burg; vgl. Pseusserg, Beiträge zu Bambergs Geschichte S. 361) absehen. — Die Contraction in Bamberg ift bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts im Gange; sie erscheint zuerst in der Urkunde von 1168 bei Usserm. Cod. Probb. N. 135; der Cod. Vindodon. hist, prof. N. 1068

während Geschichtsquellen und Urkunden des neunten Jahrhunderis an dem noch nameulosen Punkte gleichsam vorübergehend, die benachbarten Orte zur Rechten und zur Linken hervorheben<sup>1</sup>).

Dem Gintritt in bie Gefchichte folgte fogleich Babenberge erfte

Ratastrophe.

Mit bem Fall jenes merkwürdigen Geschlechts, von bessen Stammmutter es ben Namen empfangen, eröffnen sich gleichsam bie Jahrbucher ber sächsischen Periode; es ist ohne Frage von ben Ereignissen, die den Ausgang der farolingischen Macht in Deutschland bezeichnen und den Uebergang der höchsten Gewalt auf andere

Stämme vorbereiten, eines ber wichtigften.

Aber — wie feltsam es auch klingen mag, an so Fernliegenbes und Bergessenes Reues und Lebendiges anzuknüpfen - wir burfen in ienem Sturz ber babenbergischen Brüber auch ben erften Grund bavon fuchen, bag in biefem oftfranklichen Bezirk fein meltliches Territorium von größeren Magen und von einer Nachhaltigfeit, bie ben Ausgang bes Reiches zu überbauern vermocht batte, weiter emporgekommen ift. Von bem Eigengut bes Saufes batte bie Reaierung Lubwigs bes Kindes wohl das Meiste zur faiferlichen Kammer eingezogen; bie Leben und Aemter waren Nachbaren, geiftlichen und weltlichen, die in foldem Kalle auf Beute zu warten pflegten. zugefallen2). Die Conradinger babnten fich mit ber Berftarfung an Butern und Memtern, Die fie bier gewannen, ben Weg jum Roniasthron3). Dak eben bamale bas fich bilbenbe Bergogthum Baiern bie frantische Mark an sich gebracht habe, berührten wir schon oben. Aber biese Erben ber babenberalichen Macht find nunmehr längst von bannen.

Seit die Conradinger sich selber zu schwach gefühlt, die Krone bei ihrem Hause zu behaupten, war auch ihre Stellung als die machetigste Familie neben dem Thron auf die Daner nicht haltbar: jener Bersuch des Herzogs Seberhard, bei der ersten inneren Störung in unserem sächsischen Hause selber nach der höchsten Gewalt zu greissen, führte (939) den Fall herbei. Bielleicht gelingt es einemal, die Politik, die endlich mit dem Sturz Heinrichs des Löwen zu

saec. XII bes Regino liest zu 902 bereits Banbert (SS. I, 610). Sie entespricht ber localen Gewohnheit, wie benn für Abenberg auch Klein-Amberg vorstommt; vgl. Lang, Grafschaften S. 318.

<sup>1)</sup> So geht bas berufene Capitular von 805 von Hallfabt unterhalb Bamberg zu Forchbeim oberhalb; und wie oft wird Forchbeim seit 858 (Annal. Fuldenses, SS. I, 371) als königlicher Hof erwähnt!

<sup>2)</sup> Regino 905, SS. I, 612: Facultates et possessiones ejus (Adalberti) in fiscum redactae sunt, et dono regis inter nobiliores quosque distributae.

<sup>3)</sup> Bgl. Bend, Beffifche Lanbesgeschichte II, Abschnitt V.

ihrem Ziel — ber Auflösung jener großen, auf ben Stammeinheiten gegründeten Ducate, der Verleihung der ducalen Rechte und Befugnisse six kleinere Ganze — gekommen ist, als den Grundgedanken, den das Königthum seit Ottos des Großen Tagen gehegt, zu erkennen. Daß Otto der Ahnherr dieses Planes war, konnte man lange aus der so solgenreichen Theilung, die er mit Lothringen vorgenommen, deweisen und aus der Weise, den Grenzen, in denen er den sächsischen Ducat den Billungern verliehen, schließen.). Aber sein erster Schritt auf dieser Bahn war unsehlbar das Versahren, das er in Betreff Frankens einschlug.

Die von viel älteren Tagen und Unterscheidungen herkommende. Theilung in ein rheinisches und ein öftliches Franken griff num durch<sup>2</sup>). Allein in dem Ersteren pflanzte das salisch-wormsische Haus, in starken patrimonialen Interessen wurzelnd, die herzogliche Gewalt von Bater auf Sohn sort, um mittels ihrer wieder ein neues Kaiser-

<sup>1) (</sup>Es scheint, als ob hier eine längere Auseinandersetzung beabsichtigt war. Es wird erinnert an die von dem billingschen Herzogthum ganz unadskängig sich entwicklinden sächsichen Marken und an die Bertheilung des alten Ducats von Alemannien in ein zähringisches, staussiches und welstiches Herzogthum durch den Frieden von 1097; siehe Stälin II, 34. P.).

<sup>2)</sup> Dafür pricht die Urfunde Ottos des Großen vom 30. März 948 bei Bend, Urfundenbuch zu Band II, 29; worin "Francia orientalis" und "occidentalis" einander entgegengeset, eine Reihe Orte um Würzdurg her als dem Ersteren, eine Reihe anderer in der Wetteran als dem Zweiten angehörig genannt werden. — Die Gegner dieser Unterscheidung und somit eines besonderen Rheinfrankens stellen den Sprachgebrauch diese Dipsoms gern als durchans singulär dar: sie übersehen, daß "Francia orientalis" in Arnuls Urfunde vom 1. December 889 (Mon. Boica XXVIII, 1, 98; Böhm. Reg. Car. 1074) ganz genan nach dem Bestande seiner Gaue beschrieben wird, und daß es in denselben Grenzen die ganze sächsische Einer Gaue beschrieben wird, und daß es in denselben Grenzen die ganze sächsische Spin. 22. 728; in den Urfunden vom 5. April 976 und vom 923 und 993; Böhm. 42. 728; in den Urfunden vom 5. April 976 und vom 30. Mai 1000, Böhm. 508. 859; ebenso bei Thietm. VII, 46 (über alle diese siehe noch weiter unten); VIII, 9, wo er die Kaiserin Kunigunde den Kausungen der durch diese nie bei stehen der interessante Urfunde aus Kaiser Conrads II. Tagen dei Schannat, Vindemiae I, 41: Isti sunt Franci orientales, qui hoc viderunt et audierunt. Eine so constante Bezeichnung dessehen geographischen und staatsrechtlichen Individums mit dem Kamen Ostranten sewesen: eben das westliche oder reinischen Reichs noch ein anderes Franken gewesen: eben das westliche oder reinischen. — Der verwirrenden Herbeiziehung früherer merovingischer ober tarosingischer Keminiscenzen, mit der Wipo cap. 2, SS. XI, 257, die "Franci orientales" und die "Franci, qui supra Rhenum habitant" von einander unterschiebes der keminiscenzen, mit der die Kenten Pfälzer Gesehren, Erollins, Kremer, das Beste zu thun glaubten, womit sie aber nur den Gegnern bequeme Angrisspunkte boten, bedarf es sür die Schung bieser Frage nicht: andererseits sallen sowsseines der Sturden Besten und die Gegensat zu Frankeich (Westfrancien) gebraucht wird sie venn in den Atten einer Spunde von 1071 Mainz die m

haus vorzubereiten.). Otto, ber Sohn Herzog Conrads und ber Lintgard, ber Enkel Ottos bes Großen, bezeichnet sich bei seiner Stistung bes Klosters Gomerhausen im Jahre 977, b. i. früher als er zum Herzogthum Kärnthen gelangt sein kann, als "von Gottes Gnaden Herzog".) Wir kennen ben gründlichen Anstheil, ben Thietmar der Besreiung der Bischossstadt Worms von allem weltlichen Gerichtsbann widmet: er nennt die Stadt nach ihrem früheren Rechtsverhältniß ihren Herzogen unterthan; er weiß, daß bas Haus ihres Herrn und Herzogs in ihrer Mitte gestanden, er gedenkt der Justimmung des Herzogs Otto zu dem durch Heinrich II. vollbrachten Werke der Emanzipation.). Würde dieser Autor, der sehr wohl herzogliche und grässliche Gewalt, wo sie das Bisthum niederhalten, zu unterscheiden weiß.), würde er des Manster

Ducum fuerat sub lege suorum.

Aula ducis domini domus est jam preclua Christi:

N. 70 gegen bie Existenz eines rheinischen Franciens, sieht aber boch I, 26 bie Waltung ber beiben Kammerboten Werner und Abalbert neben einander schon so an, daß der eine in Rheinfranken, der andere in Oftfrauken seinen Machtbereich hat.

<sup>2)</sup> Guillimanns, Syntagma de vera origine et stemmate Conradi II. S. 12. Dazu Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 44 N. 5; Wilmans, eb. II, 2, 201 N. 5, wo nachgewiesen ist, daß Otto 978 Herzog von Kärnthen ward. Daß er in der Urk. vom 28. März 985, wo er wahrscheinlich, und in der vom 1. Mai 988, wo er gewiß nicht mehr Herzog von Kärnthen war (Böhm. 632. 655), "dux" heißt, ist doch wenigstens anzumerken.

<sup>3)</sup> Lib. V. am Enbe:

Annuit ista pius dux Otto etc.

<sup>4)</sup> Thietm. I, 15: Audivi tamen nonnullos sub ducum et, quod plus doleo, sub comitum potestate magnam sustinere calumniam, quibus nil licitum est, nisi quod seculi amatoribus prodest.

nes Titel mit so viel Nachbruck wiederholen, wenn durch benselben sein Berhältniß zu Worms gar nicht bezeichnet würde, er ihn nur zufällig als Berrog von Kärntben trug?

Dtto batte, wie wir wiffen, zwei bem weltlichen Stanbe bestimmte Söhne. Heinrich und Conrad. Es bleibt allerdings eine Bermuthung, bag ber Erstere ichon 986 bie Ehren von Rheinfranfen an Stelle bes Baters wabrgenommen'); es ift wahrscheinlich, bag er mit Bater und Bruber noch 989 in einer Urfunde genannt wirb2); es ift fast gewiß, bak er, wenn auch nicht icon in biesem Sabr's). boch früh gestorben ift. Sein Sobn ift Conrad, ber nachmalige Raifer. Diefen bat er augenscheinlich unmundig guruckgelaffen und man bat seiner bei ber Bererbung ber beiben Bergogthumer, bie ber Familie anbafteten, Rheinfrankens und Rarnthens, nicht gebacht. Wir finden ibn im erften Junglingsalter in Streitigkeiten mit feiner Kamilie ben Schut bes Bischofs Burchard von Worms, ber ber natürliche Geaner biefes Saufes ift, fuchen4); in bem Moment. ba er zum Rönig gewählt werben foll, fieht man ihn in ftattlichem eigenem Besit, boch mit nur geringer Ausstattung in Amt und Leben vom Reiche b): feine Anhanger ruhmten bies als ein Zeichen feiner Unabhängigfeit, die fich niemandem zu Dienst bequemt babe6). Er beifit von Waiblingen ) und führt biefen Ramen von bem ben Mittelvuntt feiner Allotien bilbenten, wohl im Berggebiet ber Waltung feines Haufes, am unteren Neckar zwischen Beibelberg und Mannbeim gelegenen Site.

Ottos anderer Sohn Conrad mag uns schon 987 als Graf im Uffgau hart an der Südgrenze von Rheinfranken und dann wie-

<sup>1)</sup> Näheres hierliber weiter, unten.

<sup>2)</sup> Cod. Laureshamensis I, 141: Actum in monasterio Lauresham 989 die 4. Kal. Octobrium, regnante beato Ottone rege anno 6., ipso praesente et ad verba Wiligisi archiepiscopi et domini Ottonis filiorumque ejus Heinrici et Cunradi necnon et Heremanni palatini comitis eandem traditionem comprobante. Bie man sieht, ohne Titel; boch läßt ber Blat vor dem Pfalzgrafen darauf schließen, daß der Herzog gemeint ist.

<sup>3)</sup> Der Heinrichus dux bes Necrol. Fuld. zu 989 (Schannat, Probb. hist. Fuld. S. 478) ist mit Wilmans, Jahrb. II, 2, 184, auf Henricus minor von Kärnthen zu beziehen. (Ebenba ist nachgewiesen, wie unwahrscheinlich eine Annahme sei, die ben Genannten schon um diese Zeit sterben läst. P.).

<sup>4)</sup> Vita Burchardi cap. 7, SS. IV, 835; vgl. Arnold, Berfassunge- geschichte ber beutschen Freistäte I, 40.

<sup>5)</sup> Wipo cap. 2, SS. XI, 259.

<sup>6)</sup> Sigeberts erstes Zeugniß von seiner Berehrung für das salische Haus, 1024, SS. VI, 356: Conradum, virum regii generis et egregiae libertatis, quippe qui nunquam se submiserat alicujus servituti.

<sup>7)</sup> Cod. Lauresham. I, 159. Zur Unterscheibung bes hier genannten Baiblingen von bem im Remsthal s. Ussermann zu Herm. Contr. 889 und banach SS. V, 109.

ber ale Cuno in bemfelben Grafenamt 995 begegnen 1). Wir baben ihn als Schwiegersohn Herzog Hermanns II. von Schwaben an beffen Krieg gegen Beinrich theilnehmen feben und von Beinrichs Bersuch gehört, jener Che, die beibe Gegner zu engem Bunbe aus fammenschloß, mit geiftlichen Waffen zu begegnen?). Doch wiffen mir, bag er bes Baters Amtsgewalt in Rheinfranten wie in Rarnthen überkam. Als bann bei seinem Tobe (1011) Beinrich II. sich stark genug fühlte, seinem Sohn Conrad bas lettere Berzogthum porquentbalten, bleibt biefem boch Rheinfranten unangetaftet. Es gehört die äußerste Berblendung bazu, in diesem Conrad, ben Wipo in ber berühmten Umicau über bas Reich zur Zeit bes Ablebens Beinriche II. gerabezu als ben wormsischen Frankenberzog nennt, ber eben seinem bei ber Bewerbung um bie Krone glücklicheren Better gegenüber als ber mit Reichsamt und Leben Ausgestattete, als ber Begüterte und Mächtige erscheint3), nicht ben Herzog von Rheinfranken erkennen zu wollen.

Wäre es nun, wenn wir eines rheinfränklichen Ducats durch vier Generationen so sicher sind, nicht seltsam und dem damaligen Prinscip der Reichsregierung völlig widersprechend, wenn Ostfranken gar keinen Herzog gehabt hätte? In der Hand derselben Familie kann aber sein Ducat nicht gewesen sein; denn von dieser ist während jener ganzen vier Geschlechter nicht die geringste Spur von Einsluß oder Wirksamkeit dort zu bemerken. Dagegen entspricht es ganz der Art von Auszeichnung, welche noch immer die Glieder des conradingischen Hauses ersuhren, daß der in der Schlacht wirer die Saracenen gefallene Udo, den Thietmar — und auch hier mit sichtlicher Unterscheldung von den mit ihm zugleich genannten Grafen — Herzog nennt<sup>4</sup>), die herzogliche Würde in Ostfranken bekleibet babe.

Wohin sie dann nach seinem Tode gelangt ware, wird sich wohl nicht sicher ermitteln lassen; boch bleibt bas Wort ber Queb-

<sup>1)</sup> Bgl. Stälin I, 618. 547. Der Conradus dux, mit bessen Zustimmung Otto III. im Jahre 996 (Böhm. 786) einen Wash an ber Murg an das Erzstift Mainz verschenkt, und der von Crollius, Acta acad. Theod. Palat. III, 442, auf Conrad, den Sohn Ottos gedeutet wird, ist wohl der Herzog von Alamannien. Doch sind die in der Urkunde (Guden. Cod. dipl. I, 14) vorkommenden, hier gerade in das Grenzgebiet von Kheinstanken und Alamannien salsenden Dertsichkeiten von socaler Korschung noch näher zu erläutern.

<sup>2)</sup> Siehe Band I, 217. 244 ff.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 1: Chuono Wormatiensis dux Francorum; sgl. cap. 2: propter junioris (sc. Chuononis) potentiam animum suum ingeniose quisque dissimulabat.

<sup>4)</sup> Thietm. III, 12: Prosternunt Richarium lanciferum et Udonem ducem, matris meae avunculum, comitesque Thietmarum, Bezelinum etc. Her um so wichtiger, ba er ihn als ben militerlichen Großoheim genauer kennt. Bgl. Necrol. Fuld. und Annal. Einsidlenses 982.

linburger Annalen, die eben Udos Bruder, den als Herzog von Alamannien bekannten Conrad "dux Francorum" nennen, immer der Beachtung werth"). Große Bedeutung aber hat es, daß in zwei Zeugsnissen von unzweiselhafter Autorität augenscheinlich derselbe, gerade der Zeit Heinrichs II. angehörige Mann als Herzog von Oststranken genannt wird. Es ist Ernst, der Sohn Liutpolds, des ersten Markgrafen von Oesterreich aus dem babenberger Hause. So beziehnet ihn nemlich der der Dinge dieser Landschaft so kundige Estehard von Aura in derjenigen Redaction seiner universalhistorisschen Arbeit, die er unter dem Titel "Kaiserchronik" im ausbrückslichen Auftrag Heinrichs V. versaßt hat, und die, nur in einem Exemplar einer Cambridger Handschrift überblieben, in der neuen Ausgabe zum ersten Male benutt worden?). Dazu kommt eine

1) SS. III, 66 bei ber Bersammlung in Rara. Daß hier ber Berzog von Schwaben gemeint ift, scheint bie Bergleichung mit Thietm. IV, 3. 7. zu beweisen. Wilmans, Jahrb. II, 2, 27 N. 1, balt freilich bie Bezeichnung als "dux Francorum" schlechthin für einen Irrthum.

Daß Conrad Bruber des Udo, deweist sich beitäusig so. Thietm. III, 12 nennt den Udo, matris meae avunculus"; er nennt Herzog Hermann, den Wiberlacher Heinrichs II. (V, 14) "matris meae avunculi filius", nach einer ganz gleichzeitigen Notiz der Annal. Eremi 997 (SS. III, 144) ist aber dieser Permann der Sohn Conrads. Der Annal. Saxo bezeichnet zwar 1002 Hermann als Sohn Udos, steht aber der Zeit und dem Orte nach zu sern, um über die Genealogie diese Hauses eine ursprüngliche Kenntniß zu haben. Seine Nachricht ist sieher des Eniennes zu dernach zu beitritt, wie Waitz, SS. VI, 650, oder sich nicht gegen sie entscheiden will, wie Stälin I, 467, giebt den besein Beweis sür die Zugehörigeit des Conrad zu beisem Hause aus. Denn daß Udo ein Sohn des 949 verstorbenen Udo, Grasen in der Wetterau und im Rheingau (Cont. Regin. 949) gewesen, bleibt immer nur eine durch mancherlei Momente empsohene Hypothese. Daher denn die Hatlache, daß Derzog Conrad noch 985 Gras im Rheingau war (Stälin a. a. D. R. 4), sür sich Gerzog Conrad noch 985 Gras im Rheingau war (Stälin a. a. D. R. 4), sür sich Gerzog Conrad noch 985 Gras im Rheingau war (Stälin a. a. D. R. 4), sür sich Gerzog Conrad noch sich zu Udos Bruder machen wülrde, sondern, namentlich von Wend I, 201 ausgebildeten genealogischen Systems beiträgt. Thietmar nennt IV, 38 als Bruder des Herzogs Conrad einen um 997 gestordenen Grasen deribert: wäre es nun gewis, daß dieser Gras in der Wetterau, und daß Gebhard und Dtto, Thietmars nepotes (vgl. V, 16; VII, 34; VIII, 5), seine Söhne gewesen, so wilrde Conrad, auch wenn Hermann nicht sein Sohn, doch zu dem mitterlichen Großoeimen Thietmars zählen und asso als Bruder des 982 gefallenen Udo gelten können. Dann wäre auch seine und seiner Brüber Usstammung von dem Tieteren Udo so gut wie gesichert. Beide Boransseizungen nicht als abgeschossen werde kannen. Dann wäre auch seine und seiner Brüber des nur in hohem Grade wahrscheinlich. (Die ganze Unterschulung kannicht als abgeschossen und der Scher was der Scher von Schlossen der Scher

<sup>2)</sup> SS. VI, 193: Ernest dux orientalis Franciae in venatu occiditur. Ueber ben Cober vgl. a. a. O. S. 8. 15.

Urkunde bes beil. Otto von Bamberg von 1122, bie eben jenes Mura an ber frantischen Saale, wo ber große Bischof bem beil. Laurentius zu Ehren bas Aloster gegründet batte, bessen erfter Abt Effehard geworden, als die einst weltberühmte Stätte bezeichnet, wo Berzog Ernst von Oftfranken Dof gehalten, und wo Balast und Burg noch in feinen Tagen von bem alten Glang ber fürstlichen Refibeng zeuaten'). Es ift ebenfo ungulaffig, von bem in ben Rechtszustanden feines gesammten Baltungsbereiches fo wohl erfabrenen Otto anzunehmen, baß er mit "Francia orientalis" bier Alamannien gemeint habe, als aus bem viel lebendigeren Andenken. bas ber Sohn bes 1015 umgefommenen Ernft, Ernft II. Bergog von Schwaben, in Geschichte und Gebicht binterlaffen, gerabebin ju schlieken, baf Otto von biefem bier rebe. Ware biefer noch Berzog von Oftfranken gewesen, so murbe feine Rataftrophe, bie uns boch in leidlicher Ausführlichkeit überliefert ift. nicht ohne alle Beziehung barauf geblieben fein: Die befannte Berleihung bes Bergogthums Batern, bie ihm nach ber erften Ausfohnung mit bem Rais fer, feinem Stiefvater warb, fpricht aber aufs Rlarfte bagegen . bak er ein unmittelbar angrenzendes Berzogthum inne gehabt; benn mit Nichten wurde Conrad II. bas Zusammenfließen einer solchen Macht in seine Sand bamale zugegeben haben. Sat Ernft II. ju Rofftall im Rangau, auf franklicher Erbe, feine lette Rubeftatte gefunden 2). fo weist bies auf Beriehungen auch biefes Zweiges ber Babenberger

<sup>1)</sup> Usserm. Episc. Bamberg. Cod. Probb. N. 74: Que inquam curtis, quondam late celebrata, aedificiis etiam et fortaliciis sic est constructa, quod Ernestus dux orientalis Franciae commorans in valido castello ibidem, prout ex signis apparenter adhuc cognoscitur, cum suis familiaribus residenciam fecerit ibidem, cujus parentela usque modo nondum defecit.

Dazu die Note Uffermanns: Haec signa hodiedum — also zu Ende des 18. Jahrhunderts — conspiciuntur; et sunt arcus varii et pinnae, quae atrium antiquum ecclesiae et nunc coemeterium Uraugiense ex una parte cingunt. Supersunt etiam alia monumenta, lapides enormes, pelves, arcus cum liliis et aquilis, quorum plures accurate delineavimus, quae omnia ad antiquitatum gnaris tutissime ad sec. X. referuntur. Eine neuere Untersuchung dieser Aninen, recht eine Arbeit des historischen Bereines sür Unterfranten, ist uns nicht bekannt geworden. (Die hier ansgesichtet Anscht sichder sich bereits weitläusig erörtert bei Morit, Stammreihe und Geschichte der Grasen von Sulzbach. Abhandlungen der bairischen Alademie, historische klasse Band I. (1832) S. 38 ss. Die Griinde, warum ich berselben trot ihres verlosenden Scheins nicht beistimmen kann, sind in der nächsten Note entwidelt. P.).

<sup>2)</sup> Wie eine Combination ber Stelle bes Heinrich von Belbed mit später localer Ueberlieferung wohl glaublich machen tann; vgl. Huscher im neunten Jahresbericht bes histor. Bereins für Mittelfrauten (1838) S. 25 ff.; Stälin I, 483. Das wenige Meilen von Roßstall entfernte Herzogenaurach — Uraha im Rangau, 1021 an Bamberg geschentt; vgl. Böhm. 1217 und weiter unten — ist nur burch Berwechslung mit jenem Aura — Uraugia — zu bem Ruse gekommen, die Residenz Herzog Ernsts I. gewesen zu sein. So bei Gensler, Gesch. des Grapselbes

zu Franken bin. Als Herzog von Oftfranken kann bann aber — aus ber Concordanz jener beiben Ereignisse — nur sein Bater gelten.

Nach ber Stellung, welche die Babenberger bis auf den Anfang der Regierung Heinrichs II. zu dem sächsischen Kaiserhof hatten, ist es wahrlich nicht unmöglich, daß man aus ihnen auch dies Reichs amt besetzte. Daß Ernst dem Herzog Otto zu dem ersten verunglücken italienischen Zuge beigegeben war, wird, wenn wir ihm die herzogliche Stellung vindiciren, noch viel erklärlicher, ebenso seine Berbindung mit Markgraf Heinrich zu dem Ausstande, dessen Sitz ja gerade Oststanken war. Wie er doch nach der Begnadigung, die ihm geworden, 1012 zum Herzogthum Schwaben erhoben ward, so verstößt auch sein Gelangen zu dieser Würde unter den vorliegenden Umständen nicht gegen die Möglichkeit, daß er daneben noch ein and beres Herzogsamt bekleidet hat. Vielleicht entschädigte ihn Heinrich auf diese Weise sir die Eindussen, welche das oststänklische Herzogsthum durch die Gründung des neuen Visthums nothwendig ersaheren mußte, und bereitete den Uebergang dieses Reichsamtes für Osts

II, 193, 263. Die baran geknübste, von ba auf Lang, Grafichaften S. 225, und Lehnes, Geschichte bes Aurach- und Zenngrundes (1841) S. 49, übergegangene Combination, danach Gisela von ihrem Bruder, Hermann II. von Schwaben, 1012

bies Bergogenaurach geerbt habe, bat nicht bas geringfte Fundament.

Ebenso missich ist es, die von heinrich von Beldeck Irmengard genanute Gemahlin Ernsts (die Geschichte kennt den Namen seiner Gemahlin nicht; vgl. Stälin I, 483 R. 5. P.) in der Irmengard wiedersiuden zu wollen, von der Bischof Eberhard von Bamberg mit Herzogenaurach und kangenzenn investirt zu sein bekenut (boch nur mittelbar: Irmengard belehnte Heinrich, dieser damit den Bischof P.). S. die Urkunde des Bischofs, in der Kaiser Heinrich II. schon als verstorden bezeichnet wird, det Lang, Reg. Boica IV, 732, eine andere Aussertigung, in welcher der Name der Irmengard nicht erwähnt ist, Cod. Udalrici N. 83, vollständiger dei Schneidawind, Bersuch einer statistischen Beschreibung des Hochsists Bamberg II, 107 ss. Selschole, ob man dann mit Huscher a. a. D. S. 28 ss. diese Irmengard sint eine Schwester der Kaiserin Kunigunde und den in der Urkunde Eberhards erwähnten Grasen Conrad sint den Kaiser Conrad II. hält, oder mit Haas, Der Kangau und seine Vrasen Schoter siehe Tonrad einen Grasen im Kangau und in der Irmengard seine Tochter sieht.

Liutpolds und Ernsts I. Begrädnisse zu Würzburg (Thietm. IV, 14;

Lintpolds und Ernsts I. Begräbnisse zu Würzburg (Thietm. IV, 14; VII, 10) haben zwar, das erste in des Baters jähem Tode daselbst, das andere in des Sohnes Wunsch, neben dem Vater bestattet zu werden, ihren nächstem Grund, weisen aber doch zugleich, wie auch die Einladung Lintpolds nach Würzburg aus offränkliche Beziehungen des Hauses sei. (Unzweiselhaft hatten die Babenberger noch immer einen nicht unbedeutenden Hausbesty im östlichen Franken, namentlich in der Gegend um Schweinsurt. Doch scheint mir der Schluß, daß Ernst I. hier auch das Herzogthum verwaltet, etwas unsicher und mindestens nicht genau zu erweisen. Thietmar, der mit den Berhältnissen diese, wenn anch etwas entsernten Betters, wenigstens genügend bekannt sein muste, nennt ihn vor seiner Erhebung zum Derzog von Schwaben nicht einmal Markzgraf, sondern nur Sohn eines solchen, geschweige denn, daß er ihm den Perzogstitel beilegte, s. V, 16: Cum Ottone et Ernesto, Liupoldi marchionis silio. Und später ift er bei ihm stets nur "dux Alemanniac". P.)

franken in geistliche Hand schon bamit vor. So wie nun aber bas Schweigen aller gleichzeitigen Quellen und Urkunden von diesem Herzogsamt schon darauf hinweist, daß es immer nur eine wenig bedeutende Existenz gehabt: so ist auch klar, daß Ernst, zumal in den ersten Jahren nach seiner Demüthigung, nicht im Stande war, des Königs Planen mit Ostfranken erfolgreichen Widerstand entgegenzusesen.

Mit bem Gange ber bairischen Dinge sind wir bereits vertrauter. Wir wissen, daß, nachdem ber bairische Ducat sich über ben Nordgau, Rednitzgau und Volkseld ausgedehnt, alles auf die Entwickelung der Markgrafschaft ankam, die Dito I. und II. innerhalb des Ducats und im Gegensatz zu ihm geschaffen hatten'), deren Inhaber sich bald nach der im Hasagau gelegenen Burg Schweinssurt nannten. Seit nun diese Macht mit dem Ariege von 1003 ihre Bedeutung verloren, stand hier ein weltlicher Factor den Plänen des Königs nicht mehr im Wege. Denn ward auch Heinrich später wieder eingesetzt, eine selbständige Bedeutung wurde den Ueberresten seiner Herrschaft nicht mehr zu Theil: gleich im nächsten Menschenalter sehen wir sie in mehrere Gebiete von geringem Belang ausseinanderzehen<sup>2</sup>).

Bon einem so losen und immer wieder angetasteten Buftanbe ber staatlichen Bilbungen war die natürliche Folge, bag man die

Aufgaben, um beren willen jene ba waren, unerfüllt ließ.

Heinrichs von Schweinfurt Amt war gegen die Slaven gerichtet: im Bunde mit Boleslav Chrobry, wie wir sahen, machte er seinen unglücklichen Aufstand. Nun verdient dies slavische Wesen

bier besondere Rücksicht.

Man wird es wohl niemals sicher feststellen, ob jener Erguß, mit dem die slavischen Stämme einst Böhmen eingenommen und sich über alles Land dis zur Saale ausgebreitet haben, es gewesen, der auch den nachmals deutschen Rand des Waldgebirges ihnen anheimzegeben, sie dis in die Main- und Werragegenden geführt hat, oder ob sie ihre hier zahlreichen Sitze dem Entschluß der deutschen Herschaft und Wission verdankten, der sie sei es zu der freiwilligen Arbeit der Entwilderung des Landes hieher einlud, sei es mit erzwungener Verpflanzung, auf diesen Boden trieb. Daß sie als freie Colonen gekommen, scheint aus der Voraussetzung des hell. Bonissacius, daß die Zinspflicht Unterworfener für sie nicht das natürsliche Maß sei<sup>3</sup>), hervorzugehen und sich noch brittehald Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Banb I, S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Davon Lang, Grafschaften S. 194. Auf bie Mark Bobburg ging bas Reichsamt über.

<sup>3)</sup> Daher seine Frage, Ep. 142 b. (Serrar; 87 Würdtwein) an ben Papst Zacharias: An census a Slavis christianorum terras incolentibus recipiendus? und bei ber bejahenden Antwort des Papstes das: Si enim sine tributo sederint, ipsam quandoque propriam sidi vindicadunt terram, si vero

später burch eine Würzburger Urkunde Ottos III. (996), wo sie von den in eigentlichem Anechtsdienst Stehenden beutlich unterschieden werden<sup>1</sup>), zu beweisen. Auf der andern Seite aber erscheinen die Slaven dieser Gegenden öfter als Schollenpslichtige, als ein Zubehör des Bodens, mit dem sie verschenkt werden<sup>2</sup>), und auch das ist wohl zu beachten, daß gerade in den letzten Jahren des achten Jahrhunderts, zu derselben Zeit, da Karl der Große die Uebersiedelung der in ihrer Heimath undezwingdaren Sachsen in diese frünklichen Gaue so gewaltig betrieb<sup>3</sup>), auch die Zahl der flavischen Insassen sich hier ansechnich vermehrt haben muß. Bon da an<sup>4</sup>) hört man von den Mains und Rednitwenden, die zwischen beiden Strömen, also in dem Winkel sitzen, den ihre linken User mit einander disten. Dasmals beginnt die Einrichtung der vierzehn Slavenkirchen, die der große Kalser eigens dazu bestimmt hatte, bei den Kendesehrten dieses Bezirks Wort und Sacrament zu verwalten<sup>5</sup>).

tributum dederint, norunt dominatorem ipsam habere terram. Dabei mag auf verwandte Erscheinungen an anderen Stellen von Bonisacius Missionsgebiet Mücklicht genommen sein, gewiß aber nicht zum Mindesten auf unsere ofifränklischen Gaue, auf die "in orientali plaga constitutos".

- 1) Mon. Boica XXVIII, 1, 268: Ejusdem aecclesiae servos, vel Sclavos, sive parochos, quos bargildon dicunt, seu Saxones, qui Northelbinga dicuntur, sive caeteros accolas, pro liberis hominibus in ejusdem, aecclesiae praediis manentes, qui se vel sua novalia ex viridi silva facta in jus et in ditionem praedictae aecclesiae, traderent und weiter unten: seu in hominibus, servis, Sclavis, Saxonibus vel caeteris accolis.—Bollen einige Neuere banach die Slaven in der Rechtslage als bargildi sehen, so ift ihr Stand als freie Lente damit um so sicherer entscheen; voll Montag, Geschichte der deutschlügersichen Freiheit II, 155 sf.; Wait, Deutsche Berfassungsgesch. IV, 281 R. 5 und unten.— Slavi liberi in einer Urtunde Arnulfs vom 2. August 896, Mon. Boica XXVIII, 1, 113.
- 2) Traditiones Fuldenses nach Dronke cap. 4 N. 180: Ezzilo comes tradidit in eadem Sclavorum regione villas has etc. Iterum Sampach simul cum inhabitantibus Sclavis, qui singulis annis censum reddere debent Fuldensi monasterio; stehe and weiter unten.
  - 3) Chron. Moissiacense 795, 796, 797, 804.
- 4) Bischof Bernwelf (794—800) wird in ben Urkunden (Aussertigung Ludwigs bes Deutschen vom 5. Juli 846, Mon. Boica XXVIII, 1, 41, und Arnulfs vom 21. November 889, ebenda S. 95) als ber Erste genanut, an ben Karls bes Großen Beschl wegen Einrichtung jener Kirchen ergangen sei.
- 5) Sbenda: quatenus ille populus noviter ad cristianitatem conversus habere potuisset, ubi et baptismum perciperet et praedicationem audiret, et ubi inter eos, sicut inter ceteros cristianos, divinum officium celebrari potuisset. Eine Urtunde Karls des Großen lag gewiß zu Grunde; das "una cum comitidus, qui super eosdem Sclavos constituti erant", if recht im Getste seiner Waltung. Die Urtunde Ludwigs des Frommen, in der er für die erst versämmte Detation dieser Krohen sorgt, ist, wie bekannt, in Carpentiers Alphabetum Tyronianum S. 17 zu Tage gesommen (wiederholt bei Ussermann, Ep. Bamb. Cod. Prodd. N. 1). Her hat sie seine Dattrung;

Die Namen ber vierzebn Statten 1), bie fich bis in neuere Buder fortzieben, find nicht alter, als bas fechszehnte Sabrbunbert2). ein Broduct jener untritischen Siftorie, Die ibre willfürliche Localis firung ber Ereignisse mit ber mabren örtlichen Trabition verwechselte. Einige pon ihnen mogen richtig gegriffen fein, an bie Stelle anberer. Die gewiß feinen Anspruch haben in biefem Ratalog zu erscheinen, bat neuere Forschung beffer berechtigte gesett's). Doch tommt es für bie Erkenntniß bes Gesammtzustandes auf die Feststellung ber einzelnen Barochien nicht an. Befunden boch Ortsnamen wie Wind und Winbenhobeim, Waldwind und Förtschwind, Mechelwind und Bifdwind, Burgwindheim und Frankenwindheim, und insbefonbere iene darafteristischen, die das Andenken an die Nationalität der Infassen mit ben Eigennamen ber beutschen Berrn verknüpfen, wie Boppenwind und Geifelwind, Reinbards., Abalbards. und Balrams. winb4) bie Berbreitung ber flavischen Anfiebler über biefen gangen Bereich: wird boch im ersten Biertel bes neunten Sahrhunderts Dörflein am rechten Ufer bes Main, nicht weit unterhalb ber Stelle, wo cr bie Rebnit aufnimmt, zum Slavengebiet gerechnet<sup>5</sup>); erscheint boch ein Jahrhundert später Fierat, nicht weit von ba, am linken Mainufer, als Mittelpunft flavischer Fleden !): gablen boch Sochstadt und Deb-

allein sie muß, da Bischof Wolfger als der Implorant erscheint, vor 832 fallen und gehört nach aller Analogie in den December 822 (vgl. Böhm. Reg. Carol. 853—855).

<sup>1)</sup> Denn bie 15 mag ich im Biberfpruch mit ben fpateren Aussertigungen aus Carpentiers Cober, ber für Zahlzeichen wenig Anhalt bietet, nicht entnehmen.

<sup>2)</sup> Zuerst bei Lorenz Fries, Wilrzburger Chronif (neue Ausgabe von 1848) I, 61: Lönerstadt, Wachenrobe, Mühlhausen, Erlangen, Forchheim, Bruck, Hallfadt, Bamberg, Baunach, Höchfladt, Schlüsselfelb, Haslach, Oberhaibt, Geiselwind.

<sup>3)</sup> So haas, Geschichte bes Slavenlandes an der Aisch und dem Ebrach-Flüßchen I, 24, statt höchstadt und Schlissels, die erst 500 Jahre später Pfarreien geworden, scharfsunig Amlingstadt und Seußling, deren Dotation in heinrichs II. Urkunde vom 21. Juni 1013, Mon. Boica XXVIII, 1, 442, Böhn. 1093, gusammen als von sex regales mansi erscheint, und daher an die Ausstatung jener Slavenkirchen, jede mit drei höfen, erinnert.

<sup>4)</sup> Bgl. Haas a. a. D. S. 8. 9. 26; Schafarit, Slavische Alterthümer I, 153. — Das aussührlichste Berzeichniß anderer Orisnamen in diesem Bereich, die sich möglicherweise auf slavische Burzeln zurücksühren lassen, bei Holle, Die Slaven in Oberfranten, Archiv filr Geschichte und Alterthilmer von Oberfranten, heransgeg. von Hagen und Dorfmüller II, 1, 19.

<sup>5)</sup> Urfunde vom 16. Februar 824, jett bei Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis N. 430: quidquid proprietatis habeo in villa, quae vocatur Thurphilin, juxta ripam fluminis Moin in regione Sclavorum etc.

<sup>6)</sup> Urlunde Contade I. vom 10. November 911, Mon. Boica XXVIII, 1, 144, Böhm. 1: quicquid in loco Fihuriod nuncupato ad regiae serenitatis auctoritatem pertinere videtur una cum caeteris Slavienis oppidis illuc juste conspicientibus.

bach, Guttenstetten, Wachenrob, Lönerstadt, Sambach, sammtlich im Alische ober Ebrachgrunde gelegen, eben dahin; erkannte man doch bis in späte Zeiten hier Reste flavischen Aberglaubens, flavischer Kleibung und Sitten; weiß boch ber Landmann noch in unseren Tagen auf seinem Acker dort von wendischen Beeten 1)!

Und dies alles am linken Rednitzufer: wie viel weniger bemerkte man dann den Einfluß der deutschen Kirche und Cultur in
den öftlichen Gebieten! Eine fuldische Aufzeichnung, die wohl auf
den Anfang des neunten Jahrhunderts zurüczuführen ist2), bezeichnet das keine drei Meilen öftlich von Bamberg an der rechten Rednitzeite gelegene Königshosen wie einen Grenzpunkt des Böhmerwaldes; und daß es damit bei Beginn der Rezierung unseres Königs noch nicht viel anders geworden, beweist das berufene Wort
des Bischofs Heinrich von Würzburg, daß die ganze Gegend um
Bamberg her Wald und ausschließlich von Slaven bewohnt sei?). Erinnere man sich, daß auch noch auf einer Shnode von 1058 über
des Bolkes slavische und heidnische Art geklagt wird4), daß man

<sup>1)</sup> Dronke, Traditiones Fuldenses, cap. 4, N. 129: Ezzilo trad. S. Bon. in loco Hohenstat, qui situs est juxta ripam fluminis Eisga et juxta Medabach, quicquid proprietatis habuit, maxime autem mancipia 30; N. 130: Ezzilo trad. in eadem Sclavorum regione villas has, Tutenstete, Lonrestat, Wachenrode, Sampach et Stetebach; N. 138: in villa, que dicitur Medabah, 11 mansi de Sclavis; wohl auch N. 134: Eberhilt trad. bona sua in loco Ritefeld (Ritefelb bet bem nachmaligen Renstat an ber Aisch) cum 30 mancipiis. Bgl. Haas a. a. D. S. 87.

<sup>2)</sup> Tradd. cap. 4, N. 37: Comes Bernhardus et Ratbirc trad. s. Bon. bona sua in Kunigeshoven, quod est in montanis contra Boemiam, et Scheheslize cum familiis et prole eorum. Der Name Schefist beweift, baß eben bies Königshosen gemeint ist; s. Spruner, Offräntisches Blatt, und so auch Dronke, Index S. 214: Königsselb bei Hollselb. Die Zeit bieser Schenkung bestimmt sich mir aus bem Alter ber Urkunden, die in den von dem Mönch Eberhard benutzten Copiarien überhandt enthalten waren (vgs. Dronke S. XIV), und insbesondere aus dem Platz, den dies Excerpt — nur wei Anmmern hinter einem sicher in die Zeit Abt Baugols sallenden (N. 38) — hat.

Betress der sulvischen Tradition (in Schannats abschenlichem Text N. 94, S. 285, jetzt bei Dronke, Tradd. cap. 5, N. 8 mit Pistorius Barianten), in der

Betreffs ber sulbischen Tradition (in Schannats abscheulichem Text N. 94, § 285, jetzt bei Dronke, Tradd. cap. 5, N. 8 mit Pistorius Barianten), in der man sonft die "silva Boedoma juxta alveum stumminis Sinna" sas, und demgemäß auf Erstrectung des Böhmerwaldes die an die Jehna, d. h. bis an das link kednitusjer schloß sio Benat II, 628), ist die Emendation von Schultes, Historische Schriften I, 6 (vgl. auch Lang, Gaue 112): "in silva Bochonia" jetzt durch dem Text der Urkunde dei Dronke, Codex dipl. N. 193 bestätigt.

<sup>3)</sup> Ihm vorgehalten in dem Briefe Arnulfs von Halberfladt, Usserm. Ep. Bamb. Cod. Probb. N. 7: Nonne recordaris, quod in priore anno, ad eundem locum B(amberg) nobis equitantibus, me advocato ad te, hujuscemodi sermonem, quasi prescires, habere coepisti: totam illam terram fere silvam esse, Sclavos ibi habitare etc.

<sup>4)</sup> Mansi XIX, 883: Erat enim plebs hujus episcopii (Bambergensis), utpote ex maxima parte Slavonica, ritibus gentilibus dedita, abhorrens a religione christiana etc.

noch 1127 die Gründung des Ciftercienserklosters Ebrach wie einen Aft der Mission gegen den noch immer ringsumber wuchernden

Götendienst ansah 1)!

Schon aber batte gerabe von bem Stammlanbe bes Königs. pon ben Stätten ber. wo er mit ben unverlöschlichen Ginbruden ber Jugend ben Impuls feiner ganzen Regierung erhalten, ein ftarfer, freiwilliger Bug nach biefen Slavengebieten bin fich funbgegeben: Robung und Anbau im Böhmerwalbe war ein Ziel, bas man iett in Baiern sich vorsette. Damals begann jene Thätigfeit ber Deutschen, von ber bie fpateren und heutigen Bobmen klagen, bak fie ihre Grenzen bebeutend eingeschränft, bie Ausgange bes Waldgebirges, bas ihr Land einbegt, überall in bie Hand ber Nachbarn gebracht babe2). Geiftlich, wie alles in jenen Jahrbunderten, ist auch sie angetban; von Mönch und Kloster gebt sie Die strengen ascetischen Richtungen brangen babin, Stätten aufzusuchen, wobin ber Menschen Sauch noch nicht gebrungen, finden bier ihr Keld. Der Trieb, ber in feinem Grunde aukerste Rlucht vor ber Welt ift, entwickelt zugleich bie Rraft, bas irbifche Leben wie von vorne anzufangen, mit unvergleichlichen Anstrengungen ber Schwierigfeiten einer ersten Gründung Berr zu werben.

So hatte ber bem Kaiser nachher so wichtig gewordene Godehard schon im Anabenalter, sobald ihm von dem Leben der Anachoreten der alten Kirche die erste Kunde geworden, den unwiderstehlichen Zug in die Einsamkelt empfunden: mit einem Altersgenossen, dem er die eigene Stimmung mitzutheilen gewußt, war er aus Altaich entssohen; am zehnten Tage fand man sie, wie Wolshere erzählt, in Waldeseinsamkeit betend und singend, die Blätter des Baums, die Burzeln des Waldkrautes waren während dieser Frist ihnen Nahrung gewesen<sup>3</sup>). Als Godehard vann Abt geworden, gehörte es zu seinem ersten Thun, dem Kloster an seiner Ostseite, an der Waldespforte die eine hoch gelegene Brustwehr zu gewinnen. Der Helingersberg — der heutige Hengersberg — ward dazu von ihm ausersehen. Bon der Absicht, dem Kloster eine besser Begrädnissstätte zu verschafsen, als man dieselbe in Niederaltaich selbst haben könne, wo die Uederschwemmungen der Donau die Ruhe der Todten öster gestört, ging er aus: bald

<sup>1)</sup> Haas a. a. D. S. 49 aus ber Ebracher Chronif.

<sup>2)</sup> Bgl. Dobner ad Hajek V, 340, unter Ansilvung ber bezeichnenden Urkunde Heinrichs III. von 1056, wo der Kaiser dem Bischof von Passau locum cujusdam vici Paumgarten nominatum cum omni utilitate, quae contra Bohemos quoquo modo haberi et conquiri poterit, omnemque terram inter subscriptos terminos inclusam schenkt. (Bollfländig dei Buchinger, Geschichte des Fürstenthums Passau II, 505, Böhm. 1691. P.). Dazu Pasach I, 267 siber Erinnerung an die Sage vom Bau der Burg Primde durch einen Grasen von Altenburg.

<sup>3)</sup> Vita Godehardi prior, cap. 4, SS. XI, 171; vgl. Banb I, 132.

erhob fich auf bem Berge Castell. Rirche und Collegienftift: mehr als breifig Sufen babe er, fo rechnet fein Biograph'), mit eigener und ber Genoffen Sand ringsum bem Balbgebirge abgewonnen und in fruchtbares Land verwandelt: man fab Garten, Weingeland. Fischteich fur bas Beburfnif ber neuen Anfiebler eingerichtet. Ronia Beinrich lobnte ben Altaichern biefe Arbeit im Sabre 1009 mit ber Berleibung von Markt und Roll in bem nun wichtig geworbenen Bengersberg2).

Aber biefen Anfang bes Meisters überhot ber Sunger meit 3ch wüßte keine andere Stelle bieses Buches, wo ich bes beil. Bunther bes Ginfieblers, jener aukerorbentlichen Erscheinung ber Tage Beinriche, bie fich ichon wie eine Frucht von bes Könige und feiner geistlichen Alters- und Sinnesgenoffen Arbeiten barftellt, besser ge-

benten follte.

Balb nachbem Gobeharb burch feine Reformen in Bersfelb3) ben neuen Beift in biefen Begenden Mittelbeutschlands querft fühlbar gemacht batte, fant fich Bunther, ein Mann aus ben groken Gefcblechtern Thuringens'), bei ibm ein. Er befannte ibm bie Gunben einer in Weltluft bingebrachten Jugenb ) und bot gur Buffe für

<sup>1)</sup> Vita prior, cap. 12; Vita posterior, cap. 6.

<sup>2)</sup> Urfunde vom 1. Juni 1009 (nicht bei Böhmer), Mon. Bojca XI, 136.

<sup>3)</sup> Vita Godehardi posterior, cap. 8: Herfeldiam ad novum abbatem digne ... poenitendo accessit. Auch wird biefer Zeitpunkt burch die weiteren dronologischen Daten jum Leben Guntbere beftätigt, fiebe unten.

<sup>4)</sup> A. a. D.: in Thuringiae partibus quidam vir nobilis, dignitate et meritis illustris, nomine Guntharius. Arnoldus, De S. Emmerammo II, 61, SS. IV, 571: apud seculum aliquando ex rerum copia tumens et nobilitate generis vanescens. Lambert 1006: nobilis vir de Thuringia. Alle weitgesuchten Meinungen über seine Herlusst und Berwandtschaft, die in älterer Zeit ausgestellt worden, somit auch die von Bedetind, Noten II, 400, wieder vorgetragene, daß er ein Sohn Martgraf Estehards gewesen, widerlegt Bueus, Acta SS. Oct. IV, S. 1057 ff. glitclich.

Doch nimmt und Bunder, daß bisher niemand daran gedacht hat, ihn unter die Ahnen des Hauses Schwarzburg auszunehmen. Dastir spräche nächst den Namen Günther und Sizzo (so wird Günthers Bruder in der Schentungsurkinde an Hersseld, Bench, Urtdoch, zu Band III, S. 40 genaunt) vorzügslich die Erwähnung des noch heute schwarzburgsrudosstäddichen Gelüngen als seines Eigenthums. Bon dem beim Annalista Saxo 1062 und 1103 als "nodilis guidam de Thuringa" und als "quidam de principidus Thuringorum" 4) A. a. O.: in Thuringiae partibus quidam vir nobilis, digni-

lis quidam de Thuringia" und als "quidam de principibus Thuringorum" erwähnten Gunterus (SS. VI, 693. 737), bem vermeintlichen Stammvater bes Gesammthauses Schwarzburg und bessehen Sizzo (vgl. Hepbenreich, Historie bes ehemals grässichen, nunmehr fürstlichen Hauses Schwarzburg S. 27 ff. und Tafel V) batte man ju unferem Gremiten bann bochftens zwei Schritte gurlid.

<sup>5)</sup> Rach einer freilich etwas verstilmmelten ober von Wend ungenau gelefenen Stelle ber Schenkungenrtunbe: se ipsum et filios ejus filiosque fratres, follte man ichließen, er habe felbst ichon Kinber gehabt. Wo aber ber bisherigen Erbrechte an ben verschentten Giltern gebacht wirb, beift es: ex hereditario jure suo et ex hereditate filiorum fratris sui.

biefelben ein langes, bem Dienste bes herrn au weibenbes leben benn erft im erften Mannesalter tann er bamals gewesen fein -Balb mar fein Entschluß gefaßt, in ben Monchestand zu treten: nur bak er, ba er mit Auftimmung feiner Erben all fein Gut und Gigen in rechtsgültiger Form ber Abtei Berefeld ichentte, fich bas Borftandsamt bes auf feinem Erbaut gestifteten Rlofters Bellingen perbebielt und bem Unternehmen vielleicht mehr als billig ben Charafter einer Familienstiftung gab'). Gobebard sab bie Gefahren, die dem an die Welt und an das Leben der Bornehmen gewöhnten Junger von biefer Mischung obherrlicher Befugniffe und flofterlicher Gelübbe brobten: er lief feinem Entschluffe Beit fic au entwickeln: er führte ihn noch im Laienstande mit sich nach Altaich, er gestattete ibm bie Reise nach Rom, um bier por bem Empfang ber Beibe Fürbitte ob feiner vergangenen Tage und für feinen neuen Weg zu erfleben. Burudgefehrt konnte fich Gunther für reif balten, fein Gelübbe auszuführen: ju Altaich, am Altar bes beil. Mauritius legt er ben Rittergürtel ab, läßt haar und Bart icheeren und wirb von Gobebard in ben Monchsstand aufgenommen. hierauf erscheint er in ber ihm vertragsmäßig vorbehaltenen Function zu Gellingen. Doch bier rechtfertigen fich Gobehards Beforgniffe. Der Meifter bat bei bes Bungers Berirrungen öfter fanfte, ju Bergen rebenbe Ermahnung: er hat für ben Rämpfer, ber fich balb ber Befahren feiner awischen geiftlicher Sorge und weltlicher Locung getheilten Stellung bewuft wirb, füßen, erbauungsvollen Troft. Dann aber, wenn bie linden Mittel nicht fruchten wollen, fann er auch ber ftrengen Rüge nicht entbehren, und er muß endlich mit bem letten Wort bervorrücken, bag Gunther nur bie vollstandige Erfullung feines Belübbes ober bie Rückfehr in bie Welt übrig bleibe.

Den Einbruck biefer Entscheidung zu verstärken, ruft der Abt den Beistand unseres frommen Königs auf: diefer, vollkommen vom Stand der Sache unterrichtet, läßt Günther vor sich kommen. Die Mahnung aus Heinrichs Munde, daß man nicht zweien Herren bienen könne, ist es nun vornehmlich, was Günther für sein weiteres Leben dem einen ganz zu Eigen giebt<sup>2</sup>). Nicht blos daß er sich

<sup>1)</sup> Dies, was bei Wolfhere zwischen den Zeilen zu lesen, bestätigt die urtundliche Notiz bei Wend a. a. D. hier behält Günther sich und seiner Familie die Boigtei über bestimmte Orte vor und vindicirt für den Fall, daß der Abt von Hersfeld die Bedingungen der Tradition bräche oder willkürlich änderte, seinen Erden das Recht der Zurücknahme der Schenkung. Ganz verkehrt sind Wersebes (Vertheilung S. 156) Zweisel an der Echtheit dieser Urkunde. — Bropstei Gellingen blieb von dan selbst über die Säcularisation dinaus zu gewissen Abgaben an Hersfeld verpssichtet; die Verdindung zwischen beiden bemerkt man gleich von den nächsten Zeiten an: der 1031 zu Persseld entsetze Abt Arnold zieht sich nach Gellingen zurück, Annal. Hildesheim. 1032.

<sup>2)</sup> Alles nach ber Vita Goden. post. a. a. D., bie bann wörtlich von bem viel späteren Berfasser ber Vita Guntheri eremitae (jett SS. XI, 276 ff.)

von ber Stätte entfernt, an ber bie Bersuchungen für ibn fo natürlich, auch Altaich, wohin er zuerst geht, bat ibm jest noch zu viel von bem Geräusch ber Welt: er weibt sich bem Leben bes Einsiehlers und wird nun ein thatiges Wertzeug für bie Blane, benen Gobebard in bem abnungsvollen Jugendleben wie vorausgegriffen und zu beren Berwirklichung er als Mann ben ersten Schritt gethan bat. — Auch Guntbers Blid richtet fich oftwarts: ber erfte Blat für feine einsame Zelle wird Ranging, eine Rast, b. h. etwa brei unserer Meilen, von bem Kloster gelegen'). Da auch bier ber Beifall über fein balb woblaelungenes Wert mit Besuch und Geschent auf ihn einbringt, fo entschlieft er fich, noch tiefer in die Balbeswildnig Die Ginobe am Ufer bes Flüfichens Rinchnach, mo zu geben. fich nachmals ber Ort gleiches Ramens erhob, marb nun bie Stätte feiner bauernben Grundung. Tragen wir auch billig Bebenfen, uns ber Form ber Legende anzuschließen, die ihn bort Jahre lang in völligster Ginsamfeit, ohne irgend einen Genoffen zeigen möchte2):

abgeschrieben ist. Bgl. über eben biese Vita noch unten und Stenzel, Fränkische Kaiser II, 54. Bon einer anderen Begegnung des Königs und Günthers weiß aber auch die gleichzeitige Geschichte nichts. Daher die Nachricht des hermann von Altaich aus dem 13. Jahrhundert, der Ginther neben Godehard unter denen nennt (De institutione monasterii Altahensis, SS. XVII, 371), welche der König "kamiliares tenuit, quamdiu vixit, et eorum secretis consiliis fruedatur" keinen Glauben verdient.

<sup>1)</sup> Arnold, De S. Emmeramo a. a. D. Unter Rancinga das ja ein unter demselben Namen noch heute bekannter, gerade auf dem halben Wege zwischen Alkaich und Rinchnach liegender Ort ist, auf den also das "a presato coenobio una serme rasta distantem" vortressisch past (bairische Generassassischen 112. Blatte — Section Osterhosen), mit Waitz, SS. IV, 572 N. 90, Rinchnach less zu verstehen, hieße das ganze Bild der Ereignisse verschieden. Denn dann müßte die Stätte "in heremo, quae vocatur aquilonalis silva", wohin sich nach Arnolds Erzählung Günther der Jahre später von Ranzing aus begiebt, nicht Rinchnach, sondern ein anderer, weiter nach Ossen gelegener Punkt sein, während doch dem Arnolds daruns dinthers die dauernde Stätte der um ihn gesammelten lösserlassung Ginthers die dauernde Stätte der um ihn gesammelten lösserlichen Genossensch, jenes Filial von Riederaltaich — was wieder kien naderes als Rinchnach — gewesen sei. — Daß Godehards norddeutscher, in die sem Kreise immer nur als Gast verweisender Biograph die Zwischenschlassen der sind der die Sast verweisender Biograph die Zwischenschlasse begeben date, berichtet, sann Arnolds Glandwiltsigkeit nicht schmälern. — Die Vita Guntheri der älteren und besseren Redaction, SS. XI, 277, schastet der Stelle aus der Vita Godeh. ein: et ipsum locum Rinchnach proprio nomine appellavit, was glaublich, da ja eben vorher seine Wohnstätte, also auch sein Ortstaume hier zu sinden.

<sup>2)</sup> So allerbings Arnold, ber ihn bei jenem im Tert erwähnten Winterbilbe allein bentt, und erst nach der Darstellung besselsen hinzustigt: Unde factum est, ut nonnulli ex clericis sive monachis necnon sidelibus laicis ab eo et per eum provocati, immo divino instinctu attracti, sud communione orationum ejus atque laborum in eadem heremo, cujus ipse ob amorem Chri-

Scenen, wie jene bes berben Winters - vielleicht bes Jahres 1011.1) - perlieren von ihrer Grokartiafeit nichts, wenn man ihnen bie erften Theilnehmer bes heroifchen Wertes als Zeugen beigiebt. Buge, wie bas Ausbleiben ber Boten, die fonst bas Brot vom Rloster ber zu bringen pflegen: ber Entschluft, ben ber Ginfiedler am vierten Tage faßt, einige Walbfrauter unter ber Schneebede bervorzugraben: ber zu tiefem innerem Rampfe fich geftaltenbe Wiberwille gegen biefe ungeniegbare unnatürliche Nahrung, ber es erft am fechsten Tage jum Genusse bavon kommen läkt: endlich an bemfelben Tage bie Rettung burch einige madere Manner, Die fich burch die beraboben Schneebaufen Bahn gebrochen haben - alles bies lagt fich nicht erbichten, fonbern wurzelt in anschaulicher, lebendiger Trabition. Dann, und vielleicht burch solche Unfälle gerade belehrt, überwindet man die Schwierigfeiten bes Anfangs: wir boren von Straken, Die Buntber burch ben Balb giebt, und bie augenscheinlich ben Amed baben, von ber Ginobe ber mit ben bewohnten Begenden, mit bem Rlofter fichere Berbindung berauftellen2). Eine größere Bahl von Brüdern muß sich gesammelt haben; balb erhob sich für sie bas Oratorium -Dies alles zusammen bas Wert von nicht mehr als gebn Sabren. Denn 1006 muß man mit ben besten Zeugniffen als bas Sahr bes Monchegelübbes Gunthere feben3); in bas Jahr 1008 fällt fein Gang in die Einobe4); und 1019, auf Johannis Enthauptung -

sti accola esse voluit, regi regum militare coepissent; während bei Wolshere von den "cum sidi commanentidus", in der Vita Guntheri von "aliquot sidi de Altaich cohaerentidus" die Rede ist.

¹) Burus giebt a. a. D. S. 1060 nicht fibel Annal. Quedlinb. (Annal. Saxo) 1011: Hiems insolita pruinarum asperitate, importune longa etc. als hintergrund für bas Bilb.

<sup>2)</sup> Die in der Urlunde von 1029 erwähnte, von der Leipflig (aqua Leipfluisa) burchschnittene und dann wieder zu diesem Flüfichen führende Straße ift augenscheinlich an der Südzenze des der Pflanzung verliehenen Bezirks, in der Richtung also auf Ranzing und Altaich angelegt.

<sup>3)</sup> Annal. Hildesh. 1006: Guntherus divina pietate instinctus, renuntians seculo et pompis ejus, monachus est factus, vgl. Annal. Saxo 1006. Aus berseisen Herseldier Quelle, aber ungenauer, Lambert 1006: Gunterus monachus factus est Herveldiae, sed postea ad Altaha transivit consilio Gotehardi abbatis.

<sup>4)</sup> Annal. Hildesh., Lambert 1008: Gunterus monachus, sancta conversatione in monasterio probatus, heremita est effectus. Das stimmt benn zu bem britten Jahre bes Mönchsstandes, in das Wolshere diesen Gang sett, und zu der Nachricht dessens Mindsstandes, in das Wolshere diesen Gang sett, und zu der Nachricht dessens. Denn 1045 ist nach Cosmas von Brag (mit dem richtigen 7. Idus Octobr. SS. IX, 75), seinem Sazawaer Fortseter (SS. IX, 153), sowie andererseits nach Herim. Aug. (mit dem richtigen "autumnali tempore", SS. V, 125; daraus Annal. Augustan., SS. III, 126), und besonders nach dem Zeugniß der Urkunde des Abtes Ratmund von Niederaltaich von 1046, Mon. Boica XI, 153, die ihn als verstorden bezeichnet, sein Todesjahr. Ungenau allein wieder Lambert mit 1047.

29. August - vollzog ber Bischof von Bassau bie Ginmeibung ber firdlichen Stätte zu Rinchnach und übertrug ihr zugleich Zehntrechte sowohl von dem schon damals angebauten als dem fünftia anzubauenden Lande 1).

1) Urfunde bes Bifchofs Beringer, Mon. Boica XI, 142 und XXVIII, 2, 210; Piter S. 59; vgl. auch Aventins Paffauer und Nieberaltaicher Excerpte bei Oefele, Script. rer. Boic. I, 706. 726.

Die altefte für bie neue Bflangung ausgestellte taiferliche Urkunde ift bie Conrads II. vom 1. Januar 1029, Böhm. 1346. Daß unter Beinrich II. noch feine ausgestellt worben, ergiebt ber Bericht Beinrichs III. in ber Urtunde vom 17. Januar 1040, Böhm. 1460, ber von Heinrich II. nur anführt, daß er Günther die Erlaubniß zu der Anstedlung ertheilt habe, dann aber hinzustätzt. Henrico itaque imperatore defuncto, atque Chunrado imperii regimine functo, licentiam ab eo accepit, in id ipsum cartam etiam ab eo regalem obtinuit, que bona inibi ab eo acquisita et acquirenda sibi confirmavit. - Die auf Beinrichs Namen ausgebrachte Urtunde vom 7. Juni 1009 ift langft als falfc ertannt, gleichviel ob fie, wie in bem Abbrud bei Hund, Metrop. Salisburg. ed. Gewold II, 25 (Ausgabe von 1719) und Mon. Boica XI, 138 ben Erug icon mit ben Worten "Henricus d. f. c. Romanorum imperator augustus" verfündigt, und ber erfte biefer beiben Abbrude gar fo weit gebt, ben Gobebard icon ale Bifcof von Bilbesbeim zu bezeichnen; ober ob die bei Gretser, Divi Bambergenses aufgenommene, von ba ju Lubewig, Mabillon, Piter S. 58 gelangte Rebaction, biefe ftartften Anfloge vermeibend, boch noch von ber "imperatrix augusta Cunegundis" und von Benno, Bischof von Bosjan, ber es 1012 geworden, spricht. Böhmer, der sie bei 1009 selber ausgelassen, burfte also N. 1346 nicht von ihrer angeblichen Wiederholung reden, wozu der Text der Urkunde von 1029 überdies nicht den mindesten Anlaß giedt. Was mun die Genesis des Trugwerkes betrifft, so ist es in seinem Eingange nur der Urkunde von 1029, in der Angabe der Grenzen des der neuen Pflauzung zuerschaft. tannten Gebietes Der Urfunde vom 17. Januar 1040 entnommen. nambaft gemachten Grenzbuutte ichließen ein weiteres Bebiet ein als bie ber Urtunde von 1029, wie man, die betreffenben Sectionen ber bairifchen Generalftabetarte in ber Sand, icon leicht an ber Weftgrenze nachweifen tann, für bie wichtigere Ofigrenze aber aus ber Bergleichung ber Stelle von 1029: et sic per stratam et super nigrum Regin usque ad eandem novam viam a Gunthero monacho preparatam et sic per viam usque in Leipfluisa mit ber bon 1040: et sic per stratam usque ad nigrum Regin, et sic sursum ad eundem fluvium, ubi interfluit aqua Fladnitz (bie heutige Flanits), et inde ad fontem ejusdem aquae (womit nun bie heutige bohmische Grenze unmittelbar erreicht ift), et ita usque in Leipfluisa (wie fcon Lang, Baierns Gane G. 135, bas in ben Druden vorkommenbe wiberftunige Lauffina, Nauffina ober Selpsfaha richtig corrigirt hat) auf bas Sicherfte hervorgeht. Seitbem nun fefisteht, baß heinrich III. am 17. Januar 1040 zwei Urkunden für Rinchnach ausgestellt bat, bie eine langft befannte und eine andere, bie, fonft mit jener von gleichem Inhalt, nur die Grenzbeschreibung von 1029 wiederholt (Mon. Boica XXIX, 1, 62), und damit klar geworden ist, welch ein bringendes Interesse bie Betheiligten hatten, fich nicht bei ber Letteren genilgen gu laffen, sonbern noch an bemfelben Tage von heinrichs III. Gnabe auch bie Beftätigung ber weiteren, mit ber fortgeschrittenen Robung ingwischen fichtlich vorgeschobenen Grenzen ju erlangen — wird bie Absicht berfelben Urfunde, eben biese weiteren Grenzen schon in ben Moment bes Anfangs (1009) zurudzutragen, um so beutlicher. Das Datum entnahm ber boch gewiß in Altaich lebende Falfarins ber feinem eigenen Thema fo nahe verwandten, Hengersberg betreffenden Urfunde (vgl. S. 33 N. 2).

Es hat einen eigenen Reiz, Günther nun in dieser seiner Schöpfung walten zu sehen. Dhne eigentliche Schriftunde — nur die Psalmen hatte er zur Noth lesen gelernt — war er als eifriger Hörer des Wortes und aus den Mitthellungen der Brüder doch des gesammten Inhalts und Wortverstandes der heiligen Bücher, der Geschichte und der Propheten wie des Evangeliums inne geworden. Der Ueberlieserung kam hier das Leben selbst zu Hülse. Wie sehr konnte ihn die Geschichte und der Andlick dieser Pssanzung dazu einsaden, an ihrem hohen Feste, dem Johannistage, in der abenblichen Ersbauungsstunde die Genossen auf den Prediger in der Wüste zu verweisen, dessen Kleider von Kameelshaaren, dessen Speise Heuschrecken und wilder Konia, der auch sein und ihr Vorbild gewesen 1)!

Mle aber ber Ruf ber Belle erft Junger auch aus weiterer Ferne berbeilocte, und bamit auch unter unfere Balbfiedler wieder eine Welt von Leibenschaft und Ehrgeiz einzog, blieb die Auflehnung gegen "ben unwissenden Laien" nicht aus 2): er aber überwand sie in ber Gewifibeit bes rechten Geistes. Doch fannte er bie Rucksichten, bie ibm fein eigenthumliches Berantommen zu bem geiftlichen Beruf auferlegte. Auch auf ber Bobe feines Unsebens fab er fich als bem Abte von Altaich unterthan an: ihm ward jeder neu aufzunehmende Bruber vorgestellt, ibm leistete jebermann in ber Zelle bas Gelübbe bes Geborfams, bie gange Stiftung blieb Altaich angeschloffen3). Wenn er fo bie Gefahren vermieb, bie Eremiten feiner Art in allen Sahrhunderten ber Chriftenheit in Zwiespalt mit ber firchlichen Ordnung gebracht haben, so verließ ihn boch bas Gefühl ber großen, von ben Berufenen verabfaumten, ibm aber aus eigener Babl geworbenen Aufgabe nicht. Sehr bezeichnend, baf man von ber Bifion eines feiner Monche erzählen fonnte, bem ber abgeschiebene Meifter bie Bischöfe von Brag und Regensburg auf feurigen Siten in ber Solle gezeigt baben follte4).

<sup>1)</sup> Bossper hier als unmittelbarer Zeuge, Vita Godeh. post. cap. 9: Verum enim dico et coram Deo non mentior, quia omnes paene, qui aderant eidem sermoni, ad uberrimam lacrimarum effusionem dono Dei sunt compuncti. Assedit ergo ibidem venerabilis abbas Altahensis Ratmundus cum pluribus sui coenobii fratribus et aliis insuper multis hospitibus, praeter nos, quos in canonico habitu illuc ingredi religio vetuit (was vortrefsich zu ber Norm eines soschen Dratorimus, wie es Berengar vom Passan tennt, past), quos tamen fratrum familiaritas et maxime abbatis licentia circumquaque ad senestras concionatore ignorante clanculo collocavit.

<sup>2)</sup> An ber so interessanten Geschichte bes Tammo "presbyter de Saxonum gente oriundus" (bei Arnold, De S. Emmeramo, SS. IV, 572) ist eben bas "Quid et quis est Guntharius? Laicus atque et idiota, cujus jure contempnitur vita" ber Kern.

<sup>3)</sup> Arnold a. a. D.; Urtunbe Heinrichs III. von 1040.

<sup>4)</sup> Othloni Liber Visionum XIV, jest im Auszuge SS. XI, 384; wgl. Dobner ad Hajek V, 285. Günther erzählt bem Jünger, daß er selber fünf Jahre im Fegeseuer zugebracht habe.

Denn bie Hirtenpflichten, für beren Berfaumnif jene Brafoten. bie Nachbarn zur Rechten und Linfen bes von ibm gemählten Schanplates. buften, gerabe biefe ließ Buntber feine Sorge fein. Deutschland mit ben eben fich entwidelnben Rachbarvollern burch bas Banb bes Cbriftentbums in unauflösliche Beziehung ju feten, bagu foll fein Sit an ben Grenzen bes Baterlandes ohne Zweifel bienen. Sehr viel bat er besbalb bruben bei ihnen zu ichaffen: wir finben ibn einmal ben Liutizen bie freilich bier noch pergebliche Bredigt bringen'): wir können - ben albernen Mabreben, die fich baran gefent, jum Trot -- nicht baran zweifeln, bag er mehrfach am Sofe bes Ronigs Stephan erschienen und ibm bei ber Ginrichtung von Rlöstern und Ginfiedeleien als Stationen ber Befehrung feines Bolfes mit Rath und That zur Hand gegangen sei2). Sowohl von Stephan als von den Kursten von Böhmen und Bolen erhielt seine Relle in fpaterer Reit ofter Geschenke an Rabrungsmitteln3). Ohne Frage gelangte er bei ben Böhmen zu bobem Anfeben. Davon zeugt bie Vermittlerrolle, bie er bei Beinrichs III, verluftvollem Rudzug (1042) übernahm, und bie bem fachfischen, von Norben ber in Böhmen eingebrochenen Heerbaufen die ungefährdete Rückfehr ficherte\*). bas beweist bie Grabstätte, bie er an einem ihnen gebeiligten Orte.

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 37: Gunterius conversus causa Liuticios predicandi abiit (Annal. Saxo 1011). Das kann auf niemand anders bezogen werben. (Bgl. L. Giesebrecht, Bendische Geschichten II, 49. P.). Nach Glinthner, Gesch ber liter. Anstalten in Baiern II, 164, heißt die Straße, welche der heilige nach Böhmen bahnte, noch heute die goldene Steige (semita aurea).

<sup>2)</sup> Das Mährchen, wie ber gebratene Bfau an des Königs Tafel auf Ginsters Gebot, und um ihn der Versuchung zum Essen zu entziehen, wieder lebendig geworden und davon gestogen sei, Vita Guntheri cap. 5, SS. XI, 277. Die glaudwürdige Erzählung von Günthers Verkehr mit dem Könige Vita major Stophani cap. 14, SS. XI, 236; s. unten bei den ungarischen Angelegenheiten.

<sup>3)</sup> Vita Godeh, post, cap. 9: Annona eorum vario certe studio a rege Ungarico et de Boemia et Poliania et ceteris diversis provinciis simul cum vestitu conquisita. Dies lassen beide Vitae Guntheri weg, um die Entbehrungen der Einsteller noch greller dazzustellen. — In dentschen Berbindungen begegnet Günther nur einmal, mit dem frommen Grasen Udalrich von Ebersberg, Chron. Ebersd. bei Oesele II, 10.

4) So Annal. Saxo 1040; und auch Herim. Aug.: Et qui in pro-

<sup>4)</sup> So Annal. Saxo 1040; und auch Herim. Aug.: Et qui in provincia adhuc ex nostris remanserant, interveniente Gunthario heremita incolomes educti redierunt, bezieht sich sichtlich auf diese schssischen Statissischen Statissische Statissischen Statissische Statissische

in bem von bem heil. Abelbert gegründeten Rlofter Brewnow, in

ber Nähe von Brag, fand').

Die spätere Legende, die örtliche Tradition hat sich hiermit bekanntlich nicht begnügt. Sie läßt ihn den Herzog Bretizlaw aus der Taufe heben?), sie fügt eine Scene in sein Leben ein, wie sie in der Geschichte der christlichen Einsiedler so oft, in diesen böhmischen Wäldern selbst mehrmals vorkommt, eine Begegnung nemlich mit eben diesem Herzog, der auf der Jagd den Hirsch versolgend in die Hütte des Eremiten geräth: hier kündet dieser dem Fürsten sein baldiges Ende und seinen Wunsch, in Vrewnow begraben zu werden an<sup>3</sup>); sie weiß dann gar von seinem langen Einsiedlerleben im eigentlichen Böhmen<sup>4</sup>); sie bezeichnet die von der Grenze die mitten in das Land sührende Straße als sein Werf: nicht weit von derselben, bei Schütten-

<sup>1)</sup> Bei Herim. Aug. 1045, also an ganz unverbächtiger Stelle: In Braga Boemiae urbe sepultus quioscit; bei bem Sazawaer Fortsetzer bes Cosmas: Et sepultus est in monasterio sanctorum Adalberti atque Benedicti ante altare Stephani protomartyris: an bem man trotz ber nach ben husstischen Gräueln eingetretenen Unsicherheit in Betreff ber eigentlichen Grabsiätte nicht zweiseln soll.

<sup>2)</sup> Die Nachricht ber Vita Guntheri wird burch bas Praeceptum Bratislai von 1040. 15 Kal. Novembr. (früher bei Piter, Dobner ad Hajek V, 285, jest Boczek I, 120) nicht zu geschichtlichem Werth erhoben; benn die Urkunde ist in Uebereinstimmung mit Pasach I, 285 sür unecht zu halten.

<sup>3)</sup> Das elende Machwert der Vita Guntheri ift sichtlich nur zusammengestoppelt, um Brewnow aus des Einstedlers eigenem Munde als seine Gradsstätte bezeichnen zu lassen, daher auch nicht älter als das 13. Jahrhundert, sür Zwede der Canonisation geschrieben. (Möglich, doch ist eine derartige Behandtung wohl kaum so unbedingt hinzustellen. P.). — Aehnliche böhmische Geschichten sind die Begegnung des Boriwoi mit dem heit. Idan, und eben aus der ersten Zeit des 11. Jahrhunderts die des Herzogs Udalrich und des Einstedlers Procopius (vgl. den Sazawaer Fortseter des Cosmas, SS. IX, 149). Die Bemühungen des ehrlichen Dobner (a. a. D. S. 62), unser Historien hier auf das Jahr 1012 und den Derzog Udalrich zurückzuschen, sind sür vergeblich zu erachten.

<sup>4)</sup> So die spätere, bei Piter gebrucke Vita Guntheri, die ganz dreist die stebenundbreißigjährige eremus, die ste noch bei ihrer Borgängerin cap. 6 als Rinchnach angegeben sand, in das böhmische Brzeznicz verlegt, a. a. D. S. 20; und dann derselben Seelle, die sie hier misbraucht, noch einmal in den Worten S. 23: Desenti loci soccessum solus petilt eine ungeeignete, irreführende Anwendung giebt. Man muß nemlich in dieser Piterschen Bita nicht blos eine in Worten und Bendungen abweichende, gleichsam freiere Redaction sehen, sondern in der That eine mit gutem Plane gemachte neue Bearbeitung, die beide Vorgänger, die Vita Godehardi und die ältere Vita Guntheri, selbständig benutzt, aus jener z. B. das wichtige "tertio namque conversionis anno", was diese nicht ausgenommen hat, abschreibt; aber auch die Einschaltungen der Letzeren, wie das "delioiosis cidis" (cap. 6) entnimmt, hie und da auch noch wilkslirsich und ungeschicht verändert, so das richtige "beati videlicet Johannis" (cap. 6) in "beati videlicet Benedicti" (S. 21). Es hat seinen Sinn, daß sie die derbenung der älterer Vita Guntheri verläst, erft die zu dem "sapionter indoctus" (S. 21) alles giebt, was aus Wosspiere zu entnehmen, und dann die weitere Tradition

bofen und Hartmanicz zeigt sie in dem barten Fels, den er sich als Lager gewählt, ben Abruck feines Leibes; fie fieht in ber Quelle von Gutwaffer (Brzegnicg) und in ihren beilfraftigen Wirfungen fein Wirken und Geschent: ja fie weiß anlett, baf Gunther 1044. ein Sahr vor seinem Tobe, beinahe ben Bitten ber Monche von Brewnow nachacaeben batte und ihr Abt geworden mare, wenn nicht ber Efel, ber ihn borthin führen follte, auf bem Wege ftill= gestanden und bes Berrn Blan, ben Beiligen bis an fein Lebensziel in feiner Ginfiebelei festzuhalten, verfündet batte; fie fennt bes widerstrebenden Efels Kuktapfen bei Raby an ber Watama 1). Mit einem Wort - mabrend unfer Deutschland ibn vergessen bat, ift Günther wie gang zum Böhmen geworben. Bon Böhmen aus mubt man fich um feine Beiligsprechung: ber große Ottofar legt auf ber Bobe feines Gludes fein Fürwort für Die Canonisation bei bem Bapite ein2); ber Bropft von Wyffebrad wird bazu bestimmt. bie Zeugnisse über die Wunder an seinem Grabe nach Rom zu bringen. Die Beiligsprechung, die wirklich erfolgt ift, war wohl nur für Bobmen gemeint3). Bang an Bobmens Gefchice fcbliekt bie Berebruna Buntbere an: fie perschwindet mit ber buffitifden Revolution und fehrt in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts mit ber volltommenen fatholischen Restauration zurück4).

Ift es nicht im höchsten Grabe bemerkenswerth, bag biefer Mann, ber ber beutschen Kirche und bem beutschen Geiste bie vor-

gleichsam aufligt, und es ift teineswegs Zusall, daß sie aus Wolfberes Erzählung Stellen, wie die ilber die Einwirtung Heinrichs II., also der beutschen Reichsgewalt, auf Gunthers Entschluß ausläßt.

Die Vita Guntheri des Oberaliaicher Manuscripts, von der Dodner ad Hajek V, 284 noch viel erwartet, ist nach den dei Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus I, XIV, mitgetheilten Ansangsworten: Erat quidam sonex religiosus etc. wohl nichts als eine Abschrift der Glinther betreffenden Stellen des Arnold von St. Emmeram.

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem allen Piter S. 94. 95. Acta SS. Oct. IV, 1054. 1064—1068. Daß uns das Wort des Othsoh a. a. O.: a beato Gunthario heremita cenobium quoddam constructum est in Poëmia, wie die Vita major Stephani mit ihrem Gunterius, qui liberalitate caritativi principis illectus soledat eum saepius de terra Boëmorum visitare, doch nicht bewegen darf, an einen dauernden Się oder an eine Alostergründung Günthers in Böhmen zu glauben, wird einleuchten. So konnte man dort das Gebiet von Kinchnach und Flanitz auch bezeichnen. (Doch lassen sich genane Beziehungen Günthers zu den Böhmen schon dei seinen Ledzeiten nach den angeführten Stellen des Hermann von Reichenau und Annalista Saxo unmöglich in Abrede stellen. P.).

<sup>2)</sup> Siehe ben Brief Hermanns von Altaich (von 1260) an Papst Alexanber IV. bei Piter S. 64.

<sup>3)</sup> Piter ©. 224.

<sup>4)</sup> Auch barüber manches Bemerkenswerthe bei Piter, Praef. S. XI; S. 91 ff.; Acta SS. a. a. D. S. 1068.

her verschlossen Grenzeinöbe, damit den Zugang in das slavische Nachbarland öffnen konnte, selber diesem Nachbarland gleichsam anheimssiel? Und wie nöthig hatte doch die deutsche Kirche der Grenze hier, ihre Augen wach zu erhalten! Erinnere man sich bei der werkwürsdigen Geschichte des Einsiedlers Procop von Sazawa, wie bedeutende Reste alter Einwirfungen der griechischen Kirche, der Mission des Cyrill und Methodius, noch dis in die Mitte des elsten Jahrhunderts sich hielten!); wie mit der dauernden Beseitzung des christlichen Wesens in Böhmen, nach dem siegreichen Austreten des Herzzogs Bretizlaw unter einem starken deutschen Könige, Heinrich III., doch der Gedanke völliger kirchlicher Trennung von Deutschland, der Erbebung Brags zum Erzbisthum auftauchte<sup>2</sup>)!

Ware es nun zu fühn, anzunehmen, daß die Aufgabe, welche die deutsche Kirche an diesen Grenzen hatte, zu kräftigen, zu unterstützen, den Gesahren dagegen, die von der böhmischen Rückwirkung drohsten, zeitig zu begegnen, eben unser König die Aufrichtung eines neuen Bisthums an der wichtigsten Stelle für das geeignete Mittel hielt<sup>3</sup>); daß er eben dies Bamberg, das schon große geschichtliche Ansprüche hatte, bessen nächste Umgebung, wie wir gesehen, so laut für das Bedürfniß zeugte, zum Mittelpunkte der Unternehmungen machen wollte, die sich so eben von Hersfeld und Altaich aus ankündigten!

Ohnehin war Bamberg in seinem erblichen Besitz. Auf jenem ersten glanzenben Fürstentag, ben Kaifer Otto II. zu Worms gehalten,

<sup>1)</sup> Bgs. bei bem Sazawaer Fortsetzer bes Cosmas, SS. IX, 149, von bem Procopius: Sclavonicis litteris, a sanctissimo Quirillo episcopo quondam inventis et statutis, canonice admodum imbutus, S. 151 von ber Nachsolge seines Neffen Bitus, ben bann Spitigneus auf die Berläumbung hin "per Sclavonicas litteras heresis secta ypochrisisque esse aperte irretitos ac omnino perversos" mit ben Wönchen ausweiß, und einen Abt "genere Teutonicum" und "Latinae auctoritatis" einsetzt; worauf bann 1061 Wratislav, ber Nachsolger des Spitigneus (S. 152) den Bitus wieder zurückstürt, welcher seinersseits das Regiment des Klosters auf einen nahen Berwandten, also sichtsche einen Anhänger der slavischen Liturgie, vererbt.

<sup>2)</sup> Annal. Saxo 1042 vom Bischof Severus: quod pallium apud apostolicum contra jus et fas sibi usurpare vellet.

<sup>3)</sup> Die Slavenbetehrung als Zweck ber Stiftung giebt die Afte des Concils vom 1. November 1007, SS. IV, 795 N. 11: ut paganismus Slavorum destrueretur. Der Patriarch von Aquiseja schreibt an den Bischof von Bürzburg, SS. IV, 798: Novam ecclesiam, per quam et de inimico humani generis in vicinas Slavorum gentes Deo opitulante triumphabit et immemorabilem familiam per lavacrum regenerationis sidi multiplicabit. In selfst der ferne Ademar III, 37, SS. IV, 133: (Heinricus) in terra Teodisca a novo civitatem aediscavit vocadulo Baenburg, quam Benedictus papa in honore Dei genitricis consecravit, et parochias in circuitu ex paganorum vicis et oppidis, dum converterentur, attitulavit ad eam.

batte er es feinem Bater - am 27, Juni 9731) - mit allem. mas von Rechts wegen bazu geborte und ihm unterthan mar, bazu ben gewik ansehnlichen Gutsbereich von Rendilin2) = Aurach (mobl bas ivatere Ober ober Stea - Aurach'3) geschenft. Lieblingefit Beinrichs von Jugend an 1), batte biefer ce bann ber Gemablin als Morgenaabe perlieben.

Bewoa ihn die Schönbeit der Lage, gerade an diefer Pfalz fich in feinem fürftlichen Glanz zu zeigen, fo mar die Borliebe, welche bie

(f. bei Forftemann Nandilo, Nendilo, Nantelin) jurudjufibren. Defterreicher. Altenburg S. 55, benkt an flavische Herkunft von Nagemy - Delany, so viel als Neugereuthe, Neuvorwert, und ihm folgt Lang, Grafschaften S. 211; Reg. Boica I. 41.

3) Bon ben vielen gleichnamigen Orten ber Stadt und Altenburg junachft gelegen. Daß beibe Orte, Bamberg und Nenbelin-Aurach damals schon Kirchen hatten, geht aus der Urkunde selbst hervor. Noch 1801 war der Oberspsarrer von St. Marien zu Bamberg Collator der Pfarrei von Kendilin-Aurach, was auf alte, vor der Erundung des Bisthums schon ausgebildete Berhältige zur städtlichen Parochie von Bamberg bentet. Noppelt, historisch-toppgraphische Beschreibung bes Dochfliftes Bamberg S. 671; Desterreicher, Altenburg S. 54. Der Streit fiber bas bobere Alter, ben zu Bamberg St. Martin und U. L. Frauen führen (Haas, Gesch. von S. Martin S. 18. Schellenberg, Gesch. U. L. F. S. 33), icheint steh banach eher zu Gunsten ber Letzteren zu entscheiben. St. Martin beruft sich auf seinen Namen, ber auf merovingische Zeiten hinweise.

4) Thietm. VI, 23: Rex civitatem Bavenberg nomine, in orientali

Francia sitam, a puero unice dilectam etc.

<sup>1)</sup> Nach bem bekannten, in ben Urkunden biefes Jahres vielfach wieberkehrenden Fehler von 975 datirt, vgl. Böhm. 432. 439, Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 117. Ind. 1. und annus regni 13. passen ju 973; statt imperii 7. muß es heißen 6. Der beste Druct jett Mon. B. XXVIII, 1, 201 ff. Die richtige Datirung belehrt barilber, bag bie Schenfung vor bem Beginn bes Berwürfniffes zwischen Otto II. und Beinrich bem Banter erfolgt ift: fie macht also jugleich alle Conjecturen ber Reueren liber ben Anlaß, ber mitten im Bilrger-triege ju biefem Gnabenatt Ottos geführt habe, entbehrlich. Den Sohn, unferen Ronig, als ben Beidentten anzuseben (fo Heyberger, Ichnographia S. 26; Debuction über Rurth & 7) ift burchaus unbaffenb: "Bajoariorum dux" fonnte bamals nur ber Bater heißen; auf bas "nepos" haben nach firicter Interpretation beibe gleich wenig Anspruch, und es ist eben gerabe für ben Better (so Thietm. IV, 14 bon Deinrich von Schweinfurt) in Gebrauch. Bum Ueberfluß nennt Deinrich in ber Urtunbe Bohm. 1000 Bamberg "paternae heroditatis locum"; besgleichen in ber Frankfurter Synobalafte vom 1. November 1007 (und in vielfachen anberen Urfunden besselben Datums, die jum großen Theil den gleichen Eingang haben, Mon. B. XXVIII, 1, 335 ff., wie in einem Diplom vom 7. Mai 1008, Mon. B. S. 390, Böhm. 1031: ex nostris rebus hereditariis quendam nostri juris locum Babenberc dictum in culmen et caput episcopatus erinostri juris iocum Badendere dictum in culmen et caput episcopatus erigentes. P.). Ebenso Vita Bernwardi, cap. 41, SS. IV, 776: Bavendere regali loco, qui sibi hereditario jure a majoribus suis competedat, und bie Notiz aus dem Brivilegium dei Destreicher, Die Altendurg, Beil. S. V. — Das "Henrico" zu dem "caro nepoti nostro Bajoariorum duci" hat übrigens weder das Autographon, noch Cod. Udalr. N. 54: es ist Zusat, wenngleich richtiger, des Abeldert (Vita Henr. cap. 9, SS. IV, 794) und don da vielsach auf die Neueren übergegangen. Dieser neunt storigens Otto III. als Ausspeller und läßt die Formel "pratis, pascuis" bis "inquirendis" weg.

2) Am Einsachsten auf ben bamals gar nicht ungewöhnlichen Eigennamen

Grünber ber firchlichen und flöfterlichen Site für folde, wie von ber Ratur zu boben Dingen bestimmte Stätten begten, gang gewiß aleichsam ber Befichtspunft bes Monches auf bem Throne, biefen Blat für bas Bisthum zu mablen. Der Grundgebante biefes Regimentes fonnte fich nicht bezeichnenber aussprechen, ale inbem aerabe ber Besit, in bessen erster Bewihmung Beinrich noch aanz bie Gebanten bes hausherrn bei ber Gründung von heerb und familie gezeigt hatte, nun gerabe ermählt wurde, um vor aller Welt zu befunden, bak bie Sorgen bes zeitlichen Baufes bier abgethan seien, bag man sich wie unbeerbt und beshalb mit allem Gut ber Kirche beimaefallen anfab. Denn leate ber König bierbei feine Sand an eine Stätte, auf bie es bie für ibn theuerste und unverbruchlichste Anwartschaft gab, so mar bamit ausgesprochen, bag bie Stiftung überbaupt aus bes Konige Erbaut, aus all feinem Erbe') erfolgen folle, und bas Ende biefer Dynaftie gleichsam angefündigt. Beruht in jenem Berbaltniß ju ben Slaven ber Werth ber Grunbuna für bie Entfaltung bes beutschen Reichs nach außen, für bie Ausbreitung bes beutschen Namens und ber in feinem Gefolge aebenben Cultur: fo bat fie in biefem zweiten Moment ihre Bebeutung für ben Gang ber oberften Gewalt unter une, für ihre Arbeit, biefe bunte Welt von Territorien bervorzubringen und in ihnen sich selber aufzulösen, in ihnen aufzugeben.

Nach Thietmar ist ber Entschluß bieser Gründung bei bem

<sup>1)</sup> Afte des Franksurter Concis vom 1. November 1007 (über die verschiedenen Redactionen derselben s. unten): disposuit, ut Deum sidi heredem eligeret et conscriberet, et episcopatum in quodam suae paternae hereditatis loco, Babenderc dicto, ex omnibus suis redus hereditariis construeret. Adaldert, Vita cap. 10, ermäßigt dies auf "ex redus hereditariis", sagt aber an einer anderen Stelle, der König habe das Bisthum "ex integro in suo domate" gegründet. Die Dotation mit "propriae hereditariae res" mit "praedia, quae Dei gratia hereditarioque jure parentum in suae possessionis dominium pervenerant" nennen Kapst Johann und Bischof Heinrich von Würzdurg (Briefe dei Adaldert cap. 11 und 13) als eine Bedingung des Wertes. In der Abtei Stein hatte man noch sider die Mitte des 12. Jahrhunderts hinaus davon eine Tradition, daß alse, was dem König in Alamannien von seiner Baterschwester Hedwig als Erde zugesallen war, sür Bamberg in Anspruck genommen wurde (vgl. Chron. Petershus. I, 44. II, 3, bei Mone, Quellensammlung zur badischen Landsgeschichte I, 1228. 131, und die unechte Urkunde vom 10. Det. 1005, sider diese gleich Mährers). Sehr bestimmt sagt Bebo, Bb. I, S. 552: non te cum omnibus suis illi . . . dares etc. Aus einem anderen Kreise wieder Sigedert 1004, SS. VI, 354: Heinricus imperator Badendergensem ecclesiam episcopalis sedis honore sublimat et quia liberis caredat, eam omnium suarum rerum heredem sacit. (Sigebert schöfte hier, wie schon Bethmann bemerkt, aus Glader Rodulsus III, 3, SS. VII, 62: Ex qua etiam cernens non posse suscipere liberos, non eam propter hoc dimisit; sed omne patrimonium, quod liberis debedatur, Christi ecclesiae contulit etc. Bgl. auch den Leich in obitum Heinrici II, bei Grimm und Schmeser, Lat. Gedichte S. 334: Ex propriis secit magnum episcopatum. P.)

Könige so alt wie seine Thronbesteigung!): nur in tiefes Schweigen babe er ihn gebullt bis auf ben Tag, ba die Erfullung möglich geworben. Dagegen murbe unferer Meinung nach nicht streiten. bag er im Jahre 1002 bem Stift Burgburg eine Schenfung machte, bie einige, für bas neue Bisthum bochft wichtige Bunfte in bie Banbe bes unbequemen Rivalen brachte2), und bie man baber aleich im Sabr 1007 burch zwei Geschenke an Bamberg in ihren Wirkungen beidränken und endlich burch einen koftspieligen Taufchaft bes Jahres 1017 wieber gurudnehmen mußte3). Denn noch im Mai 1007, ba man schon mitten im Werke mar, wird von Beinrich bas Gut Eringa im Rotgau verschenft, bas er wenig über zwei Jahre hernach — gewiß nicht ohne bem ersten Erwerber ein neues Opfer zu bringen — auf St. Stephan zu Bamberg übertrug '). Sicher ift, bag, wenn ber Blan fo fruh gefaßt worben, mit ber Demuthiauna ber wichtigften weltlichen Gewalt in biefen Gegenben, jener Rieberlage bes Schweinfurter Markgrafen, ber Antrieb bazu ent= idieben wuche b). baf iene erfte große Duge, beren man fich nach ben Erfolgen ber erften brei Regierungsiahre, etwa mit bem Berbit 1005 erfreuen burfte, ihn ber Reife naber brachte.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 23.
2) Band I, 215 R. 1; siehe auch unten bei ben würzburgischen Dingen.
3) Urfunden bei Böhm. 1007. 1008. 1168. (Die letzte neuerdings Mon. B. XXXI, 1, 289).

<sup>4)</sup> Urkimben vom 13. Mai 1007 und 29. October 1009. Böhm. 996. 1055; vgl. Geöffnete Archive I, 2, 360 ff.

<sup>5)</sup> Dag "devastata omni comitis proprietate et cum beneficio late divisa" (Thietm. V, 23), hier auch einiges in Beinrichs Band blieb und für Bambergs Dotation verwendet werden konnte, ift klar; vgl. Schöpf, Nordgan-Ofifränklische Staatsgeschichte II, 175. Die Nachricht Brotuffs, Merseburgische Chronik II, 5 (Leipz. Ausgabe von 1606 S. 578), daß dem König mit dem im Jahre 1003 erfolgten Tobe Rinolds, eines Cobnes bes Grafen Beinrich, Die . um Japre 1000 ersolgten Love Atmolds, eines Sohnes des Grafen heinrich, die Grafschaft Bamberg angesallen sei, und dies dann den Antried zur Stiftung des Bisthums gegeben habe, ist in dieser Ausssührung gewiß unrichtig, den Kern don Wahrheit darin zu sassen, sehen wir silr jetzt kein Mittel. (Daß Brounsster diese diese diese nicht ganz schlecht unterrichtet war, erhellt aus der gleich nachher erzählten Uebertragung von Burgscheidungen und Mitheln an Bamsberg, von der wir auch sonst wissen. Pgl. Eddonis, Vita Ottonis episc. Babend. I, 20, SS. XII, 836: Veniente igitur eo (Wolfframmo) absens erat episcopus (Otto), ideoque in Saxonia apud curtes episcopales in Mouchelen et Schidingen residens adventum ejus praestolabatur. P.).

<sup>6)</sup> Dies ift wesentlich bie Auffassung bes Ekkehard, SS. VI, 492: Cum Heinricum marchionem aliosque in inicio regni sui sibi resistentes superasset, Italiam et Boemiam ac Bolizlaum cum omni gente Sclavorum subjugas set, data sibi requie a Domino, considerans, se filios non habiturum etc., bessen Stelle bann vielsach abgeschrieben; auch wie bei Otto Frising. VI, 27: multis in Germania, Boemia, Italia, Apulia fortiter et prospere bellis gestis, verunstaltet worden ist.

Danach wilrbe eine Urfunde vom 1. October 1005 wie im rechten Zeitpunft jum erften Mal von bes Ronigs Enifolug reben. Es beift bier nemlich Birtemberg. Urfundenbuch I, 241: Ad hec quoque omnium hominum fideli-

Aber bas muß vor allem festgehalten werben, baß an seine amtliche Berkündung nicht gut zu benken war, ehe nicht des Königs Bruder und Miterbe von der weltlichen Bühne entsernt, mit seiner Erhebung zum bischöslichen Amt der geistliche Ausgang des Kaiser-hauses über allen Zweisel hinaus bezeugt worden war. Sobald dem Könige dies, was nicht allein unseren Ansichten, sondern auch der Regel aller germanischen Jahrhunderte von Leben und Beruf der Ohnastien so durchaus widerspricht, ihm aber auf seinem Wege gerade so wichtig sein mochte, gelungen'), war die Stunde der Geburt für das neue Hochstift gekommen.

Doch sollten die Heiligen, die man als Schirmherren des neuen geistlichen Kindes herbeizurufen gedachte, gleich in stattlichen Räumen empfangen werden. An dem Kirchenbau, den Heinrich bereits in den Zeiten vor dem öffentlichen Hervortreten seines Planes begonnen und vollendet hatte, sielen schon Thietmar die beiden Krypten auf; und auch uns erscheinen an dem eblen Denkmal deutscher Kunst,

tati volumus notificare, quia castrum Babinberch dictum in Austrifrancie parte situm jam molimur in sedem episcopatus sublimare. Sie hietet aber bie erheblichsten Bebenken (vgl. Band I, 370 R. 3): nachft ber ficher falichen Datirung von Ulm, ben ungeborigen, in Seinrichs ganger Regierung nicht unteraubringenden Ranglern Sigefredus cancell, in vice Brunonis archicancellarii, nächst ber ungewöhnlichen Wendung bei Aufzühlung ber "predia, que in diversis pagis et comitatibus sita sunt" ift ihr Gesammtinhalt sehr brüchig. In dem Einen, was sie will, der llebertragung der Abtei Stein an Bamberg, wird sie durch die einfache und unzweiselhaft echte Urkunde vom 1. November 1007, Böhm. 1005, überstüffig und verdächtig; die große Schenkung, die der Abtei bet de Gelegenheit geworden sein soll (die Erläuterung der Gitternamen bei Neugart, Cod. dipl. Alem. N. 818, II, 21) contrastirt seltsam mit ben in ber Urfunde von 1007, Bohm. 1028, ausgesprochenen, burch bas Chron. Petershus. beftätigten Rlagen fiber Abnehmen ihres Befiges in biefer Zeit. — Bon ber anderen Seite ift die Wendung: necesse est, nos prediorum donationibus et rerum copiis undecunque provenientibus ditando amplificare, Heinricht unwilrbig und erinnert eher an die Beile, in der der Peters, husauer Chronist in der Mitte des 12. Jahrhunderts das Thun des Königs bespricht. Die Bestimmung: Ministerialibus quoque vasallis, quos tradidimus eidem aecclesie, liceat cum his, quos ad episcopatum predictum dare decrevimus, consueto honeste societatis more vitam agere, mutuo silas suas in conjugium dare secundum communem libitum et accipere, sobolesque earum apud alterutros stabiliter in illius ecclesie permaneant proprietate, ad cujus partes ipsi per matrimonii dantur copulationem, zeigt gang ben Typus bes ausgehenden 12., bes beginnenden 13. Jahrhunderts; und enblich tritt bas Bestreben, Stein die freie Abiswahl zu sichern, zu breift hervor. Bohmer hat die Urtunde nicht aufgenommen; Stalin I, 589 N. 6 lagt fie gelten. (Dag man wenigstens icon 1006 von ben Planen bes Ronigs eine Abmung hatte, zeigt ber bereits erwähnte Brief Arnulfs von Salberftabt an Beinrich von Würzburg aus bem Jahre 1007: Nonne recordaris, quod in priore anno, ad cundem locum B(amberg) nobis equitantibus, hujuscemodi sermonem, quasi praescires, habere coepisti: Si rex ibi facere vellet episcopatum etc. P.).

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 5 R. 2.

bas fpater an die Stelle ber ersten Cathebrale getreten 1), jene Unterfirchen mit ben barüber erhobenen Chören als vorzüglich charafteriftisch. als eine sonst nicht bäufig wiederkebrende Gigenart. Giner bavon ift fpaterbin immer im Besit bes Capitels, ber Brubericaft bes beil. Georg, wie es sich nannte, geblieben, und bat auch von biefem feinen Ramen - Georgenchor - erhalten. Dies konnte auf ben erften Blic ber Meinung Neuerer gunftig icheinen, baf vielleicht in diesen Jahren, awischen 1003 und 1007, mit der Stiftung bes Capitels begonnen worben fei, bies an Alter hier bem Bischof vorangehe2). Jener Gebanke bynastischen und zugleich firchlichen Geprages, an ber Residenz ein Collegiatstift, einen Berband von Geiftlichen canonischen Lebens zu gründen, ber in Rarls bes Großen Aachener Dom feinen Ursprung bat, und in bem wir Beinrich schon bei feiner Thronbesteigung mit jener Wieberberftellung bes Stifts an ber Alten Rapelle von Regensburg fanben, wurde uns bann bier wieber begegnen. Auch reben gleich bie Aftenftude, mit benen bas Bistbum ins Leben tritt, von bem Capitel wie von einem icon ficher gegründeten Inftitut3). Allein feines nachmaligen Batrons wird gerade por bem 1. November 1007 nicht gedacht: wo Heinrich seinen Bau querst ermabnt, nennt er ibn nach ber beiligen Jungfrau und St. Beter').

Es ift nemlich an feinem fünfundzwanzigsten Geburtstage, bem 6. Mai 1007, bag er biefer Kirche alle seine Besitzungen in bem Rebnitz-5) und Bollfelbgau schenkte. Die beiben Urfunden, jebe

<sup>1)</sup> Diefe brannte 1081 ab.

<sup>2)</sup> Dafür Pfeuffer, Beitrage zu Bambergs Geschichte S. 12; bagegen Sad, Materialien I, 26.

<sup>3)</sup> In des Papst Johann Bulle vom Juni 1007: quatenus episcopus eo melius cum canonicis suis servitio Dei possit insistere, wobet es nichts austrägt, daß in der Biederholung dieser Urkunde durch Leo IX. (SS. IV, 803), "clericis" satt "canonicis" gelesen wird. Sodann in der Urkunde Heinrich, die allen Schenkungsaften vom 1. November 1007 als Musterconcept zu Grunde liegt, Vita Henr. cap. 15: Fratribus autem canonicis, Deo ibidem famulantidus, ad cottidiana temporalis vitae subsidia possessiones, quas tradidimus, nostra imperiali auctoritate proprietative possidenda confirmamus. (Achnlich Urkunde dessebenden Datums, Mon. B. XXVIII, 1, 354: ad stipendium canonicorum in eadem supradicta episcopali sede coenobitice Deo servientium, und: Precipientes igitur, ut dilectissimi in Christo Babendergenses fratres nostri ex nostro jure liberam dehine habeant potestatem etc. P.).

<sup>4)</sup> Die Urtunden Mon. B. XXVIII, 1, 329. 331, Böhm. 992. 993: S. Babenbergensis aecclesiae in honore sanctae Dei genitricis Mariae sanctorumque apostolorum principis beati Petri constructae sive dedicatae.

<sup>5)</sup> Hier wird Hallsabt, gewiß, so lange man über Forchbeim noch nicht vollkommen disponiren konnte, der wichtigste Punkt des Gaus, besonders genannt und hingugesügt: additis insuper et adjunctis nostri juris universis prae-

über ihren Gau, liegen uns vor. Gewiß nicht ohne Grund gebenken sie durchaus keines Rathes ober Zustimmung, keiner Intervention ober Fürbitte: es sollte des Königs eigenster Entschluß, sein Bollwort darin ausgesprochen sein. Die Gabe ging über das Maß einer Ortskirche weit hinaus, und mußte also sogleich weitere Schritte in ihrem Gesolge haben.

Da galt es nun, sich mit Würzburg zu verständigen. Wohl konnte diesen geistlichen Sitz ber Vorwurf treffen, den jene bei Othslob erzählte Bisson über Brag und Regensburg ergeben läßt.

Dem Charafter, ben wir an ber benachbarten weltlichen Macht, ber babenbergischen Grafschaft, erkannten, analog, gehen auch in diesem Bisthum von Ansang an slavische und heimischsbeutsche Tensbenzen neben einander her. Die einen machten sich mit den aussgebehnten Zehntrechten, die St. Kilians Kirche über die Slaven im Maingebiete zustanden<sup>1</sup>), und mit den bedeutenden obrigkeitlichen Befugnissen, die ihr für jene vierzehn neu gegründeten Kirchen zuerskannt waren, geltend<sup>2</sup>). Auf des Bischofs von Würzdurg kriegerissches und geistliches Gesolge rechnete man im neunten Jahrhundert bei Zügen an die Heidengrenze; jener Arn, der 892 auf einem Feldzug gegen Böhmen gerade bei der Meßseier von den Feinden ers

diis, quaecunque ubilibet in eodem pago vel nuper dicto comitatu habeantur. Der sonst so genaue Heyberger bringt hier (Ichnographia S. 59) ein "eadem duo praedia" in ben Text ber Urkunbe, von dem das Original nach ben Mon. B. nichts weiß. Den sehr bebeutenden Umfang des späteren Kammersautes Hallfahr gieht Oesterreicher. Geöffnete Nrchive II. 6. 145.

den Mon. B. nichts weiß. Den jehr bebeutenden Unfang des spateren Kammers Halfabt giebt Desterreicher, Geöffnete Archive II. 6, 145.
Die Urkunde, Böhm. 997, richtig Mon. B. XXVIII, 1, 337 mit ann. regni 6. bezeichnet, ist vom 19. Mai 1008. Sie sieht hinter der Stiftung des Bisthums, hat das erst seit dem 1. November 1007 in Gekranch gekommene Formular. (Sie schließt sich an die am 18. Mai 1008 zu Mainz sur Bamberg gegebenen Urkunden auss Englie an; Böhm. 1033. 1035. P.).

<sup>1)</sup> Bgl. bie Urfunden von 889 und 923; naberes unten.

<sup>2)</sup> Urinnbe Ludwigs des Frommen für Wolfger von Würzburg, Usserm. Ep. Bamb. Cod. Probb. N. 1: Quidquid iidem tributarii in censu vel tributo solvere debent, hoc totum ad partem earundem ecclesiarum omni tempore persolvant, et ipsae ecclesiae cum omnibus redus ad se pertinentibus sub memorati viri venerabilis illius et successorum ejus cura ac providentia sint, und: Ut nullus comes aut judex publicus sive actor imperialis vel qualibet potestate praedita persona ab hac die in posterum memorato viro venerabili illi vel successoribus ejus pro eisdem ecclesiis vel redus ad eas ex nostra liberalitate concessis repetitionem facere, aut ullam calumniam ingerere praesumat, sed liceat illis memoratas ecclesias cum omnibus redus ad eas pertinentibus absque ullius personae contradictione vel impedimento tenere vel regere. Ziemlich ebenjo in der Urinnde Aunulfs vom 21. November 889, Mon. B. XXVIII, 1, 95. In dem Abbrud der dazwischen liegenden Urinnde Ludwigs des Dentschen vom 5. Suli 846, Mon. B. a. a. O. S. 41, ift die die Summunität betreffende Stelle fürzer gefaßt.

schlagen warb'), stellt die Aufgabe des Bisthums in seinen erften Stadien so recht bar.

Nun aber hatte es bamit lange aufgehört: sein Nachfolger von heute gestand, daß er in mehr als zehnjähriger Waltung jene flavischen Bezirke seines Stifts kaum jemals betreten habe<sup>2</sup>). Man lebte vielmehr ganz der Gründung jenes geistlichen Standesstaates, mit der wir die Epoche Heinrichs II. schon mehrsach beschäftigt gesehen.

Auch bafür gab es hier früh gelegte Keime. Der bebeutenbe, bie Nachbarstifter weit übertreffenbe Umfang ber Diöcese, bas Recht auf ben Zehnten ber allgemeinen Steuer, bie ber Krone in allen ostfränklichen Gauen zustand, auf ben Ertragszehnten von einer großen Anzahl von Krongütern<sup>3</sup>), ber ihm zugewiesene Antheil an ben in bes Königs Kasse sallenden Strasen ber versäumten Heerbannpflicht<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Regino 892; Thietmar I, 3.

<sup>2)</sup> Also Arnuss von Halberstadt an Heinrich von Wiltzburg: hujuscemodi sermonem habere coepisti: . . . te in illa longinqua vel numquam vel raro venisse etc.

<sup>3)</sup> Denn die vielberusene, auf Pippin und Karlmann rsicweisende Urtunde Arnulse vom 1. December 889 (Reg. Karol. 1074; erneuert den 7. April 923 und 31. December 993, Böhm. 42. 728) beziehe ich abweichend von Lang und Böhmer, aber in Uedereinstimmung mit Gonne, De ducatu Franciae orientalis S. 45 (der einige Parallelen deibringt), Eichdorn § 171 und Rettberg II, 324, auf eine Steuer, die auch von den dentschen Institut in Dstranken gezahlt wird dafür (pricht die Auszählung der Gaue, der deutsche Name, mit dem die Abgabe bezeichnet wird (steora ostarstuopha). Ob dabei die Rechte der fräntischen Eroberer über altalamannischen (doch wohl schon mehr alttbüringischen P.) Boden mitgewirft haben, siegt jenseit unserer Wahrnehmung; vol. Stälin I, 348 (und im Auszemeinen Wait, Dentsche Berfalungsgesch. II, 505 st. und IV, 98. P.). Die Urtunde selbst ruft übrigens noch mehrsache Fragen hervor. Karls des Großen ist allein in der Redaction von 993 gedacht. Eckhart, Commentarii II, 895, siest in der von 889: decimam tributi, quam persolvere soledant; Mon. B. 889 und 923: decimam tributi, quam persolvere soledant; Mon. B. 889 und 923: decimam tributi, quae etc. Die den allgemeinen Ertragszehnten von den schissischen kerten gegen der in decima de omni conladoratu, quod in ipsis fuerit ladoratum; mit genauerer Scheidung in der von 923: in his sissis et villis dominicis, seu in predictis pagis tam de illa decima de omni conladoratu, quod in josis fuert ladoratum; mit genauerer Scheidung in der von 923: in his sissis et villis dominicis seu in predictis pagis, tam de illa decima census, quam de omni conladoratu, quod ipsis suerat ladoratum. (Herbei entspricht ossenden den mit conladoratus; wahrscheinlich ist anch in der ersten Urtunde sie "decima de omni conladoratu"; wahrscheinlich ist anch in der ersten Urtunde sie "decima de omni conladoratu"; wahrscheinlich ist anch in der ersten Urtunde sie "decima de omni conladoratu"; wahrscheinlich ist anch in der ersten Urtunde sie "decima de omni conladoratu"; wahrscheinlich ist des Bed

<sup>4)</sup> Urinnben vom 19. December 822 und 21. November 889 (Reg. Karol. 354. 1070), auf Karl ben Großen und von diesem auf Karlmann zurückweisend, Mon. B. XXVIII, 1, 16 und 92: quidquid praedictus Carlomannus sive bonae memoriae domnus Pippinus rex delegassent ... necnon et de pagensium heribannis, perpetuo pars ecclesiae per easdem largitiones 3abrs. b. bif. 366. — Hirs. Bel. 2.

1007 50

gaben von ber Gründung ber biefem "Bifchof ber Oftfranken")" große Aussichten auch auf weltliche Herrschaft in biefem Raume: bie bebeutende Anzahl von Kirchen, die in naben wie in entlegenen Gauen ibm unterstellt waren2), erstreckten seine Interessen weitbin burch bas Reich. Die Babenberger hatten einft empfunden, bag es ber gefährlichste Schlag für fie fet, einen Conradinaer auf biefem Site zu sehen: ber Conflict mit Bischof Rubolf, bem Bruber ber wetteranischen Grafen, hatte die Fehre hervorgerufen, die sie vernichtete. Reiner Gewalt ringsum ift, die ganze Entwickelung bis auf bas Ente bes Reichs überschaut, ihr Fall fo ersprieflich gewes fen, als St. Rilians Erbe. Bir feben Burgburg icon im Sabre 903 mit ber erften Beute bedacht3).

In bem fachfischen Zeitraum batte es bann bas Blud. faft ununterbrochen Bifcofe an feiner Spite zu feben, die bem Ronigshause eng verbunden waren. Boppo I. (941—961) wird als Ottos I. Bermanbter bezeichnet 1). sein Nachfolger Boppo II. (961—983) pon Dito II. felbit in Urfunden "Meffe" genannt 5). Die Bermuthung

possideret. (Auch ben Marktjoll in ber Stadt Bürzburg hatte ichon Raifer Lubpossideret. (aud den mattigu in der Stadt zontzonig gante inden kanfet eine wig der Fromme an die bortige Kirche geschenkt. Siehe die Bestätigungen Conrads I. und Heinrichs I., Mon. B. XXVIII, 1, 155 und 159, Böhm. 33, 41: Venerabilis Thiodo narrans, quod in tempore antecessoris sui Wolfgarii ejusdem sedis episcopi Hludovicus augustus ad basilicam sancti Salvatoris, ubi sanctus Kylianus requiescit, thelonei debitum, quod ad cundem locum Virciburg dictum debet persolvi a cunctis, qui cum mercatus sui mercimonio ab universis provinciis et civitatibus illuc conveniunt, cum constitu et rogatu Wicholdi comitis, qui tunc ipsum thelonei debitum habuit in beneficium, ... perdonasset etc. P.)

1) Artunde Ottos II. vom 5. Juli 976, Mon. B. XXVIII, 1, 22, Böhmer

<sup>508:</sup> sancto Kiliano orientalium Francorum episcopo donavimus.

<sup>2)</sup> Bgl. bie S. 49 R. 3 citirten Urfunben.

<sup>3)</sup> Die berufene Urfunde vom 9. Juli 903, Mon. B. XXVIII, 1, 130. Reg. Karol. 1191: Quia Ruodolfus venerabilis ac dilectus episcopus noster petiit elementiam nostram, ut quasdam res juris nostri, quae Adalharti et Heinrici fuerunt, et ob nequitiae eorum magnitudinem judicio Fran-chorum, Alamannorum, Bawoariorum, Thuringionum seu Saxonum legaliter in nostrum jus publicatae sunt, ad episcopium suum Wircipurg nominatum concederemus. Bas die Schentung ber "duo loca in pago Cozfelda, in comitatu Conrati, Prozzoltesheim et Frichinhusa" (Amt Brojolabeim und Kridenbausen) cum ecclesiis vel caeteris appendiciis ad praedicta loca juste et rationabiliter pertinentibus in quibuscunque pagis vel Folgfelda seu Iphigowe, Crapfelda seu Padiniggowe sive caeteris locorum finibus consistentibus bebeuten will, barüber f. Schultes (Ueber ben fucceffiven ganberzuwachs bes Bisthums Burgburg), hiftorifche Schriften I, 169-171.

<sup>4)</sup> Othloni Vita Wolfkangi cap. 4, SS. IV, 528 wird Poppo ale Bruber bes Erzbischofs Heinrich von Trier (vgl. cap. 7) genannt; bei Flodoard 956 Peinrich als "propinquus regis Ottonis"; als "regi percarus" sobann Boppo Contin. Regin. 961.

<sup>5) &</sup>quot;Proximus" bes ersten Boppo heißt er Contin. Regin. 961; "nepos" und "dilectus nepus" in bes Konigs Urfunden vom 5. Juli 976 und 6. December 979; Mon. B. XXVIII, 1, 212. 225, Böhm. 508. 554.

Neuerer, daß fie Blieber bes chen wieber zu Ehren tommenben babenbergischen Saufes gemefen, verbient wenigstens Ermabnung!). Der Erfte erwarb gleich zu Unfang feiner Baltung feinem Stift bas Brivilegium ber Wahlfreiheit2): wenn auch, wie man weiß, für bas nächste Sabrbundert noch fein sehr wirksames Geschenf, boch immer eine Bier, bie Würzburg in bie Reibe ber meiftbegunftigten Glieber bes beutschen Episcopats erhob. Für bas Ziel, bem biefe Amtsgewalten überall entgegengingen, bes Raiserthums Erbe zu merben, bat es etwas Berbeifliches, baf ber Zweite neben mancherlei anberen Baben Re Kirche bes Ronigshofes von Forchbeim mit allen Kirchen, die ibr wieder augeborten, und mit allem But und Gigen. bas ibr anbing, von Otto II. erhielt3). Sugo, ber von 983-990 regierte. war von ber königlichen Ravelle aus ins Umt gelangt4). Welcher Gunft genog bann Bernward bei ber pormunbschaftlichen Regierung Ottos III.! Unfere Sahrbucher baben ber bezeichnenben Mission — ber Brautwerbung für Otto III. in Constantinopel gebacht, zu ber man ihn bor allen beutschen Bralaten erfor. und auf ber er (995) starb<sup>5</sup>).

Seine Dienste waren bem Stifte schon zu Gute gesommen. Uns mag es hier gleich viel gelten, ob es wirklich authentische Urstunden Pippins, Karls bes Großen und Ludwigs des Frommen gewesen, auf die hin er die Abtei Schwarzach'), die Klöster Rors

<sup>1)</sup> Ausstührung bei Eckhart, Comment. II, 814. — Dagegen Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 138. Aber bas "eximia Francorum Suevorumque prosapia genitus" bes Othloh ist boch gewiß kein Gegengrund. (Beziehungen ber Baben-berger zu Schwaben kennen wir allerbings aus ber Zeit vor Herzig Ernst Luicht. P.).

<sup>2)</sup> Urfunde vom 13. December 941, Mon. B. XXVIII, 1, 177, Böhm. 111.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 5. Juli 976, Bbhm. 508.

<sup>4)</sup> Schon vorher finden wir ihn in Würzburgs Interesse thätig. Urkunde vom Juni 983, Mon. B. XXVIII, 1, 242, Böhm. 618: interventu Hugonis nostri capellani; dazu Ussermann Episc. Wirc. S. 36.

<sup>5)</sup> Wilmans, Jahrb. II, 2, 83.

<sup>6)</sup> Was biese betrifft, so stimmen in der That die nicht anzusechtenden und selbst in der Abtei, der sie unglinstig genug waren, anerkannten (vgl. Chron. Schwarzacense, bei Ludewig, Script. rer. Bamberg. II, 9—11) Urkunden Ludwigs des Dentschen dom 9. Juni 842 und 27. März 857 (Reg. Karol. 741. 779) mit dem zusammen, was die Ottos III. vom 12. December 993, 85hm. 726 von Schwarzachs einstiger Unterordnung unter das Bisthum berichtet, wenn man nur unter dem "pius rex Ludewicus" den Dentschen versteht, was doch zulässig ist, und auch sonst vorsommt. (Hier sogar das einzig Mögliche, da Ludwig der Fromme stets als "imperator" oder "augustus" bezichnet wird. Uedrigens ist doch zu bemerken, daß nicht eigentlich Ludwig die Abteit traditt hatte, wie die Urkunde Ottos III. angiebt: Abdatia a pio rege Ludewico tradita, sondern nur die Tradition bestätigte. P.). Nur war es nicht die Uebersieferung des späteren Schwarzach, daß "non longo jam tempore a quidusdam malignis quadam arguta calliditate ab ecclesiae jure in-

1007 52

lach = Neuftabt . Hobenburg. Amorbach. Schlüchtern und Murbarbt1) vindicirte, oder ob es damit zum guten Theil nur eine Fiction war, um gleich in bem Augenblick, ba mit bem Durchbringen bes ftrengeren affetischen Tones bergleichen flösterliche Site wieber eine bobere Bebeutung befamen, ihrer eine ftaatliche Reibe an die Herren-

1) Die Urtunde vom 12. December 993, Mon. B. XXVIII, 1, 256 (Facfimile und Siegel im Chron. Gotwic. I, 210), Böhm. 727, ift trop ber Unonströsen, die Königin Fastrada und den heil. Bonisaz gelammenwürfelnden Angaben für echt zu halten (vogl. Mon. B. a. a. O. N. 3. P.). Daß die Schreiber der königlichen Kanzlei in den alten Dokumenten, deren Summe sie anzugeben hatten, falich lafen, zeigt icon ber oben S. 29 R. 5 erwähnte Rall. Ueberbies batte Burgburg seine alten Urfunden burch ben zuerft Urt. bom 5. Juli 918, Mon. B. XXVIII, 1, 155, erwähnten Brand verloren. Die roh interpolitte Urfinde von bemselben 12. December 993 (Mon. B. XXXI, 1, 256), die Reuftabt unter biefen fünf Rlöftern ben erften Rang vindiciren foll, fpricht eben für die Echtheit des ihr zu Grunde liegenden Aftenstüdes. — Dagegen verdankt die Urtunde Karls des Großen (Mon. B. XXXI, 1, 20), angeblich vom October 788, mit ihren bem Zeitgenoffen unmöglichen Anachronismen ficher erft ben Rangleifeblern von 993 ihre Entftebung. — Die Stiftungsurfunde (786 ohne Tag, Rog. Karol. 121) und ihre Bestätigung burch Lubwig ben Frommen (817 ober 823, Mon. B. XXXI, 1, 40) sind entweder erdichtet, ober, wenn man Uffermann (Episc. Wirc. &. 325 ff.) gegen Edhart viel zugiebt, ftart interpolirt. Durch bie Bieberholung ihrer bebentlichen Wendungen, wie jener von Rarle bes Großen Waiblust im Spessart, und das Datum 10. April 1000, Ingelheim (1951, Wilmans, Index), 114 N.) wird auch die Ottos III., die in sonst gebränchlicher Weise Neussabt den ihm durch einen ungetreuen Boigt entzogenen Besty restituirt (Mon. B. XXXI, 1, 268) unsicher. (Diese Urkunde schein seinen echten Grundstoff zu haben; mit Recht bemerkt schon der Berausgeber, bag aus ihr vermuthlich bie erwähnte Rarls bes Grofen geschmiebet fei. P.).

Amorbach bat gewiß Recht, für bie Zeit seiner boben Bichtigfeit in ber bentiden Miffion, ba feine Aebte ber Regel nach Bifcofe von Berben maren, Die Unterordnung unter Burgburg abzulehnen; vgl. Gropp, Historia monasterii Amorbacensis S. 14. Bon ber anberen Seite hat man fich eben bort gur Erbichtung ber Urlunde Ottos III. vom 18. December 996, Mon. B. XXXI, 1, 264, 856m. 787, berleiten lasen. Benbungen, wie: veriti sumus, quod postmodum aliquis Würzpurgensium episcoporum honorem, quo eam prae aliis abbatiis in ecclesia Würzpurgensi praepollere statuimus, minueret, et bona residua cum hominibus et ministerialibus eorumque beneficiis, praefatae abbatiae secundum nostram censuram relictis, episcopatus sui redditibus vendicaret. Hoc malum, quoniam ex nostra donatione seminarium habere videtur, omnimodi hujusmodi persuasioni praejudicium facere annuimus, find geradezu undentbar. (Noch anbere Grunde kommen hinzu, um bie Urkunde als falfch zu erweisen: ber Ort ber Ausstellung, wie bas Jahr ber Kaiferherrichaft fehlen; vgl. Mon. B. a. a. D. R. c. Ebenso unecht ift eine zweite, an bemselben Tage für Amorbach ausgestellte Urtunde, Mon. B. XXXI, 1, 261. P.). Sat Murhardts angeblicher Stiftungsbrief von 817, Mon. B. XXXI,

1, 36, einen thatsächlichen Kern, wie vielleicht Uffermann (Episc. Wirc. S. 426)

juste abstracta esse dinoscitur" (Rage bes Bürgburger Bifcofe bei Otto III.): sondern bier klagte man gerade bie Bischofe von Burgburg als bie Urbeber ber bas gange zehnte Jahrhundert hindurch bauernden Berwahrlofung an; siehe Chron, Schwarz, a. a. D. S. 15.

und Aufsichtsrechte ber Cathebrale zu knüpfen. Genug, daß er das mit durchdrang; daß, wenn es ihm gelang, das verwahrloste Gut aller dieser Stiftungen wieder herbeizubringen und das geistliche Lesben hier wieder zu erwecken, sein Bisthum ohne Frage ansehnlichen Gewinn davongetragen batte.

Sobann war bei Beftätigung ber Gerechtsame bes Bisthums eine Immunitätssormel gewählt worden, welche, abweichend von der früher oft wiederholten, beutlich die Gewalt der Grasen von allen Stiftslanden ausschloß<sup>1</sup>), und zugleich zum ersten Mal aussprach, daß der bischöfliche Gerichtsbann sich auch auf die auf Grund und Boden der Kirche gesessenn freien Leute, in Sachen ihres uns beweglichen Eigen nicht minder wie in allen ihren übrigen Angeslegenheiten<sup>2</sup>), erstrecke.

Aber wie überbot ihn nun im Glud ber Stellung und in ber

zuzugefiehen ift (boch wohl taum. P.): so fallen Urtunden Bippins und Karls bamit von felbft.

Bon Sollichtern weiß man wenigstens aus Lubwigs bes Frommen Ma-

tritel, baß es icon 817 ein Rlofter gewesen, Ussermann G. 430.

Ueber bas Onnkel von Hobenburgs Anfängen f. Rettberg II, 78: sein bamaliges Berbältniß zu Wikzburg wird auch durch Heinrichs II. Constrmationsurkunde vom 29. September 1016, Grandidier I, 212, Böhm. 1155, klar, wo neben dem Diöcesan von Straßburg der Bischof von Wikzburg als Intervenient austritt.

Anf den Ausdruck in Heinrichs II. Bestätigungsurkunde vom 9. Februar 1003, Mon. B. XXVIII, 1, 308, Böhm. 926: quaedam loca nomine Nivenstat et Hohenburg cellulas que alias Amerdach, Sluderin et Murrehart, ist site gange Frage kein Gewicht zu legen.

- 1) Mon. Boica XXVIII, 1, 259, Böhm. 728: ut nullus comes vel judex publicus seu alia quodlibet persona magna sive parva, während bisher seit kndwig dem Frommen immer: ut nullus judex publicus. (Der Unterschied ist doch immerhin wohl nur mehr ein formeller: daß "judex publicus" schon in den Zeiten der Karolinger auch den Grasen miteinbegreisen konnte, zeigt Wait, Deutsche Bersgesch. III, 348 ss. P.).
- 2) Denn daß dies, wie bekannt, in Civilsachen nach karolingischer, und also unter Otto III. noch zu Recht bestehender Berfassung beste Stied der ausschließlichen Competenz des Grasengerichts die Entscheidung über undewegliches Sigen Freier (vgl. Wath IV, 316) für diese "homines ecclesias liberi" auf das Immunitätsgericht des Bischofs übergegangen sei: dies und nichts anderes will der Sat: aut homines ipsius ecclesias liberos vel servos, in alodis vel aliquidus eorum redus distringere, sagen. Die Menschen, die hier genannt werden, sind seine anderen, als die "ingenui vel servi" so vieler karolingischer Immunitätsprivisegien, und Würzdung erhält hier nur zum ersten Mal den unzweidentigen Ausdruck sir ein Recht, das es wohl schon lange hatte, und das wohl in seinen früheren Urtunden nicht auf die gemeinstliche Weise hervorzgehoben war. Die weitergehende künstliche Deutung Montags II, 145 ist abzuweisen: sie wurzelt in der anderen, nicht minder irrigen Borstellung desselchen Autors, das die Immunitätsprivisegien Würzdungs schon seit Ludwig dem Frommen auch die persönlich freien und auf freieigenem Boden in denselben Orten, wo würzdungssische Kirchenländer waren, angelessenn Leute umfaßt habe. Byl. auch Walter, Deutsche Rechtsgeschichte §. 183 R. 10 (und über die Ausdehnung der Immunität im Allgemeinen Bait IV, 271 ss.)

Summe ber Erfolge fein Nachfolger Beinrich! Jenes Beribert, bes nachberigen Grabifchofe von Coln und eines ber einflufreichften Denichen in Ottos III. Regiment, Bruber, batte er gleich beffen furiprache bas jenem felber zugebachte Bisthum vertanft'). Wir haben ibn bann unter ben wenigen beutschen Bischöfen gefunden, bie bei ber Erhebung bes Brimas Willigis gegen Ottos und Gerberts Bolitif jum Raifer standen2), ber römischen Spnobe vom Kebruar 1001, bem Spruch in ter Ganbersbeimer Sache, ber ben Bruch amischen bem Raifer und feinem beimatblichen Reich fo fichtlich offenbarte, hat er beigewohnt. Bald barauf, bem Rufe Ottos gewärtig, war er noch einmal über bie Alpen aufgebrochen, um auf italischem Boben bie Runde von dem Tode des Raifers zu vernehmen3). Es ist somit in ber That mehr als Bhrase, wenn die Urkunden die Gefinnung wie die Leistung für seinen kaiserlichen Herrn an ibm so viels fach anerfennen 1).

Ihrem Inhalt nach beginnen sie mit einem Immunitätsprivilegium, bas, wie es scheint, so lange bas Reich auf berselben Stuse
ber Entwicklung blieb, für Würzburg als ein unübertreffliches Muster gegolten hat. Der Kaiser wiederholt darin die von seinen Borgängern ausgesprochene Immunität über alles unbewegliche und bewegliche Eigen des Bisthums: er bezeichnet sodann als Inhalt und
Sinn jener früheren Urfunden, daß damit alle auf Grund und
Boden der Kirche Sizenden von der Grasengewalt eximirt seien,
die Unfreien wie die Slaven, die nordalbingischen Sachsen wie
jene freien, durch den sonst fast verklungenen Namen der Bargisben
charakterisirten Insassen.), endlich alle jene freien Ansiedler, die hier

<sup>1)</sup> Lantbert, Vita Heriberti cap. 4, SS. IV, 742. Hier heißt er "germanus junior", in bem mehrfach erwähnten Briefe Arnulfs von Halberfladt "uterinus" Heribertie. Daß fie aus vornehmem Hause, beweist Vita Heriberti

<sup>2) (</sup>Schon oben habe ich erklärt, daß ich diesen Combinationen, die sich zuerst bei Gfrörer finden, nicht zustimmen kann. Hätte der Streit wirklich berartige Dimenssionen angenommen, so müßten doch auch irgendwelche andere Quellen, als nur die local-hildesheimischen und die ans diesen abgeleiteten davon wissen. Aber kein Wort davon weder in den Quedlindurger Annalen, noch im Thietmar, noch in der gerade hier so vortrefslich unterrichteten Cambraber Bischossoften. P.).

<sup>3)</sup> Wilmans, Jahrbiicher II, 2, 118. 129 R. 1.

<sup>4)</sup> Urfunde vom 15. September 996, Mon. B. XXVIII, 1, 267, Böhmer 782: Heinricus sacrosanctae Wirc. aecclesiae presul, moribus et vita probatissimus, nobisque ob sua merita carissimus; von demfelden Tage, S. 269, Böhm. 783: od frequens et devotum servitum nostri fidelis —; vom 1. Mai 1000, S. 285, Böhm. 855: maxime autem propter amorem et petitionem —; vom 15. Mai 1000, S. 287, Böhm. 858: necnon propter ineffabilem dilectionem et obsequium —; vom 30. Mai 1000, S. 289, Böhm. 859: quin immo od amorem maxime domni Heinrici sacrosanctae Wirciburgensis ecclesiae venerabilis episcopi.

<sup>5)</sup> Urkunde vom 15. September 996: parochos, quos bargildon dicunt. Bon biesen weiter unten.

bie Balber in Felder verwandelt, und bann fich ober ihr Neus gereuth in Recht und Folge ber Rirche gegeben batten, ober biefe Uebergabe fernerbin beabsichtigten. Und er fügt bann bingu, bag er feinerfeits biefe Immunitat auf alle erstrecke, bie fich in irgent einer Beise ber Kirche ergeben batten ober noch ergeben wollten, gleich viel welcher Nation ober wes Standes fie maren, ober unter meldem Rechte fie lebten'). Diefer Schluffat bat bie entschiebene Abficht, die Schraufen, welche Burgburg bei ber Erweiterung feiner Immunität noch an ben alteren gesetlichen Ordnungen ober Stanbesbeziehungen finden konnte, zu beseitigen. Hatten bis babin wenigstens ber Theorie nach jene Berfügungen ber Capitularien gegolten, die bem Freien, ben nicht wirkliche Noth bazu zwänge, ben vielmehr blos bas Gelufte, fich ben allgemeinen Obrigfeiten und Bflichten zu entziehen, bazu triebe, ben Gintritt in bie Rirchenfolge versaaten: fo waren sie nunmehr in Bezug auf Burgburg ficher auker Kraft gefett. Bei ber Angiebungefraft, Die ber Krummftab bamals übte, tonnte Burgburg fo auf ein schnelles Wachsthum feiner Macht gablen.

Daran schließt sich, um Geringeres zu übergehen, die erneute Zusicherung über die Restitution von fünf der früher genannten Klöster (999)<sup>2</sup>). Und bald zeigte ein weiterer Fall, in wie hohem Maße Otto Würzburg begünstigte. Zu Quedlindurg im Januar des Jahres 1000 hatte eine edle Matrone den Kaiser angetreten, zwei Män-

<sup>1)</sup> Ebenba: cuncta, quae ad praenominatam aecclesiam pertinent, sive in agris vel terris, cultis et incultis, seu in hominibus, servis, Sclavis, Saxonibus vel caeteris accolis, qui se vel suas res illuc aliquomodo manciparunt vel adhuc mancipare volunt, cujuscumque sint nationis, cujusve conditionis, quocumque jure debeant vivere. Da aber eben auf bies freiwillige sich Uebergeben an die Kirche auch bei der günstigsten Wendung der Urtunde der Nachdruck gesegt wird, so sind selbst hier die weitergehenden Dentungen Montags II, 150, seine Meinung, daß das "pro liberis hominidus in ejusdem aecclesiae praediis manentes" hier absichtlich im Gegensat zu dem gewöhnsichen "super praediis" gewählt sei, abzuweisen.

Er trägt seine Meinungen bei der Interpretation der Urkunde Heinrichs II. von 1018 vor (über den Grund dieser Zeitbestimmung später); er weiß aber nicht daß deren gesammter Wortsaut, von der wichtigen, das sogenannte ostsrätlische Herzogthum betressenen Clausel und von einigen sehr geringen Abweichungen im Ansdruck abgesehen (so stat der von 996: ullo unquam tempore, die von 1018: ullo unquam loco vet tempore, nebst Einschaltung der letzteren Phrase wie eines wiederholten "comes" in den Schlußsat; angerdem 996: in agris vet terris; 1018: in agris, pascuis, accissois, terris) schon aus dem Jahre 996 stammt; und das eben macht seine ganze Ansicht von Witzburgs Ducat schief, daß er diesen zu gleicher Zeit und in derselben Urkunde mit jenem so präcis gesaften und so ansehnlich erweiterten Immunitätsrecht austauchen glaubt.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 275. Die eigenthümsiche Motivirung, daß ber König "in annis puerilibus, divino amore illectus, etsi necdum culmen ad imperiale provectus" biese Restitution ausgesprochen, jetzt aber, "ne pro aetatis causa superius notata aliqua successoribus suis in posterum

ner anzuklagen, die sich widerrechtlich in den Besitz ihrer Güter geseitzt und diese dann an den Bischof Peinrich vertauscht hätten. Otto erkannte ihr gutes Recht, hielt aber das Stift nur zu einer Entschätigung an: ihm blied nicht allein der zweideutig erwordene Besitz, sondern es erhielt auch noch ebenda zu Burg Bernheim durch königsliche Gunst einen ausgedehnten Wilddann<sup>1</sup>). Eben damals — während besselben deutschen Ausenthalts des Kaisers — siel die alte, hochderühmte Pfalz Salz, die Stätte, wo Karl der Große die Botschaften der bhzantinischen Kaiser empfangen hatte, mit Hof und Dorf mit unermeßlichem Waldervier und mit allem, was ihr sonst zugehörte, ja mit dem gesammten Salzgan unserm Bisthum zum Erbe<sup>2</sup>). Und nur um wenige Tage später solgt die in der Gesschichte des Untergangs der Gauversassung Epoche machende Urstunde, kraft derer zwei Grasschaften, Waldsassen und Kangan, St. Kilian zu Eigen wurden<sup>3</sup>).

oboriri inde queat controversia, ad aetatem Deo propitiante perfectam jam jamque promotus et imperialis diadematis laurea coronatus", fie wiederhole, zeigt, wie schwierig und wichtig zugleich diese Sache für das Bisthum war.

<sup>1)</sup> Urkunden vom 1. Januar und 1. Mai 1000, Böhm. 848. 855. Bemerkenswerth ift, wie zuerst das Eigenthumsrecht der Uota anerkannt wird, sie die Indestitur erhält, und dann ihr Gut in des Kaisers Hände zu dessen freier Berstigung übergiedt. (Die erstgenannte Urkunde ist nicht unverdächig, sicher gehört sie nicht in den Januar 1000. Denn Otto III. kann unmöglich damals in Oneblindurg gewesen sein; vgl. Wilmans, Jahrb. II, 2, 112 N. 2. Damit wird die Geschichte im Texte etwas fraglich, und ist sedenfalls das Datum zu ändern. P.).

<sup>2)</sup> Urfunde vom 15. Mai 1000; Mon. B. XXVIII, 1, 287, Böhm. 858: castellum et nostri juris curtem Saltze dictam et omnia, quae ad eam pertinent, et villas ac silvas in numerabiles, immo quemdam pagum Saltzgowi dictam, quam ex integritate nostram fuisse jure proprietario cognovimus. In quocunque comitatu sive pago sita sint, sive in pago Grapfeldun, seu comitatu Ottonis comitis, sive in quibuscunque provincialibus pagis. Bgl. dam Schultes a. a. S. S. 168.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 30. Mai 1000, Mon. B, XXVIII, 1, 287, Böhm. 859: duos dedimus comitatus, Waltsazin et Rangowi nuncupatos, in provincia, quae dicitur orientalis sive australis Francia, sitos. Quos cum omni districto, placito et banno nostro imperiali, lege et judicum judicio, nihil de his, quae comites sive aliquis mortalium de placitis habere debuerunt, excipientes, cum omni utilitate reipublicae sanctissimis martyribus... in proprium tradidimus et de nostro jure et dominio in jus et dominium Heinrici venerabilis episcopi suorumque successorum omnino transfundimus. Eo scilicet roborationis tenore, ut idem venerabilis pontifex Heinricus omnesque sui successores imperpetuum praenominatos comitatus qualitercunque voluerint ordinent, et quos velint comites ponant etc. Die Untergeichung ber Urfunde eines Pelengoz (Freilassung seiner ancilla Diepurga, bie er zu einer "censualis" bes beil. Gumbert zu Onolzbach macht) "data 2. Id. Octob. anno quarto, regnante Heinrico rege — 1005 — et comite Eberhardo in Rangowe" ist banach zu berstehen; Jung, Miscell. II, 2; Lang, Reg. Boica I, 57).

So viel Reichsgewalt war bis tahin boch nie mit einem Febersfrich bem Krummstab überliefert: es ist ber erste Fall, daß die Bestugniß, das Grasenamt zu verwalten und zu vergeben, für zwei ungeschmälerte Gaubezirke, für zwei wirkliche, volle Einheiten ber alten Stammesorganisation geradezu aus des Kaisers Hand auf eine andere Stelle übergeht, zu dem unverdrücklichen Eigenrecht eines Dritten, hier St. Kilians, wird.). Constatiren wir, daß die Umwandlung der ersten deutschen Monarchie in den Patrimonialstaat des Reichsgerade auf diesem Wege, wo wir sie noch an mancher wichtigen Stuse treffen werden, einen ihrer bedeutsamsten Marksteine bat.

Erinnern wir uns nun, daß Bischof Beinrich uns im Jahre 1002, in unerwarteter Abweichung von ber Politik seines Brubers, unter ben frühesten Anhangern bes neuen Königs begegnete, daß wir

Auch die "comitatus super pagos Patherga, Aga, Threveresga, Auga, Sorethfeld", welche Paderborn schon 1001 erneuert und bestätigt werden, beteuten nicht volle Grasengewalt über die genannten Gaue, diese zu erlangen bedurste es vielmehr noch der Anerkennung wichtiger Mitbestiger sie Schaten I, 395). Ausbrücklich als ein Entgeld sit die an Corvey verlorenen Zehntrechte bezeichnet (renovamus et consirmamus jam habitae sedi comitatus super ... Sorethfeld dictos — so die Urtunde Schaten I, 355; in dem Ercerpt der Vita Meinw. cap. 7, SS. XI, 110, dassir gewiß richtiger "datos" — pro decimis novae Corbejae ad monasterium pertinentidus), weist ihre Bereleihung auf die Zeit bald nach der berühmten Entscheidung des Zehntstreites zwischen Corvey und Paderborn durch Ludwig den Deutschen (16. Juni 873; Reg. Karol. 839) und die Mainzer Spnode (wohl von 886, Schaten I, 207).

Die Bergünstigungen und Entschäbigungen, die Osnabrück damals aus bemselben Titel erhielt (Urk. Arnulss vom 13. October 889, Rog. Karol. 1067, nud 17. October 895, Möser, Osnabrück. Gesch. IV, 18) bieten die beste Paraulele stir Paderborner, durch den Brand von 1010 zerstörte Urkunden; und was daher von dem Osnabrück zu Theil gewordenen Comitat des Allo gitt, daß er sich nur über diesenigen erstreckte, die in die Kirchensolge getreten waren (so Möser I, 322 st.), wird auch von diesen paderbornischen Comitaten gelten. (Die Urkunde des Jahres 1000 ist überdem nicht einmal ganz frei von Anstösen; vogl. SS. XI, 109 N. 16. P.).

Endlich bie ben Stiftern in ben Slavenländern zuertheilten Bestungen und Rechte, die auch von Neueren für biesen Zusammenhang öfter angeführt werben (so Montag II, 91), wie Magbeburgs Erwerb bes Gaues Neletici, sind begreistich von ganz anderem Sinn und Maß; vgl. Sichhorn §. 222. — So bleibt unser Beispiel das erfte. Bie dann heinrich auf bemselben Bege weiter

ging, werben wir noch fpater feben.

<sup>1)</sup> Borher wird namentlich auf dem eigentlich deutschen Boden nichts dem vollsommen zu Bergleichendes gefunden. Der "comitatus Hoyonsis" (Hup), den Littich am 5. Juni 985 erhielt (Böhm. 634), war an sich nur ein kleines Gebiet innerhalb des pagus Condruz, und bedeutete, wie die Urkunde Chapeaville I, 215 beweist, damals nur einen kleinen Rest obrigkeitlicher Rechte, deren bester Theil schon vorher an das Stift gekommen war. — Die Litticher Urkunde (Lünig, Spicilogium ecclesiasticum II, 488), die von einem "comitatus de Brunnengerun" redet, erregt ohnehin viele Bedenken: angeblich von Otto I. als "rex" erlassen, ohne Datirung, wird sie von dem Herausgeber den Grund zu 972 gestellt: Böhmer hat sie — gewiß mit gutem Bedacht — nicht ausgenommen.

1007 58

ibn, gleichsam ben Trabitionen feines Sites getren, bei ber zweiten Rataftrophe bes babenbergischen Saufes thatig fanben').

Auch bies Berhältniß batte icon feine Früchte aetragen: tie Abtei Selfgenftabt für Die Cathebrale, Die fogenannte Abtei - wir fagen beffer Bfarrei - Forchbeim fammt ben Dörfern Erlangen und Cagolsbeim und einem bebeutenben Strich bie Rebnit auf und ab für bas Collegiatstift St. Johann in ber Würzburger Borstadt Haug find Geschenke gleich ber ersten Tage ber neuen Regierung2). Balb erhielt bas Salzer Gebiet eine Erganzung 3). Noch mehr entfpricht eine Schenfung mit bem Bebing, bag ber Bifchof zu Laufen am Nedar, wo bie Bafilica fcon zur altesten Dotation bes Stifts geborte, beim Leichnam ber beil. Reginswind ein Nonnenkloster errichte, bem Genius unferes Ronigs 1). Wenn nicht eine Erftarfung feiner Grafengewalt, gewiß boch eine Bestätlauna berfelben in Rangan und Walbsassen muß er schon in ienen ersten Jahren erhalten

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, 214. 270. Auf feine Treue in ber Rrifis bes Kriibjahrs 1003 allein faun es geben, wenn ibm Arnulf von Balberfladt ichreibt: Postremo ubicumque vel quandocumque aut necessitas postulabat aut jucunditas, etiam in vitae periculo fideliter sibi suffragando non deeras. (Beinrich warb mit bem Abt Erkenbald von Fulba, bem fpateren Erzbischof von Maing, bagu ausersehen, die Hauptseste bes Markgrafen Heinrich, Schweinsurt, in Brand au fteden. P.)

<sup>2)</sup> Bgl. Band I, 215 R. 1. Die von Defterreicher, Neue Beitrage gur Gefchichte II, 65, gegen bie zweite geltenb gemachten Bebenteu find jetzt, ba man fie neben ber vom 26. October 1017 im Copialbuche bes Stiftes Saug gefunben, um so weniger flichhaltig. — Eine wirkliche Abtei hat es weber zu Forch-heim, noch zu Erlangen jemals gegeben; Lang bachte an eine als Tafelgut be-nutzte Commenbatarabtei, Desterreicher interpretirt richtiger Pfarrei.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 21. November 1002, Böhm. 919: fidelis nostri Heinrici episcopi piam servitutem considerantes, tradidimus quandam nostri juris villam, in pago Grafphelt et in comitatu Ottonis sitam, nomine Salza cum omnibus pertinentiis ejus.

<sup>4)</sup> Urfunde vom 25. December 1003, Mon. B. XXVIII, 1, 315, Böhm. 944: pie petitioni carissimi nobis Heinrici praesulis Werceburgensis ad votum respondentes, pro regni nostri stabilitate et anima divae memoriae carissimi senioris nostri Ottonis tercii imperatoris augusti seu patris nostri Heinrici parentumque nostrorum, quicquid nos hactenus potestative visi sumus possidere in villa Kirihcheim, super ripam fluvii Neccar jacente, tradidimus. Nach Bucelin wäre die Stiftung des Klosters burch Bischof Heinrich schon 998 ersolgt, Usserm. Episc. Wirc. S. 456. — Dazu bgl. bie Urfunde Ludwigs bes Krommen bom 19. December 822, Mon. B. XXVIII, 1, 16, Reg. Karol. 354: basilicam in pago Neccraugauginse, quae est constructa in villa, quae dicitur Hlauppa, in honore S. Martini,

vogl. Stälin I, 389. 592.

Die Beftätigung für Schwarzach und die fünf Klöster, beide vom 9. Februar 1003, Böhm. 926. 927, ist wenigstens anzumerken; ebenso eine Urkunde vom 15. October 1004, Mon. B. XXVIII, 1, 321, Böhm. 964, wo die Schenzkung zweier, nostras proprietatis servi", des Gerold und Ering, an St. Kischen 2018. lian "Hecilini W. e. ep. pia flagitatione" erfolgt.

haben, er galt als ber wichtigste Mann in jenem franklichen Bereich'). Man sah Bischof und König als burch ein unauslösliches, aus Dienst und Wohlthat gewobenes Band verbunden an'.

So bürfte es keinen Wunder nehmen, daß Heinrich jett so schnell mit seinem geistlichen Freunde zum Ziele kam. Auf Pfingstag, den 25. Mai 1007, schloß er mit ihm den berufenen Tauschvertrag ab<sup>3</sup>). Der Bischof ließ den Rednitgau, eben das Gebiet, welches im strengeren Sinne nicht zu Ostsranken gehörte, und das auf eigene kirchliche Pflege so viel Anspruch hatte, von seiner Diöcese abslösen<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> So allein ift bas: Nonne tanta tibi potestas in his regionibus ab eo concessa est, ut ad nutum tuum omnia pareant, in Arnulf von Halber-ftabts Brief zu versteben.

<sup>2)</sup> Ebenba: Proinde tanta invicem suavitate conjuncti, tanta caritate devincti, te nemo in liberaliter serviendo sibi devotior, se nemo in amicabiliter accipiendo paratior, prorsus glutino quodam et vinculo amicitiae quasi inseparabiliter colligati fuistis etc.

<sup>3)</sup> Das uns so wichtige Altenstild, die Notitia synodi Francosurtensis ist überhanpt, soweit bekannt, in zwei Recensionen vorhanden: einmal, wie es scheint, als einzelnes Document im Bamberger Archiv, und sodam im Codex Udalriei N. 57 bei Eccard II, 60, Jener, der mehr authentische Tert, ist zuerh publicirt dei Labbe und Cossart, Concil. IX, 784 (baraus wiederholt Harduin, Concil. VI, 770, Mansi XIX, 286) und unabhängig davon wieder unter Herbergers Zeuguiß als Beitage zu der Bambergischen Deduction über Hürth N. 5 (baraus wiederholt bei Ussermann, Episc. Bamd. Cod. Probb. N. 9, und nach diesem, mit Berückstätigung der Echartschen Barianten SS. IV, 795). Der von Gretser, Divi Bambergenses (wiederholt opp. X, 517; Ludewig, Script. rer. Bamd. I, 277 und Schannat und Hartzheim, Conc. Germ. III, 33) citirte Wiener Coder ist nach Udalrich. — Beide Recensionen, die erste in beiden Ausgaben, sehen auch die Pflugsten schon ins sechste Regierungsjahr Heinrichs. Dies ist also ein ursprünglicher Irrihum des Altenstätes.

<sup>4)</sup> Daß ber ganze Rednitgau zu Birzburgs Diöcese geborte, geht aus bem Wortlaut ber Notitia synodi und aus ber Bergleichsurfunde mit Birzburg bom Mai 1008, Vita Heinrici cap. 13, SS. IV, 797: cum pago, qui Ratenzgowe dicitur, qui ad suae dioceseos statum pertinere videbatur hervor. (Bgl. auch Urfunde Heinrichs II. vom 7. Mai 1008, Mon. B. XXVIII, 1, 390, Böhm. 1031: quandam Wirziburgensis dioceseos partem, comitatum videlicet Ratenzgowi dictum, exceptis tribus ecclesiis Wahhanrod et Mulinhusen ac Lonerstat, cum cappellis ad easdem aecclesias respicientibus, et quandam partém pagi Volcfelt dicti adquisivimus. Sier ift ber Unterschied zwischen bem Rednitgan und Bolffelb sehr beutlich. P.). Der Irrthum Reuerer (f. Usserm., Episc. Bamb. S. XXXIX), als habe ein Theil bes Gaues bis jur Gründung bes Bamberger Bisthums zur Eichftäbter Diöcefe gebort, rubrt babon ber, bag in bem fpateren Bamberg auch bie bon bem Letteren nachber erworbenen Bebiete unter bie fogenannte Graffchaft im Rebnitgan, welche bas hochstift sich zuschrieb, gezählt wurden (Lang, Gaue S. 103; Graf-schaften S. 207). — Für ben von Gichstäbt erworbenen Theil ber Diöcese zwiichen Schwabach und Beguit wird übrigens bie Zugehörigfeit zum Rorbgau noch burch bie Urfunde vom 13. November 1021 (Mon. B. XXVIII, 1, 504) bewiefen.

Bergegenwärtigen wir uns bemnach ben Umfang bes neuen Sprengels! Lakt man Hof als die norbostliche Spike bes Rednisgaues, fo trat feine Grenze mit Bunkten, wie Regnissosau und Bisgramsrenth unnittelbar an Böhmen beran: bog aber bann, bem Egerland und Nordgau Raum laffend, in einer Linie über Rirchenlamit und Weißenstadt zu ber oberen Eger und dem Richtelgebirge ein. lief bier über Kaltensteinach, sobann etwas öftlich von Preuffen weiter: naberte fich über Begnit, Wolfsberg, Trubach und Grafenberg ber Schwabach, feste fich an Buntten wie Bettenfiegeln und Neufirch bis füblich von Erlangen fort; etwas norbwarts von ba an bas andere Ufer ber Rednit gelangt, bezeichnete fie fich burch eine zactige Linie, Die zuerft am Rangau, bann am Chegan und Iphigau einbergebend, ben mittleren Lauf ber Aifch etwas oberbalb Bochftabt burchschnitt und bie reiche, mittlere und raube Ebrach an ibrer Quelle, im Steigerwalbe, traf, um bann zwischen ber Aurach und rauben Ebrach, ben Gau Boltfeld baber, nordwärts von Frensborf und Bettstadt wiederum an die Rednit zu stoken. Bamberg und Ballftabt vorbei ging es bann über Leiterbach, Staffelftein bis Lichtenfels ben Main entlang, von ba, immer an ber Grenze bes Banzaaues. Steinach aufwärts, bis man etwa bei Teuschnitz und Ticbirm bie nordmeftliche Ede erreichte, und endlich an bas thüringische Salafelb ftokenb. über Nordhalben und Lichtenberg zum Ausgangspunfte zurückgelangte 1).

In diesen Bereich fiel aber Bamberg selbst noch nicht: bieser Platz, namentlich die ersten, am linken Ufer der Rednitz gelegenen Ansiedlungen sammt der Altenburg und der Anhöhe, wo sich nachsmals das St. Michaelskloster erhob, gehörte dem Boltseld an. Um die Hauptstadt der Diöcese nicht ganz zu ihrem Grenzorte werden zu lassen, war daher vorgesehen, die Letztere auch noch in diesen Gan zu erstrecken. Dessen Grenze geht von dem Winkel, den Main und Rednitz mit einander bilden, Main abwärts über die Ecke von Schweinsurt dis zur Mündung der Schwarzach, diesen Fluß ausswärts und von da durch den Steigerwald zu jeuer Linie zwischen der Aurach und rauhen Ebrach<sup>2</sup>). Die erste Angabe, daß der Theil

<sup>1)</sup> Die Beweise für alles dies zum Theil aus Urkunden, die einzelne dieseser Grenzpunkte als im Gan gelegen bezeichnen, oder andere nahegelegene schon den Nachbargauen vindiciren, sodann vorzüglich aus den dei Würdtwein, Nova subsidia diplomatica VII, 195, mitgetheilten (wiederholt dei Schuberth, Geisteliche und weltliche Staats- und Gerichtsversassung des Hochstifts Bamberg S. 233) Archidiaconatsregistern, die freilich von 1510, aber, da keine weitere Beränderung in den Diöcesangrenzen eingetreten, auch schon sür den Ansang güttig sind. Zusammenstellungen danach in der Bambergischen Deduction über Fürth §. 14; Spieß, Archivarische Nebenard. II, 67; Bearbeitungen Ussermann, Episc. Bamd. S. XXXVII st.; Schultes, Beschreibung des Radenzgaues, historische Schriften II, 201; Lang, Gaue S. 100. Zahlreiche Irrihümer des Letzterwähnten berichtigt v. Spruner in Bayerns Gauen S. 38 st. (P.).

<sup>2)</sup> Debuction §. 11—13. — Schultes a. a. D. 210 R. 9. Die ausführ-

bes Gaues awischen Aurach und Rednit bem neuen Bisthum aufallen foll, bestimmt baber nur bie Dit = und Subarenze bes bier abzutretenben Bereichs. So blieb wohl noch eine genauere Feststellung ber Grenzen vorbebalten. Wir wiffen, bak es auch fonft nicht gang bei bem bier angegebenen Bestand ber Diocese blieb: es mufte noch ein Grenaftrich zu Gunften Burgburge aufgegeben werben, und man erwarb bagegen einen anderen auf Rosten Gichftabts. 3m Groken aber tann unfer Bilb icon gelten. Danach entspricht biefer Begirt geiftlichen Regiments giemlich ber bentigen bairischen Brovinz Oberfranken: nur daß die Lettere auch die nordgaulichen Bestandtheile ber nachmals baireuthischen Lande einschließt, und baburch nach Rorbosten etwas weiter reicht. Diese bat 125 Duabratmeilen, unferen Sprengel wird man auf ihrer 100 anschlagen Der weltliche Hobeitsbereich bes Bischofs von Bamberg belief fich beim Ausgang bes Reiches auf etwa 65 Quabratmeilen. Wagen wir bier icon einen vergleichenben Blick auf sein Bachethum, fo leuchtet ein, baf fich bas Territorium gang nach ber fiaur bes Sprengels ausgebaut bat: wenig griff es nach Weften über benfelben binaus, nach Often warb es nur burch jenen Befit, ber aus mancherlei Quellen auch im Rebnitgau in ben Banben ber zollerischen Bauser nachmals zusammenflok, verbinbert, auch bier feine Amtegrengen zu erreichen.

Schon aus biefen Refultaten leuchtet ein, wie gleich die erfte Anlage, wenn nicht mehr, doch mindestens ebenso sehr aus dem Gessichtspunkte der territorialen Entwickung, des geistlichen Standessitaates, als den allgemeinen Aufgaben der Kirche und des Reichs gemäß erfolgt ist. Eben deshalb mußte Würzdurg, das von dem Durchdringen der territorialen Tendenzen selbst so nahe berührt war, und davon so Großes für sich erwartete, sein Opfer hoch anschlagen. Was ihm nach dem Tauschvertrag werden sollte — 150 hussen zu Meiningen und in den umliegenden Ortschaften — konnte, wenn sich auch dadurch der Grundbesitz des Bisthums nach jener Seite, im Gau Grabfeld, abrundete, allein kaum als eine wahre

Entichabigung gelten.

Heinrich beftimmte vielmehr eine andere Aussicht bei seiner Einwilligung: ber Plan, bei bieser Gelegenheit Würzburg zum Erzbisthum zu erheben, und in bem neuen Bisthum für St. Kilian gleich ben ersten Suffragan zu erwerben<sup>1</sup>). Daß ihm Seitens des

liche Beschreibung bes Gaues (ber gewiß seinen Namen von ber Boltach hat) von Spruner, Archiv für Geschichte und Alterthumskunde bes Obermaintreises, berausg. von hagen und Dorfmuller II, 1, 39.

<sup>1)</sup> So Thietm. VI, 23: Dilecti senioris justas peticiones presul (Heinricus) benigne suscipiens, ea racione consensit, ut pallium suae promittens aecclesiae Bavenbergensem sibi subderet pastorem. Hoffmanns (Annal. Bamberg. I, 45 bei Endewig I, 40) Angade, daß Heinrich von Bürzburg dann auch Eichflädt zu seinem Suffragan habe machen wollen, hat tein älteres Zengniß für sich.

62 1007.

Königs hierin eine Art Zusage gegeben, möchte ich nicht bezweiseln. Da aber Heinrich, auch wenn es ihm voller Ernst war sein Wort zu halten, wohl wußte, wie viele Stimmen hier in Betracht kamen, und wie wenig er die Verwirklichung eines solchen Versprechens verbürgen konnte: so war er auf Formen bedacht, die den Bollzug des Hauptgeschäfts von diesem Punkte unabhängig machten: er verwies, möchten wir sagen, wenn dieser Austruck nicht zu modern wäre, die Forderung des Palliums sür Würzburg in einen geheimen Artikel, von dessen Aussiührung der Gang der Angelegenheit sonst nicht bedingt war<sup>1</sup>). Der ofstzielle Pact wußte nur von dem Tausch zwischen jenem Theil der Diöcese und diesem Entgelt in Grundbesitz. Daraushin empfing der König von Bischof Heinrich ben Stab, das bei Abtretungen von Gütern und Rechten gewöhnsliche Shmbol<sup>2</sup>).

Eben biesen Tausch genehmigten als einen rechtssicheren und legalen Att die wichtigften Männer des hohen deutschen Elerus, die damals zu Mainz um den König versammelt waren, vor allem der Erzbischof Willigis von Mainz, die Bischöse von Worms, Speier und Straßburg, Constanz und Chur; Ludolf von Trier mit seinen drei Suffraganen von Metz, Toul und Berdun; Heribert von Edln mit Notfer von Lütich und Erlvin von Cambrah, der dem König allzeit gewärtige Tagino, und endlich von Prälaten, die zu außerdeutschen Erzbiscesen gehörten, die Bischöse von Basel und Mantua. In diesem Rathe ward beschlossen, die Sache vor den Papst zu bringen; in derselben Gestalt, in der sie hier amtlich verhandelt worden, gelangte sie danach auch an das römische Tri-

<sup>1)</sup> So ist nach dem ganzen Berlauf, nach Thietmas Bericht, nach des Königs entschuldigendem Wort zu Franksurt, Thietm. a. a. D.: qui apud me voluit obtinere, quod midi non lieuit huic concedere, endlich nach der Aenserung Armuss von Halberstadt: Sed quia donante te, quoquo modo dederis, parochia data est, die Sache zu verstehen. (Man beachte besonders die Worte Thietmars: Hocque clam sirmavit. P.).

<sup>2)</sup> Thietm. a. a. D.: baculo suimet regi dato; "mutuae confirmationis signo", wie ber König sagt. Ueber biese Sitte Grimm, Rechtsalterthilmer S. 133, wo auch Beispiele vom Austausch ber Stäbe. Thietmars Darftellung und bas Wort bes Königs schließen ilbrigens nicht aus, baß heinrich nicht auch seinen Stab bem Bischof gegeben habe. (Ueber bas Weitere s. bie Alte bes Frantsfurter Concils. P.).

<sup>3) (</sup>Dies ift nicht recht genau. Auch Cambray stand in geistlichen Angestegenheiten unter einer fremden Erzbiscese, unter Rheims, während es in weltslichen Dingen, wie bekannt, zum Reiche gehörte. Jede Seite seiner Chronik liesert silr dies eigenthilmliche Berhältniß Zeugniß. Erst Papst Paschalis III. befreite es ans demselben und stellte es unter Tölin, "pro eo, quod Remensis ecclosia cum suo pastore Rolando scismatico et eijus parti adherendo lepra ipsius commaculari timuit, et propterea matri sue, sacrosancte Romane ecclosie, plurimum restitisse dinoscitur. Busse va 26. Kebruar 1160, bei Lacombset, Urkundenbuch silr die Geschichte des Niederrheims I, 300. P.).

bunal. Den eilends abgesandten Boten 1), die in Rom von bes Königs neuer Stiftung ausführlichen Bericht erstatten und die Bestätigung dafür vom Papst erwirken sollten, ward ein Brief des Bischoss Heinrich mitgegeben, in dem dieser seine Zustimmung ausssprach: eine Erklärung, die doch nur nach dem verstanden werden konnte, was den Inhalt der offiziellen Berhandlung gebildet hatte. Damit aber war nun Stift Würzburg für alle Zeit gebunden.

Robann XVIII. liek fofort, nachbem er Sbnobalfikung zu St. Beter gehalten, bas Brivilegium für Bamberg ausfertigen. Seine Bulle, Die icon vom Juni batirt2), ift nach bem einen unserer Befichtspunkte vorzüglich barin bemerkenswerth, daß fie fich auch ber weltlichen Hobeiterechte bes eben geborenen Bisthums annimmt. Die Immunitat, Die ebebem eine aukerorbentliche Gunft ichien, Die langfam unter örtlichen, ober burch bie Rücksicht auf Geburt und Stand ber Infaffen bes gefreiten Diftricts gebotenen Ginichranfungen auf Grund ber koniglichen Brivilegien fich entwickelt hatte, galt jest schon, und zwar in ihrem umfassenbsten Sinn, als eine Lebensbebingung gelftlichen Regiments. Rein anberer Graf ober Richter - fo verordnet ber Babit - foll in Bambergs gefammtem Befit. aukerbalb ber Stadt fo aut wie brinnen, etwas ju fagen haben, als ben ber Bifchof nach bes Ronigs und feiner Nachfolger Gnabenbrief felbit ernennen wirb. Daß alfo ber Grafenbann im gangen Stifts. gebiet bem Bischof übertragen worben und von ibm zu Lebn gebt. ist bier icon Boraussetzung, die ber romische Stuhl macht.

Weniger bestimmt äußert sich die Bulle über die Stellung bes neuen Bisthums in der beutschen Hierarchie. Bon seiner Pflicht, der Kirchen sich allermeist anzunehmen, die recht eigentlich (specialiter) unter dem Recht und der Herrschaft der römischen Kirche stehen, hebt der Papst an, allein St. Peter nennt er als Patron des Bisthums, daß es frei, vor jeder auswärtigen Obergewalt sicher und dem römischen Schutz unterworfen sein soll, versügt er ausdrücklich, dann aber setzt er hinzu: "auch seinem Metroposliten sei es unterthan und gehorsam". Damit wird es in ein zwieschlächtiges Berhältniß gesetzt, das weiterer Entwickelung bedurfte und sie, wie wir bald hören werden, weit mehr zu Gunsten der Gewalt des römischen Stuhles, als der des mainzer Erzbischofs gesunden hat. Hat nun, wie allerdings wahrscheinlich, in dem urs

<sup>1)</sup> Es waren zwei von des Königs Kapellanen, Ludwig und Alberich. (Alberich ift höchft wahrscheinlich berselbe, dem wir schon auf der Franksurter Synode des Jahres als Bischof von Como begegnen werden. Die Bermuthung liegt nahe, daß er mit dieser Pfrsinde für seine, in der bambergischen Angelegens beit geseisteten Dienste belohnt wurde. Daß er gerade 1007 zum Bisthum geslangte, wissen wir auch aus italischen Urlunden. Darüber swäter. P.).

<sup>2) 3</sup>affé 3024.

sprünglichen Text ber Bulle ber Name bes Metropoliten gesehlt'), und ist diese, der Aussührlichkeit und Förmlichkeit, mit der man sich sonst in der Eurie auszudrücken pflegte, wenig gemäße Lücke mehr als bloßer Zufall, so hat sie gewiß ihren Grund eher in der schon damals waltenden Absicht, Mainz so wenig wie möglich Ansprücke auf Oberhoheit über Bamberg einzuräumen, als in einem angeblichen Entschlusse Koms, bei der Frage von dem neuen Metropolitensprengel einstweilen neutral zu bleiben und auf die Forderung Würzburgs

aunächst weber mit Rein noch mit Ja zu antworten2).

Jedoch nicht verpflichtet von dem zu sprechen, was wir nicht wissen, lassen wir es dahingestellt, ob der Gedanke eines neuen Metropolitensprengels in Rom oder in dem Kreise der deutschen Berhandlungen, an dem Widerstande etwa des Erzbischofs Willigis scheiterte. Bemerken wir vielmehr, daß es die Hosssungen und Enttäuschungen des Würzdurgers waren, die das schnelle Gelingen des Königs vornemlich herbeisihrten. Ohne Frage dewogen die Ersteren den Bischof zu jenem Schreiben nach Rom. Es ist nun mit Nichten Phrase, wenn der Papst in seiner Bulle hierauf besonderes Gewicht legt diese Erklärung, in welcher der Verzicht auf das eigene Recht sich zur Fürditte für das neue Wert zu steigern schien<sup>3</sup>), unter den seinen eigenen Entschluß entscheidenden Motiven hervorhebt. Wir müssen uns erinnern, daß Otto der Große nach zwanzigfährigem Bemühen, in einem Fall, wo das Interesse der Mission viel bringender sprach, bei der Ausrichtung des Stuhls von Magbeburg,

<sup>1)</sup> Ohne das "archiepiscopo Mogunciensi" erscheint sie in den besten Handschriften der Vita S. Heinrici und in dem dem damberger Privilegienbuch solgenden Druck in der Deduction, Beilage N. 4; mit demselben im Codex Udalrici N. 77, dei dessen Absalfung aber schon leicht dieser Name als jeht ganz unversänglich eingeschoben werden konnte. Der tegenseer Codex, der ihn (Schannat und Hartzheim, Conc. Germ. III, 37) anch hat, gehört gewiß zu jenen späteren — heute Münchener — Handschriften der Bita, von denen Wait Kenntniß genommen, deren Barianten er aber keiner Mittheilung werth achtet; vgl. SS. IV, 788.

<sup>2)</sup> So treten wir in bem Einen, baß biese Lide ihre Bebeutung habe, Gfrörer, Kirchengeschichte IV, 1, 58 (wieberholt Gregor VI, 22) bei, halten uns aber seiner Conjectur fern. (Es kamen wohl die beiben angebeuteten Momente ansammen: Rom wollte im Triiben sischen, während es die streitige Frage offen ließ. Denn daß der Brief Bischof heinrichs an den Papst, den dieser bestimmt und im Gegensat zu den Berichten der königlichen Gesandten hervorhebt, so gar nichts von den Absichten auf das Pallium enthalten haben sollte, scheint mir doch nicht ganz bewiesen. Daß Johann in seiner Bulle davon nichts erwähnt, ertlärt sich wohl aus der Lage der Dinge und seinem eigenen Entschlusse zur Gentige. P.).

<sup>3)</sup> Not. synodi: Johannes papa precatorias predicti Heinrici episcopi litteras inspiciens. (Bgl. Bulle Johannes: Unde etiam praedictus episcopus nobis suas litteras misit, ut suo consensu privilegio nostrae apostolicae auctoritatis episcopatus noviter factus fundaretur. P.).

auch auf der Höhe seiner Macht nicht eher durchdrang, als bis er ben Betheiligten, den Bischof von Halberstadt, zur Aussprache seines Berzichtes im Angesicht der zu Navenna versammelten Bäter versmocht hatte'). So würde man auch dies Mal ohne die Erfüllung dieser Rechtsform keinen Erfolg gehabt haben.

Rehrte nun das Geschäft, hierdurch gesichert und überdies durch ein päpstliches Rundschreiben den Bischöfen Galliens und Germaniens empsohlen, in den Schooß der deutschen Kirche zurückt so hatte es auch hier Gunst zu erwerben. Die Anerkennung des Bisthums Bamberg in der Weise, wie sie der König forderte, war hier nicht mehr blos Neuerung, sondern Sicherung des Bestehenden; sie war das beste Wittel, den höchst bedenklichen Plan eines neuen Erzbisthums, das die Eisersucht jedes Gliedes des hohen Clerus gegen sich haben mußte, zu beseitigen. — Nun benutzte Heinrich wohl die nächste Zeit, die Unterhandlungen mit Bruder und Gattin zum Abschluß zu bringen: es ist wahrscheinlich, daß er auf dem Tage zu Aachen jene Zustimmung der Herzöge, Grasen und Großen des Reichs, deren die Stiftungsurkunde gedenkt<sup>2</sup>), gewann. Und so kam man, nach allen Seiten auf das Beste vorbereitet, am 1. Novemsber<sup>3</sup>) zu Frankfurt zusammen.

3) Beibe Recenfionen ber Notitia Synodi lefen "Kalendis"; auch bie Jahrs. b. btfg. Ros. - Sirfg, Seinr. Il. Bb. 2.

<sup>1)</sup> Siehe ben Att von 968 bei Leibnitz, Annal. imp. III, 238; und in bem van 967, ebend. S. 182 das bezeichnende: Caeterum quia praesul Halberst. synodo'huic non affuit, causae clausulam in ejus adventum differre placuit, ut civitatem ipse a debito subjectionis absolveret, et tunc demum privilegium et subscriptio illidata fieret. (Achnlich war auch bei ber Reconftruction Merfeburgs die Zustimmung der Betheiligten, des Erzbischofs von Magbeburg, der Bischofs von Nagbeburg, der Bischofs von Dalbersadt, Meisen und Zeiz dringendes Ersorderniß, vgl. Band I, 279, und im Allgemeinen auch Dimmster, Piligrim von Bassau und das Erzbischum Lorch S. 48 st. P.).

<sup>2)</sup> Pari etiam communique omnium nostri sidelium, tam archiepiscoporum quam episcoporum abbatumque necnon ducum et comitum consulto decretoque ift die Formel in sasten Einzelursunden dom 1. November 1007; in der ihnen zu Grunde liegenden Generalursunde (Vita S. Henrici cap. 15) heißt es anßerdem noch: ac totius regni nostri principum concordi devotione; vgl. Giesebecht, Kaiserzeit II, 51. (Bon einer Fürstendersamlung in Aachen wissen wir nichts. Dagegen erhellt aus einer Urkunde des Königs, daß die Herzöge und Grasen neben den Bischsen und Aebten am 1. November zu Franksurt versammelt waren: hier ertheisten sie ihre Zustimmung zu einer Schenlung Heinrichs an das Kloster Stein dom 1. November 1007, Usserm. Cod. Probb. N. 13, Böhm. 1028: ipsorum (monasterii procuratorum et prelatorum) quoque odnixe petitioni cum sidelium nostrorum, episcoporum videlicet et abbatum, ducum et comitum savor et suadela accessisset, nos vota eorum benigne suscepimus. Es scheint mir diese Hinzuziehung der Beltlichen ein sehr wichtiger Punkt, der übrigens eine bemerkenswerthe Analogie in der Dortmunder Spnode dom Just 1005 sinzbet. In einer don da datieten Urkunde über die Erbauung zweier Klöster zu Aachen erklärt nemsich heiselbe sei erfolgt "consensu principum, ducum videlicet, episcoporum et comitum". Lacomblet I, 88, Banb I, 361 R. 4. P.).

Hier umaab ben König eine glanzende Berfammlung. Nachstbem baß fich bie meiften Bischöfe, bie wir zu Mainz mit ihm gefimben, wieder eingefunden batten, fab man nunmehr die oberdeutsche Rirche, ben mainzer Sprengel burch zwei für bas Gelingen bes Geschäfts so wichtige Männer wie den Bruder Bruno von Augsburg und Megingaub von Gichftabt verftarft. Der Metropolit von Salzburg repräsentirte mit seinen vier Suffraganen von Bassau, Regensburg. Freising und Briren bes Königs bairisches Stammland und ben Sübosten bes Reiches. Danach war mit geringen Ausnahmen bas ganze niebere Deutschland zugegen: man fab Bernward von Silbesheim, an beffen Anwefenheit bem Ronig befonbere gelegen1), von Halberstadt und Baberborn, von Münfter, die Bischöfe Minben. Osnabruck und Utrecht: ben Tagino batte von feinen Diöcesanen boch Silbiward von Zeit begleitet; an die fernsten Grengen bes Reichs und an ihre Noth erinnerte ber beimatblofe Effebarb von Schleswig. Dagegen schienen bie Aussichten, bie bas Reich Arelat ichon eröffnete, burch bas Erscheinen ber Erzbischöfe von Abon und Tarantaife, ber Bifchofe von Bafel. Genf und Laufanne angebeutet. Bon ben Pforten Italiens batte man die Bischöfe von Trieft2) und Como herbeschieben. Und gewiß ber mertwürdigfte Gaft mar ber Borftand bes jungften Gliebes ber abenblanbifchen Rirche, Anastasius, der Brimas von Ungarn. Rom ließ sich durch das Baubt ber beutschen Kirche, ben Erzbischof Willigis, vertreten, bem wohl ohnehin und insbesondere noch aus biesem Titel bas Brafibium ber Spnobe zufiel. In allem zählte man fünfundbreikig Theilnehmer 3).

Daß von den Genossen der Pfingstversammlung Theoderich von Met, der Bruder der Kunigunde, nicht wiedergekommen, war wohl nicht bloßer Zusall. Am Meisten aber ward natürlich Heinrich von Würzburg vermißt. Ueber das Gelingen seines Planes enttäuscht, war er der Versuchung, die des Königs Nähe und

Vits S. Henrici, wenn sie banach noch überhaupt in Betracht täme, hat nicht "3. Kal.", wie die früheren Ausgaben wollen, sondern nach Bait "in Kal." Der ganz unbegründete 26. October (Sac I, 21) fiammt aus Hoffmanns Bamberg. Annalen, Uffermanns 28. October (S. XXVIII und S. 2) rührt von ber irrihümlich auf Kal. bezogenen 5. der Indiction her.

<sup>1)</sup> Vita Bernwardi cap. 41, SS. IV, 776: Synodum omnium episcoporum in Francanavort adunavit (Heinricus), ut scripta Romani pontificis super hoc et decreta communi judicio comprobaret. Cui taxationi insignem Dei servum et antistitem Bernwardum primo regalis majestas, tum episcopalis dignitas interesse magnis precibus postulabant; nec abnuit, quin promptissima obedientia domnum regem honoravit.

<sup>2) (</sup>Dieser, Richolf mit Namen, wohl namentlich seiner früheren Stellung wegen: er war Canoniker zu Eichstäbt gewesen, Gundechari Liber pontificalis Eichstetensis, SS. VII, 249. P.).

<sup>3)</sup> So viel sind unterschrieben. Die Bita hat teine andere Quelle als bies Attenstück; baber ift ihre Zahl 87 (oap. 12) eine blose Ungenauigkeit.

bas Botum ber Spnobe auf ihn üben konnte, ausgewichen. Statt seiner war sein Capellan Beringer erschienen, um gegen ben Bollzug bes Bertrags Einspruch zu thun.

Diefen zu entwaffnen, mußte jest bes Ronige Aufgabe fein. Alles. was an Rraft bes Befehls und ber Bitte, was an Sobeit und Unterwerfung in feiner Seele mar, ward für biefen Augenblick. in bem es Leben und Tob feiner Stiftung galt, in bem bie Enticheibung über ben bebeutenbften Erfolg feiner gaugen Regierung fiel, berausaeforbert. Er begann mit bem Aniefall vor ber Berfamm= lung: Willigis bob ibn auf, und nun vernahmen bie Bater aus bes Rönigs Munbe, in Gegenwart ber Rönigin, Die Erflärung, bak, ba ibm teine Soffnung auf leibliche Nachkommenschaft bleibe. er Chriftum aum Erben ermablt1), fich felber mit allem, mas er befäße ober jemals erwerben werbe, bem Berrn langft in ber Stille feines Bergens bargebracht habe. Immer fei es feine Boffnung gewefen, feine Stiftung im Einverftandnig mit bem Bifchof von Burgburg ju machen: er rufe nun ihre Treue an, auf die Abwesenheit und ben Wiberstand beffelben feine Rudficht zu nehmen. Diefer habe von ihm verlangt, mas auch bem Rönige nicht freigestanden zu gewähren, und fliebe nun nicht um Gottes Willen, sonbern aus Merger, baf bie Aussichten feines Chraeizes vereitelt worben, bie Bersammlung. Der Rönig Scheint bann ben Stab zu zeigen, wie zum Beweis, baf ein rechtsfräftiger Bergleich stattgefunden: er erklärt, baf ber Bifchof auch jett, wenn er nur erscheine und fein Berfbrechen erfülle, ihn zu allem bereit finden werbe, - "was Euch genehm fein wird" — fest er vorsichtig bingu, um bem Berbacht eines zweiten, die Gefammtintereffen ber beutschen Rirche bedrobenden Abtommens zu begegnen. Sobann fpricht er Worte bes Dankes für bie Bereitwilligfeit aus, mit ber Gattin und Bruber fein Wert geförbert, und versichert sie beibe, bak ihre Entschädigung nicht anders als mit ihrer eigenen Zustimmung festaestellt werben follte.

Hierauf erhob ber Gesandte von Würzburg seine Gegenrebe. Aus Furcht vor dem Könige sei sein Herr nicht erschienen; doch habe er niemals in ein Abkommen rein zum Schaden seiner Kirche gewilligt. Er beschwört die Versammelten bei Christi Liebe, der Folgen eingebenk zu sein, die es haben muffe, wenn sie so bei Ab-wesenheit eines Amtsbruders über sein Recht dahergingen.

Gewiß auf sein Andringen verlas man nun die Privilegien von Burzburg. So oft ber König einen Einbruck bavon auf bas Ge-

<sup>1)</sup> Etwas bedingter erscheint nach Arnold, der dabei gewesen, das Wort: si se Deus privaret fructu ventris sui et humana prole exheredaret, se Deum, si dignaretur, libenter sidi heredem facturum, als nach Thietmar, in dessen Bericht sich schon etwas von dem Moment der Tradition durchfühst: ob recompensationem suturam Christum heredem elegi, quia in sobole spes nulla remanet mihi.

muth ber Richter fürchtete, warf er fich vor ihnen zur Erbe. "Du felber, wie ich bich tenne - fcbreibt Arnulf von Salberftabt bem Bischof Heinrich — wärest bu zugegen gewesen, bu würdest Mitleid mit ibm gehabt haben". Enblich eröffnete Willigis bie Umfrage. Tagino ergriff ale ber Erste bas Wort und erklärte, bak man fich ohne Rechtsverletung bem Untrag bes Konigs fügen konne. Dies Botum entschieb: alles stimmte bei, bas Protofoll über ben Bergang ber Stiftung warb - immer in ber Voranssetzung, bag Burgburg zustimme1) - aufgenommen und mit nachbrücklicher Anerkennung bes papftlichen Stiftungebriefes geschloffen. Die Unterschrift aller Berfammelten, bie nun folgt, tann baber als eine Beitritts= erklärung zu bem gesammten Aft und insbesondere noch als Abbafion zu ber Bulle Johanns XVIII. gelten. Man erkennt babei auch in ber Folge ber namen strenge Regel 2): bie fünf anwesenben beutschen Metropoliten in ihrer altherkömmlichen Rangordnung, fo bak Trier ben zweiten Blat hat, und ihm bann Salzburg, Köln, Magbeburg folgen, bie Bifchofe jebesmal ibrer Erabiocefe anaefoloffen und mit taum einer Ausnahme3) nach ihrem Amtsalter

4 8

<sup>1)</sup> Die Neueren haben eben siber ben Wiberspruch, ber zwischen bieser Boraussetzung bes Aktenstücks und Thietmars Bericht mit dem Protest des Bischofs liegt, meist nicht ins Klare sommen können und deshalb unter Benutzung und Erweiterung des schon den Vita S. Henrici begonnenen Misserständnisses (s. unten zur Kritik derselben) zwei Synoden angenommen. Aber schon der Umstand, daß Bischof Henrichs Unterschrift unter der Akte sehrt, und die Borte des Bischofs Arnulf: Quia multis religiosis ac venerabilidus viris comprodantidus ordinatio facta est, quodque tantis auctoridus rodoratum ac ratum factum est, disseile annullari et irritum sieri valet: cedat, quaeso, sanctitas tua illorum sanctitati, qui huic ordinationi consentientes subscripserunt, hätten auf den wahren Sachverhalt ausmerksam machen sollen. Es wäre überstüssen, Hätten auf den wahren Sachverhalt ausmerksam machen sollen. Es wäre überstüssen, Hätten auf den wahren Sachverhalt ausmerksam machen sollen. Est wäre überstüssen, Hätten auf den vohren. Justen aufwerksat ausmerksam machen sollen. Est wäre überstüssen, Hätten auf den vohren. Den Eurialisten war insbesondere dei Hartzburg des Ballen, Daslaß gegeben hat, hier anszuzählen. Den Eurialisten war insbesondere unbegreislich, wie Heinrich, wenn er die im Juni 1007 erlassen hättige Mohlen gehabt, noch im November 1007 so besorgt siber den Ausgang hätte sien sollen. Mascou, Grörer und Giesebrecht sahen das Richtige. (Bom 1. Robember 1007 an urtundet der König stets so, als ob Heinrich von Wärzburg vollkemmen zugestimmt habe. Byl. z. B. den ursprünglichen Stiftungsbries sollenmen paternae hereditatis nostrae locum, Badenderch dictum, in sedem et culmen episcopatus proveximus, et Romanae sedis auctoritate sirmatum atque ven erabilis Heinrici Wirziburgensis episcopi consensu etc. P.).

<sup>2)</sup> Die wieber der Sitordnung entsprach; vgs. Thietm. a. a. D.: considentibus ibidem ordine archiepiscopis cum omnibus suimet suffraganeis. Ein ersäuterndes Gegenbis dietet die Franksurer Synode von 1027, Vita Godehardi prior, cap. 31; posterior, cap. 23, SS. XI, 190. 208.

<sup>3)</sup> Daß nemlich Bertholb von Toul, ber 996 jum Bisthum gekommen, bem haimo von Berbun vorangeht, beffen Antrittsjahr 991. Auch Ubalrichs von Chur — ber 1002 Bischof geworben sein soll — Stelle vor Burchard von Borms ift zweiselhaft.

geordnet; hinter den Würdenträgern der deutschen Kirche erscheinen die brei Erzbischöse aus den Nachbarreichen, und diesen schließen sich die Bischöse an, die — Deutsche oder Fremde — ohne ihre Metropoliten die Shnode besucht hatten ). In der Form der Unterschristen kommen noch einige merkwürdige Variationen vor: Willigis und, was nicht minder bedeutsam, auch Bruno zeichnen mit einem ausdrücklichen "collaudavi"; dagegen scheint die Wendung, deren sich heribert bedient, eher zu verrathen, daß er sich in Anwesenheit und Unterschrift nur dem Wunsch der Shnode anbequemt habe 2).

Zum Afte ber Gründung gehörte, daß der König einen Bischof ernannte. Seine Wahl traf Eberhard, einen ihm verwandten und burch seine besonderes Vertrauen ausgezeichneten Mann<sup>3</sup>), der seit länger als zwei Jahren bei ihm das Kanzleramt verwaltete<sup>4</sup>). Noch an demselben ersten November empfing er von Willigis, der damit zugleich sein Metropolitenrecht über Bamberg thatsächlich wahrnahm, die Weihe. Die so zahlreichen Urfunden dieses Tages begleiten das Ereigniß auch nach dieser Seite: in der bei weitem größten Zahl heißt Eberhard noch wie vordem Kanzler, in einer nennt er sich

<sup>1)</sup> Wir folgen natürlich bei bem allen heberger. Eccarbs Recension läßt Bernward von hilbesheim aus, stellt Arnulf von halberstadt vor Lambert von Constanz, orduet Abalbero von Basel zu Burchard von Lyon; Gretsers hat Hugo von Genf zweimal, Ussermanns Abbruck aus hepberger läßt Ettehard von Schleswig weg.

<sup>2)</sup> Cod. Udalrici liest nach Gretser und Eccard: Heribertus archiepiscopus Coloniensis intersui ad votum synodi et subscripsi (ebenso der Labbesche Text). Das "advoca. synodi et subscripsi" des Heydergerschen Drudes ist entweder "ad vocem" zu deuten, und bedeutete dann dasselbe, oder "advocatus", wie von Ussermann geschiedt. Ist ader die Ernennung eines der Metropoliten zum "advocatus synodi" in dieser Zeit bräuchlich? (Dasserbert wirklich mit der neuen Stistung einverstanden war, zeigt der Zusammendang, in welchem er in Arnuss, ja zur Uederzeugung des Wilrzburgers des stimmtem Briefe erscheint: Loquere cum illis, qui tibi non aliter ac sibi consultum volunt, cum domino meo veneradili archiepiscopo W(illigiso), cum domino H(eriberto), fratre tuo uterino. P.).

<sup>3)</sup> Der König nennt ihn "nepos noster" in ber Urkunde vom 29. October 1009, Böhm. 1055, und "familiarissimus" in der vom 10. Mai 1007, Böhm. 995. Dann wiffen wir noch von ihm, daß er einen Bruder Euno hatte, von dem er 1007 ein Allodialgut (Wugastesrode, Zautenreut) gegen ein Revier an der Steinach und Rodach im Nordwalde eintauscht (Usserm. Ep. Bamd. Cod. Prodd. N. 22; Geöffnete Archive III, 61, hier und Archiv für Oberfranten I, 3, 37 die geographischen Erläuterungen), den er also auch für die auf Entwilderung dieser Gebiete gerichteten Arbeiten des Bisthums gewonnen zu haben scheint. Die Bermuthungen der Neueren über Eberhards Abstammung und bie Art seines Familienverbandes mit dem König sind ohne alles Fundament.

— Seine Charafteristit bei Wipo, SS. XI, 256: vir ingenio et moribus rei publicae valde necessarius.

<sup>4)</sup> Sicher ichon am 10. Juni 1005. Näheres in bem Excurfe über bie Kangler.

"Bifchof und Rangler"1), zwei andere zeichnet icon fein Nachfolger

(Siinther 2).

Denn bie Ausfertigung biefer Urfunden bilbete nun nicht minber ein wesentliches Geschäft. Ihrer neunundzwanzig find uns ichon mit bem Datum bes 1. November befannt. Mit ihnen sollte bas Bisthum die brei Jahrhunderte ftatigen Bachethums an Gut und Berrichafterecht, welche feine Nachbarn voraus hatten, in einer Wir werben balb wieber bei ihrem Inhalt Stunde nachholen. fein: bemerken wir bier nur, mas ihre Form betrifft, baf Beinrich fictlich zuerst einen allgemeinen Stiftungs- und Schenkungsbrief ausaeben lien. in welchem er ben legalen Bergang ber Grunbung, bie Auftimmung aller Betheiligten wie in eigener Berfon bezeugte. bierauf berichtete, wie er die Cathebrale mit beiligem Gerathe von eblem Metall und Geftein, mit prächtigen Gewändern und allem gebührenden Ornament, sobann mit Gütern und Kirchleben, Gemeinden und Dörfern in aller Fülle ausgestattet babe, und endlich bie ganze Summe biefer Schenfungen bem Bisthum wie bem Capitel, jebem für ben ihm bavon zuerkannten Theil bestätigte und ben Berächter mit ben ewigen Höllenstrafen bebrobte. Anbentens ber Eltern bes Ronigs und feines "Berrn" und Borgangers, Kaifer Ottos, und unabläffige Darbringung unblutigen Ovfere für alle Gläubigen war ber Stiftung überhaupt als Bflicht auferlegt, Fürbitte für ben Ronig und feine Gemablin ben Canonifern noch insbesonbere vorgeschrieben. Auch aus bem ben Aftenftuden biefer Urt geläufigen Wortschwall, wie man bas irbifche But und ben zeitlichen Bortheil babinten laffen. Schäte ba sammeln musse, wo die Diebe nicht nachgraben, bringt boch jener echte, bes Rönigs innerften Gebanten anfündende Ton berbor, daß er sich, burch Gottes außerorbentliche Gnabe berufen, wie ein Gaft auf bem Throne ansehe<sup>3</sup>), und banach handle, biefer Urfunde entnahm man bann, unter paglicher Berfürzung ber Formel, bas Schema, welches am ersten Tage und in einer Reihe von Fällen in ben nächsten Jahren — bas letzte von mir bemerkte

a. 🕸

<sup>1)</sup> Böhm. 1006. Auch die Contrassgnatur ber Urkunden vom 7. Mai 1008, die den Frieden mit Würzdurg herstellen, wird Sberhard, dem "spiscopus et cancellarius", wie eine Ehrensache überlassen; Mon. B. XXVIII, 1, 389. 391, Böhm. 1030. 1031. Und in der Urkunde zu Gunsten Bambergs vom 19. Mai 1008, Mon. B. S. 337, erscheint er sogar blos als "cancellarius".

<sup>2)</sup> Mon. B. S. 351, Böhm. 1007: Gunzelinus cancellarius vice Willigisi; Mon. B. S. 352, Böhm. 1008: Guntherus canc.

<sup>3)</sup> Vita Henrici cap. 15: nec ignorantes, nos gratuito divinae miserationis respectu regali dignitate sublimatos, congruum esse duximus, non solum aecclesias ab antecessoribus nostris constructas ampliare, sed ad majorem Dei gloriam novas aedificare etc.

<sup>4)</sup> So für bie am 6. Juli 1008 zu Frankfurt ausgestellten Urff., Böhm. 1039 — 1043, am 29. October 1009; Böhm. 1055. — Die Urkunde vom

Beispiel ist vom 2. Juli 1011 — bei allen Schenkungen für Bisthum und Capitel gebraucht ward. Bemerkt mag noch werden, daß in diesen Einzelurkunden der gute Wille der Königin nur in zwei Fällen als ein die Stistung bedingendes Moment erscheint, da nemslich, wo es sich um des Königs Erbe im Gan Volkfeld und um ein zur Pfalz Forchheim gehöriges Gut handelt, wo also sichtlich der disher zu ihrer Mitgist bewidmete Besitz in Anspruch genommen wird<sup>1</sup>).

In dem Stiftungsbrief tritt nun auch zum ersten Male der volle Taufname des Bisthums hervor: die heilige Jungfrau, St. Peter und Paul, St. Kilian und St. Georg werden als Schutz-heilige genannt; die beiden Apostel ohne Zweisel mit Rücksicht auf das nahe Verhältniß, in dem das Visthum zu Rom stehen sollte; mit St. Kilian sollten Würzburgs Ehren und Vaterrechte bewahrt sein; St. Georg verdankt seine Stelle gewiß einem Gelübde, das der König einst im Feldlager gethan<sup>2</sup>). Auch ist dieser Name nächst dem St. Peters am Meisten durchgebrungen: wo nicht jenes erste Urkundensormular zur Anwendung kommt<sup>3</sup>), sieht man den König selbst öfter die Cathedrale nach diesen beiden nennen<sup>4</sup>), und dies

<sup>2.</sup> Juli 1011, Böhm. 1075. Dagegen hat z. B. Böhm. 1008 ein verkürztes Formular, das gerade in berselben Gestalt nach langer Ruhe am 13. November 1021, Böhm. 1219, wieder auftaucht. Einige Berwandtschaft mit den Phrasen des ersten Formulars zeigen die Urk. Böhm. 1157. 1190, Schenkungen von Abteien. Regel bleibt, daß Heinrich in allen zu Gunsten Bambergs ausgestellten Urkunden an seine That, die Stiftung des Bisthums, wieder erinnert. Ausnahmen davon sind mur etwa Böhm. 1129. 1208. 1231. 1254 und die Urkt. Mon. B. XXVIII, 1, 458. 486.

<sup>1)</sup> Etwas anderes ist es begreistich mit der Intervention, Bitte ober auch Zustimmung der Königin dei Einzelschenkungen, diese ist gerade in den Bamberger Urkunden sehr häusig; so Böhm. 1039. 1040. 1064 (consensu et petitione dei einem Gute in Boliselb). 1065. 1075. 1078. 1079. Urk. vom 18. Mai 1016, Mon. B. XXVIII, 1, 458 (nicht bei Böhmer, "pro remedio animae nostrae et dilectissimae conjugis nostrae Cunigundae); Böhm. 1164. Urk. vom 12. Mai (per interventum Ch.) und vom 10. Juni 1019 (pro remedio animae nostrae et d. c. n. Ch.), Mon. B. S. 485. 487. beide nicht bei Böhmer. Endlich Böhm. 1211. 1231 (pro salute d. c. n. C.). 1254 (pro rem. an.).

<sup>2)</sup> Das bann bei Adalbert, Vita Henrici cap. 4, sein sagenhaftes Gewand bekommen hat.

<sup>3)</sup> Der vollftändige Name mit einem anderen Formular etwa noch in der Urt. Böhm. 1063 und in der Bulle Benedicts VIII. von 1013, Vita Henr. cap. 26.

<sup>4)</sup> So Böhm. 1129 und 1157: Babenbergensi aecclesiae in honorem beati Petri principis apostolorum et sancti Georgii constructae; und von bem Capitel als "canonicis in coenobio sancti Petri sanctique Georgii Babenberc degentibus" Mon. B. S. 471, Böhm. 1174. Außerbem in ben nicht unbedenklichen Urkunden vom 25. Mai und 1. Juni 1008, Mon. B. S. 392. 394.

Daneben mehrfache Bariationen. Die Notitia syn. Francofurt. rebet blos vom beil, Beter, ebenso ber König in ber Urfunde vom Tage seiner Kaifer-

72 1007.

ift späterhin noch mehr amtlich und im gemeinen Leben die Regel geworden 1).

Für bie zweite Stelle bes neuen Bisthums, für bie bes Dompropstes, ward entweder gleich bei der Stiftung, oder wenige Jahre später<sup>2</sup>), ein Mann aus dem babenberger Hause, Poppo, ein jüngerer Sohn des Markgrafen Liutpold von Desterreich<sup>3</sup>), bestimmt. Wir ersahren, daß der Bater ihn den Schulen von Regensburg für ben Erwerb der geistlichen Standesbildung anvertraut hatte<sup>4</sup>): sehr

krönung, Böhm. 1107 und in der vom 7. Mai 1008, Böhm. 1031. Das "altare s. Petri" wird vom Könige bei zwei Schentungen, die für die Person des Bischofs und des Capitels bestimmt sind, genannt, Böhm. 1231. 1254, sodann in der Urkunde vom 18. Mai 1016: Bad. eccl. in honore Dei sanctique Petri princ. apost. constructae. Im Chron. Wirziburgense, SS. VI, 30, wird die Kirche bei Gelegenheit des Begräbnisse Heinichs II. "monasterium S. Petri" genannt, bei derselben Beranlassung in Adalberti Vita Henr. cap. 35, "ecclesia d. a. Petri et Pauli", und ebendaselbst cap. 6 das Bisthum nach St. Peter, Paul und Georg.

Urfunde vom 1. November 1007, Mon. B. S. 351, Böhm. 1008, schon: locum Babenberc dictum ad honorem Dei omnipotentis et sanctae Mariae, matris Domini nostri J. Chr. sanctorumque apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum; dieselbe Formel in der bedenklichen Ursunde Mon. B. S. 396, dann aber auch Böhm. 1217. 1219, und ähnlich in den Annal.

Hildesh. 1012: Chriftus, St. Georg und alle Beiligen.

"Die heil. Jungfrau und St. Beter", ber Name, ber schon vor bem Bisthum ba war (vgl. S. 43 N. 8), kehrt wieder Böhm. 1139. — Der Cober von St. Georg zu Billingen konnte nicht unterlassen, ber Stelle Bernolds zu 1007 bas "in honorem S. Georgii martyris" einzuschalten, SS. V, 390. 424. Cosmas, SS. IX, 59, hat die heilige Jungfrau und St. Georg im Gebächtnif beshalten, ben Letzteren auch Leo von Oftia, Chron. mon. Cas. II, 46, SS. VII, 648.

- 1) So bei Effehard SS. VI, 192; daraus auch Annal. und Chronogr. Saxo. Heimonis Chronogr. 1012, SS. X, 2, von der Cathedrale: domus S. Petri et S. Georgii, edenso in der Urlunde Heinrichs III. von 1039, Vita Henr. cap. 19 und Miracula S. Henrici cap. 7, SS. IV, 813. Nachdem das Königspaar unter die Schutheiligen ausgenommen worden, in einer bischssischen Urlunde von 1248, dei Pfeusser, Beiträge S. 455: deato Petro, deato Georgio, S. Henrico, deatae Kunegundi contulimus et tradidimus.
- 2) So gewiß nemlich, wie es nach ben Neueren scheinen könnte, ist seine Ernennung im Jahre 1007 nicht: er wird zuerst erwähnt in einer Urkunde, die vom 5. Juli 1015 Regensburg datirt ist, Mon. B. S. 457, Cod. Udalrici N. 74, mit "Nonis Julii" (bieser Tag, auf den sonst alle Signa hinweisen, Ind. 13. Regn. 14. Imp. 2. ist wegen des gleichzeitigen polnischen Felduges unmöglich, der 5. Juli 1014 würde eber, aber auch nicht vollkommen passen; damals war heinrich nach einer Originalurkunde, Böhm. 1125, zu Bamberg; Böhmer hat sie nicht ausgenommen), als S. Bad. eccl. praepositus nuper constitutus.
  - 3) Thietm. VII, 19.

<sup>4)</sup> Gesta Trev. Additam. et contin. prima cap. 1, SS. VIII, 175; bei bem ersten Berfaffer cap. 30, S. 172, heißt er "in Babenberch educatus", was barauf beutet, bag er sicher zu ben ersten Genossen bes neuen Domes ge-

wahrscheinlich, daß er bort in frühen Jahren dem Areise angehörte, in dem der König die über sein Leben entscheidenden Eindrücke empfing. Seine Berufung zu dieser Stelle hat — wir hören noch davon — dem Bamberger Dom mehrsachen Gewinn gebracht.

Bet allem Schein vollsommenen Abschlusses mußte bem König boch sehr viel baran gelegen sein, mit bem Bischof von Würzburg zu wirklichem Frieden zu kommen. Er ließ nicht ab, ihn mit Brief und Botschaft, mit Bitten und Versprechungen anzugehen. Zunächst alles vergeblich. Bischof Heinrich hatte entweder geradezu seine Diöcese verlassen und sich an den Ahein, in die Nähe seines Bruders Heribert, begeben'), oder er wechselte wenigstens innerhalb seines Gebietes den Ansenthalt, auch für die vertrautesten Freunde unsichtbar.

Sichtlich in alter, wie es scheint, in wichtigem personlichem Interesse wurzelnder Berbindung mit ihm war Arnuls von Halberstadt: schon bei jenem bedeutenden Handel mit Frau Uta sinben wir diesen als seinen Fürsprech vor Ottos III. Thron2), noch das Jahr vorher war er sein vertrauter Gast gewesen. Aber jetzt muß auch er klagen, daß es ihm unmöglich sei, in die Verborgenheit des Freundes einzudringen, daß dieser, wenn er ihn an dem einen User endlich zu erreichen hoffe, immer schon auf das andere hinüber sei. Schon mit einem unbestellten Briese war sein Bote zurückgekommen, als er den zweiten schrieb, der, der Nachwelt überblieben2), schon der Form nach zu den anschaulichsten literarischen Monumenten jener doch immer viel zu kärglich zu uns redenden Zeit gehört. Aus älteren und neueren Büchern kann man sich über Gang und Inhalt dieses Schreibens durch längere Auszüge unterrichten: wollen wir danach noch etwas Nügliches thun, so kann es

borte. (Eine berartige Erklärung ber Worte würbe boch nicht ohne Bebenken lein. P.).

Nur ganz vereinzelt (f. Freher zu Beter von Andlo II, 175) wird auf heinrichs II. Namen auch die Anordnung gebracht, daß der deutsche König Mitglied des bamberger Capitels sein sollte. Zur That kam es damit nicht.

<sup>1)</sup> So schließen schon Aeltere, 3. B. Soller, Comment, praev. N. 112, baraus, baß Arnulf ihn gerade auf den Rath dreier rheinischer Amtsbrüder versweist. (Die Erwähnung derselben scheint sich vielmehr ans der besonderen Berbindung zu erklären, in der Heinrich von Wärzburg gerade mit ihnen stand. heribert von Edln war sein Bruder, Willigis sein Metropolit, dieser zudem und Burchard von Worms neben ihm, einer der ersten Anhänger Heinrichs, vgl. Band I, S. 215. Darauf beuten auch die Worte hin: Loquere cum W. II. B. alisque fidelibus et amicis tuis. In dem unten erwähnten Fußglaube ich weniger den Rhein, als den Main erkennen zu müssen. P.).

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 282: interventu Arnolfi sanctae Halverstetensis aecclesiae venerandi pontificis. (Ueber Zweisel an der Echtheit der Urfunde s. oben S. 56 N. 1. P.).

<sup>3)</sup> Zulett bei Ussermann, Ep. Bamb. Cod. Probb. N. 7.

nur in bem Bersuch bestehen, bie leitenben Gebanken baraus zu erheben.

Danach scheint es uns in zwei Linien zu gehen. Die eine bes collegialen und körperschaftlichen Interesses. Hier ist es, daß Arnulf der Erwägung des Amtsbruders anheim giebt, wie er sich und dem ganzen Stande durch Zürnen mit dem Rönige schade, wie viel Gewinn, höherer Entgelt noch, als ihm disher geboten und zuerkannt worden, ihm sicher sei, wenn er sich wieder vor des Königs Angesicht stellen würde; hier ist es, daß er ihm räth, mit dem Bruder von Cöln, mit Willigis und Burchard von Worms sich zu benehmen, ins Herz zu fassen, daß seine Sache sie alle anginge, und daß man ihm schon deshalb keinen schlimmen Rath geben würde, weil

man bie Rudwirfung an fich felber zu befahren batte.

Die andere Linie bat es mit ber Erörterung des Verbaltnisses ber weltlichen Gewalt zu bem geiftlichen Amt zu thun. weiß gang gut, wie fich heinrich mit bem Sate vertheibigt, bag man Gott mehr geborchen muffe als ben Menschen, bag er feine Rirche in vollen Ehren empfangen babe und nicht die Strafen verbienen wolle, die auf ihrer Berfaumnig und Beraubung ftanben. Eben bagegen richtet fich feine Ausführung: er ruft bem Freunde bas Wort Römer 13, 1 ins Gebächtniß, er forbert auch für ben gottlofen König, beffen Regiment ber Berr nur in Folge unferer Sünden zulaffe, Gehorfam. Das Gebiet, wo ber Wiberftand gegen bie Obrigfeit um Gottes Willen geboten fei, begrenzt er viel enger, als sonst die hierarchische Anschauung zu thun pflegt: für ihn erftreckt fich bie Bflicht bazu nur auf die Källe, wo man wirklich vom Glauben abwendig werben, die rechtgläubige Religion verleten, zur Sunde verleitet werden follte'). Und auch ba will er nicht eigentlich ben Wiberstand, ber Rampf mit bem Irrthum ware: bessen Strafe follte man auch zu feinblicher Begegnung nicht fuchen, fonbern ihm ausweichend ben eigenen geraben Weg ber Gerechtigkeit geben. Läge aber bier überhaupt ein folder Fall vor? Mit Nichten. Bielmehr fei es ben Batern nütlich und ehrenvoll erschienen, wenn bie Rirche ber Aufficht bes einen Sirten zu groß geworben, Gehülfen berbeizuziehen, aus einem Bisthum zwei ober brei zu machen. Das fei bie Regel ber Tage gewesen, ba man noch alle Kraft eingesetzt, die Seelen zu gewinnen "wir bachten nur barauf ben Leib zu pflegen; jene ftrebten für ben himmel, wie für bie Erbe." Sabe er ihm nun nicht selbst vor einem Jahre gestanden, daß man hier, mit dem Gebiet

<sup>1)</sup> Quotiens exigente malitia nostra a potestate nequam premimur, quicquid ab ea nobis praecipitur, quod a fide non abhorreat et religioni catalolicae non adversetur, videtur mihi esse faciendum etc. Si quando vero hujusmodi aliquid a potestate illa nobis injungatur, quod vel religionem vulneret, vel ad peccatum vergat, libere resistendum censeo. Quamvis hoc non proprie, sed abusive dicatur resistere, errata declinare et recto itineris gressu justitiae cursum peragere.

von Bamberg, eigentsich in ähnlicher Lage sei')? Hier also sei kein Streit zwischen Gott und König, vielmehr ber Anlaß da, diesen zu lieben und zu fürchten um jenes willen, dem Herrscher beizuspringen, der nur in Werken der Religion lebe, zu bedenken, daß, was St. Kilians Kirche an äußerer Ausdehnung verliere, ihr in geistlichem Sinne wieder zuwächse. Es sei sicher viel böhere Ehre, auch in der Tochter sortzuseben, als ohne Kinder und unfruchtbar zu bleiben. Es hat von der Klugheitsregel des Amtsgenossen und zugleich von der tiessten Erkenntniß der Pflicht gegen den König, daß er ihn fragt: "Wie kannst Du in seinem Reich ein Visihum haben, wenn Du Dich weigerst, vor ihm zu erscheinen? Was sollen die Richeter sagen, wenn dergleichen vor ihrem Tribunal zur Sprache kommt"? Nie — darf man wohl sagen — war die Krone von mehr kirchlicher, nie aber auch das Visthum von mehr königlicher Gesinnung.

Erren wir nicht, fo giebt es für biefen Gifer bes boben Clerus in Konig Beinrichs Dienft noch ein anberes Zeugnig, ben Brief bes Batriarchen von Aquileja an ben Bischof von Burgburg2). Auf ben erften Blid icheint er freilich nichts zu enthalten als Lobund Preisreben auf bas neue fromme Wert. Tritt man aber. von bem Bebenten geleitet, daß für bergleichen Erguffe firchlicher Begeisterung bie Berson bes Empfangers übel gewählt mar, etwas naber, bemertt man, bag bas Schreiben von bem Batriarden fammt allen Bifcofen feiner Diocefe erlaffen ift, bak es von bem Ereianig ber Stiftung, von bem fie "erft neuerlich Runbe erhalten", gang in ben Ausbrücken bes frankfurter Spnobalprotofolls und ohne Ameifel auf Grund beffelben fpricht3); bag es mit ber Mittheilung ichlieft, die bier Rebenden hatten alle die neue Stiftung anerkannt und bies burch ihre Unterschrift befraftigt: fo tann taum ein Zweifel barüber bleiben, daß von einem Spnobalconvent ber Erzbiöcese Mauileig, mo man eben bem frankfurter Aft beigetreten mar, auch bies Schreiben ergangen ift. Erinnern wir uns nun, bak ein Suffragan bes Batriarchen, Bischof Richolf von Trieft, an ber frantfurter Bersammlung Theil genommen hatte, erwägen wir, daß er ohnebin von ber Stellung bes Würzburgers taum ununterrichtet fein

<sup>1)</sup> Dabei das Bort aus Heinrichs Munde: si rex ibi facere vellet episcopatum, facile illum ecclesiae tuae, quod tibi utilius esset, posse tribuere.

<sup>2)</sup> Adalberti Vita Henrici cap. 14.

<sup>3)</sup> Man vergleiche nur ben folgenden Sat mit der Notitia: Audivimus namque, quod dominus noster Heinricus, gloriosissimus et invictissimus rex, divina sibi inspirante gratia, ex suis praediis et paterna hereditate in loco, qui dicitur Badenberch, episcopatum in honore beatissimi Petri apostolorum principis construxit, et commutatione facta digne et legaliter cum vestra ecclesia, partem quandam ex ejus diocesi acquisivit, atque hoc concambium apostolicae sedis privilegio corroboravit.

1007 78

konnte: fo wird es nicht aufällig bunken, bak biefer Brief von bem "in fo murbiger und legaler Beife geschloffenen Taufdvertrage" rebet, bes Bifchofe Fügfamteit preift, von bem Zwiefpalt aber zwifchen ibm und bem Ronig, ber in bem Augenblick feiner Abfaffung gewiß noch fortbauerte, völlig schweigt. Man will bem Bischof zeigen, daß sein Widerspruch gegen ein so heilsames Unternehmen wie undenkbar erscheinen, sein Entschluß vollkommenen Friedens mit bem Ronig bochft verbienftlich fein wurbe.

Ru biefem Frieden fam es bann vorzüglich burch Heriberts Bermittlung 1). Der Ronig feierte fichtlich wieber feinen nachften Geburtstag bamit: benn von bem Tage barauf, vom 7. Mai 1008, batiren bie Urfunden, mittels beren bie Ausgleichung pollbracht ift. Sie zeigen, bag ber Bifchof feinen Biberftanb nicht erfolglos gemacht bat: benn mit ben Braliminarien bes vorigen Jahres veraliden, fällt ber entscheibenbe Bertrag in mehreren Buntten erheblich gunftiger für ibn aus. Bon bem Rebnitgan behielt er brei Bfarrfirchen. Bachenrobe. Mülbaufen und lonerstadt mit allen bazu geborigen Capellen, b. i. jene westlichfte, in ben Iphigau erftrecte Bunge bes Gaues, bas Gebiet zu beiben Seiten ber reichen Ebrach, seiner Diöcese zurud'2). Der Bamberg abzutretenbe Theil bes Bollfelbgaus wird nunmehr fo bestimmt, bag feine Grenze bei ber Mintung ber (Kleineren) Aurach in die Rednitz beginnt, die Rednitz binab, alfo Bamberg borbei, an ben Main, biefen abwarts bis zu bem Buntte von Fierat, bas Wasser, an bem biefer Fleden liegt — Biebbach ober Biehrtbach genannt — aufwärts bis zur Quelle und von ba auf bem nächsten Wege wieber an bie Aurach geht'). Go entspricht fie knapp genug bemeffen ) ber Ausbebnung, welche nach iener ersten Schmälerung bem neuen Bisthum überhaupt an bem Westufer ber Rednitz geblieben ift. Endlich aber — und bies mar bas Bichtigfte - behielt Bürzburg ben gesammten alten Bebnt, soweit er nicht ichon in britte Sand übergegangen war, und auch allen Rebnt in bemienigen Neugereute, bas bereits unter ben Bflug genommen und nach Sufen vermeffen war, und Bamberg fab fich

2) Bgl. Haas, Die Slaven an ber Aifch S. 33, fiber bie Ausbehnung ber brei Barocieen, baß & B. Sochstabt, Burg-Ebrach zu ben Filialen gehörten; auch S. 91, wie um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts bas Gebiet boch bem Territorium von Bamberg einverleibt warb.

a. a. D. S. 65.

<sup>1)</sup> Thietm. V, 23: Post haec autem Heinricus antistes auxilio confratris Hiriberti regis gratiam et adimplecionem sibi placitam acquisivit.

<sup>3)</sup> So nach Berbinbung ber Angaben in bes Bifchofs Brotofoll (fiber beffen Ausgaben gleich unten) und in bes Königs Urfunde, Mon. B. XXVIII, 1, 390, Böhm. 1031. Die setzteren sind im Ganzen noch klarer und genauer, die ersteren enthalten den Namen des Biehbachs. Die Lesart dei Depherger ist "Vihedach", in der Vita Henrici "Wichedach, Wichidach, Wihirtbach" (ähnlich die Bariante dei Ussermann "Vihiritpahet". P.).

4) In allem nebst der Stadt Bamberg selbst 19 Dörser; s. Spruner

betreffs ber Zehntrechte auf bas von nun an urbar zu machenbe Kanb angewiesen 1).

War so bessen, was ber Bischof von Würzburg abtrat, bebeutenb weniger geworden: so ist umgekehrt das, was er empfangen sollte, ansehnlich gewachsen. Wir müssen es freilich dahingestellt sein lassen, ob die Orte "Weiningen, Meiningermark und Waldorf", die jett die Entschädigung bilden, mehr bedeuten als die 150 Husen bes Jahres vorher: aber diesem ansehnlichen Erwerd, der sicher noch einige Oörfer in sich schloß, und zu dem eine ausgedehnte Gerichts barkeit gehörte?), trat nun durch ein Geschenk besselhen Tages, "der Hof Altechendorf in Graf Hermanns Grafschaft") hinzu. Auch daß der König nach Würzburg gekommen war und in der Residenz des Gegners mit ihm abschloß, konnte dessen Genugthuung erhöhen. Nicht ohne Merkwürdigkeit sind endlich die Formen. Wir haben die von dem Bischos Heinrich und von dem Propst, Dechant,

was für ein Altenborf gemeint ift.

<sup>1)</sup> So scheint die Stelle im Protofoll des Bischoss: ea conditione, ut decimam in novalibus jam incisis et ad mansos mensuratis cum veteri decimarum (diese Lesart verdient besondere Erwägung) commutuata Wirzidurgensis aecclesia retineat, in novalibus vero posthine excolendis decimam Babendergensis aecclesia possideat cum termino commutuato, zu verstehen. Daß ein für Bamberg so ungünstiges Berhältniß neue Streitigkeiten zur Folge hatte, sieht man aus der interessanten Berhandlung der bamderger Diöcesansprode von 1058, Mansi XIX, 883, wo der Boigt von Würzburg decimationes quasdam novalium nostrorum (der bambergischen) Wircedurgensi ecclesiae repostulavit, aber von der Bersammsung eben auf Grund des Bertrags König Heinrichs II. abgewiesen wird. Daß die Entscheidung damas also gesallen, ließ man 1087 durch neue Bersammsung der noch sebenden Theilnehmer der Spnode von 1058 bekräftigen; vgs. Schannat und Hartzheim III, 206.

<sup>2)</sup> Nächst Waldorf waren die Dörfer Bachdorf, Leutersborf und Queienfeld Bertinenzien des würzdurgischen Amtes Meiningen; die würzdurgische Centgerichtsdarleit erstreckte sich über einen großen Theil der Aemter Wasungen, Maßseld, Kühndorf; vgl. Schultes, Ursprung der würzdurgischen Lehnsherrlichkeit über Schloß und Amt Meiningen, im Journal von und sür Franken I, 6. Im Jahre 1542 ward der ganze Bestig gegen Schloß und Stadt Mainderg an den Grafen von Henneberg vertauscht.

Dasselbe Gebiet "quidquid habuimus in villis Meininga et Walachdorst vocatis, et omne, quod illuc pertinet in Meiningenmarka, in pago Grapfeld dicto et in comitatu Ottonis comitis sitis" ist beiläusig schon einmal aus der königlichen Domaine verschentt worden — an das Collegiatsisst St. Beter zu Aschaffenburg, und zwar bei recht charafteristischer Beranlassung, auf Ottos, des Sohnes Lindolfs, Herzogs von Baiern und Alamannien, Betrieb durch Otto II., Capua den 1. October 982. Der Herzog sühste nach dem unglicklichen Tage von Cotrone ohne Zweisel sich seinem Ende nahe: er hatte silt das Stift schon früher vielsach gesorgt, sich hier die Grabssätte erwählt, und also dies Geschent wie eine letzte Gunst vom Katser erbeten. Die Urtunde, Böhm. 601, zuerst dei Joannis, Spicilegium tabularum veterum S. 263, aus einer späteren Abschrift, dann Guden, Cod. dipl. I, 363, ist unantastdar. Wie ist aber das Geschent wieder aus des Stiftes Hand gekommen, und aus Reue versügdar geworden? (Wahrscheinlich doch durch Tausch. P.).

**78** 1007.

vierzehn Presbhtern und einem Diacon als Vertretern, der Würzburger Kirche vollzogene Erklärung<sup>1</sup>) über die Abtretung des bezeicheneten Theils der Diöcese: sie erwähnt neben der Justimmung des Clerus auch die der Ritter und Gemeinen des Stistes<sup>2</sup>), von der Bergütung der Einduße, die man erhalten, schweigt sie, spricht aber von den dringenden Bitten, mit denen der König den Bischof ansgegangen sei, und wie der Letztere, da die Gründe gerecht und billig gewesen, sich gesigt habe. Die Atte ist in Gegenwart des Königs ausgenommen. Dies ließ er hier also hingehen; dagegen erscheinen in seiner Urkunde Gabe und Gegengabe neben einander, und der Verzicht des Bischoss wird wie ein Tauschgeschäft, nicht wie eine ihm erwiesene Wohltbat ausgesaßt.

So über die ersten Schwierigkeiten hinausgekommen, glaubte sich Heinrich boch noch lange nicht am Ziele. Auch der andere geistliche Nachbar, Bisthum Eichstädt, sollte noch einen Theil der Diöcese zur Ausstatung der neun Cathebrale hergeben. Da aber traf man auf eine jener merkwürdigen Persönlichkeiten, wie sie in den Spochen des Uebergangs, an den Grenzgedieten zweier zur Ausprägung eines großen geschichtlichen Gegensages bestimmter Zeitalter zu erscheinen pslegen. Denn so versuchen wir die bald von der Tradition ergriffene mit und umgebildete Gestalt des Bischofs Meginsaud zu sassen.

<sup>1)</sup> In bester Gestalt in der Deduction über Hirth, Beilage N. 12. Daraus bei Usserm. Episc. Bamb. Cod. Probb. N. 14 mit dem: Scripta autom est haec cartula anno inc. dom. 1008, ind. 6, Nonis Maji. Actum in civitate Wirziburg, presente serenissimo rege Heinrico. Ohne die Unterschriften in Adalberti Vita Henrici cap. 13 und, wie man cap. 18 sieht, in der Ursunde Leos IX. vom 6. November 1052 schon benutzt.

Bei ben Unterschriften wieder einige bemerkenswerthe Bariationen: ber Propst schriebt "collaudando", der letztunterzeichnete Presbyter "collaudante assensumque praedente toto clero S. Wircid. aeccl."; einer der Presbyter giebt seiner Stimmung in einer Reimzeile Ausdruck: Azzo presbyter indignus, subscripsi corde benignus.

<sup>2)</sup> Cum communi cleri sui atque militum necnon totius populi consilio et consensu; ber Rönig urfunbet: consentiente et collaudante clero et populo.

<sup>8)</sup> So interessant nemlich ber Anonymus Haserensis seiner schriftsellerischen Individualität nach ist, nud so sehr der allgemeine Zustand unserer an lebendigen Bilbern immer noch so armen Quellen es rechtsertigt, daß die neuere Literatur seine Darstellungen weiter trägt: so darf man doch nicht übersehen, daß er ein entschiedener Feind Bapft Hildebrands und der an diesen Namen geknützten Steigerung der hierarchischen Ibeen (vgl. cap. 37. 18) und überdies Gegner zehweder Neuerung, durchweg laudator temporis acti ift. So sein Tadel gegen das prächtige Bauen der neueren Zeit (cap. 29), seine Freude an dem Ausspruch des heil. Udalrich, der einst den Bischof Reginold von erweiterndem Umban der Cathedrale abgehalten, und sein Glaude, daß gleich mit dem doch unternommenen Umban die Bunder des heil. Willidalb seltener (cap. 13), schon die Translation der Reliquien den Theilnehmern verberblich geworden sei (cap. 4). Aus beiden

Ohne Frage war er ber Devotion, in die sich nunmehr alles kleibete, nicht fremd geblieben. Kann man auch nicht behaupten, daß er die Heiligsprechung des Willibald bei dem römischen Stuhl bewirkt habe 1): so ist doch sicher, daß ihn das Unternehmen, dem berühmten Ahnherrn des Bisthums eine neue, der Verehrung, die ihm die gläubige Menge zollte, mehr gemäße Grabstätte zu geben,

Befichtsbundten ericeint ibm ber Gegenfat von beut und ebebem noch ichroffer als billig; er faßt an Meginganb nur bie Zilge, bie ben Rann ber alten Zeit bezeichnen, und führt fie bie und ba ins Bizarre aus, berührt bagegen bas auch in biesem Leben schon ber Gegenwart Berwandte gar nicht, obwohl ihn beispiels-weise ber prächtige Kronleuchter, ben ber Bischof mit sehr bevoter Umschrift (bei Gretser, Philippi Eystetensis episcopi de ejusdem ecclesiae divis tutelaribus G. 432) bem beil. Willibalb gewibmet hatte, und ber nun mitten im Dome prangte, icon an biefe Seite feiner Birffamteit erinnern tonnte. Auch zeigt er fich mehr von bem allgemeinen Ginbrud, ben bie Dinge machen, beherricht, als bag er bas Ginzelne bavon ficher und pracis mitzutheilen wilfte. Das Bilb ber Billitrub, ber Gemahlin Bergog Bertholbs von Baiern und Grunberin ber Frauenabtei Bergen, verschwimmt ihm sichtlich schon febr im Allge-meinen: ihre außere Stellung feunt er nicht genau, und er nennt fie Bia meinen: ihre äußere Stellung kennt er nicht genau, und er nennt sie Bia (cap. 14); der Bischof von Würzburg, von bessen intimem Berkehr mit Megingand er so mancherlei zu erzählen weiß, heißt ihm Mazelin; aber diesen Namen (ans Meinhard abgewandelt, vgl. Contin. Vitas Bernwardi, SS. XI, 167, Vita Godehardi prior, cap. 31, mit der Notiz aus dem wolsendüttler Coder ebendas. S. 190; Wipo, cap. 1, eb. S. 156) sührt der Nachsolger Heinrick, der erst 1018, also vier Jahre nach Mezingands Tode zum Regiment gelangte. Neuere, wie Falckenstein, Antiquitates Nordgovienses I, 91, müssen, um den Namen in die Zeit einzupassen, "Heoilinus" (Heinrich) lesen — aber ohne Recht dazu. Anch was nnser Autor (cap. 25) von dem Sterbebett eines bamberger Clerifers berichtet, entspricht der Sachlage wenig. Und endlich läßt er (cap. 36) jene den bamberger Domherren durch die Pietät Leos IX. sür die Aubestäte seines Borgängers Clemens II. zu Theil gewordenen Ehren der Mitra (s. 3asse 3256 und unten) schon von dem Letzeren selbst wie ein Privilegium sür seine ehemalige Cathedrale ausgehen. (Ueber die Opposition des Anondmus filt feine ehemalige Cathebrale ausgeben. (Ueber bie Opposition bes Anonymus gegen Gregor VII. vgl. Bothmann, SS. VII, 253, und Battenbach, Deutschlands Gefchichtsquellen G. 305. Uebrigens fcbiene es mir, wenn Megingaub wirtlich bie aufgezählten Berbienfte um ben Cultus gehabt batte, boch faft unbegreiflich, warum ber Anonymus ihrer nicht erwahnt. Die Bengniffe baffir find aber fehr burftig, wie mir icheint, nicht ausreichenb, um jene als Thatfachen au begründen. P.).

Die Berse, mit benen Gundekar II. in dem Liber pontificalis das Anbenten seiner Borgänger seiern ließ, enthalten so viel offizielles Lob als möglich. So heißt es von Megingaud, nm seiner Strenge eine gute Seite abzugewinnen, SS. VII, 244: malus ipse malis, largus egenis, und von Gundekar II, um über die niedere Geburt hinwegzukommen: virtutum germine clarus.

1) Wie dies die spätere Eichstädter Tradition war, die übrigens — wenn man sie dem von Gretser a. a. D. S. 274. 432 "ex manuscripto pontificali" mitgetheilten Bericht siber Canonisation und Transsationen des Heiligen entnimmt, und mit dem Herausgeber asso interpungirt: Illa vero signa infinita cum a Leone papa VII. satis essent examinata et coram eo prodata; procurante venerabili patre domino Megengozzo, qui suit duodecimus episcopus Eystettensis post S. Willibaldum, laudabiliter canonizatus et sanctorum catalogo insertus est — nicht unbedingt an dem Gebrechen seidet, unsern Bischof mit Papst Leo VII. gleichzeitig zu setzen, während allerdings Conrads

. 80 1007.

beschäftigte<sup>2</sup>), daß mit seinen Tagen dann der Apostel des Nordgaus zu jenem Cultus gelangt ist, der die Canonisation gleichsam vorausssetzte, und der dem Stift ohne höhere Autorisation oder besonderen sormellen Aft, rein durch die Gewalt der Thatsache in St. Willisdald den Schukheiligen für die solgenden Jahrhunderte gegeben hat<sup>3</sup>). Zu den Ereignissen, die diese, wieder des Blutes und Bersdienstes der Märthrer bedürftige Zeit aufregten, gehörten die Ermorsdung des frommen Pilgers Cholomann und die Wunder, die man an dem Leichnam wahrzenommen haben wollte. Diese Vorgänge hatten die Mark Desterreich, die Umgegend von Wien zu ihrem Schauplatz, Mezingauds amtliche Pflichten berührten sie also durchaus nicht; dennoch widmete er ihnen solgenreichen Antheil: er bewirkte, daß jene, nach der Meinung des Tages so hoch begnadeten irdischen Ueberreste des Märthrers ihre Ruhestätte zu Mölls) und damit ihre

von Kastel kürzerer und, wie mir scheint, erst hieraus gezogener Notiz, SS. VII, 252: Leo papa septimus obiit, qui sanctum Willibaldum canonizavit, tunc episcopo Megengozzo procurante, dieser Borwurf mit Recht von Bethmann gemacht wird. (Auch die erste Stelle scheint mir nicht zu retten. P.).

<sup>1)</sup> Sein Borgänger Reginold begann die Bauten und Arbeiten für die Translation, warb dabei vom Tode übereilt (Anon. Haser. cap. 4), und Megingaud feterte gleichsam seinen Regierungsantritt mit der Bollendung dieses Bertes. Reginolds Tod fällt auf den 4. April 989, die erste Elevation des beit. Büllbald nach den Sichfäldter Traditionen den 20. April besselben Jahres. (Bgl. Calendarium Aureatonse SS. VII, 248. Beiteres iber die Berbreitung des Billibaldeultus durch Megingaud ist aber, so viel ich weiß, nicht bekannt. P.).

<sup>2)</sup> Siebe barüber Acta SS. Juli II, 496.

<sup>3)</sup> Annales Mellicenses 1014, SS. IX, 497: Hoc anno sanctus Cholomannus a Megingau do Eichstatensi episcopo in Medilliccha sepultus est, von wo bann bie Nachricht ben gangen Stammbaum ber Bfterreichischen Annalen berabläuft. Diefer Mölter Trabition aber muß man glauben, auch wenn die Passio S. Cholomanni von Megingaude Mitwirfung nichts erwähnt. Bon ber Passio und ihrem Werth unten im Abschnitt von Thietmar. (Daß die beiben gulett ermähnten Berichte mit einander zusammenhängen, hat ichon Waitz, SS. IV, 674, vermuthet, aber barilber, welcher von beiben als ber ursprilingliche, welcher als ber abgeleitete zu betrachten sei, sein Urtheil nicht abgegeben. 3d balte es nun für unzweifelhaft, bag Thietmar bie Passio benutte. Offenbar warb bie Lettere nicht burch einen außeren Anftog, burch bie Lectlire eines anberen Buches, fonbern burch bas lebhafte locale Intereffe, mas ber Berfaffer an ben gleichzeitigen Ereigniffen nahm, hervorgerufen, er wollte bas Anbenten an biefe Gefchichten erhalten, vgl. ben Eingang, SS. IV, 675: Horum quorundam conversionem conversationemque nobis commendat fidelis hystoria, ut illorum apud superstites semper per secula vivat memoria. Quocirca nos quidem stili officio posteris commendare dignum duximus, que in nostra regione et nostris quoque gratulamur acta temporibus. Auch sonst macht die ganze Erzählung 10 recht den Eindruck des Ursprünglichen, des, möchte ich fagen, aus unmittelbarer Anschauung Wiebergegebenen. Dafitr burfte weiter bie Stellung ber Beschichte bei Thietmar, gerabe am Enbe eines Buches, wie bas auch sonft bekannte Bestreben bieses Autors sprechen, so viel wie möglich gleichzeitige Quellen ju verwerthen, mabrent fein eigenes Wert boch nur wenig über Sachsen binaus bekannt geworden ift, vgl. Wattenbach, Deutschlands Ge-

auf lange Zeit hinaus gesicherte Bebeutung für bas österreichische Land empfingen.

Aber es ift, als ob er befliffen gewesen mare, bem Beift biefer Thaten auf fein tagliches Thun und Laffen feinen Ginfluß zu geftatten, bier vielmehr bie berben Formen einer alteren Beit, Die Beife ience verweltlichten, von ben neuen Antrieben literarischer Bisbung und fircblicher Begeifterung noch nicht ergriffenen Spiscopats recht an sich barzuftellen. Als ein Freund furzer Messen und lauger Tafeln wollte er gelten. Der Clerus, ber feinem Binf gefolgt und fich auch bei feierlichem Anfang feines Bifchofs an einem furzen Bfalm genugen laffen, war gewiß, alebalb an feinem Tifc einen tuchtigen Bilbidweinsbraten ober eine Schiffel gleichen Berbienftes jum Lohn zu erhalten. 218 er einft felbit am beiligen Diterfest bie Meffe gelesen, und ber Bracentor nun bie Sequenz mit frischem Athem in feierlichen Tonen anbob: ba befiehlt er bem Arcbiblaconus gleich bas Evangelium zu lefen; "fie find von Ginnen" - ruft er im bochften Born aus - "ihr Gefinge bringt mich mit Hunger und Durst zu Tobe: ber Thor! ebe seine Sequenz zu Enbe, tounte man mehrere gottgefällige Meffen gelesen baben"! Die Quabragesima schien ibm ein Sahr zu bauern, und er scheute bas anftögigfte Mittel nicht, um bie Stunde bes Faftens zu verfürzen. An ben Sonntagen in biefer beiligen Zeit lagt er wohl mit ber Frühmeffe einen großen Baufenfifch mitten in bas Chor bringen und bei biefer Liebesgabe feine Capitularen bitten, fie möchten in ber heut beginnenden Boche glimpflich mit ihm verfahren, ibn zeitig zum Effen tommen taffent bie fcone Faftenfpeife ubt ihren Reig, man beeilt fich nach Möglichkeit, bem Bischof aber noch nicht genug: ibn buntt es Mittag, wenn man noch bei ber Prima ift, über ble Terz balt er es nicht aus, er fagt, bie neunte Stunde fei ba und branat zur Tafel.

Nicht minder war im Gebächtniß geblieben, wie einfach seine Formen bei Kirch- und Chrismensegen gewesen, wie er sich bei Orsbinationen nicht einmal an den Altar, den heiligen Raum gebunden: noch in den hilbebrandinischen Tagen — dem jüngeren Geschlecht so Unerhörtes — erzählten alte Preschter davon, wie sie von ihm im würzdurger Walde einst die geistlichen Weihen empfangen hätten. Sein Gebahren dei der Firmelung charakterisirt es vortrefslich, daß er einen Knaden, der ihm mit dem Namen Fastolf vorgestellt wird, sosort Ezzolf umtauste: vom Essen, nicht vom Fasten solle er heißen. Nicht gerade Bosheit des Herzens, sondern

schichtsquellen S. 183. — Ift aber bie Passio eine authentische, babei gut unterrichtete Quelle, so fällt es um so mehr auf, baß sie bei Bestatung bes Leichnams nur bes Markgrasen Heinrich von Oesterreich, nicht aber bes Bischofs Regingand gebenkt, und die Nachricht der um mehr als ein Jahrhundert späteren Möller Annalen wird bann doch mindestens sehr zweiselhaft. P.).

<sup>3</sup>abrb. b. btfd. 366. - Sirfd, Seinr. II. Bb. II.

jenem launisch-roben Wefen gemäß war es, daß er beständig Fluchmorte im Munte führte. Bas foll man fagen, bag er für eine Reife nad Rom fich von feiner Geiftlichkeit die Erlaubnig zu bunbert Alichen erhittet, und ba biefer Borrath verbraucht ist, fie aleich um eine neue, weniger beschränfte Licens beschickt! Ruweilen ift es mit alle bem in ber That blos Laune, Luft an ben Wirfungen, bie ber Bechsel von Regen und Sonnenscheln hervorbringen wird. So. wenn er ben foniglichen Diener, ber mit wohlgefülltem Schnappfact in ben Sof tritt, aber boch auf fein Recht, im Ramen bes Ronias bie Behrung zu forbern, pocht, mit ber Beitsche bebienen. bem Clerifer. ber Botschaft bes würzburger Rachbars bei ihm auszurichten bat, aber ber Rücksicht auf seine eigene wie auf Megingands Stellung gleich sehr vergessend, den Falten auf der Fauft vor ibn bintreten will, seinen Bogel ins Gesicht schlagen läßt und bann boch biesen wie jenen mit reichem Geschent zu freundlichem Geficht und bantbarem Abschied zwingt. Doch war ber Verlauf nicht immer fo schnell und barmlos. Die Unterthanen bes Stifts muffen unter ftartem Druck geseufzt baben, wenn man für gut fant, zu glauben und glauben zu machen, ber beil. Willibald felbst babe einft einen frommen Bresbuter, ber gur Rachtzeit im Bebet feiner Gruft genabt, beauftragt, bem Bischof ju verfünden, er folle fein Saus milber bebandeln: wo nicht, so muffe er unverweilt einem Befferen Blat machen.

Das Recht, in weltlichem wie geistlichem Regiment also nach eigenem Maß zu versahren, gründete nun Megingaub sichtlich auf seine hohe Geburt, seine Berwandtschaft mitt dem Könige<sup>1</sup>). Kam er zu Hose, so scheute er sich nicht, wenn sich diese Dreistigkeit nur irgend mit der unsanderen Straße entschuldigen ließ, die hart an die Thür des königlichen Gemachs zu reiten; erhoden sich dann alle seine Amtsbrüder vor dem Könige, so blieb er allein sizen, und antwortete wohl auf die Rüge jener: "Ich din serwandter, an Ichren ihm voraus, das Alter zu ehren gebieten heidnische wie biblische Schristen". Einst hatte König Heinrich zu Regensburg glänzende Festlichkeiten vorbereitet und sür den Weg dahin das Visthum Sichstädt zu Diensten und Lieserungen, wie es schien weit über seine Kräste<sup>2</sup>), in Anspruch genommen. Wegingaud ließ den königlichen Boten vor sich kommen, ihn die ganze Reihe der Forderungen hersagen. dies er an den Wein kam und auch hiervon ein ungewöhn-

<sup>1)</sup> An. Has. cap. 23, SS. VII, 260: Heinricus imperator mandavit huic episcopo nostro, suo vero propinquo, in parte consanguineo etc. Ebenda Ausruf des Megingaud: Ego quidem socius ejus eram genere; cap. 24: Ego senior sum cognatus. Näheres wissen wir nicht; die Angaben der Neueren, die ihn einen Grasen von Lechsgemünd nennen, sind ohne Werth.

<sup>2)</sup> An. Has. cap. 23: ut plenum sibi in via Ratisponensi daret servitium, archiepiscopo cuilibet nonnihil formidandum.

lich großes Maß nannte; da fuhr der Bischof plötlich dazwischen: "Dein Herr muß den Verstand verloren haben! Wie kann er von mir, den er mit seinem Thun schon zu einem armen Pfarrersmann gemacht hat, so ungeheure Dinge fordern! Woher so viel Fässer Wein')? Ich für mein Theil habe nur ein kleines Tönnsein, kaum zum Opfer ausreichend, das hat mir mein College, der Teusel von Augsdurg — des Königs leiblicher Bruder, wie wir wissen — geschenkt: beim heil. Willibald, davon soll kein Tropsen in die Kehle beines Herrn kommen"! Genug sür Megingaud, daß, als der erste Zorn verbraust war, er dem Könige einige kostdare Pelze schickte<sup>2</sup>) als die Absist, die ein Bischof von Sichstadt leisten könne.

Das mußte nun wohl Heinrich nach ben ersten vergeblichen Versuchen einleuchten, daß er mit diesem Mann nicht zum Ziel kommen würde: den mußte man sterben lassen. Als er nun am 28. April 1014 das Zeitliche gesegnet<sup>3</sup>), gab der König von der Selbständigkeit und Consequenz seiner kirchlichen Politik bei der Besetzung von St. Willibalds Stuhl ein neues Zeugniß. Gerade von Bamberg her berief er den Nachsolger: es war Gundekar, ein Mann von unsreier Geburt, der bei dem neuen Dom das Amt des Custos besteidete<sup>4</sup>). Seiner Erhebung war ohne Zweisel das Bersprechen vorausgegangen, daß er in die verlangte Abtretung eines Theiles der Sichstädter Diöcese zu Gunsten Bambergs willigen werde. Ses

<sup>1)</sup> Unde sibi tot carradas vini? Lgf. Du Cange zu carrada als Beinmaß.

<sup>2)</sup> An. Has. cap. 23: Tandem cum defervisset ira ejus, pretiosos imperatori aliquot pannos misit, et legato dixit: Hoc voluit dominus tuus, hoc habeat; hoc est Eistetensium episcoporum potius quam plenum regibus dare servitium. Daß hier unter "panni" nicht Gewebe, sondern verarbeitete Pelge zu verstehen sind, scheint die Bergleichung mit cap. 20: regalis serviens accepta mar derina crusena talari dimissus est und mit cap. 22: Noster Megingaudus husones et serica vellera subtilesque pannos, quibus habundabat, mittere etc. zu ergeben.

<sup>3)</sup> Liber pontif. SS. VII, 244. 245, und ebenso Recrolog von Rieber-munfter, bei Böhmer, Fontes III, 484.

<sup>4)</sup> An. Has. cap. 25: Illo vero feliciter defuncto, Eistetensem episcopatum ingeniosus imperator tunc demum servili personae addixit, et Gunzoni cuidam, Babenbergensis ecclesiae custodi, dedit. Die Klistere war eine Stelle im Capitel, bie in ber alten canonischen Orbnung ihre für wichtig gehaltene Officia und ihre volle Ehre hatte. Bgl. Thietm. II, 17: cesar a quodam Guntherio aecclesiae pervigili custode et per omnia venerabili patre intromissus est; IV, 43: praedictae autem custos ecclesiae (Parthenopolitanae) Ekkihardus arte grammaticus et tunc magister scolae; VI, 42: mittitur a nobis omnibus tunc custos aecclesiae Redingus ad regem, welcher Reding gleich darauf Propst wird; ihm folgt in der Propstei Geddo venerabilis pater, quondam scolae magister, sed tunc aecclesiae custos (VII, 25). An den Rüster späterer Tage dadei zu denten, ist also ungebörig, und das "patre aedituo natus" bei Hoffmann, Annal. Bamb. dei Ludewig S. 50, nud nach ihm bei anderen, nicht zutreffend.

boch an seinen Platz gelangt, warb er, wie begreislich, unter ber Einwirkung des Clerus und der Dienstmannen seiner Cathedrale anderen Sinnes. "Gunzo, was muß ich von dir hören" — soll des getäuschten Königs Wort an ihn gewesen sein — "haft du verzgessen, weshalb ich dich aus dem Staube erhoben und au meines Betters Stelle gesetzt habe? Besinne dich wohl, wenn du das Viszthum und meine Gunst behalten willst"! So eingeschüchtert, fügte sich der Bischof; und auf einem Postage zu Frankfurt, wohl um das Ende des Januar 1015, ward der nordwärts der Peznitz bezlegene Theil von Eichstädt abgetrennt und Bamberg zugeschlagen'). Eines der blühendsten und wichtigsten Gemeinwesen des späteren Reiches, Kürnberg, sollte damit dieser Diöcese zusallen, St. Sebalzdus wie St. Lorenz seine Parochien werden.

Das alfo erworbene Gebiet geborte gang bem Nordgau an: im Weften reichte es bamit bis an bie Rebnis, nordwarts ftief es an bie Subarenze bes Rednitganes, und im Often ichlof es mit einer etwa über Bersbruck und Belben zu bem oben erwähnten Bunft Beanit reichenben Linie mit bem bisberigen Sprengel zusammen. Un ben Bermaltungsbezirken bes Bisthums, wie fie uns aus viel fpateren Dofumenten befannt werben, laffen fich bie beiben Beftanbtheile noch febr aut unterscheiben: ber weiland murgburgifche Antbeil ift in brei Archibiaconate zerlegt, ein viertes umfaßt allein biefe nordgauischen Barochieen2). Es war immer bas kleinste; benn ber Flachenraum bes früher eichftabtifden Untheils mochte taum mehr als ein Sechstheil ber ganzen Diocefe betragen; auch war merkwurbigerweise ber Sit bes Archibiaconats nicht innerhalb feiner eigenen Grenzen, fonbern zu Eggolsheim, auf bem Boben bes alten Sprengels, wie benn überhaupt bas Sochstift, obwohl zuerft vom Rönig auch in biesem nordgauischen Bereich gut mit Grundbesit bedacht,

<sup>1)</sup> Die Notiz: Anno Domini 1015. tempore Gundekari primi, episcopi Eistetensis, divisio ejusdem sedis in terminis est facta, quae extenditur donec ad proximam rippam, quae nuncupatur Pagancia, et non ultra. Haec ordinatio et divisio est facta apud Franckenfurt, presente imperatore Heinrico et multis principibus in curia solemni ad instanciam Eberhardi, episcopi Babenbergensis primi, et imperatore presente, in subsidium eorum novae plantationis Babenberc, quo termini ex alia parte fluminis spectare dinoscantur, finbet sid merkvärbiger Beise auf Bort und Buchstaben ebenso im Privitegienbuch von Bamberg (s. Beitage zur Debuction siber Kürth N. 16), wie aus Conrabs von Castel Feber im Eichstäbter Liber pontificalis, SS. VII, 252, obwohl sie boch eber einem Auszuge ber officiellen Punctation als bieser selbst ähnlich sleht. Bon einem Frankfurter Ausenthalt unseres Königs im Jahre 1015 berichten zwar unsere Annalen nichts, aber ihre Angaben schließen die Möglicheit davon nicht aus, und die Ursunden, Böhm. 1132—1136, bestätigen ihn sür die Tage vom 25. Januar bis 5. Februar.

<sup>2)</sup> Bgl. Schultes, Hiftorische Schriften II, 207; Laug, Gaue S. 100 (auch Usserm. Episc. Bamb. Proleg. S. XLIII. P.).

seine territoriale Macht bauernb hierher zu erstreden nicht ver-

Bon ben Burgburger Borgangen berfomment, merben mir faum annehmen wollen, baf St. Billibalb gang obne Entschädigung für feine Opfer geblieben. Much führen Zeugniffe bes meift entgegengeseten Urfprunge barauf, baf bem fo mar. Bapft Clemens II. als ehemaliger Bischof von Bamberg ber geborene Abvocat ber Rirde. ibrer Dinge aber auch fehr fundig, stellt Gichftabt und Burgbura ber Rechtsform nach, wie man von ihnen erworben, gang auf aleiche Linie1): und nicht minder nennt unfer, obwohl von ber Unaunft, bie bas Gefcaft für feine Cathebrale gehabt, fo lebhaft burd. brungene Bafenrieber Anonbmus baffelbe wieberholt einen Taufch'). Doch giebt es nicht die leifeste Spur pon bem Entgelt, ben bas Big. thum empfangen bat. Gichftabt bat überhaupt in ben Zeiten, ba bas gelftliche Territorium fich grundete, wenig Glud gehabt. Unter ben Regeften unferes Ronigs - und wir wiffen, was bas fagen will - findet fich nicht eine einzige Schentung für bas Bochftift, aus bem gangen fachfischen Zeitraum nur eine febr geringe Rabl'3). Go ift es um fo eber ertlarlich, bag Beiftlichkeit und Ritterschaft in ihrem Biberfpruch gegen ben Frankfurter Aft verharrten, und man barin fortbauernb eber ein ber Rirche von ber bochften Gewalt abgebrungenes, als ein mit freiem und rechtsgültigem Willen von ibr gemachtes Zugeständniß sab. Gewiß nicht zufällig erhob Heinrich nach bem Tobe Gunbekars') (1019) in Walter wieber einen Mann nieberen Stanbes jum Bisthum; erft mit beffen Rachfolger Beribert, einem Bermanbten feines Namensvetters von Roln. einem

<sup>1)</sup> Adalberti Vita Heinrici, cap. 16: Summa liberalitas ejusdem orthodoxi imperatoris (Heinrici) per concambium convenientissimum et acceptissimum a Wirziburgensi et Eistetensi episcopis canonico et rationabili juditio per mutavit.

<sup>2)</sup> Iniquum, inlaudabile, abhominabile — aber immer concambium.

<sup>3)</sup> Die letzte uns bekannte Urkunde Conrads I. vom 9. September 918, Böhm. 34, ist für Eichstädt. Dann sehe ich keine bis 948, der ersten Bestätigung des Klosters Hasenried, Mon. B. XXXI, 1, 189, die dann erneuert worden am 10. November 995, Böhm. 759. Dazu von Otto I. Immunität über Heibenheim, Mon. B. XXXI, 1, 190, und Ottos III. Bestätigung eines Bilbbannes, Böhm. 891. (In der Bestätigung für Hasenried erwähnt Otto III. noch einer Urkunde desselben Inhalts, die von seinem Bater ausgestellt sei, uns aber nicht erhalten ist. Die Echtheit der angeblichen Diplome Ottos I. scheint mir dagegen bedeutenden Bedenken zu unterliegen; sie sind aus einem späteren Copialbuche entnommen, ganz ohne Datum, Actum und Kanzler, und überdies dem damals gebränchlichen Tenor entgegen. P.).

<sup>4)</sup> Der auch sonft in Sichftäbt kein gutes Anbenken hinterlaffen hat. Der Anonymus klagt ihn unmäßiger Jagblust an, die man ihm am Wenigsten ansehen möchte, die ihn aber vermocht haben soll, das wichtige Nörblingen an den Bischof von Regensburg gegen ein ganz unergiebiges Waldrevier an der ungarischen Grenze wegzugeben, An. Has. cap. 25, SS. VII, 261.

1007.

86

Mann, ben überbies literarifder Rubm fcmudte1), fehrten beffere Aussichten wieber, und wir horen wirklich noch in ben erften Regierungsigbren Heinrichs III. von einem merkwürdigen, wenngleich erfolglosen Bersuch, bas an Sichstädt begangene Unrecht wieder aut an machena).

Mit ben Nachbarn fertig, mußte man barauf benten, bas in fo eigenthümlicher Weise begonnene und bei ben ersten Schritten gleich fo michtig geworbene nabere Berhaltnif bes neuen Hochftifts ju Rom weiter auszubilben. Dafür warb auch feine Gelegenbeit verfäumt. Wir wiffen, bak man von Babft Johanns unmittelbarem Nachfolger, Sergius IV.3), Brivilegien für bas Bisthum eingeholt hat. Als bann fünf Jahre nach jenem, burch bie ersten Einleitungen bezeichneten Geburtsfest bes Königs wiederum biefer Tag für die Feier eines ersten glücklich erreichten Zieles, bie Einweihung des Domes bestimmt worden (6. Mai 1012), und bazu wieberum bie ganze beutsche Pralatur - man wollte 45 Bischöfe gablen4) - fich eingefunden hatte, bes Raifers Ber-

<sup>1)</sup> An. Has. cap. 27: Hic Herbipoli enutritus, edoctus, egregia dictandi dulcedine in tantum enituit, ut tunc temporis hac in arte nulli secundus fuerit. Hic spiritu sancto afflatus sex ymnos pulcherrimos composuit etc. Es folgen beren Anfangszeilen.

<sup>2)</sup> Da biefer König einen Augenblick ben Plan gehabt haben foll (An. Has. cap. 32), ben Git bes Bisthums nach Reuburg, an bas anbere Donau-ufer, zu verlegen, und ihm unter biefer Bebingung bie bortige Frauenabtet, bie ju Bambergs erfiem Erwerb geborte (fiehe unten), ju ilberweifen; ein Gebante, ber für bie berufene Controverfe von bem alten Bisthum Neuburg nicht obne Intereffe ift. Geine Durchführung mußte jest ben Beftanb ber Diocefe Augs-

burg alterirt und fo bie Umwälzung weiter getragen haben.

Lebiglich baraus, baß die Späteren in der citirten Stelle des Anonymus statt "Nuendurgensem" sasen "Norimbergensem", ward die Nachricht, wohl zuerst dei Hossmann, Annal. Bamb. S. 67, dann bei Fastenstein, Jäger u. s. w. in Eurs gesett, Heinrich III. habe das Bisthum nach Mürnberg verlegen, und ibm unter biefer Bedingung bie Aegibienabtei unterwerfen wollen. Diefe ift erft 1140 gegründet worden, und hat wohl eine früher vorhandene, angeblich ans Karls bes Großen Tagen berrithrenbe Martinstavelle, aber nicht ein ber beiligen Jungfrau geweihtes Nonnentlofter, von bem ber Safenrieber fo beutlich fpricht, in fich aufgenommen. Ein Manuscript ber Aegibienabtei (bei Fallenfiein a. a. D. S. 104) hilft fich beshalb bamit, ben Borgang unter Conrad III. zu verlegen.

<sup>8)</sup> Denn Benebict VIII. in feiner Urfunbe (über biefe gleich nachher): omnia, quae privilegiorum auctoritate sibi (scil. Eberhardo) suaeque ecclesiae a praedecessoribus nostris, videlicet Johanne et Sergio summis pontificibus, collata sunt, vgl. Jassé 3041. Hernach streitich von Clemens II. übergangen, der zu Johann XVIII. und Benedict VIII. der Dritte sein will.

<sup>4) (</sup>So bie erft neuerbings aufgefundene, wie es scheint, auf Beranlassung bes Feftes, wenn auch nicht vor bem Jahr 1021 entftanbene Dedicatio ecclesiae S. Petri Babenbergensis, SS. XVII, 635. Fast völlig stimmen bazu bie 46 ber Annal. Wirziburgenses, SS. II, 242, und auch Thietmars Angabe von "mehr als breißig" ließe fich bamit vereinigen. Abweichen würben nur bie Annal. Quedlinburg. 1012:

wandten, die Aebtissinnen Sophie und Abelheid, burch ihre Gegenwart bas Fest zu schmücken gekommen waren'); ba war es mobi nicht blos jur Erhöhung bes aukeren Brintes, bak auch Befanbte bes aboftolischen Stubles erschienen2). Freilich fiel ber bornehmfte Aft bes Tages. Die Weibe bes Sauvialtars, nicht ihnen qu. und ebenfo wenia bem Mainzer Metropoliten: Bifchof Eberhard felbft vielmehr war von Beinrich bazu auserfeben. Erfenbalb von Mainz mußte fich mit ber Confecration eines der Nebenaltare begnügen: er nabm fo ledialich bieselbe Stelle ein, welche auch ben Erzbischöfen von Trier und Köln, von Salzburg und Magdeburg, bem Batriarchen von Aquileia und bem Brimas von Ungarn zuertheilt war, fein böherer Anspruch war ohne viel Aufseben beseitigt3). Als wenige Wochen barauf Benebict VIII. - wir werben noch boren, ber eigentliche Bapft für unseren König — ben papstlichen Stuhl bestieg, muß die Aussertiauna bes Schirmbriefes. in welchem er feiner Borganger Brivilegien für Bamberg bestätigt, gleich in bie ersten Tage bes neuen Bontificats gefallen fein4). Rann man bann auch nicht bebaupten, baf ber Aft

<sup>34</sup> opiscopis in id operis destinatis; boch ift bier bei ber ichlechten handichriftlichen Ueberlieferung am Eheften an einen Schreibfehler an benten. P.).

<sup>1)</sup> Annal. Quedlinburg. 1012.

<sup>2)</sup> Gesta episcoporum Camerac. III, 2, SS. VII, 466.

<sup>3)</sup> Die aussichtliche Beschreibung der Feier sindet sich jetzt in der eben erwähnten Dedicatio. Dieselbe beweist besonders, daß die früher wohl bezweiselte Rachticht der Hildeseimer Annalen und Lamberts, danach Eberdard selbst die wichtigste Function versah (1012: Babenderzae venerabile monasterium, ipsius domns regis nobile ac speciale studium, ab Eberhardo primo ejusdem sedis episcopo cum consensu et conventu omnium cisalpinorum praesulum 2. Non. Maji consecratum est), volkommen begründet ist, und daß Chietmar (VI, 40: sponsa haec Christi per manus Johannis, patriarchae de Aquileja, et aliorum plus quam 30 episcoporum ministerio consecratur) den Patriarchen von Aquiseja offendar nur darum so besonders hervorhebt, weil ihm dessen Anwesenheit und Betheisigung bei einem recht eigentlich deutschen Feste siberdaudt bemerkenswerth erschien. P.).

<sup>4)</sup> Benedict VIII. ift wahrscheinlich am 22. Juni 1012 consecrirt, vgl. Jassé S. 351. Seine Urkunde ist signirt: Scriptum in mense Junio, indictione 11, und dann: Datum 12 Kal. Febr. (so Cod. Udalrici N. 78; Vita Henrici cap. 26 ist der Tag augenscheinlich durch Nachlässeit des Schreiders weggelassen) anno pontisies D. g. Benedicti octavi papae primo. Der spätere Tag der wirklichen Emanation, der 21. Januar 1013 (Jassé 305,) deweist in Uebereinstimmung mit der Indiction, daß jener Junius der Aussertigung der des Jahres 1012 ist. (Eine solche Annahme ist unmöglich. Sergius IV. war zwischen dem 16. und 22. Juni gestorben, vgl. Jassé S. 351. Undenkbar aber ist, daß von da ab dis zum Ende des Monats schon eine Bettiton Heinrichs an Benedict gerichtet worden sei, wie doch die Bulle ste erwähnt: quoniam petisti a nodis una cum confratre nostro Eberhardo, ejusdem sanctae Badendergensis ecclesiae digno episcopo, ut omnia nostrae quoque auctoritatis privilegio consirmaremus etc. Auch die allgemeinen positischen Berhältnisse der damaligen Zeit lassen einen berartigen Gedanken nicht aussommen. Heinrich hatte sich, wie wir später sehen werden, die Beihnachten

88 . 1007.

ber Kaiserkrönung im Jahre 1014 zu einer allgemeinen Exemtion Bambergs burch die römische Curie geführt hätte, ober auch nur für Heinrich zum Anlaß geworden wäre, neue Freibriefe, die jene apostolischen Gnaden für seine Stiftung eingeschlossen und bekräftigt hätten, zu verkünden): so sollte dann doch bald ein anderes, auf beutschem Boden in dieser Weise noch nie gesehenes Schauspiel auch biese Angelegenheit beträchtlich weiter fördern.

Der Sifer des Herrschers war mit Gründung von Bisthum und Domstift noch nicht befriedigt; damit man es recht empfinde, daß der Bischosssig nicht aufgehört habe eine königliche Residenz zu sein, ward sofort noch die Aufrichtung eines Collegiatstiftes von canonischem Leben betrieden. Eine Fundationsurfunde von St. Stesphan — dem Protomarthr ward der Name entlehnt — hat sich nicht erhalten: man hört bei Schenkung eines Gutes im Jahre 1009 zuserst davon<sup>2</sup>), dort so, daß dem Bischosseichen weitgehende Disposition über das Vermögen des Stisss, also ziemlich uneingeschränkte Aufssichtsechte eingeräumt scheinen<sup>3</sup>). Doch ist es gleich sehr stattlich

<sup>1012</sup> noch gar nicht birect filr Benedict, bem ein anderer Papft entgegengestellt war, entschieden. Entweder ift also das 12. Kal. Fobr. ein irriger Zusat, ober es ist auf das Jahr 1014 zu beziehen, was mir am Shesten glaublich scheint. Abgesaßt war die Urkunde jedensalls im Juni 1013, wie das die hinzugeffigte Indiction beweist. P.).

<sup>1)</sup> Zu bieser unrichtigen, ober wenigstens burch keins ber überbliebenen Documente bestätigten Ansicht könnten die Annal. Hildesheim. 1014 verleiten, wo der Kaiser, nach der Krönung nach Deutschland zurückgekehrt "pentecosten Babenbergh kestive peregit. Quo tunc privilegia, ejusdem loei res continentia, jussit inscribere, firmata vel sigillo sue auctoritatis, et roborata apostolico jure Romani pontificis, ut essent illorum banno firmata, regnante Christo regi regum in eternum et ultra". Auch für die Angabe bei Bipo cap. 1, SS. XI, 256, der nachdem er irribimsich den Kapst zur Einweihung der Cathedrale nach Bamberg kommen lassen, hinzusigt: cujus (scil. papae) auctoritate ad tutandum locum privilegia publica stipulatione confirmavit (Henricus), sehlt es an urkundlichem Beleg. (Der Hildesheimer Annalist hatte wahrscheinlich von den Schenkungen gehört, die Heinrich wirklich bicht nach leiner Kaiserkönung dem Bisthum machte, Böhm. 1107. 1124. 1129; Bipo dachte wohl an die Reise Benedicts vom Jahre 1020 und an die damals von ihm ausgestellte Urkunde sitr Bamberg, die gleich näher besprochen werden wird. P.).

<sup>2)</sup> Urkunde vom 29. October 1009, Böhm. 1055: Eringun. Hier ift im Original ber Name bes Gaus und bes Grafen unausgefüllt geblieben; daß aber Eringa im Rottgau (heute Ehring am linken Innufer, etwas abwärts von Braunau) gemeint sei, dasselbe Gut, welches am 13. Mai 1007 auf Runigunhes Betrieb einem Grafen Ascoin geschenkt worden (Böhm. 996), und das asso jetzt wicher durch einen ber vielen von Keinrich zu Gunsten seiner Bamberger Stiftungen gemachten Giltertausche herbeigebracht werden mußte, hat Desterreicher, Geöffnete Archive I, 2, 360—376 anderen Meinungen gegeniber glücklich erwiesen.

<sup>3)</sup> Fir St. Stephan ift uns teine andere Urkunde, als bie eben erwähnte, aus bem 11. und 12. Jahrhundert überblieben, f. Desterreicher S. 365. — Das

botirt: man zählte 16 Pfründen, darunter nächst Propst und Dechant den Custos, Scholasticus und Cellarius, wie in einem vollständig eingerichteten Capitel; für seinen Anspruch auf eine ursprünglich selbständige Stellung zeugt es wohl auch, daß, als sehr spät — im sechszehnten Jahrhundert — der Bischof in Uebereinkunft mit der römischen Curie das Recht erward, die Propstei von St. Stephan an ein Mitglied des Domcapitels zu vergeben, der so von außen her ernannte Borstand dem Collegium die Aufrechthaltung der Rechte und Freiheiten von St. Stephan eidlich zusagen mußte, und dann doch weder Sit noch Stimme darin noch die eigentlich obrigkeitlichen Rechte über diese Kirche hatte<sup>1</sup>).

Den urfunblich beiben Gatten gebührenben Ruhm ber Stiftung will die Tradition<sup>2</sup>) allein ber Königin zuerkennen: aus ihren Gütern sei die Ausstatung des Stifts ersolgt<sup>3</sup>), aus ihrer Hand hätten hier die Bauleute den Lohn empfangen<sup>4</sup>); später nannte man zu Bamberg den gefreiten Raum am Südende der Stadt, der den ursprünglichen Besitz des Stifts bildete, und in dessen Mitte auf einer Anhöhe die Kirche sich erhob, St. Kunigunds-Mantel (Peplum S. Chunegundis). Danach kann Kunigundens Biograph sich den Entschluß Benedicts VIII., nach Deutschland zu kommen, die Einweihung von St. Stephan zu vollziehen, wie eine Folge der Einsladung vorstellen, die die Kaiserin an den Papst habe ergehen lassen. In jenem merkwürdigen Oftern des Jahres 1020 gelangt, werden wir nachzuweisen haben, daß man weder hiermit noch mit Benewicts eigenem Bericht, wie ihn wiederholte Vitten des Kaisers, seine Stiftung selber zu sehen und mit der apostolischen Autorität zu besesstigens<sup>5</sup>), endlich zu dieser Reise vermocht hätten, ausreicht, ihre

Fragment einer solchen, das Schuberth a. a. D. S. 37 aus dem Stistsurbarium ansihrt, und in welchem den "dicti collegii rectores et sacerdotes" viel höbere Rechte eingeräumt werden, als "eum omnibus praediis cuicumque conquisitis et conquirendis... locandi, commutandi, instituendi et destituendi liberam habeant potestatem; quidus etiam offensarum satisfactionem vel emendas excessuum in omnibus causis civilibus ab universis ecclesiae colonis et sudditis volumus exhiberi etc." habe ich auf kein Kaleferdiom zurückzussühren vermocht. (Sie entspricht sehr der später als gesässch nachgewiesenen Urbunde für das Kloster St. Michael, Usserm. Episc. Bamb. Cod. Probb. N. 20. P.).

<sup>1)</sup> Ussermann, Episc. Bamb. S. 264-266.

<sup>2)</sup> Urtunde Bischof Leopolds I. bei Schuberth a. a. D.

<sup>3)</sup> Vita S. Cunegundis cap. 1, SS. IV, 821: parvo quidem scemate, sed majori opera de suo patrimonio ecclesiam dedicavit.

<sup>4)</sup> Daher benn bie Sage von ber Krystallschiffel, beren fich Kuniqunbe bei bem Auszahlen bebiente, die den Dieb an den Tag bringt. Man sieht sie heute noch in Bilbwerten zu St. Stephan und am Grabmal des Kaiserpaars im Dom. Bis zum Bauernkrieg zeigte man sie auf dem Michelsberg.

<sup>5)</sup> Die "preciosa munera, quae adhuc ibi servantur", mit benen nach

1007. 90

mirfliche Veranlaffung zu erflären. Genüge bier bie Bemerfung. bak, wie man bamit auch bei ber Weihung ber zweiten Hauptfirche ben Ansbrüchen von Mains aus bem Wege ging, boch in ber That auch bamals in noch mehr verbindlicher Form als 1007 eine Art Lebnsauftragung bes Bistbums an ben römischen Stubl erfolgt ift. Erft bier, im Jahre 1020, ward ber jahrliche Bins, ben Rom für 11ebernahme pon berlei fdirm- und lebnsberrlichen Bflichten fich zablen zu laffen pflegte, ftipulirt.

Doch ist zuerst bie Frage, worin er bestanden, nicht ohne Schwierigfeit. Benedicts Urfunde') nemlich verordnet bas Bisthum nur zu jabrlicher Geftellung eines weißen, wohlgesattelten Relters: Leo Marficanus2) weiß noch von einer jabrlichen Abgabe von bunbert Mark Silbers. Lage nun ber Fall fo, bag man ben um beinabe ein Jahrhundert fvateren Schriftsteller gurudguweisen batte, fo wurde bies taum eines erlauternden Wortes bedürfen: bas Mertwürdige aber ift bier, baf bas Stillschweigen ber bas Rechtsverhältnif gründenden Urfunde über einen ber wichtiaften Buntte beifelben fein Zeugniß gegen ihn fein barf. Denn mas er bingufügt, bak nachmale König Beinrich III. biefen Babenberger Bine burch Abtretung von Benevent an ben römischen Stubl abgetauscht babe und nur ber Zelter überblieben fei, bas erhalt burch gute Zeug-nisse eine gewisse Beglaubigung. Herman von Reichenau hier Zeitgenoffe — erzählt jum Jahr 10533), wie Leo IX. bei

Daß freilich ber Erlaß Clemens II. (bei Hoffmann, Annal. Bamb. S. 71, bei Jaffé nicht unter ben unechten) dat. 12. Kal. Nov., pontificatus nostri anno 2. (Clemens Erbebung fällt Weihnachten 1046, sein Tob 9. October 1047, vgl. Jaffe S. 364. 366) über ben Empfang ber 100 Mart für alle vergangenen Jahre ju ben plumpften Täufchungen gebort, bebarf feiner Ausführung, val.

Usserm. S. XXXIII.

Adalberti Vita cap. 26 ber Bapft St. Stepban bebacht habe, merben von ber Vita Meinwerci cap. 165, SS. XI, 142, beffer verftanben als von ben Reueren: es find Reliquien.

<sup>1)</sup> Vita Heinrici cap. 27. Ueber bie Signa ber Urfunde unten.

<sup>2)</sup> Chron. mon. Casin. II, 46, SS. VII, 658. Daß Leo hier nun auch bie Cathebrale von Benebict VIII. einweihen läßt, tann feine Glanbwürdigfeit nicht verringern. Denn biefen Fehler, ber bem nur etwas ferner Stebenben fo verzeihlich ift, begeht wie Bipo, auch Glaber Rodulfus III. Princ., SS. VII, 62.

— Das von Hahn, Reichsbistorie V, 212 R. n. angeregte Bebenten, baß bie Urtunde nur "singulis quibuscumque indictionibus", Leo alljährlich ben Zins forbert, erlebigt fich baburch, bag fichtlich es bei ber Curie bamals noch Gebrauch war, bas einzelne Steuerjahr "indictio" zu nennen, vgl. Jaffe 3074 und nasmentlich 3082; bag es auch bier "annus" bebeuten soll, beweisen bie gleich zu citirenden Urkunden ber späteren Päpste.

Bu bem Bins von 100 Mart Gilber erbietet fich Spitignens von Böhmer, ba er um die Krone bittet und die Mitra erhalt (Balady I, 196); er bat besbalb für Bamberge Berbaltniffe nichts Unwahrscheinliches.

<sup>3)</sup> Der Taufchaft erfolgt nach ihm Weihnachten 1052 au Worms. SS. V, 132.

feiner Anwesenheit in Deutschland bei Beinrich III. um Ginsepung in die alten Rechte ber Curie auf fo manches beutsche Stift. 2. B. auf bie Abtei Tulba, beren altes Tochterverhaltnik zum Babit im Sahr 1020 wenn nicht verftarft boch ficher erneuert worben war, angebalten, und ber Raifer ben beiligen Stubl burch Abtretung von mancherlei taiferlichem Befit in ben cisalpinifchen Gebieten entichabiat babe: bie besten localen Quellen bezengen, bag bem Papft wirt. lich in eben biefen Jahren Benevent vom Raifer abgetreten worben'). Dag bagegen ber Ansbruch ber Curie auf ben Relter mit Sattel und Zeng aufrecht erhalten blieb, befunden bie bei bem Regierungsantritt ber Bischöfe Egilbert, Eberhard II. und Efbert in ben Jahren 1139, 1146, 1204 pon Rom aus ergangenen Schreiben, Die ibn mit benfelben Worten forbern2), und jenes aus ber ameiten Salfte bes zwölften Jahrhunderte stammente amtliche Verzeichnif ber Einfünfte ber romifden Rirche, bas ibn mit aufgablt und zwölf Mart Silber als bie Ablöfungsfumme bafür nennt3). Wir muffen banach bebenten, baf bie alteste Recension, Die uns von bem Schreiben Benedicte bie iest bekannt geworden, bem Cober bes Ubalrich'), alfo einer Zeit angebort, ba jebenfalls ber Bins ber hunbert Mart icon antiquirt und felbit in Rom pergeffen b) war, und bak man

<sup>1)</sup> Bgl. Di Meo, Annali del regno di Napoli VII, 303, und besselben Apparato cronologico S. 279. Dazu benn ben Zujat bes Petrus Diaconus zu Leo II, 81, SS. VII, 685.

<sup>2)</sup> Vita Henr. cap. 27: equum unum album, bene aptatum et faleratum; vgl. Usserm. Episc. Bamb. Cod. Probb. N. 97. 110; Proleg. S. XXXIV. (Die hier verheißenen Bullen von Innocenz III. und Gregor IX. aus ben Jahren 1204 und 1235 finden fich unter den Beilagen nicht. P.).

<sup>3)</sup> Bei Cenni, Monum. domin. pontif. S. LII: In episc. Babbenburg. episc. palafridum album pro sella domini papae, vel 12 marcas argenti; ober, wie ber spätere, aber hier correctere Text bei Muratori, Antiquit. italicae V, 876, hat: In episcopatu Bambergensi, qui est domini papae, episcopus ipse palafredum album cum sella, vel 12 marcas boni argenti.

<sup>4)</sup> N. 77. Die andere ist eben in der Vita Henrici cap. 27, beide ohne Datum mit dem: Scriptum per manus Raphonis notarii, regionarii et scriniarii s. Rom. eccl. — Aus Udalrich stammt der Druck Mansi XIX, 327. Lünigs incorrecter Abbruck will nichts bedeuten; Ussermann und neuerlich Jäck (in den Bamberger Regesten. Siebenter Bericht des historischen Bereins S. 19) beziehen sich auf diesen Druck und kennen kein Original. Das "Datum Kal. Majis per manus Benedicti episcopi Portuensis et dibliothecarii S. apost. sedis. Ind. 3." beruht nur auf Lang (Reg. Boica I, 70), der bekanntlich mit der Conjectur leicht bei der Hand ist. Um so wichtiger wäre es, zu wissen, ob das heutige Bamberger Archiv ein Original besitzt, und wie dies lautet.

<sup>5)</sup> Was barans zu schließen, baß bie boch in ber Epoche Gregors VII. in bie heutige Gestalt gesommene Urhinde Heinrichs II. für Papst Benedict VIII. die von Bamberg allährlich ber Eurie zu zahlende Abgabe, allein auf den "equius albus faleratus" beschränkt. (Meine etwas abweichende Ansicht siber diese Urtunde werde ich unten entwickeln. Jedenfalls ist auf ihre Form nicht allzwiel zu geben; man kann daher auch die Unterschrift Bischof Eberhards I.: Ego Eber-

92 1007.

vielleicht in Bamberg nichts Uebles zu thun glaubte, wenn man bas Anbenken baran auch aus ber Urkunde tilate.

Gin Gegenstand noch mehr praftischer Controverse ift sobann. was jener Anschluß bes Sochstifts an Rom bebeutet habe. eine Meinung ift, bag bamit nun eine pollige Eremtion von ber Mainzer Metropolitengewalt beabsichtigt ober gar erlangt worben Daß fie irrig, bafür ift ber befte Zeuge wohl Clemens II. ber bom bischöflichen Stuhl von Bamberg jum papftlichen Thron gelangt mar, und also ein boppeltes Interesse gehabt batte, bies fingulare Rechtsverbaltnik fo ftart wie moglich zu betonen. Seine Beftatigungeurfunde für bas Bisthum2) aber, bie fich ausbrücklich anf die Afte Johanns XVIII. und Benedicts VIII, beruft, jene gebrauchlichen Formeln, Die jeben Gingriff in Die Rechte ber Cathebrale wehren, auch bas ftarte Wort, bag fein Raifer fie anzutaften wagen folle, binaufugt3), bie endlich bie gewaltigften Waffen Fluches und Segens für Bambergs Feind ober Freund aus ber Ruftkammer bes römischen Curialithis bervorbolt — fie übergebt bas Berbaltnik jum Metropoliten gang: gewiß weil ber Bapft fich fceut, bafur bie Formeln von 1007 zu wiederholen, und weil er boch tein Recht bat, ein Bort weitergebenter Exemtion an bie Stelle zu feten. Erft als fein Leichnam in die Kropte des Beterschors einzog, bringt bies

hardus, Babenbergensis ecclesie episcopus, Romane sedis subditus, subscripsi, wenigstens nicht zum Beweise in ber Frage gebrauchen, bie alsbalb im Texte behanbelt werben wirb. P.).

<sup>1)</sup> So die Compilatio chronologica, bei Pistor. I, 1090. Die Reinung der Bollandisten geht dahin, daß wenigstens mit Clemens II. die vollständige Exemtion begonnen habe. — Ganz sehl geht auch Abalbert, Vita cap. 26, daß der Kapst damals sestgeset habe: opiscopatum ab omni saeculari potestate liberum esse. Benedicts eigene Worte sind: aecclesiam cum omni integritate opiscopatus sanctae Romanae aecclesiae, cui Deo auctore presidemus, et nodis obtulit. (Lene Worte Abalberts beziehen sich nicht auf die zweite Urkunde Benedicts von 1020, sondern auf die erste von 1013—1014, und geben da einen ganz guten Sinn. P.).

<sup>2)</sup> Auch von dieser sind nur die beiden Texte Cod. Udalr. N. 87 und Vita Heinrici cap. 16, beide ohne Datirung. Auch der Abdruck bei Lünig, Spicil. ecclesiast. II, 14, hat keine Data, und die bei Mansi, Ussermann und Cocquesines sind jenen beiden Quessen entnommen. Bei Ussermann N. 32 sindet sich die Rote: Datae dicuntur Kal. Oct. 1047, octo ante oditum diedus, und bei Lang, Reg. Boica I, 83, mit Berweisung auf Ussermann: Dat. 8. Kal. Octobr. per manus Petri Diaconi, dibliothecarii et cancellarii pontistanno 1., Heinrici regni (?) anno 1., ind. 1. Jäd in den Regesten a. a. D. S. 26 macht gar zwei Urkunden daraus, eine vom 24. September, eine ohne Datum.

<sup>3)</sup> Nullus imperator, nullus rex, dux, marchio, comes, vicecomes, et praeterea non archiepiscopus, non episcopus, non abbas, nec ulla hominum persona audeat, temptet, praesumat quicquam, vel violentia, vel fraude, vel furto detrahere, minuere, mutilare. (Daß ber Kaiser in bieser Beise erwähnt wirb, ist auch sonst ben Urtunben ber Zeit nicht ungewöhnlich. P.).

Bambera neues Glud. Dem Glanze, ber bamit nach ber Ansicht ber Zeit über bas Bisthum gekommen, will Babit Leo IX.1) mit ber Gemabrung bes Rechts ber Mitra für gewiffe Refttage an biejenigen Blieber bes Capitels, bie bie Ehrenwacht an bes Babftes Sartophag balten, und burch bie nicht minter bebeutenbe Berleibung bes Balliums junachit für brei bobe Festtage an ben Bischof ent-Wenn gleich biefer Schmud rechtlich für bie eremts Stellung eines Bistbums nichts bewies2), fo warb boch, jumal als Babft Bafchalis für ten beiligen Otto ben Gebrauch bes Balliume auf noch brei andere Sabrestage und jeglichen Kirchweibatt erftrecte.3). Innocens III. Tage und Bergnlaffungen wieber vermehrte, und fo ber Bifchof allmählich in bas Recht einruckte, es bei jeber feierlichen Berrichtung am Altare anzulegen'), baburch bas Gefühl, baf man einen bem Erabisthum verwandten Rang einnahm, ju Bamberg bebeutend verstärft"). Wefentlicher noch war, baf Leo IX. in jener Urfunde vom 6. November 1052, die er feinem eigenen Befuch au Bamberg auf bem Fuße folgen ließ, die Metropolitanrechte von Mainz ausbrudlich auf bie fogenannten canonischen Sachen einidrantte"). Darunter wollte bie Braris Streitigfeiten, welche bie Berufung von bem Bericht bes Bifchofs an eine bobere Inftang verlangten, nicht versteben"); man gewöhnte fich vielmehr febr frub. in folden Fällen fogleich bie romischen Tribunale, mit Umgebung von Mainz, aufzusuchen. Deffen Rechte bachte man auf die Confe-

<sup>1)</sup> Es sind die beiben Urkunden, die erste vom 6. November 1052, die auch siber die zu Gunsten Bambergs ersolgte Schlichtung des Streites mit Wilrzburg Austunft giedt, für die es außer den Texten bei Ussermann (N. 100) und in der Vita (cap. 18) ein Bamberger, von hepberger publicirtes Original giedt (Jassé 3256), und die vom 2. Januar 1053 (nicht 3. Januar 1052, wie SS. IV, 802 und bei Jäd), die mit vollständiger Datirung Cod. Udalr. 99, mit halber Vita cap. 17, bei Ussermann "ex apographo transmisso".

<sup>2)</sup> See fagt babei: salva auctoritate domne metropolitanae Moguntine ecclesie.

<sup>3)</sup> Bgl. Urfunde Papft Pajchalis IL, Jaffe 4663. Bei Herbord, Vita Ottonis I, 20, SS. XII, 757, wird unrichtig eine Erhöhung von vier auf acht Tage angenommen.

<sup>4)</sup> Schnberth a. a. D. S. 24.

<sup>5)</sup> Die reichste Sammlung von Beispielen für das Berhältniß von Bisthümern, die im Besit des Palliums, zu ihren Metropoliten hat Florens, Tractationes in IX priores titulos decretal. S. 353 sf.; es kommt dabei heraus, daß die Letzteren, obwohl in der Gewisheit ihrer dadurch unverlorenen Oberhoheit, doch die Berleihung dieser Zier an ihre Suffragane zu verhindern wünschen, weil sie praktischen Folgen davon sürchteten. So in dem interessanten Fall zwischen Anselm von Canterbury und dem Bischof von London.

<sup>6)</sup> Sit tamen idem episcopus suo metropolitano, episcopo Moguntino, in canonicis causis tantummodo subjectus et obediens.

<sup>7)</sup> So bie von Bischof hermann verletten Canoniler von St. Jacob, ba sie bei ihm tein Gehör finden, Lambert 1075, SS. V, 220.

cration bes Bischofs und auf die Einberusung besselben zu Provinzialspnoden beschränkt.). Bon diesen wiegt das Letztere viel weniger schwer und versor mit dem Herabkommen des Instituts der Propinzialspnoden allen Nachdruck: so drängte sich denn die ganze Frage sichtlich in den Akt der Consecration zusammen. Hier sich von Mainz abzulösen, und damit die Exemtion zu vollenden, gelang Bamberg bekanntlich nicht, und daher versor sein Bischof den Charakter des Suffragans niemals völlig; doch bleibt demerkenswerth, daß man einmal danach entschieden gestrebt hat. Auf die Comdination dieses Anspruchs seiner Kirche und des Antriebes, den ihm die Stellung des Erzbischos Ruthard in dem großen Kampf des Tages gab, gründete im Jahre 1103 der heilige Otto seinen Entschluß, die Consecration dei Papst Paschalis zu suchen?). Sein erster wie sein zweiter Nachsolger, Egilbert und Eberhard II., haben mit gleichem Erfolg, wie er den Weg über die Alpen angetreten.

Fragen wir ber Haltung, die Rom selbst babei einnimmt, nach: fo ift fie von jener Doppelheit, bie bem Rechtsverhaltniß felber Aus biefer Befugnif, aus ber Pflicht ber Muteigen geblieben. ter über die Tochter, entnimmt Gregor VII. fein Recht, unverweilt gegen ben mit bem Frevel ber Simonie beflecten Bischof Hermann einzuschreiten: unter ausbrücklicher Hinweifung auf ben Willen bes Stifters, banach Bamberg Rom wie bie Schulter bem Saupte anhange, übt er es: und boch erkennt er bie Metropolitanrechte von Mainz an, ba er ben Erzbischof Siegfried auffordert, für Neubesetzung bes bischöflichen Stuhls zu Bamberg zu forgen'). Mit jenem Rechtsbezug vertheibigt Baschalis sein Gebahren mit Otto bei Ergbischof Ruthard ) und entschuldigt es boch zugleich; Papft Eugenius III. wiederholt bei Bestätigung ber Privilegien für Bischof Eberhard II. in ber Urkunde vom 31. December 1146 bas "salva nimirum Moguntiae metropolis reverentia", und hat boch wenige Monate zuvor in ber Canonisationsbulle für Raifer Beinrich von Bamberg gefagt, bag es allein bem römischen Stuhl unterthan fei 6).

<sup>1)</sup> Bgl. Uffermann S. XXXIV.

<sup>2)</sup> Ebbonis Vita Ottonis I, 9. 10, 11, SS. XII, 829, 830.

<sup>3)</sup> Bgl. Jäger, Geschichte Frankenlands II, 460,

<sup>4)</sup> S. bie Urfunben Jaffe 3716. 3719. 3720; vgl. auch Meusel, hiftorische Anmertungen über Bambergs Exemtion, im Geschichtforscher VI, 46.

<sup>5)</sup> Ebbo I, 13: quantum a suae institutionis exordio Babenbergensis ecclesia sedi apostolicae familiaris exstiterit, prudentiae tuae notum existimamus. Congruum igitur duximus etc. Nacher: Ottoni episcopalis benedictionis manum Domino largiente contulimus, salva nimirum debita tuae metropolis reverentia.

<sup>6)</sup> SS. IV, 813: ecclesia Bambergensis, quae sanctae Romanae ecclesiae soli subesse dignoscitur. (In ähnlicher Doppesstellung geht es fort. Bulle Innocena III. vom 22. December 1204, Usserm. Cod. Probb. N. 155:

Die Folge von bem allen aber war boch, daß man am Reiche Bamberg den Kang vor allen übrigen Bisthümern einräumte, daß es nachmals auf der geistlichen Fürstenbank vor so viel Hochstiftern älteren Ursprungs und früheren Ruhmes, selbst dem herzoglicher Ehren gewürdigten Würzburg voran, gleich hinter den Erzbischösen seinen Platz nahm'). So waren auch hier noch dis zum Jahre 1803 die Früchte von König Heinrichs ersten Plänen und Veranstaltungen erkennsbar, und danach wohl auch die Meinung, die den ganzen Lehnsaufstrag an Rom für eine leere Form ausehen möchte, abzuweisen.

Canonifer und Mönche streiten, wie man weiß, in biesen Zeiten viel um ben Borrang ihrer Ordnungen in der Gottgefälligkeit. Unser Spepaar<sup>2</sup>) scheint wie beflissen, beiden gerecht zu werden: dem Collegiatstift gegenüber sollte sich auf einem Hügel im Norden ber Stadt ein Aloster dem Erzengel Michael, dem Heiligen der Höhen, zu Ehren erheben. Sehr wahrscheinlich, daß die ersten Anfänge bieser Stiftung gleich in die Jahre nach 1007 fallen<sup>3</sup>): sicher tritt sie

Quoniam Babenbergensis ecclesia nostra est filia specialis, et specialiter sollicitudini nostre incumbit, ejus necessitatibus cum debita vigilantia providere etc. Bulle besselsen an Bisso Esbert nom 24. December 1204, a. a. D. N. 156: infra terminos Babenbergensis ecclesie ante saciem tuam crucem portari concedimus, salva sedis apostolice auctoritate et Moguntinensis metropolis debita reverentia. Daß unter solchen Berbältnissen Streitigseiten Bambergs mit Mainz nicht ausblieben, wird sann vermundern, vgl. den Brief Eberhards II. an Bapst Eugen III., Usserm. Cod. Probb. N. 112: domino Moguntino archiepiscopo non judicialiter agente nobiscum, sed exitaliter nos persequente, eo quod vestram obedientiam suae praeponimus, eo quod in episcopali benedictione percipienda de plenitudine gratiae vestrae participare praesumpsimus, et de sonte potius quam de rivo potare maluimus. P.).

<sup>1)</sup> Erft als mit ber Reformation bas Hoch- und Deutschmeisteramt in einer Hand vereinigt wurde, machte ber Bertreter bieser Barbe, ber nun bem Reiche im engeren Sinne angehörte, die Reichstage besuchte u. s. w., ben Borrang vor allen Bischen mit Erfolg geltenb.

<sup>2)</sup> Zu weit geht wohl Bischof Eberhards II. Erklärung von 1154, Usserm. Episc. Bamb. S. 296, Cod. Probb. N. 119: Sicut haec principalis ecclesiae nostrae fundatio est domni nostri Heinrici sacratissimi imperatoris: ita ecclesia S. Michaelis regni ejus consortis fundatio est, domnae nostrae sacratissimae imperatricis. Da ste aber sogar Grund einer gerichtlichen Entschiung bischt, so wird man wenigstens Kunigunden einen Antheil auch an dieser Stiftung nicht bestreiten können.

<sup>3)</sup> Es wäre bewiesen, wenn man jenen Notizen bes Bamberger Cober (B. VI. 15, s. Banb I, 554—556) fol. 119.2, hier mit bem: Rodeheim, Wanlubihusun, Weredin, Butelbrunnen, Wusurtin etc. cum omni decimacione ipsarum apud Heresveldensem abbatem Gotehardum cum propria hereditate non minus, quam supradicta predia commutavit, vollen Glauben schenken könnte, da die über den Tausch sprechende Urkunde in der originalen wie in der verfälschen Gestalt (s. N. 2) nur don Abt Aruosd weiß. Godehard nemlich hatte seit 1012 mit dersselb nicht mehr zu schaffen.

96 1007.

auf dem Frankfurter Tage, da Heinrich den Handel mit Eichstädt glücklich zu Ende gebracht hat, hervor. Dort nemlich tauscht er, wie die Urkunde sagt, um tas Wohl beider Kirchen, der Bamberger wie der Hersfelder, zu befördern, aber noch ohne besondere Hinweissung auf die neue Stiftung, einige von Bamberg nicht allzuweit abzgelegene, sichtlich dem ostfränkischen Bereich angehörige Güter, Rothsheim (bei dem heutigen Gollhosen) und Welbhausen (bei Uffenheim), beide im Gollachgau, Werde (das heutige Obersund UntersWere bei Schweinsurt) im Weringau, und Wonsurt bei Theres im Volkselb von der Abtei Hersfeld ein<sup>1</sup>); und eben tiese Besitzungen kennen wir als zum Stammaut von Kloster Michelsberg gehörig.

Denselben Sinn hat ein wenige Monate später, am 11. Mai 1015 mit Fulda gemachter Tausch, durch welchen ber König zwei Herrenhöse, die ihm mit dem Tode der Aebtissin Mathilde von Essen, der Tochter Liudolfs, der Enkelin Ottos des Großen zugefallen waren, die also ein Stück des alten sächsischen oder conradingischen Hausgutes gebildet hatten, weggab, um zwei dem Mittelpunkt seiner Schöpfungen näher liegende Besitzungen, Ezzelskirchen (bei Höchstadt) in jenem Würzburgs geistlichem Rechte vorbehaltenen Antheil des Rednitzgaus und Rattelsdorf im Banzgan in seine Hand

<sup>1)</sup> Die echte Urtunde über diesen Tausch, Franksurt ben 5. Februar 1015, (Böhm. 1135) sindet sich allein bei Wend, Urkundenbuch zu Band III, 44. Sie gebört in die Reihe von Urkunden, die auf jenem Franksurter Tage zu Gunsten hersselbs ausgestellt worden sind, sie theilt mit diesen die Eigenthümlichkeit, daß sie die trückger Augade des Jahres Christi und des Regierungszahres Heinrichs als König und Kaiser (1015. anno d. H. s. r. 13. imp. 1.) eine unrichtige Indictiou hat (so die Urk. Böhm. 1132. 1133 bei Wend a. a. D. und Böhm. 1134, die bei Schmincke, Mon. Hass. zuerst zu Tage gekommen).

Ein zweiter, nur aus einer Bamberger Quelle bei Schultes, hiftor. Schriften S. 338, publicirter Text (später auch Mon. B. XXVIII, 1, 466) bieser Urtunde zeigt sich nicht blos mehr sir Kl. Michelsberg intereistrt, indem er die bekannte Formel "cum terris cultis et incultis, silvis, venationibus etc." ba ausläft, wo sie von den an Hersseld abzutretenden Gebieten gist, also zu besten Gunsten sallen würde, und sie dagegen oben bei den Michelsberg zusallenden Guttern überdies mit dem bebenklichen "cum decimatione" einschaltet, sondern bekundet auch durch den Gebrauch von Formen bei den Eigennamen, wie Wallidensen statt Wanledenusen des Wenchschen Textes den singeren Ursprung.

Es ift also burchans kein Grund, die zum Theil bem echten Text entnommenen, zum Theil bebenklich zwischen 1015 und 1018 schwankenden Signa dersselben: Dat. Non. Februarii, ind. 12., anno dom. inc. 1015, anno domni Heinrici seeundi regnantis 16., imperii vero 4. babin zu beuten, als hätte das 1015 begonnene Geschäft der Zuwendung bieser Süter an die neue Stiftung erst später seinen Abschlich erreicht. Biesmehr wird das Bortommen dieser wirren Combination von Datis in mehreren auf Al. Michelsberg bezüglichen Urdunden, die als zweite Texte neben richtig signirten und auch ihrem Inhalt nach sich bester bewährenden Redactionen herlausen, und zeigen, daß wir es hier mit Hälschungen berselben, überall gleich erkenndaren Tendenzen, mit Machwerten beselben Tupus, wahrscheinlich der Michelsberger Schreibschule zu thun haben.

zu bringen 1), und sie aus bieser sosort an das Kloster übergehen zu lassen. Sin Aft, der auch dann merkwürdig ist, wenn wir bedenken, daß Ezzelskirchen zu den Punkten gehört, die Fulda einst durch einen sichtlich von der Regierung Ludwigs des Kindes erzwungenen Tausch

1) Bon der echten Urtunde kennen wir nunmehr zwei Redactionen: die eine (Böhm. 1140) Schannat, Trad. Fuld. S. 246 und jeht auch Dronke, Cod. dipl. Fuld. S. 345; die andere in dem Bd. I, 554 beschriebenen Michelsberger Manuscript (bei Jäd N. 182. 186. 449. Bamb. Bibl. B. VI, 15). Sie unterschieden sich, das der gedruckte Text bei den Fulda überwiesenen Hösen noch hinzussügt additis simul 4 ministerialibus meis, Alwino et Ruodolfo dapiseris Folcoldo et Erkengero marescalcis meis. Diese Discredanz geführdet keinen der beiden Texte: denn da die vier Ministerialen sichtlich ein dem Tausch hinzustretendes königliches Geschenk für Fulda bilden, so brauchte die Aussertigung der Urtunde, die Michelsberg erhielt, davon nichts zu enthalten, und die Fassung der zweiten Redaction enspricht ganz ihrem Fundort. (Beiläussig erwähnt Dronke a. a. D. N., daß sich im zweiten Texte von Eberhards Coptarium noch ein etwas abweichender, vielleicht asso mit unserem zweiten identischer Text besindet). Unsere beiden Texte haben die Signa: Data 5. Id. Majas anno dom. inc. 1015, ind. 12, anno vero d. H. s. r. 13, imper. 2. Actum Chosunge. Die Zeitangaben sind correct und hassen, — indictio 12 statt 13 — wird, die ihn mit den S. 96 N. 2 als echt vindiciten Ursunden des Jahres 1015 theilen, zu einem neuen Beweise ihrer Ausbentieren Ursunden des Jahres 1015 theilen, zu einem neuen Beweise ihrer Ausbentieren Ursunden des Jahres 1015 theilen, zu einem neuen Beweise ihrer Ausbentie: es ist erschlich, daß er aus einem der Lasserichen Kanzlei damals geläussgen Bersehen beruht.

Bur Ergänzung ber Urfunde bient das Tauschprotofoll bei Schannat, Hist. dipl. Fuld. Cod. Probb. S. 152, aus einer Michelsberger Handschrift, 98 1007.

von dem gedemüthigten Babenderger Grafenhause erhalten hatte'). Als noch nicht zwei volle Jahre später, am 8. Mai 1017, Michelsberg sein erstes, den ganzen disherigen Besitztand versicherndes Privilegium erhält, sinden wir in dem ostfränkischen Bereich nächst den
genannten Punkten noch zwei andere, Büttelbronn (bei Kirchen) im
Badenachgau und Thiedenhausen im Taubergau dem Kloster zugewiesen, und es hat mit dem Erwerd von Büdesheim sammt Wanbach in der Wetterau, von Langgöes, Hausen und ihrer Dependenz
im Niederlahngau, von Scherstein im Kunigesundragau sich auch in
das rheinische Francien Eintritt verschafst<sup>2</sup>). Nach beiden Richtungen
hin sieht man es sich nun ausbreiten. Vielleicht schon am 11. October 1016 ist dieser westliche Besitz durch das königliche Geschenk

bas zwar auch nicht correct in ben Datis und nicht ohne bebenkliche Wendungen ift, aber boch von zu guter Kenntniß ber Personen und Sachen zeugt, als baß man es bezweifeln sollte.

2) Die echte Urkunde mit den meist richtigen Signis: Dat. 8. Id. Maj. anno dom. inc. 1017, ind. 15, anno vero domni Heinrici II. regni 16 (statt 15), imp. 4. Actum Franckenfordiae, vollständig allein bei Schultes, historische Schriften S. 226, "ex archivo Bamberg.", und identisch mit dem Tert, von dem Ussermann als ihm ans dem Archiv von Michelsberg mitgetheilt (Cod. Probd. N. 21, N. a), aber merkwürdigerweise so spricht, als trüge auch er die bekannten salschen Signa. Daß der Kaiser Scherstein von einem Dritten gegen ein am Main gelegenes Gut eintauscht und jene Güter in der Wetterau und im Niedersahngau der Abtei schenkt, theilt auch die Notiz des S. 96 N. 1 citirten Bamberger Coder, fol. 1192, mit.

citirten Bamberger Cober, fol. 1192, mit.
Sicherlich ein Michelsberger Machwert ist der Tert, den Spieß, Austlärungen in der Geschichte und Diplomatif (Baprenth 1791. 4.) S. 218, edirt hat, und der bei Usserm. Cod. Prodd. N. 21 und aus dem angeblichen Original Mon. B. XXVIII, 1, 473 wiederholt ist. Seine brückigen Signa auf den 8. Mai 1015 zu deuten, ist unmöglich, weil der Tausch mit Fulda erst am 11. Mai 1015 zemacht ist: liest man aus ihnen den 8. Mai 1017 heraus, so bekennt man gleich, daß sie in verderbender Nachbildung der echten Urkunde entstanden sind, voll. auch Wend, III, 21 und Köpke, SS. XII, 823 N. 2. Berdäcktig ist einmal das Dazwischenschieden des "Rado montis angelorum primus addas", damit das Kosten nicht so unselbständig erschiene blos den Bischof sitrsich eintreten zu lassen; dann umgesehrt das Beglassen der Bemerkung, daß Sberhard die Güter schon "per manus advocati" dem Kloster übergeben habe; der Bericht des Kaisers von seinem Tauschgeschäft, der wohl nur dazu dienen sollselt, dein Werim- und Badenachgau, wodurch die Auszählung etwas Unselschmäßiges, von dem strengen Kanzeisuse Awszeisuse erhält; endlich das Auslassen von dem krengen Kanzeisuse wodurch die ans den Eingangsworten bei Giesebrecht, Kaiserzeit II, 549, gezogenen Consequenzen: die Berdrehung der alten Formel von den Gebes, den Weit regierenden Gewalten ist nicht in Heinrichs Lanzeit, der das ohnehin wenig ähnlich sähe, sondern auf dem Michelsberge, zu einer Zeit ersolgt, wo der Begriff des "mundus" in den der "Dei eoclesia" ausgegangen war. Nach alledem wäre nun noch die Bleibulke mit dem arweichenden Monogramm, die sich hier und in einer anderen Michelsberger Urkunde Seinrichs II. sinden soll (Spieß a. a. D. S. 100), näher zu untersuchen. (In welstenden II. sinden soll est est untersuchen.

<sup>1)</sup> Urfunde bei Dronke, Cod. dipl. S. 299.

von Sindlingen im Nibagau<sup>1</sup>), gewiß 1018 durch Gimsheim im Wormsfeld verstärkt worden<sup>2</sup>). Ohne Frage bilbet dies Gut den Preis, den Kanzler Ruthard für das Bisthum Conftanz zahlen mußte: im Mai 1018 war sein Borgänger Lambert gestorben. In den Juni desselben Jahres fällt der Tod des Markgrafen Heinrich von ber Oftmart: es ift charafteristisch für ben Austand, bak beffen Bruber Abelbert nicht ohne ein abnliches Geschent an ben Raifer jur Rachfolge in ber Mark gelangte, und es zeugt für Didelsbergs bobe Gunft bei Beinrich, bag er ihm auch biefen zweiten Gewinn gleich zuwandte. Es war ber Bof Bilin3), febr mabricbeinlich ber spätere Markt Zeuln im Banzgau, am rechten Ufer ber Robach, nicht weit von ihrer Mündung in den Main. An der Bibert, im Rangan, erwarb man 1019 Lantershof 1). Interessant.

der Beife bie Urfundeninduftrie auf bem Michelsberg betrieben murbe, ergiebt

ger Beise die Urtundentindurte auf dem Achgeisderg detreben wurde, ergiebt sich auch aus dem Umstand, daß man aus der echten, bei Schultes gedrucken Urtunde des Kaisers zwei machte, s. Ussorm. Cod. Probd. N. 21 N. a. P.). Noch bebentlicher ist die Urtunde Böhm. 1136, Ussorm. Cod. Probd. N. 20, mit den stereotypen, hier auch im Datum (5. Februar) den hersfelber Tanschurtunden nachgeahmten Signis, mit der Aufzählung der 13 Höfe ohne Gaue, und unter ihnen Namen aus dem Rednitgau (Elendorf, Dorssin, Ebelsvelt, Leiterbach), ilber beren so frühe Berleihung an St. Michael sonft keine Rachricht ba ift, mit ber Zusammenfassung ber brei anberen Ramen "et oiron Woderebam", mit bem sichtlichen Interesse, die persönliche Gerichtsbarkeit bes Abts an fteigern u. f. w.

<sup>1)</sup> Böhm. 1156.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 480, 2056m. 1164: omne illud praedium, quod Rothardus noster dilectus capellanus nobis contulit et donavit. Die Signa: Datum anno dom. inc. 1017, ind. 1, anno d. H. regn. 16, imper. 5. Actum Aquisgrani. Danach muß man bie Jahreszahl anbern und auf die Maitage des Jahres 1018, die der König in Aachen jubrachte, und die jedesmal für die Bambergischen Stiftungen ergiebig zu sein psiegten, schließen. Ueberdies nehnt die Urkunde Kunigunde als Intervenientin, die wohl 1018, aber ficher nicht 1017 in Aachen war (Thietm. VII, 39).

<sup>2)</sup> Denn auf feinen anberen Borgang fann sich bie merkwürdige Rotig beziehen, mit der ber Bermert über den ersten Güterbesit des Kiosers Msor. B. VI, 15. fol. 1192, anhebt: Noverit universitas sidelium, quod Adelbertus comes marchie quandam curtem nomine Zilin de suo proprio Heinrici imperatoris dominio pro ipsa contulit ad integrum marchia, que postea dotis nomine ad nostram data est ecclesiam. Sed dum ab hac vita imperator migraret Heinricus, supradictam curtem Zilin 30 mansibus, Eblichfelt tribus et dimidia Wuffurttin, tribus integris Cremescerdorf presul Eberhardus commutavit. Und Bilin erscheint schon im 11. Jahrhunbert im Befit bes Bisthums.

<sup>4)</sup> Urfunde bei Usserm., Cod. Probb. N. 26, nicht bei Bbhmer: Dat. Kal. (?) a. dom. inc. 1019, anno vero d. H. regn. 18, imp. 6. Actum Coloniae. Ohne Tag, boch sicher nach bem 6. Juni, so baß die von Dronke, Cod. dipl. Fuld. N. 734, und bei Lacomblet I, 96 mitgetheilten, aus Ebln vom 1. und 11. Just datirten Urkunden ganz wohl dazu passen. Ueberdies hat der Bers. der ost erwähnten Notiz über den Güterbesig des Klosters die Urkunde schon vor sich gehabt; denn er giebt au, daß der Kaiser "Lantheris-

100 1007.

wie 1022, des alten Gegensates nun vergessend, Bischof Meginharb von Würzburg die Kirche zu Rothheim, die sich dort ohne Zweifel im Gefolge der neuen Herrschaft erhoben hat, einweiht und mit Zehnterchten ausstattet<sup>1</sup>): in anderer Hinsicht bemerkenswerth, wie noch unter den solgenden Regierungen Kloster Michelsberg durch Auskausen der Mitbesitzer jenen wetterausschen Erwerb zu erweitern bemüht war<sup>2</sup>).

Der Ban bes Klosters selbst, bas ber Six aller bieser Bestrebungen, hatte in bem Jahre 1015 begonnen. Der Abt, ben Heinrich berief, sührt ben Namen Rado. Nach einer späteren Ansbeutung sollte man glauben, daß er aus Amorbach gekommen<sup>3</sup>). Er ist am 16. Januar 1020 gestorben<sup>4</sup>). In jenem Privilegium vom 8. Mai 1017 hatte das Kloster das Recht der freien Abtwahl bestommen; uns ist aber völlig unbekannt, mit welchem Grade der Answendung besselben der zweite Abt Deinrich erhoben wurde. Bei den Seinen hat auch er ein ausgezeichnetes Aubenken hinterlassen<sup>5</sup>), In sein zweites Amtsjahr sällt die Einweihung der Kirche: es war am Donnerstag, den 2. November 1021. Der Erzbischof Aribo von Mainz weihte den St. Martinss, der Erzbischof Piligrim von Söln den St. Peters Altar. So berichtet Eskende<sup>6</sup>) von der Geburtss

howa" aus bem Nachlaß eines gewissen Guncelin erworben "eo quod sine lege ab hac vita migravit". — Danach theile ich hier trotz bes allerdings bebenklichen "venerabilis memoriae dominus Rato abbas" Köpkes Zweisel (SS. XII, 823 N. 2) nicht.

<sup>1)</sup> Traditio Meginhardi episcopi, bei Schannat, Vind. I, 42.

<sup>2)</sup> Die Urff. II. und IV. bei Schannat a. a. D.

<sup>3)</sup> Wenn es bei Gelegenheit der unter dem heil. Otto vorgenommenen Resorm des Klosters heißt, daß dis dahin die Amordachsche Ordnung dort gegolten habe (Eddo I, 20; II, 1, SS. XII, 836. 843). — Die Rotiz der Annales S. Bonifacii 1017, SS. III, 118, weißt nach der Natur dieser Annales S. Bonifacii 1017, SS. III, 118, weißt nach der Natur dieser Annales wegs auf eine Fuldische Herkunst des Vielmehr fällt hier 1011 mitten unter Notizen allgemeinster Art das: Declicatio aecclesiae Amordachensis auf. — Um wirklich glauben zu machen, daß St. Michael nach dem Borbied von Kocker Bergen eingerichtet worden (vgl. Ginthner, Geschichte der literarischen Ansales Boicae gentis I, lid. XV, cap. 31), bediffte es doch einer besseren Annales Boicae gentis I, lid. XV, cap. 31), bediffte es doch einer besseren Antorität, als das sehr späte Chronicon monasterii Bergensis, bei Meidom III, 294 ist.

<sup>4)</sup> Necrol. S. Michael., siebenter Bericht a. a. D. S. 99, vgs. bas Cafenbarium bes von Jack (Catalog N. 911) beschriebenen Missales Band I, S. 556 (und sir das Jahr Annal. S. Bonifacii 1020: Rado abbas obiit, Heinrichus successit. P.).

<sup>5)</sup> Ebbonis Vita Ottonis episc. Babenb. Lib. I, Prologus, SS. XII, 823: Successit divae memoriae abbas Heinricus, mirae secundum Deum pietatis et scientiae, secundum seculum magnae nobilitatis ac strenuitatis vir, qui fecit nobis analogium et duas cruces argenteas, deditque casulam bonam chrocei coloris; sed et alia plurima huic loco beneficia contulit.

<sup>6)</sup> Sein Jahr 1021 stimmt mit bem "4. Non. Novembr. feria 5." und bem "secundo anno Heinrioi abbatis" zusammen. Daß er das 21. Jahr

stunde des Hauses, bas ihm ben schönen Blid auf Bamberg, bas Rednitz- und Mainthal und die Muße gewährte, den Blid auf die Geschicke des Menschengeschlechts von Anbeginn seiner Tage zu wagen.

Noch am Enbe bes vorigen Jahrhunderts glaubte man im Rlofter ben Stab zu befitsen, mit bem Beinrich ben Abt Rabo in seine Burbe einwies1). Beffer vergegenwartigt uns noch beute eine mertwürdige Sanbidrift ben Moment, in welchem iene Bellen ibre erften Bewohner erhielten. Der Ronig batte bei bem Abt Gerbarb von Seon, wieberum alfo einem Mann, ber bem Rreife feiner Jugend angeborte, eine Abschrift von St. Benebicte und St. Columbans Moncheregeln und von Bebas Marthrerfalenber beftellt: ber Abt überreichte bie Arbeit noch por bem Sabr 1014: aus ben Berfen, mit benen es geschiebt, fieht man, bak er fie nur allgemein Bambergifden Zweden gewibmet wußte: von ihrer fpeciellen Bestimmung für St. Michael war ibm noch nichts befannt. wie alle brei Stücke biefes Buchs ber thpischen Ausstattung eines Rlofters entfprechen, fo geborte es febr mabricbeinlich zur erften Mitgift bes Michelsbergs. Frühe und nach Berhaltnig bebeutsame Notizen über ben Guterbefit bes Rlofters, mit benen man in bertömmlicher Beise bie leeren Blatter bes Manuscripts erfüllt bat, erhöben seinen Werth2). Des Titelblattes, bas wohl von vorzüglich funftreicher Arbeit gewesen, ift es beraubt. Beffer bat fich ein Wert ber Buchstabenmalerei und Miniatur jener Zeiten, bas aber gerabe von untergeordnetem Runftwerth, erhalten - bie Sanbidrift von Niebermunfter, bie, wie wir wissen, eine ber frühesten Thaten Beinriche auf bem Gebiete ber geistlichen Reform feiert3), und bie, wenn nicht unmittelbar burch bes Ronigs Sand ober aus feinem Nachlag, boch ficher bem Michelsberg icon in feinem erften Jahrhundert qugekommen ift ). Rein 3weifel aber, baf man eine berartige Arbeit bier balb überholte: icon unter Abt Beinrich erblübte bafelbst eine weithin berühmte Schreib- und Malerschule.

bes Königs, bas 9. bes Kaisers Heinrich nennt, geht von seinem allgemeinen Fehler in ber Chronologie aus. Das 13. Jahr Eberhards statt bes 15. ist Schreibsehler.

<sup>1)</sup> Murr, Mertwürdigfeiten von Bamberg S. 152.

<sup>2)</sup> Bal. Band I, 554 ff.; bie Urfunben ftellenweise vorber angeführt.

<sup>3)</sup> Siebe Banb I, 122.

<sup>4)</sup> Dafür spricht am Besten bie auf ben leeren Blättern zwischen ben Regeln bes heil. Benedict und des heil. Casarius, fol. 602, eingetragene Urfunde des Abts Hermann, der vom heil. Otto eingesetzt wurde und ihn überlebte (Usserm. Episc. Bamb. S. 303). Hier werden die Dienste zu Heinrichs und Ottos Andensen verordnet; es ist bei der Aufzählung von des Letzteren Berdiensten an den "edissicis in hoc monte positis" die Rede u. s. w.

1007.

Rechts und links batte ber Dom nun feine Gefährten: als bann in geraber Linie von ihm aus, weit vorwarts, am rechten Ufer ber Rebnit fich unter Bifchof Gunther Stift St. Gangolub. unter Bifchof Bermann nicht allzufern binter feinem Saupt Stift St. Sacob fich erhob, fant man balb, bag bie fünf Rirchen ein reaelmakiges, fiber ben gangen Umfang ber Stabt ausgespanntes Rreug bilbeten. In ber That brauchen wir nicht bie überall, und namentlich in ihrem fünftlerischen Thun von bem groken Sombol beichaf. tigte Phantafie jener Zeiten au Bulfe au rufen, um bas Bilb baffend zu finden. Auch beute noch fieht une biefe Stadt fo an1), ale mufte fie einft ber pollfommenfte Ausbrud bes geiftlichen Stanbesftaats, jenes erftgeborenen Sobns bes Reichs gewesen fein. Welch ein Bild, wenn, wie an bestimmten Tagen das Hertommen war. bie Infassen jener Stifter von ben verschiebenen Enben ber Stabt ber in feierlichem Aufzug fich zu befuchen, einer bes anberen Beiliathumer zu verebren kamen!

Da bie Kirchen und Gebäube aus Heinrichs Zeit längst burch Feuersgluth zerstört ober in Trümmer gesunken sind, um anderen jüngeren Alters Platz zu machen, so haben die Bücher, die den neuen Stiftungen für den ersten kirchlichen und literarischen Haus-halt mitgegeben worden, und die nun die allein überbliebenen greifzlichen Zeugen jener Tage sind, für uns ein doppeltes Interesse.

So zuerst das prächtige, weltberühmte Paar, Evangelienbuch und Missale, die man — wir müssen es kühn behaupten — bei jenem Einweihungsfest des Mai 1012 auf den Hochaltar der Cathebrale gelegt, für den täglichen Dienst hier bestimmt hat. Das Missale war entschieden für den Gebrauch des Bischoss eingerichtet: man findet die Benediction von Del und Chrisma in der Gründonnersstagsmesse, sowie anderes dei Taufe und Firmung, was nur dem bischösslichen Dienst eignet, darin. Das Evangelienbuch kündet sich selbst als ein Geschent des Königs an<sup>2</sup>). Die Festdata darin pas

<sup>1)</sup> Bei ferner Stehenben findet sich sogar die Anschauung, als habe Heinrich die ganze Stadt gebaut. So Annales Virdunenses 1012, SS. IV, 8, und in der Paraphrase des Lebens von St. Heimerad, SS. X, 609. 611.

<sup>2)</sup> Rex Heinricus ovans, fidei splendore coruscans,
Maximus imperio, fruitur quo prosper avito,
Inter opum varias prono de pectore gazas
Obtulit hunc librum, divina lege refertum:
Plenus amore Dei, pius in donaria templi,
Ut sit perpetuum decus illic omne per aevum.
Princeps ecclesiae, caelestis claviger aulae,
O Petre, cum Paulo, gentis doctore benigno,
Hunc tibi devotum prece fac super astra beatum,
Cum Chunigunda sibi conregnante serena.
Hoc pater, hoc natus, necnon et spiritus almus
Annuat aeternis semper Deus omnibus unus:

[5] bie Bibmungsverse. Die Sanbscrift (in Jäds Bamberger Catalog N. 283)

sen für 1013, find also recht auf bas Jahr berechnet, bas für ben nenen Dom bas erfte volle, von Anfang bis zu Enbe zu burchlebende fein follte. Für das kostbare, in ber Golbnlatte rubende von Berlen und Spelgestein umgebene Elfenbeinschnitwert bes oberen Dedels ift beibe Mal Krenzigung und Auferstehung als Gegenstand gewählt. Die Darstellung bat ihr Charafteristisches barin, bak fie iene groken, ben Mittelbunft aller Beidichte bilbenben Thatfachen uns in bie unmittelbarfte Nabe rudt, fie als bas Ereignig bebanbelt, bas wir auch bier wiederum miterleben follen, und baf fie uns maleich ihre alles bieffeits und jenfeits umfaffenbe Bebeutung vergegenwärtigt. Go erscheint ber robe Affect ber Rriegeinechte wie zunichte gemacht burch bas mitleibsvolle Antlit ber Engel, bie fiber ibnen bie Wolfen theilen. Irren wir nicht, fo ift bies ber Ginn, in bem auf ber Tafel bes Evangelienbuchs binter ber beiligen Jungfrau und bem Johannes die ftreitende und triumphirende Rirche bervortreten, ben Schmerz, ber für jene ersten Zeugen bochftes Recht und bochfte Gnabe ift, burch bie Aussicht auf die Sabrbunberte gu überwinden. Die Schlange, Die fich bergebens am Stamm bes Rreuzes emporwinden will, ber Drache, ber an seinem Fuffe bewältigt liegt, baben bier wie bort benfelben, alles Leib aufwiegenben Sieg zu bezeugen, und in bem Bervorgeben ber Tobien aus ihren Grabern, bas beibe Male mit groker Sorgfalt behandelt ist, wirb gleichsam bas Bebeimniß jener nennten Stunde mit bem bes letten Tages wie untrennbar in ein Bilb verwoben. — Den böberen Runftwerth fprechen bie Kenner ber Tafel bes Miffale zu: bie bes Evangelienbuchs bagegen ift ohne Frage bie ber Conception nach reichere. Sol und Luna, in biefen Zeiten, ba bas mbthologische Ibeal noch seine Nachwirkungen hat, so oft zu Zeugen ber Kreuzigung berufen, erscheinen auf bem Miffale nur als mannlicher und weiblicher Ropf; bas Evangeliarium bagegen bat jene feltene und ber neueren Forfchung barum fo werthvoll geworbene Darftellung1) bes Sonnengottes mit Strahlenfrone und Quabriga, ber Luna mit ber Sichel in bem von Ruben gezogenen Wagen. Auch Oceanus und Tellus find bier für ben unvergleichlichen Att berbeschieben; und auch bies mag noch ben Ginfluß antiter Anschauungen ver-

ist heute, wie bekannt, in München VIII, 57. Jur Beschreibung vgl. Murr, Merkwürdigkeiten von Bamberg S. 222, der aber unrichtig die Handschrift für eine der vier Evangesien hält; Jäck, Beschreibung der Bibliothel zu Bamberg I, S. XLIII st.; für Würdigung des Schnizwertes und der Miniavuren unter Anderen Förster, Geschickte der deutschen Kunst I, 63. 68. — Wegen der Festdata und der auf den bischischen Dienst weisenden Stücke des Missale handschriftliche Bemerkungen Santils. Zu dem Missale, in Jäcks Catalog N. 909, heute in München VIII, 60, siehe Acta SS. Juli III, 786, Jäck S. XLI, Förster S. 60 (mit Abbildung der Essenbintasel) und S. 73.

<sup>1)</sup> Bgl. Piper, Mythologie und Symbolit ber driftlichen Runft 1, 2, 160 ff.

rathen, daß auf dem unteren Deckel das Lamm Gottes von den vier Cardinaltugenden<sup>1</sup>) umgeben erscheint, diese, gleichsam das Kleinod der vorchristlichen Tage, in seinen Dienst gebracht hat. Um die Bilber der Apostel und Evangelisten, die den Kand des oberen Deckels schmücken, endlich laufen Verse daher, die wie aus demselben Grundgedanken die Ersüllung aller Weisheit der Welt in dem Worte dieser Zeugen bekunden<sup>2</sup>). Das Missale erinnert sich, wie billig, dankbar des heil. Gregor und zeigt ihn auf dem unteren Deckel, schreibend, den heiligen Geist in Gestalt der Taube an seinem Ohre-

Wir geben bier nicht naber auf bie große Reibe von Miniaturen ein, bie fich auf ben Bergamentblattern beiber Sanbidriften finben und in bem Miffale an Tob und Auferstehung bes herrn angeicoloffen find, in bem Evangelienbuch ben gangen Bang ber beiligen Geschichte von ber Berkundigung ber hirten bis zu bem Tage bes jungften Berichts begleiten. Für uns find biejenigen Bemalbe, auf benen Beinrich felbst erscheint, bie alfo einen Bezug auf ben Doment baben, von bem meiften Interesse. Dier will man bem Beichauer fichtlich bie Berrlichkeit biefes Regimentes einpragen, qugleich aber ibm ju wiffen thun, bag all bies Blud bon ber Gnabe boberer Machte ftamme, um bes Dienftes an bem herrn und ber Rirche willen ba fei. So feben wir benn ben Rönig wiederholt auf bem Thron, Scepter und Reichsapfel in ber Band3), die Lande, beren jedes wieder eine Krone bebeutet, Germania, Gallia, Italia, Sclavonia, hulbigend und ihm Gaben barbringenb'), ähnliche spmbolische Gestalten auch einmal auf ben Knien vor ibm 5). In bem Evangelienbuch aber wird bem Konigspaar, wo ihm Chriftus bie Krone auf bas haupt fest, St. Beter und Baul als feine Schirmberren erfcheinen, eingescharft, um Gottes Willen Recht und Gered.

<sup>1)</sup> Justitia, Prudentia, Fortitudo, Temperantia: weibliche Bruftbilber.

<sup>2)</sup> Grammata qui sophie querit cognoscere vere, Hoc mathesis plene quadratum plaudet habere; Et qui veraces sophie fulsere sequaces, Ornat perfectam rex Heinrich stemmate sectam.

Um bas Quabrat, bas bie Buchstaben bieser Inschrift ausmachen, oben bie Bilber ber Apostel, in ben vier Eden bie Evangelisten. Die Namensunterschriften zu ben Bilbern griechisch.

<sup>3)</sup> Das Stirnblatt bes Evangelienbuchs; bie Rückleite von Blatt 11 bes Miffale.

<sup>4)</sup> Missale a. a. D.

<sup>5)</sup> Evangelienbuch. — Einige glauben hier bie Bassallen bes Domftiftes zu sehen, gewiß mit Unrecht. Die bazu gehörigen Berse:

Solvimus ecce tibi, rex, censum jure perenni. Clemens esto tuis! Nos reddimus ista quotannis

erforbern eben eine allgemeinere Deutung. Eine abweichenbe Ansicht über bie brei weiblichen Gestalten ber untern Abtheilung hat Förster a. a. D,

tigkeit zu üben<sup>1</sup>), in bem Missale mit bem Gebet um langes Leben für ben König jenes anbere verbunden, daß er dem Herrn geweiht wirke, so lange es Tag ist<sup>2</sup>). In diesem Sinne halten Engel mit Lanze und Schwert Wacht an seinem Thron, werden St. Emmeram und St. Udalrich als Rathsfreunde an seine Seite berufen<sup>3</sup>). Es ist eben das Charakteristische dieser Conceptionen, daß sie den Grundsgedanken von Heinrichs Regiment in seiner Unbedingtheit ohne Bezug auf irgend ein Einzelereigniß zur Anschauung bringen<sup>4</sup>).

Erinnert man sich, welchen Werth schon die Berordnung Karls bes Großen auf correcte Abschriften von Evangelienbuch, Missale und Psalterium, als der drei dem Gottesdienst unentbehrlichen Bischer, legt'), so mag die Bermuthung erlaubt sein, daß jenes freilich weniger glänzend ausgestattete Psalmbuch, das zugleich sehr genaue Nachrichten über den Einweihungsakt von 1012 enthalten haben soll'), zu der ersten Ausstattung des Hochaltars gehört hat.

Eccé! Coronatur divinitus atque beatur Rex pius Heinricus, proavorum stirpe polosus!

und auf ber Rückleite:

Ecce! Triumphantis terrarum partibus orbis Innumerae gentes, dominantia jussa gerentes, Muneribus multis venerantur culmen honoris. Folia nunc gaude fieri, rex o benedicte, Nam ditione tua sunt omnia jura subacta);

weiter auch die Abfassing des Evangesiariums vor dem Jahre 1013; benn niemand würde Data eines schon abgesausenen Jahres in ein solches Prachtwert ausgenommen haben. — Eher konnte der Gedanke, daß es sich hier um himm-lische Kronen handle, den Soller (Acta SS. a. a. D.) dahin leiten, diese Bilder mit der Canonisation des Königs in Berbindung zu denken, wenn ihn eben nicht alles als lebend und dem Kunstwerke gleichzeitig bekundete.

<sup>1)</sup> Tractando justum discernite semper honestum: Utile conveniat, consultum legis ut optat!

<sup>2)</sup> Borberseite von Blatt 11. Abbilbung Acta SS. a. a. O.: Clemens Christe, tuo longum da vivere Christo (Murr siest picto!), Ut tibi devotus non perdat temporis usus.

<sup>3)</sup> Beibe in ganzer Figur, der Erstere links, der Andere rechts vom König: Hujus Udalricus cor regis signet et actus, Emmeramus ei faveat solamine dulci!

<sup>4)</sup> Die Meinung ber Neueren, daß die Bilber auf die Kaiserkönung Bezug hätten, und daß diese Geschenke wie zur Feier berselben ersolgt seien, ist daher ganzlich abzuweisen. Mit Nichten sprechen die beiden ersten Berse der Widmungs-inschrift des Svangeliariums (S. 102 N. 2) dastir: dagegen aber ist der in den Legenden jener Krönungs- und Huldigungsbilder in beiden Handschriften constante Gebranch des "rox" (so oben S. 104 N. 2 und 5), dann im Missale, Blatt 11:

<sup>5)</sup> Capitulare ecclesiasticum von 789, Legg. I, 65: si opus est evangelium, psalterium et missale scribere, perfectae aetatis homines scribant cum omni diligentia.

<sup>6)</sup> Bei Jad N. 236 als "cum notis antiquis in vertice literarum et

106 1007.

Ein besseres Geschick waltete über ben beiben Grabualen, die wohl einst Heinrich und Kunigunde selber für die Wechselgesänge des Gottesdienstes zum Anhalt dienten'). Mit den merkwürdigen Ofterlitaneten vergegenwärtigen sie uns die Fürditte der Kirche für den Kaiser und sein Haus; daß sie von besonderen Gebeten sürden Jahrestag der Bamberger Domweihe wissen, deweist, daß sie ausschließlich für diese Stätte bestimmt waren. Die Taselnpaare des Einbands des einen, der Herr und die Gottesmutter, des anderen, St. Beter und St. Paul, verrathen, wie an mancherlei thpischen Kriterien, so an den Nimben und der Art, wie der Herr und Betrus die Rechte zum Segen erheben, an der Form der Namensum-

cum descriptione dedicationis altarium in eccl. cath. Bg. Ansstihrlicher Borrebe S. XLIX: "Der unter N. 236 erwähnte Psalter enthielt mehrere Urfinden siber die Einweihung aller acht einzelnen Altäre der Domlirche vom Jahre 1012, mit Anzeige der in jedes gelegten Kesiquien, wie des Namens des einweihenden Bisches. Wahrscheinlich ist diese Buch von der Zeit K. Heinrichs". Ind über den Berlust ziemlich satonisch: "Wenn mehre als die der vorgenannten Handschriften nach Minchen kamen, wie einige Bamberger wissen wollen, so könnte es sich unter ihnen besinden. Weitere Auskunft weiß ich nicht zu geden". Es wäre danach nicht blos sür die bairischen Gelehrten, sondern selbst für die Generalverwaltung der wissenschaftlichen Sammlungen eine Ausgade, um die Wiederaufsindung des merkwürdigen Buches mit allen Krästen bemüht zu sein. (Zwar nicht diesen Psalter, wohl aber die Rotz über die Einweidung der aufgezeichnet, von einer Hand, welche dem Ende des 15. Jahrhunderts angehört, ausgezeichnet, hat jüngst Giesebrecht wiederentdett und Jasse dann SS. XVII, 635. 636 herausgegeben. Es ist dieselbe, die oben benutzt ward. Bzl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 580. P.) — Bon Resiquien, die Heinrich II. nach Bamberg gebracht habe, erwähnt Bischos Inpold, De zelo catholicae sidel veterum principum Germanorum, cap. 12, bei Schardius, Sylloge S. 949: partem de eruce ac partem clavi passionis dominicae.

<sup>1)</sup> Beschreibung bei Murr, S. 239; vgl. Jäd N. 1049: Responsorium et gradualis libri duo, und Borrebe, S. XXIX. Es sind aber weder zwei Abtheilungen eines Wertes — jedes umsaßt das ganze Kirchenjahr dom 1. Advent dis zum 27. nach Txinitatis —, noch sind es zwei Exemplare desselben Buches: beträchtliche Berschiedenheiten sallen dass. Dem Exemplar "Issus und Maria" sehlen meist die Antiphonien, dei ihm solgt Declicatio dassilicae gleich auf N. S. Gordiani et Epimachi; in dem Exemplar "Petrus und Paulus" noch N. S. Nerei Achillei et Pancratii, dann Declicatio ecclessae; jenes wählt sitr den 19. Mai die Lesart "N. S. Puden tianae", dieses die "Poten tianae virg." Aus dem liturgischen Geschieden der soch genauere Untersuchung. Die Osterlitanei nach dem Exemplar "Petrus und Pansus" sitr Herrich, Kunigunde und die proles, Acta SS. Juli III, 729; hierauf noch: Ductori pacifico salus et vita! N. episcopo et cuncte congregationi salus et vita! Omnibus judicidus et cuncto exercitui cristianorum vita et victoria! Waagen, Kunswerte und Künsster im Erzgebirge und in Franken S. 90, setz die Tasel ins 6. Jahrundert. (Jedensals zeigt die Bitte site kachsommenschaft deinrichs und der Kunigunde, das auch ein Theil des Tertes äster ist, als die Stistung des Bisthums Bamberg. Die Gebete über die Bamberger Domweihe mögen später hineingesommen sein. P.).

schriften die Herkunft aus der bhzantinischen Kunstschule, deren Geschmack und Betried der Kaiser wohl eben in sein geliedtes Bamberg zu verpflanzen stredte. Ebenso gehört ein Missale, das durch das Elsenbeinschnikwert seines vorderen Deckels — Madonna in halber Figur mit dem Kinde — und durch seine Bilderblätter der kunstgeschichtlichen Forschung wichtig geworden, dem ersten Bücherbeftand des Domes an; der vorangehende Kalender mag schon gegen Ende des zehnten Jahrhunderts geschrieden sein; ganz sicher sind von verschiedenen, immer gleichzeitigen Händen die Tage von Heinrichs Throndesteigung, von seinem und seiner Gemahlin sowie von einer Reihe wichtiger Menschen dieser und der nächsten Generation Tod

barin eingetragen').

Dem reiben fich nun, wenn man von ben unmittelbarften Bebürfniffen zu ben allgemeineren Aweden ber Rirche fortgebt, Die brei überaus prachtigen Sanbichriften ber vier Evangelien an. bie nunmehr auch unter ben Rleinobien ber Münchener Bibliotbet aufbemahrt werben. Un ber einen fassen bie Renner vorzüglich bas ben Tob ber beiligen Jungfrau barftellenbe Elfenbeinschnitwert bes Dedels, eine Arbeit echt byzantinischen Geprages, ins Muge2): uns intereffirt unter ben Miniaturen wieber am Meiften eines jener bolitischen Bilber, ba Beinrich, von ben Bertretern bes geiftlichen und weltlichen Brincips umgeben, die Hulbigung ber vier Reiche empfängt. Dies Mal mag es eber einen unmittelbaren Bezug auf die Raiferfronung haben 3). Aus bem Dipthebon ber zweiten, bas auf ber einen Salbe Berkundigung und Geburt, auf ber anderen die Taufe Chrifti barftellt, reben icon ftatt ber byzantinischen beutsche Gefichtsguge zu und: ber neueste Forscher') glaubt bie Hand, von ber jene Preuzigung auf bem Miffale herrührt, hier wieber zu erkennen, und wir maren bamit bei ben erften Zeugniffen von bem fleiß und Talent, mit bem man fich auf beutschem Boben an bem gegebenen

<sup>1)</sup> Im Kalenber, ber als immerwährenber eingerichtet ift, selbst die Notiz: 4 Non. Jul. dopositio sancti Udalrici episcopi; bie necrologischen Angaben siehe Band I, 556 st. — Bon bem Missale vermuthet Waagen S. 93, daß es bentsche Arbeit sei, siber die Madonna insbesonbere noch S. 114. — Noch manch anderes Kleinob der heutigen Bamberger Bibliothet mag zu dem frühesten Besitz des Domes gehören: wir denken namentsich an den in liturgischer und musscalischer Hinschlicher Hinschlicher Hinschlicher Ginsicht so interessanten Coder Jäd N. 915: Missarum introitus, soquentiae, hymni eccl. Bamb. a fundatione proprii; an das Sacramentarium des heil. Gregor, Jäd N. 603; an die durch ihre Bildwerke so bebeutende Pandschrift der vier Evangelien N. 287, über die auch Waagen S. 94.

<sup>2)</sup> Förster S. 58. Aussührliche Beschreibung bes Cober bei Murr S. 224; Jad S. XLIV. Heute in München VIII. 58.

<sup>3)</sup> Daber ber "taiferliche Ornat" Heinrichs u. f. w. In ber Dentung ber Figuren rechts und links am Throne weichen Murr und Förster S. 72 von einander ab.

<sup>4)</sup> Förfter S. 58-60; vgl. 3ad S. XLVI,

Muster zu eigenen Leistungen emporarbeitete, angelangt. Bei ber britten Handschrift, die eine mit Perlen und Ebelsteinen reich verszierte Goldplatte als Deckel trägt, sind es wieder die eigenthümlich phantastischen, heidnische und driftliche Symbolik auf das Bundersbarste mischenden Miniaturen<sup>1</sup>), die am meisten von sich reben machen.

An diese vornemlich berusenen Schätze reihen sich anbere, die, schon an und für sich von Wichtigkeit, öfter auch durch ihren Bezug auf Heinrich Beachtung verdienen. So jenes Evangeliarium<sup>2</sup>), das unter seinen Bildverbeigaben auf einem Blätterpaar Heinrich der heiligen Jungfrau eine Gabe darbringend, auf der nächstsolgenden Tasel eine Gruppe zeigt, die man kaum anders als auf eine Engelserscheinung vor dem schläsenden König deuten kann. So wird man versucht, an ein Gelübbe zu denken, das Heinrich unter der Einwirkung eines Traumgesichts der heiligen Jungfrau gethan, und das er nachmals, als er sich erhört und zu Dank verpslichtet glaubte, erfüllt hat, obwohl es ein durchaus unzulässiges Wagniß wäre, irgend ein analoges, in der späteren Legende vorkommendes Ereigniß in diesen Bildern wiedersinden und ihm damit das Recht einer schon bei Lebzeiten des Kaisers anerkannten Tradition verschaffen zu wollen.

Unanfechtbar bleibt die Ueberlieferung, nach welcher ber Cober ber Offenbarung Johannis sammt Evangeliarium, ber durch ben koftbaren, ehebem auf dem Deckel prangenden Sardonhx lange die Gaffer angezogen hat, durch die eigenthumlichen, apokalpptischen Anschauungen seiner Bildblätter noch heute den Kenner beschäftigt<sup>3</sup>), ein Geschenk des Kaiserpaars für St. Stephan gewesen ist. Wit ebenso autem Recht galt dem Dom iener prächtige Coder der Bibel

<sup>1) 3</sup>ad S. XLVII; Forfter S. 71. Beute in Milnoben VIII. 59.

<sup>2)</sup> Bei Jäck N. 280 und Einleitung S. XV. Man sieht in Nischen einander gegenüber den König und die heilige Jungfrau (Umschrift: Heinrious rex pius und: Sca Maria GEOTOCOX; daher die Deutung Jäck auf Kunigunde numöglich, dyl. Baagen S. 99 R. 1). Heinrich trägt auf erhobenen Hangen will, Soll es ein Buch, also, wie Waagen will, das Evangesliarium sein, oder eine Schaale der Art, wie wir sie den huldigenden Gestalten auf den gleichzeitigen Bildern so oft haben (vgl. oden S. 104 R. 5 und den gleich zu erwähnenden Toder Jäck N. 311)? Ich entsche mich eher für das Lettere. Auf dem folgenden Bilde unterhalb des Schlasenden, dem die Erscheinung gilt, auf einer Bank Schuhe, dann ein schlasender Wächter. An die wunderbare Deilung Deinrichs ist schon deshalb nicht zu benken, weil sich die Legende dann doch auf den in das Jahr 1022 fallenden Ausenthalt zu Montecassino bezieht, und heinrich in dieser Hanbschrift noch als König erscheint. — Waagen S. 99 will in dem Bilde den ersten Traum Ischehs schen: aber dassir sehlt boch alles Charatteristische, und wie käme er in dieses Edangesienduch, dessende Schere ind geren kreuz bewegen?

s) 3ad in N. 311 und Borrebe S. XVII und XLIX; Baagen S. 97.

alfuinischen Tertes - alle Bücher bes alten und neuen Teftamentes mit alleiniger Ausnahme ber Offenbarung, Alfuins befannte Einleitungsverse vorauf, in ihrer Mitte fein Bruftbilb - als ein Beident bes toniglichen Stifters'). Bobes Anfebn begleitete biefes Buch - in Schrift und Bilb fo recht ein Werf ber farolingischen Tage - von Anfang an. Dagegen behauptete ein anberes, benselben Zeiten entstammendes Manuscript mehr burch ein bunkles Wefühl von Ehrfurcht vor seinen lange unverstandenen Schriftzugen seine Stelle unter ben Cimelien ber Bibliothet - wir meinen iene Sanbidrift bes Beligub, Die erft von ber Biffenichaft unfere Sabrbunberts an ben rechten Blat gestellt worden ist'). Wie fie selbit, fo mar wohl auch bas merkwürdige Bfalterbuch, bas bie mit lateinischen Buchstaben geschriebene Septugginta und Hieronymus breifachen Bfalter, Die fogenannte bebraifche, romifche und gallische Redaction ibnoptifd neben einander ftellt3), vielleicht ein Schriftwert aus St. Gallens beften Tagen, ber Cathebrale als ein Gefchent Beinrichs augefommen.

Sicher ist er ober sein Zeitalter bann bei mehreren Werken ter theologischen Literatur zu erkennen. Einer Hanbschrift von bes beil. Hieronhmus Auslegung des Jesaias entnehmen wir in dem Briese an Heinrich, den der Schreiber, des Namens Bebo, seiner Arbeit voranschickt, eine dis auf diesen Augenblick unbekannt gebliebene, in mehrsachem Betracht wichtige Duelle für des Kaisers Geschichte<sup>4</sup>). — Einem dem Ansang des elsten Jahrhunderts angehörigen Manuscript von Hieronhmus sermo de assumtione d. v. Mariae sind, wahrscheinlich von des Schreibers Hand, Berse angebängt, die in die Fürditte bei der heiligen Jungfrau um des Kaisers

Murr, Merkvilrbigkeiten S. 132 ff., hat auch bie heute mit bem Einband ver-ichwundene Ausschrift:

Henric et Kunigunt Haec tibi munera promunt.

<sup>1)</sup> Beschreibung bei Murr S. 231; Jack N. 206 und S. VII; wgl. Kopp, Bilber und Schriften ber Borzeit I, 184. Waagen S. 91 fällt die Berwandtsschaft mit berühmten karolingischen Arbeiten auf; er möchte danach den Cober für französischen Ursprungs halten und ihn in das dritte Biertel des 9. Jahrbunderts setzen. — hinter Jeremias und Evangelium Johannis sind Rotizen über Güterschenkungen an Bamberg eingetragen, die der Art ihrer Absassiung und den Schriftzügen nach spätestens in das 12. Jahrhundert gehören.

<sup>2)</sup> Die falichen Schliffe, die man ans ihrem Würzburger Berfted während ber Roth bes breißigjährigen Krieges gezogen, hat Schmeller in seiner Ansgabe II, S. X widerlegt.

<sup>3)</sup> Murr S. 233. Die vorangehenden Berse melben, daß er 909 geschrieben sei, und rühmen von Salomon "praesul et abba simul meritis electus opimis" (ber Bischof von Constanz und Abt von St. Gallen zugleich), daß er "hoc psalterium docte collegit in unum".

<sup>4) 3</sup>ad N. 637; Banb I, 545 ff.

Wohl auslanfen<sup>1</sup>). — Auf bem Stirnblatt eines Cober von Gregors Commentar zum Hesetiel sieht man Heinrich, in ben Insignien bes Kaiserthums, nach bem Buche greifend, das ihm ein Mönch überreicht. Beigeschriebene Verse bitten ben Kaiser, diese geringe Gabe von einem "armen Freunde" anzunehmen<sup>2</sup>). — In einem Cober von St. Gregors Moralien erkennt man auf das Sicherste Bebos Hand, und im Schlußwort die Formen, in benen er solche Arbeiten seinem

Bebieter zu überreichen pflegte3).

Nach ben Personen bes Gebers und bes Empfängers, wie nach bem Verhältniß, das sein Inhalt zu beiden hat, konnte es wohl kaum ein merkwürdigeres literarisches Geschenk geben, als jenen umsangreichen und, wie es scheint, mit vieler Sorgsalt aus den Schrifzten des heil. Augustinus zusammengestellten Commentar zu den pauklinischen Briefen, den der heil. Obilo von Clugnty unserem Könige überreichte. Es ist als berührten die Perioden der Kirche, die wir im äußersten Gegensat zu denken gewohnt sind, hier einander, als rücken die Mönchszellen Hilbebrands und Luthers sür einen Augenblick zusammen. Wie wir es nun heute noch in Bamberg sehen ), ein denkwürdiges Zeugniß von dem Verkehr zweier Ahnherren der großen hierarchischen Jahrhunderte, kann es anch ein Beispiel dafür

Flos, decus atque salus mundi, via portaque lucis,

Adjutrix proprii Heinrici semper alumni

2) Sad S. XXI und N. 595. Die Berfe: Presul Gregorius, septeno pneumate plenus, Obscurum vatem dilucidat Ezechielem. Caesar, care Dee, dignanter suscipe, quaeso! Hoc modicum munus, quod dat tibi pauper amicus Peetore sincero, qui colit te indice Christo.

Poetore sincero, qui colit te indice Christo. Jäck liest unrichtig: judice Christo. (Doch stellt auch bas ben Bers nicht correct her. Dies würde bagegen erreicht, wenn man einsach "te" und "colit" umstellt. P.).

Hoc opus egregium, coelesti nectare plenum, Quod valeat clausum Pauli reserare volumen, Prespiter indignus, monachorum lege ligatus, Odilo, coenobii Cluniensis jure cluenti, Obtulit augusto, simul exoptans sibi longum Vivere post regnum coelesti in sede paratum.

<sup>1) 3</sup>ad N. 688, nach bem Register ber Bibliothel B. VI. 20. Die Schlufwerfe lauten:

Sis, foveasque tuum domina per secula servum. Das "Heinrici" sieht auf start rabirtem Grunde, boch ist mit bem Namen sicher keine Beränderung vorgegangen. Die Berse auf bemselben sind nemlich von einer Hand etwa des 13. Jahrhunderts in gothisch-eckiger Schrift wiederholt, und auch biese liest ebenso.

<sup>3) 3</sup>ad N. 590; vgl. Banb I, Beilage A.

<sup>4)</sup> Beschreibung bes Cober bei Jad N. 941. Daß ber beil. Obilo nicht ber Rebacteur ift, seuchtet wohl ein. Die Berse auf ber Andseite bes leeren Borberblatts lauten:

fein, wie bie Bamberger Sammlung überhaupt aufammengewachsen ift, wie ber Ronig alles Schone und Wichtige, mas ibm irgenbmo zufiel, treulich bortbin getragen bat. — Mag die Bernuthung gestattet sein, daß jener merkwürdige Cober, ber Aurelius Bictor, Gutropius, Jordanis, Die Gefta ber Frantentonige, Beba, Baulus Diaconus und mehrere andere an einer Art Gefdichtsbibliothet aufammenauars beiten tractete, und an bem vieles auf italischen Ursprung binweist, im Auftrage bes Erzbischofs Arnulf von Ravenna geschrieben morben'). und fo an Beinrich gelangt ift. Done Frage ward einft Richers Buch, bas ja in ber That für ben Lefer jener Tage ben Reis authentischer, über Dinge, Die ber Belt verborgen geblieben, berichtenber Memoiren gehabt haben muß, bem Könige zugebracht - in ber Beife. wie beraleichen immer in bie Sanbe ber Berricbenben gerath: er bat es bann ber Bibliothet bes Michelsbergs anpertraut2). hier fiel es burch lange Sabrbunberte faum einem ober bem anderen tiefer blidenben Beifte auf, bis es ber Forfcbungstrieb unferer Reit ans Licht gezogen bat.

Wie die Häupter, so die Legion. — Noch heute weist die Dombibliothet mit ihren zu einem auten Drittel aus bem achten, neunten, gebnten und elften Jahrhundert stammenben Sandschriften auf bie Tage ihres beften Gludes recht beutlich gurud. In ben gum Theil febr werthvollen Cobices, Die wir zu ben Namen bes Cicero. Seneca, Quintilian und Blinius, bes Livius und Gellius, bes Birgil und Horaz, bes Perfius, Lucanus und Statius, bes Priscian und Marcianus Capella bort finden, in ben öfter umfangreichen Sammlungen für Sieronbmus, Augustinus und Gregor ben Gro-Ben, für Boethius und Caffiobor, für Beba, Altuin, Walafrid Strabo. Rhabanus Maurus3) und so manche andere mitten inne liegende Namen burfen wir getroft die Lehrmeister ber erften Generationen bort anerkennen. Auch die Literatur der Welt- und Kirchen-

<sup>1)</sup> Bgl. Jäd im Archiv für ältere bentsche Geschichtunde VI, 44; Archiv VII, 328 st. und vorzüglich die Abhandlung von Wait, Archiv IX, 673 st. Die Handschrift ist aus dem 11. Jahrhundert und hat am Schluß die Berse:

Codicis hanc partem Pauli conscripserat Ivo (Wait: Igo),

Praesulis Arnulfi promtus pia jussa secutus.

Effebard hat, wie befannt, gerabe aus biefem Cober ben Baulne Diaconus und bie Historis Alexandri M. tennen gelernt.

<sup>2)</sup> In bem Catalog vom Ansang bes 12. Jahrhunderts erscheint: Liber Rihheri ad Gerbertum, s. Schannat, Vindem. litterar. I, 52; vgs. Pertz, SS. III, 566.

s) Wir haben babet immer nur Handschriften, die nicht jünger als das 11. Jahrhundert find, im Auge; aber der Catalog der Dombibliothet vom Ende des 12. Jahrhunderts, den Jäd in Okens Iss 1829. S. 1237 publicirt hat, tann dabet nicht als Anhaltchunkt dienen: er enthält augenscheinich nur die Blicher, bie ber Cholafticus für feinen nachften 3wed brauchte: "Isti sunt libri, qui magistro Richardo commissi sunt" lautet bie Ueberschrift.

geschichte, wie das Zeitalter sie verstand, war bald beisammen, und also der Apparat vorhanden, auf den schon um das Ende des Jahrshunderts eben dort ein Mann wie Estehard seine nach Maßgabe der Anforderung höchst bedeutenden, alles, was bisher in der christlichen Literatur vorgekommen, weit überflügelnden universalhistorischen Arsbeiten gründen konnte<sup>1</sup>).

Man hat in unseren Tagen Effehard mit Sigebert von Gemblours parallelisirt, und bei dem wirklich bewundernswerthen Wissenstein unfang des Letzteren sich des gelehrten Ruses seiner Cathebrale, des damaligen Lüttich, jenes Zeugnisses aus der Mitte des elsten Jahrshunderts erinnert, das dieses Stift mit Athen vergleicht<sup>2</sup>): bezeichsnend, daß uns eine glaubwürdige Tradition überblieben, wie Heinrich hier sein Muster gesucht habe: er wünsche seinem Bamberg, daß es den Studiengeist von Lüttich mit der klösterlichen Zucht Hilbesheims verbinde, wollte man aus seinem Munde gehört baben<sup>3</sup>).

Und in der That hat es an beidem nicht gefehlt<sup>4</sup>). Bergegenwärtigen wir uns den literarischen Glanz der Bamberger Schulen nur daran, daß gleich ihren ersten Generationen zwei Männer angehören, wie Williram und Ezzo, der Eine seit Langem in seiner bedeutenden Stelle für die Geschichte der deutschen Dichtung anerkannt<sup>5</sup>), der Andere nunmehr durch die Forschung unserer Tage mit seinem Werke über die Wunder Jesu gleichsam wieder vereinigt und zu verdientem Andenken gekommen<sup>6</sup>). Und erwägen wir dann an

<sup>1)</sup> Dafür, wie Effehard aus Bamberger Handschriften, auch ber Dombibliothet, geschöhrt hat, sehr instructiv Waitz, SS. VI, 5. Darans geht benn auch bie Unvollständigkeit bes eben erwähnten Catalogs hervor.

<sup>2)</sup> Bgl. De Sigiberto Gemblacensi S. 9.

<sup>3)</sup> Annalista Saxo 1044, SS. VI, 686, in Bezug auf Silvespeim: Hujus claustri statum Heinrico imperatori, Bavenbergensis scilicet ecclesie constructori, referunt in tantum placuisse, ut ab exterioris eorum hominis conpositissimo habitu interioris hominis religionem sibi experto credendam protestatus, sue Babenbergensi ecclesie cum studio Leodiensi Hildinsheimensis claustri rigorem optaret.

<sup>4)</sup> S. bie Berje Gerhards von Seon Band I, Beilage B.

<sup>5)</sup> Bgl. Trithomius ed. San-Gall. I, 209. Im Tobtenbuche von St. Michael jum 3. Januar, seinem soust bekannten Sterbetage († 1085 als Abt von Ebersberg): Williramus abbas frater n. o. S. Schweiter, Auszug aus ben vorzsiglichsten Kalenbarien bes ehemaligen Fürstenthums Bamberg, im Seiebenten Bericht über Bestehen und Wirten bes historischen Bereins zu Bamberg S. 90. So gehörte er also bem Kloster noch sicherer als ber Domischule an.

<sup>6)</sup> Ezzo canonicus und scholasticus als Begleiter seines Bischofs Ginther auf der Ballschrt "vir omni sapientia et eloquentia praeditus, qui in eodem itinere cantilenam de miraculis Christi patria lingua nobiliter composuit". Vita Altmanni cap. 3, SS. XII, 230. Dazu Diemer, Dentsche Gedicke im 11. und 12. Jahrhundert S. XLVIII, der mit guten Gründen die

awei anderen Ramen, von welchem Ginfluß auf die Steigerung ber bierarchischen Ibeen biese Schul- und Lebrbanke schon in Heinrichs Tagen gewesen sein mogen. In seine Reit muß bas Inabenalter ienes Guntber fallen, ber von bier aus jum Rangleramt bei Beinrich III. gelangte, beffen berufenes Geficht im Tobesiahr biefes Raifers gleichsam ben Umschwung ber Dinge in Deutschland anfünbigte, beffen erfte That auf bem bischöflichen Stubl von Bamberg energischer Kampf gegen die Reste des Heibenthums, die Ehe verbotener Grade, die Verweigerung des Zehnten in seiner Diöcese war'), bessen an der Spipe von 7000 Pisgern<sup>2</sup>) (1064) unternommene Wallfahrt nach bem beiligen Lande ben Imbuls ber Prengzinge über bas Abenbland bin in aller feiner Stärke befundet. Und gebort es nicht zu ben fiber bas Berbaltnik von Saat und Frucht in ben menichlichen Dingen mabrhaft belehrenben Greignissen. wenn - wohl noch bei Beinrichs Lebzeiten - jener Anno, ber bernach mit bem Siege über bies erfte beutsche Rönigthum ben Ramen bes Groken und Beiligen erwerben follte, burch einen Mutterbruber, ber Domberr in Bamberg war, einer auf Waffenrubm und Ritterebren berechneten Erziehung entgegen, seinen Eltern

vier Evangelien ber Borauer Sanbschrift für eine von bem Göttweiher Abt Hartmann († 1114) gemachte neue Austage von E3308 Gebicht hält. Auch barin ift ihm beizustimmen, daß ber merkwürdige Eingang:

Der gute biscoph Guntere von Babenberhc,
Der hiez machen ein vil güt werhc,
Er hiez di sine phaphen
Ein güt lieht machen.
Eines liedes si begunden,
Want si di büch chunden.
Ezzo begunde scriben,
Wille vant die wise,
Dü er di wise dü gewan,
Dü ilten si sihc alle munechen
Von ewen zü den ewen.

Von ewen zu den ewen. nicht auf bas unn folgenbe, sondern auf ein anderes, wie ein Muster auch des praktischen Erfolges der heiligen Sangeskunst vorleuchtendes Wert sich bezieht. Aber wie immer verstanden, zengen diese Berse von der regen und dem zwiessachen Ziel, das Heinrich im Ange gehabt, zugewandten geistigen Thätigkeit Bambergs im 11. Jahrhundert.

In der Urkunde Bischof Sberhards, von der oben S. 27 R. die Rede gewesen, Lang, Rog. Boica IV, 752 (vollständig bei Schneidamind, Bersuch einer statistischen Beschreibung des Hochstits Bamberg II, 108) erscheint unter den Zeugen gleich hinter Propst und Dechant "Rukier magister scholarum". Hierauf beruht augenscheinlich Jäcks Annahme (Beschreibung der Bibliothet zu Bamberg II, S. II. Beiträge zur Literaturgeschichte S. 1) siber die ehrenvolle Stellung und die Einklinfte, die Heinrich der Scholasterei im Capitel angewiesen habe.

<sup>1)</sup> Aften ber Spnobe von 1058. Mansi XIX, 883.

<sup>2)</sup> Vita Altmanni a. a. O.: Eo tempore multi nobiles ibant Ierosolimam. Quorum praevius dux et incentor fuit Guntherus Babinbergensis episcopus.

114 1007.

geraubt und zu einem ber Kirche dienstbaren Leben hierher gebracht worden'): hier, in bes Kaisers Stiftung, erfüllte er sich mit der Denkart, die ihm nachmals eingab, an dem jungen Heinrich IV. zu wiederholen, worin er selbst das entscheidende Glück seines Lesbens sab.

Der Ruhm ber Bamberger Schule überbauerte übrigens die wilden Zeiten Heinrichs IV. Bischof Burchard II. von Worms sinden wir mitten in den Leiden, die der Kampf mit Heinrich V. über ihn verhängt, dankbar der Wohlthaten der Lehre, die ihm hier geworden, sich erinnern<sup>2</sup>); noch in der zweiten Hässte des zwölften Jahr-hunderts, kurz ehe die Periode dieser Domklosterschulen überhaupt zu Ende ging, seiert Gottsried von Viterbo, der von hier auf die Höhen des Lebens gelangt ist, in Versen freudigen Athems das Andenken an seine Bamberger Knabenzeit und den Unterricht, den er hier genossen?).

Auch die anderen Aeußerungen, in denen der geiftliche Stanbesstaat, dieser erstgeborene Sohn des Reiches, sein Dasein zu rechtfertigen wslegt, zeigen sich bald. Schon unter Bischof Eberhard

Prisca fuit puero mihi Babenberga magistra,
Mens mea, quae didicit, reddit amica sibi.
Reddere non potui quantum, sed reddere quale etc.
(Ueber Bambergs literarische Bisithe in biesen Zeiten vos. bie schöne Uebersicht bei Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen S. 305 ff. P.)

<sup>1)</sup> Vita Annonis cap. 1, SS. XI, 467: A praetereunte furtim sublatus avunculo (Bab. eccl. canonico), in scola Babinbergensium, qui tunc temporis disciplinae, religionis et studii fervore cunctis in Germania praepollebant, ad litteras positus est. Jur Persönlickeit bieses Oheims vgl. Mooper in der (Beställichen) Zeitschrift sitt vaterländische Geschicke und Alterthümer VII, 47 und XVII, 68, wo sich ergiebt, daß er wahrscheinlich Hamo geheißen und später von Anno mit der Propstet von Maria-Stiegen zu Edin betrant worden ist.

<sup>2)</sup> Der Brief Ludewig, Script. rer. Bamb. I, 851; bazu Ussermann S. 101. Auch ber Wolfram, ben ber heil. Otto aus hirschau herbeirust, die Resorm des Michelsberger Kosters im strengen Geiste der Zeit zu volldringen, ist ja selbst ein Kind der Bamberger Schule, s. Ebdonis Vita Ottonis I, 20, SS. XII, 835: Hie enim Wolfframmus ex provincia Bavarorum nobili et religiosa ortus parentela, Badenbergensi aecclesiae, in schola Christi educandus, sud ordine canonico traditur. Die Epistola Bambergensium canonicorum ad magistrum quendam, bei Ludewig I, 853, die zeigt, wie wichtig es dort war, sich mit völlig geeigneten Lehren zu versehen, ist wohl anch erst aus dieser Zeit. Wärzburg als Ort der Zusammenkunst mit dem neu au Berusenden deweist, daß die Kivalität der ersten Menschenaster vorsiber ist.

<sup>3)</sup> Caetera de ipso Heinrico imperatore et de civitate et ecclesia Babenbergensi ego, qui ibi prima documenta artis grammaticae didici, tanquam eorum alumnus, versibus explicavi — so unterbricht das Pantheon hist. (bet Muratori, SS. VII, 437!) seinen trodenen Bericht über Heinrich. Es solgen die Berse zum Lobe Bambergs, aus denen schon einiges oben mitgetheilt worden; zulegt:

Laude vacans ista recolo mihi tempora prisca;

wird ein Spital gegründet<sup>1</sup>); an dem Streit, den Würzburg und Bamberg über das Zehntrecht auf den neu urbar gemachten Länsbereien führen, kann man wahrnehmen, daß der Andan lebhaft fortschreitet; Urkunden lassen bemerken, daß man den Werth des Holzes für Brückens und Mühlendau schätt<sup>2</sup>); man hört von Bienenzucht, etwas später auch von Weindau<sup>3</sup>). Das Wachsthum der Stadt, ihre Ausbehnung auch am anderen User der Rednitz bekundet schon der Gedanke Bischos Günthers, drüben, in der sogenannten Teuerstadt, das Stift St. Gangolf zu gründen: daß ein reicher Bürger hier für die Ausstattung mit das Beste that, zeugt für die

Ausbildung felbständigen ftabtischen Lebens4).

Auch vernimmt man im Jahre 1062 schon von Bamberger Kausseuten wie von einer geschlossenen und mit bestimmten Rechten versehenen Körperschaft<sup>3</sup>). Wenn Deutschlands gesammte Stellung in der Welt des Hahrhunderts in den eben dristianisirten und von den Bedingungen des höheren Eulturlebens ergriffenen standinavischen, flavischen und magharischen Gebieten seine Hinterländer bestam, und damit allmählich das Herz des europäischen Berkehrs ward, so empfinden diese frankischen Lande vor allem diese Gunst der Lage. Nürndergs seit der Mitte des Jahrhunderts rasch wachsend Webeutung wurzelt darin, daß es die deutschen Donaulande, den Weg nach Italien vor sich und die Slavengrenzen so nahe hinter sich hat. Unser Stift ist nicht unthätig, sich von diesem Gewinn einen Antheil zuzueignen: wir vernehmen dalb von jener Rivalität Fürths mit Nürnderg, die in den späteren Zeiten des Reichs zu einem Schausstüd des Gegensass zwischen Stadt und Territorium ward; und daß sich Bischos Günther im Jahre 1057 für den Fleden Hersbruck an der Pegnis Marktrechte vom König verleihen

<sup>1)</sup> Bgl. Hoffmann, Annal. Bamberg. S. 60. 124; baştı bie Urfunbe von 1174 bei Ussermann, Cod. Probb. N. 138.

<sup>2)</sup> Urfunde Bijchof Cberhards, bei Schneibawind II, 108.

<sup>3)</sup> Bgl. Jäger, Geschichte Frankenlands II, 119. 385.

<sup>4)</sup> Ussermann S. 270. (Neben bem "Eberhardus praedives civis Bambergensis" wird als Hauptförderer des Wertes genannt: Rheinoldus Wallbot comes de Wolfeswrac. Es begegnet also hier in Franken berselbe beutsche Name sür das Amt, wie einige Zeit früher in Kärnthen, wenn nicht etwa unter "Wolfeswrac" das kärnthische Bolfsberg zu verstehen ist, das allerdings zu Bamberg gehörte, s. unten. P.).

<sup>5)</sup> In der Urkunde vom 19. Juli 1062, Mon. B. XXIX, 1, 160, Böhm. 1750, wo eben das von Heinrich III. auf Mürnderg übertragene Marktrecht (vgl. Hegel, Die Chronisen der deutschen Städte Band I, S. XIV. P.) an Fürth zurückgegeben wird: ita ut mercatores ibidem negotiantes finitimorum mercatorum, scilicet Radisdonensium, Wirziburgensium, Babendergensium justitiis utantur.

läßt.), geschieht augenscheinlich, um burch einen ber Slavengrenze näher gelegenen Puntt Nürnberg in ber Handelsstraße zuvorzukommen.

Für alle biese Erfolge, geistliche wie weltliche, war nun die reiche Ausstattung mit Grundbesitz und oberherrlichen Rechten unerläßlich.

Beginnen wir ben Catalog ber Schenfungen, ber so viele Blatter von Beinrichs Regierung füllt, bier mit jenem fo recht ben Tenbenzen bes geiftlichen Stanbesstagtes angeborigen Bebanten, einem foldem Bisthum eine Reibe von Rloftern zu unterwerfen. ibm gleichsam weithin burch bas Reich erftrecten geistlichen Baffallenhof au geben. Würzburgs uns oben befannt geworbene Babl folder Clienten ward bier von Beinrich gleich am Gründungstage überboten: ihrer feche, vielleicht mit einer Art vorbedachter Sommetrie brei Manner = und brei Frauentlöfter, erhielt Bamberg gleich mit bem 1. November 1007. Bene, Rlofter Stein im Begau, Bafelbach im Elfak2). Gengenbach in ber Ortenau icheinen ihrer neuen Gebieterin ferner au fteben; mit biefen, Ripingen im Gau Goafelb. Bergen im Norbaau, nicht weit nordwärts von ber Donau, in ber Rabe bes späteren Ortes Grebing, und Reuburg am rechten Donauufer 3) treten wir wieber mehr in die Kreise ihrer Macht und ihrer Rivalitäten ein.

So viel uns die Einzelverhältnisse dieser Stiftungen bekannt find, hatte der König wohl immer Antrieb und Rechtsgrund, gerade sie für diese Lebusmannschaft zu erwählen.

Jenes Stein beruhte, wie wir wissen, auf ber Stiftung, bie seine Batersschwester, die Herzogin Hedwig zu Hohentwiel gemacht: beren Erbe geworden, hatte er die Mönche von der unbequemen Bergfuppe herad zu diesem behaglichen Site am Spiegel des Rheins

<sup>1)</sup> Urfunde vom 18. August 1057; Böhm. 1709.

<sup>2)</sup> Denn nur bies, an ber Hasel, einem Nebenstuß der Breusch gelegene (s. dazu Rettberg II, 82) kann unter der "ahdatia in loco Haseldach" der Urkunde Böhm. 1004 verstanden sein. Merkwördigerweise ist hier, Mon. B. XXVIII. 1, 345, so wie in der Bestätigungsurkunde Conrads II. vom 12. Januar 1025, Böhm. 1269, seit auch Mon. B. XXIX, 1, 6, der Name des Gaus und der Grasschung und der Grasschung gestülkt geblieden. Andere, auf das Berhältniß der Abtei zu Bamberg bezügliche Urkunden liegen nicht vor: sie muß früh wieder abgesommen sein, in des heil. Otto Encyclica an die ihm unterworsenen Aebte (Eddonis Vita I, 21, SS. XII, 837, vgl. unten) wird sie nicht erwähnt. Hoyderger, Ichnographia S. 71, sucht sie inten Ortenau, wo es kein Haselbach, am Benigsten eines, das semals Sie eines Klosters gewesen, giedt. Das Haseldach, wo der König am 1. November 1002 verweist, nachdem er Tags zuvor in Augsburg gewesen (Böhm. 909. 910) mag das in der später Fuggerischen Herschaft Kircheim gelegene sein; aber auch hier gab es keine Abtei. — Zu Gengenbach und Stein die Urkunden Böhm. 1003. 1005.

<sup>3)</sup> Böhm. 1000. 1001. 1002.

berufen 1): aus seinen und seines Dauses Wohlthaten setzte fich gleichs sam bie ganze Existenz bes Alosters zusammen. An bem Tage, ba es Bamberg unterthan ward, erhielt es ein neues Geschent — ben Ort Kirchbeim im Breisgau<sup>2</sup>) — vom Könige.

Aus Gütern, die mit dem Rucgange des älteren bairischen Herzogshauses schon der königlichen Rammer zugefallen waren, die aber Ottos II. Großherzigkeit der Bilitrud, der Wittwe Herzog Bertholds zurückgegeben hatte, war von dieser einst Alostier Bersegen ausgestattet worden. Schon in dem Sinne, wie sich Heinstich durch seine Großmutter Judith dem arnulfingischen Hause ansgeschlossen wußte, wie er namentlich die Pslege alles dessen, was jene Borgänger an geistlichen Stiftungen begonnen, zu seiner bairischen Ausgabe gerechnet zu haben scheint, konnte die Abtei seiner Fürsorge und der Geltendmachung seiner Herrenrechte gewärtig sein:

<sup>1)</sup> Ekkehardi Casus S. Galli cap. 10, SS. II, 125. Chronicon Petershusanum I, 44. II, 3, bei Mone S. 128. 131 (j. oben S. 46 R.).

Bahrscheinlich in Folge seiner Hobeit über Abtei Stein hatte Bamberg anch Bests in ber Rabe von Schaffhausen. Gine klitzlich durch Fickler, Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und ber Ofischweiz S. 13, bekannt gemachte Urkunde aus dem Jahre 1050 läßt uns einen interessanten Bick darauf thun, wie dieser weit zerstrente Bests des Bisthums boch mit sehr nachbrikklicher Bahrnehmung jedes daran hastenden Rechtes verwaltet wurde.

Eberhard (ber Selige) Graf im Zürichgan hat für seinen Ban bes St. Salvator - und Allerheitigenstosters zu Schaffbansen "lapides et harenam in quodam agro Babinbergensis ecclesie nesciens tollere presumpsit". Wie Öerzog Berthold von Kärnthen, der die Boigtei süber die "agri in vado Scephysensi siti, ad episcopatum Bambergensem pertinentes" hat, dies ersährt, "Eberhardo comiti, quod nimis inconsulte faceret, pacifice mandavit, suis votis minime convenire, alterius ecclesie bona invadere, qui jam propria Deo destinasset donare. Igitur Eberhardus comes verda ducis prudenter animadvertens, continuo duci, quo sidi apud Hiltisingen (hit ingen, im Degau, Amt Blumensch) colloquium prestaret, per nuncios demandavit. Ibique convenientes coram militibus suis, interposita juris-jurandi attestatione, quod concambium Babinbergensi ecclesie utilius esset factum, quam insectum, inter se suosque posteros concambium sirmaverunt. Dedit ergo Eberhardus comes Bertholdo duci de proprio suo predium ad Rodilinstein (Mibridenstein) in Rinharth situm, semper pro unoquoque agro duos et tres sideliter remetiens, in potestatem Babinbergensis episcopatus perpetuo obtinendum. Et ipse e contra a duce suscepit, que in loco Scephusen ad presatum episcopatum pertinebant, in eternum possidenda.

<sup>2)</sup> Usserm. Ced. Probb. N. 13, 255m. 1028: cum tributis et teloniis de navibus per Rhenum discurrentibus, vel undecumque noster fiscus circumquoque illuc aliquod jus exigere aut sperare deberet.

<sup>3)</sup> Bgl. Urfunde Ottos II. vom 29. September 976 und Conrads II. vom 1. Augnft 1028, Mon. B. XXXI, 1, 230. 306. Dazu Falkenstein, Antiqq. Nordgov. II, 320; Oesterreicher, Gebssiete Archive III, 417; Buchner, Geschichte von Bapern III, 63.

118 1007.

jene hatte fie burch bie Scheufung vom April 1007 erfahren'), biefe wurde ihr nunmehr fühlbar.

Was das Frauenstift zu Neuburg betrifft, so ist sein früheres Dasein mehr Vermuthung als Thatsache. Wahrscheinlich aus einer nach Ort und Zeit nicht sernstehenden Auszeichnung stammt die Notiz in Abmunter, Garstener und Salzburger Annalen?), daß das Aloster von Heinrich und Kunigunde gegründet sei: die besten unter den freilich immer noch unsicheren und lückenhaften Verzeichnissen ihrer Aeditsstiffunen beginnen mit 1007°), die seltsamsten Localtraditionen stützen die ganze Gründung auf einen heiligen Mann in unseres Abnigs Nähe zurück. Die Kirche selbst mit den Bildern Heinrichs und der Kunigunde, mit dem dem Könige gleich nach seiner Heiligsprechung errichteten Altar, noch mehr die von seiner eigenen Einsetzung herrührende Gedächtnisseier des Kaiserpaars der beweist, daß der Ansang der geschichtlich erkennbaren Ordnung dort diesen Tagen angehört, und daß es also sein Werk war, über das Heinrich hier versügte.

So bebenklich auch die barüber uns heut vorliegende Urkunde aussieht b, boch ist wahrscheinlich, daß Ritingen gleich am 1. No-

<sup>1)</sup> S. oben S. 7 R. 1.

<sup>3)</sup> Annales S. Rudberti 1002, SS. IX, 772: Nivenburc monasterium monialium rex et regina construunt. Auctarium Garstense 1002, SS. IX, 567: Niuwenburg cenobium sororum monialium a rege Heinrico et Chunigunda imperatrice est constructum. Annal. Admuntenses 1002, SS. IX, 574: Niwenburgense cenobium a rege Heinrico et Chunigunde imperatrice constructum est et monialibus institutum. Bohl aus Regensburger Quellen. Bgl. Anapects IV, 25 bei Pez, Thesaurus III, 3, 173, aus bem sichtlich Aventin ©. 641 (Cisuer).

<sup>3)</sup> Monatliches Collectaneenblatt für bie Geschichte ber Stadt Reuburg an ber Donan III (1837), S. 60. 75.

<sup>4)</sup> In einem von ber Aebtissin Anna Pferingerin im Jahr 1444 erstatteten Bericht bei Bruschius, Centuria prima monasteriorum Germanicorum S. 95, und Collectaneenblatt II (1836) S. 26. — Ein angeblicher Bischof aus Pannonien und Kanzler Heinrichs II., bes Namens Hilarius, spielt hier die Hamptrolle: das Schisst, welches seinen Leichnam trägt, geht Donau auswärts, die Eisersucht der Regensburger such es vergebens festzuhalten: es hält au der Stelle, wo das Rloster ftand.

<sup>5)</sup> Collectaueenblatt II. a. a. D., wgl. Desterreicher, Geöffnete Archive III, 419. Ueberdies muß man sich ans Thiotm. IV, 31 wie aus der Urkunde über ben im April 1007 bort geseierten Hostag (s. oben S. 5) erinnern, daß Stadt und Schloß Neuburg zu des Königs Erbgut gehörten, wie bedeutende Interissien er also hier hatte. Hinter der brückigen Schenkungsurkunde vom 15. April 1007 (S. 7 R. 1) verdirgt sich wohl auch ein echter Kern.

<sup>6)</sup> Böhm. 1027, jest auch Mon. B. XXX, 1, 391. Das sogenannte Original hat entschieden Schriftzilge vom Ende des 12. Jahrhunderts, ein den Zeiten Heinrichs VI. entsprechendes Siegel; dazu kommt das Fehlen des Kanzlers, das rohe "Heinricus divina favente clementia rex saluberrimus", das sichtlich nur plumper Misverstand der Eingangssormel der echten Urkunde

vember 1007 mit einem, zusammen etwa auf zwei Meilen aufwärts und abwärts von seinem Sitze erstreckten Fischereirecht im Main

für feine Unterordnung entschäbigt worben ift.

In ähnlicher Weise ging bann ber König weiter. Die Urkunbe, baburch Abtei Schüttern in ber Ortenau Bamberg unterthan worsben, scheint nicht auf uns gekommen; boch eine Bestätigung ber Privilegien vom 3. November 1009 gestattet ben Schluß, daß sie wie eine Gewähr gegen weitere, aus bem neuen Rechtsverhältniß hervorgehende Einschränkungen erlassen sei, und daß also eben basmals auch der Hauptakt erfolgt ist'); im Jahre 1016 sinden wir den Bischos Eberhard sür sein "armes Kloster" Fürbitte thun, und ansehnlicher Besitz wird diesem zu Theil').

Der Anfall ber Abtei Teggingen im Ries an Bamberg war schon burch bie Schenkung bes gleichnamigen Ortes am Gründungstage vorbereitet<sup>3</sup>): er erfolgte bann im October 1016, und ber König

von 1007 ift (Saluberrimis igitur sacri eloquii institutionibus erudimur et admonemur, so beginnen alle Urkunden siir Bamberg), und endsich das "consilio et consensu principum Romanorum", wir dies scon die letzten Herausgeber bemerkt haben. — Ihrem Inhalt nach ist die Urkunde nicht blos Bestätigung; sondern in der Ausschließlichkeit, mit der das Recht versiehen wird, liegt sichtlich die neue Gunst, die Grenzbezeichnungen: ex una parte Mogi ad amne, qui dicitur Swarzaha, usque ad rivum, qui dicitur Dihendach, et ex altera parte Mogi a villa, que vocatur Chellere, usque ad vallem Sulzeselt, ist kar und von innerer Bahrscheinschleit.

<sup>1)</sup> Böhm. 1056, Dämge, Reg. Badensia S. 15 ff.

<sup>2)</sup> Böhm. 1146. Das Berhältniß der Urschrift dieser von uns schon früher angezogenen Urkunde zu ihren verschiedenen Recensionen (bei Marian, Austria sacra I, 2, 413; dei Grandidier, Histoire d'Alsace I, Cod. Prodd. N. 209; Würdtwein, Nova suds. VI, 173; in Fragmenten bei Schannat, Vind. litt. I, 19, und bei Coccius, Rex Dagodertus & 77) und dieser zu einander zu entwirren, bedarf es noch eines anderen Kritisers als Dünge. — Das "item in superiore Schopssen cum decimis et omnibus pertinenciis in Sinswiler, Hirtzel, Almenweiler, Ottenheim" hat nächt Würdtwein und Grandidiem Original noch nicht entwerthet. Würdtweins Druck, der ganz aussehlichem Original noch nicht entwerthet. Würdtweins Druck, der ganz aussehlichem Original noch nicht entwerthet. Würdtweins Druck, der ganz aussehlicht wie ein Ercerpt, und dem nächs der wichtigen, oben gebrauchten Clausel anch die interessanten und sicher authentischen Bestimmungen wegen der Strasseder und ihrer Bertheilung (Si quis hanc traditionem et praeceptum transgredi presumpserit, quadragints libras, decem sisco nostro, decem Babendergensi episcopo, decem abbati et decem advocato persolvat) ist andererseits nicht nur wegen des allein ihm angehörigen, sehr passichen Datums "17. Kal. Maji", sondern auch beshalb merkwürdig, daß statt des "Guntherius vice Erchandaldi" "Piligrimus cancellarius vice Eberhardi Babendergensis episcopi archicapellani" in der Unterschrift erscheint — undassenden bett und beutsche Dinge betressende Ursunde, aber doch wieder so sacklundig, daß man eine höttere Hand kaun darin vermuthen sollte.

<sup>3)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 375, 265m. 1020: quendam proprietatis locum Tacgingun dictum in pago Riezzin et in comitatu Sigehardi comitis situm.

120 1007.

nennt dabei die Abtei "sein Eigen aus erblichem Rechte" und gebenkt ber reichen Schenkungen, die sie von ihm erhalten').

Biel bezeichnender noch an und für sich, wie durch den Moment, in dem sie erfolgte, war die Incorporation des Collegiatstists zur Alten Kapelle von Regensdurg in unser Bisthum. Wir sahen, welch wichtige Stelle die Wiederbelebung des alten Instituts in Heinrichs Wollen und Bollbringen als Herzog von Baiern einnahm, wie sich in der Gründung der canonischen Gemeinschaft hier königslicher Anspruch und altbairtsche Forderung gleichsam durchdrangen. So lange an Heinrichs Stelle ein Herzog in Regensdurg saß, mußte auch dem Stift, das seine Hauskirche war, die volle Selbständigkeit bleiben: unmittelbar auf die Vertreibung seines Schwagers Heinrich ließ der König — durch Urkunde vom 1. Juni 1009 — diese Unterordnung der Alten Kapelle unter Bamberg solgen²); im Jahr 1019 ward dann auch ihr Trabant, jenes Verga im Donaugau, das dem Kaiser kaum mehr den Namen einer Abtei zu verdienen schien³), das neue Schickal seiner Herrin zu theilen bestimmt.

Ein anberer Mittelpunkt altbairischen Ebens war Ofterhofen im Kinziggau: hier hatten einst Tassilo und bann Ludwig ber Deutsche ihren Hof gehalten. Entweder an eine ältere Stiftung anslehnend, ober ganz selbständig beginnend, hatte Herzog Heinrich biese Stätte wie für das Hauskloster von Lützelburg in diesem seinem neuen Waltungsbereich erwählt.); daß seine Schöpfung Bamberg

<sup>1)</sup> Mon. B. S. 460, Söm. 1157: innotescat, quia, cum haberent parentes nostri abbatiam in Rhecia, in comitatu Sigehardi comitis, Teggingen dictam, in honore domni et beatissimi Martini constructam, nos ipsam abbatiam, hereditario jure nobis propriam, praediorum largitione ditare curavimus.

<sup>2)</sup> Auf ben 1. Juni 1008, von bem sie batirt ist (Heyberger, Ichnographia S. 79; Mon. B. XXVIII, 1, 393; ohne alles Datum Cod. Udalr. N. 70), paßt sie freilich nicht. Böhmer hat sie wohl eben beshalb ganz weggelassen. Aber am 1. Juni 1009, in der Pfingstwoche, war der König wirklich in Merseburg, und in Baiern hatte sich eben die Katastrophe vollzogen (s. unten). Auch weist das "annus Heinrici regnantis 7." schon auf die Ungenanisseit bes Schreibers und das Jahr 1009 hin. Hossmans Jahr 1022 (bei Ludewig S. 56) ist ohne allen Grund. — Die Urkunden der Aten Kapelle wurden nach Bamberg gebracht, Heyderger, Ichnographia S. 80.

<sup>3)</sup> Eben in der Urtunde vom 10. Mai 1019, Heyderger, Ichnographia S. 120, Mon. B. XXVIII, 1, 483; Cod. Udalr. N. 68 (alle drei Drude mit dem unrichtigen "imporii 5.", der lette mit 1018), Böhm. 1190: quendam nostri juris locum Berga dictum, qui a quidusdam abbatia nuncupatur, sive abbatia sive alio quolidet modo praedium sit.

<sup>4)</sup> An ber im 14. Jahrhunbert gemachten Aufzeichnung Mon. B. XII, 329 (ein Auszug die Notiz in Ekkehardi Auctarium Altahense 1001, SS. XVII, 363, von einer Hand des 15. Jahrhunderts, ein anderer die Stelle zu 1001 in dem Breve Chronicon monasticum Bavariae, dei Oesele I, 338) ist alles Einzelne, wie daß Herzog Heinrich der "patruolis" des gleichnamigen Königs gewesen, daß ihm zwei Söhne von den Ungarn erschlagen werden, daß er nun

unterworfen ward ), ift, wenn uns auch die eigentliche Urkunde barüber sehlt, eine unzweifelhafte, wahrscheinlich mit seinem Fall im Jahre 1009 zusammenbangende Thatsache.

Dank. bas embfindet man wohl, wird ber Ronig bei allen biefen Stiftungen nicht erworben baben, auch wenn er ihnen ben Berluft an Selbständigkeit und boberer Rechtsstellung burch Wohltbaten zu veranten gebachte. 3m Rofter Ripingen will man noch um bas Enbe bes awölften Sabrbunderts von bem Gebächtnik bes nun ichon lange Beiliggesprochenen nichts wiffen: einer Ronne, bie von bort nach Bamberg gewallfahrtet ift, um am Grabe ber Runiqunbe anaubeten, muk erft - fo will es bie bezeichnenbe Bunbergeschichte — in bem Angenblick ba fie bie Rerze barbringen will, ber Arm erftarren, bamit man bes Frevels biefer Berfaumnig inne werbe2). 3m Rreise ber Abtei Stein bat unser frommer Ronig bas Anbenken eines Mannes hinterlaffen, ber allerwärts ber ungerechtes Gut zufammengebracht hat, blos um feine Lieblingsichöpfung 211 bebenken3). Teggingen muß balb nach Heinrichs Tobe bem Bisthum entfrembet worben sein'); augenscheinlich von einem Berfuch. ber Oberbobeit beffelben zu entfommen, zeugen bie ausgebehnten Berfügungerechte über bas Rloftergut, welche fich bie Aebtissin von Bergen schon 1028 von Conrad II. erwarb.

finberlos sich biesein Berke wibmet, und baß nach seinem Tobe ber König basselbe sortsetzt, apokraph, die Summe aber richtig. Einen ähnlichen, nur noch spästeren localen Bericht lernt man aus ben Berhanblungen bes historischen Bereins im Unterbonaukreis I, 2 (1834) S. 10 kennen.

<sup>1)</sup> Heinrich führte bann "canohici socularos" ein, benen eine mäßige Präbenbe von Bamberg ausgeworfen wurde, vgl. Lang, Gaue S. 137, Zirngibl, Beiträge, in den Abhandlungen der baierichen Aabemie von 1807 S. 395. Aus Annalen des 13. Jahrhunderts (f. Dümmler, Piligrim von Passau S. 132; Hund od. Ratisd. I, 202 242) haben Schreitweiu (Rauch, Rorum Austriacarum Scriptores II, 477 sc.), und ebenso Bruschius, Do Laureaco veteri S. 126 die Rachricht, daß das Kloster zweihundert Mansen an Bamberg verloren habe. Die aus derselben Onelle stammende seltsame und unrichtige Rotiz, daß heinrich dem Hochstift Passau auch zu Bambergs Gunsten das Comitat von der Rz die zum Regen weggenommen und es dassür mit Rischade der ihm einst von Herzog Arnulf entzogenen halben Stadt Passau entschäbigt habe, wurzelt gewiß in diesen Borgängen.

<sup>2)</sup> Miracula S. Chunegundis 63, SS. IV, 826.

<sup>3)</sup> Siehe die S. 117 R. 1 angeführten Stellen. In Petershansen glaubte man auch, daß eine Menge kostbarer Kirchengeräthschaften, die man in dieser Zeit verloren, ihren Weg nach Bamberg genommen hätten. Bischof Lambert von Constanz habe sich auf das Andringen des Königs, doch auch seine Kirche für das neue Bisthum etwas beisteuern zu lassen, zu diesem Raube verstehen milssen. Chron. Petershus. II, 3. 4. 5.

<sup>4)</sup> In bes heil. Otto Tagen gilt bie Abtei als "per multos annos abalienata": Ercerpt ans bes Abts Andreas Catalog ber Aebte von St. Michael, SS. XII, 909.

<sup>5)</sup> Urfunde Mon. B. XXXI, 1, 306.

Ueberhaupt, wenn ber weltliche Einfluß bes Bisthums, ber eine Folge biefer Herrlichkeiten sein sollte, überall burch die locale Gegenwirfung gehemmt ober beeinträchtigt ward, ein geistlicher ber Regel
nach schon um beswillen nicht stattfand, weil ber bestehende Diöcesannexus durch berlei die Temporalien betreffende Berhältnisse grundsätlich nicht berührt ward): so wird das geschichtliche Interesse hier
weniger an dem Gewinn, der davon etwa dem eben sich gründenden
Territorium zufällt, als vielmehr an dem Berlust haften, den das königliche Hausgut und die unmittelbare Obrigseit des Reiches mit Berlethungen dieser Art machen. Indes war man in Deutschland noch
für lange Zeit genug damit beschäftigt, die allgemeine Gewalt zuzersehen und das dennoch überbleibende Bedürsniß nach Einheit zunächst an dem Streit tausenbsacher Competenzen zu nähren, als daß
Rechtsbildungen dieses Gepräges nicht sortdauernd die Gunst der
Zeit für sich gehabt hätten.

Bamberg hatte noch seine Tage, ba (1071) eine von Ansang an sehr stattlich versehene, auf dem geistlichen Boden der Nebensbuhlerin, Wärzburgs, gegründete Stiftung, die Abtei Banz, ihr Leben mit dem Beschluß der Unterwerfung unter seine Schirmsberrschaft begann<sup>2</sup>), oder da (1152) der Ehrzeiz seiner Cathedrale, der Leiche Kaiser Conrads III. die würdigste Rubestätte gewähren zu können, von Friedrich Barbarossa mit einem köstlichen Kleinod des alten Reiches, den sämmtlichen kaiserlichen Gerechtsamen über die mächtige und wichtige Abtei Niederaltaich besohnt wurde<sup>3</sup>).

In ben jüngeren Zeiten bes Reiches, ba ein ganz anberer Maßstab ber territorialen Macht aufgekommen, an ein Bachsthum

<sup>1)</sup> So erwähnt Ussermann, Episc. Wirceburg. S. 445, aus Ritzinger Aften, die er im Plassenurger Archiv eingesehen hat, eine Urtunde Bischof Heinrichs von Witzburg von 1012, worin über den Tisch der Ronnen verfügt, und ihr Gewand aus weiß in schwarz verwandelt wird. Man sähe das Document gern ganz vor sich; wie freilich Lang, Reg. Boica I, 65, davon berichtet, ift es sicherlich gefälscht: er selbst hebt das schon hervor.

In Betress der vom heil. Otto außerhalb der Bamberger Diöcese öfter,

In Betreff ber vom heil. Otto außerhalb ber Bamberger Diöcese öfter, wie wir noch hören werben, in Anlehnung an biesen ersten Besitz gegründeten Abteien sagt ihm Papst Calixus, Herbordi Vita Ottonis I, 32, SS. XII, 762: Ordinationes sane abbatum vel monachorum suorum a catholicis episcopis dioeesanis accipiant. Rerum vero ipsorum monasteriorum curam et administrationem in tuo tuorumque successorum arbitrio et potestate manere consemus. — Bei einem Aloster in ähnlicher Rechtslage wird in einer Bulle Alexanders III. von 1177 betress der Bahl eines Boigts die Justimmung des Bisches von Bamberg "ratione fundi", die des von Regensburg "ratione dioecesis" erwähnt, Usserm. Episc. Bamb. ©. 90.

<sup>2)</sup> Ussermann, Episc. Wirceburg. Cod. Probb. N. 24: Sic fundatam et dotatam ecclesiam illam, communicato cum ministerialibus et fidelibus nostris consilio, beato Petro principi apostolorum in Babinberg cum omnibus praediis suis delegavimus. Die Gegenbebingung war, daß das Bisthum 100 hufen zur Ausstatung des Alosters beisteuerte.

<sup>8)</sup> Ussermann, Episc. Bamb. S. 106.

bes Bestandes bem Inhaber noch keine Gewähr für eine wirkliche Bebeutung in den kirchlichen oder politischen Angelegenheiten des Reiches gab, wurde das Wichtigste an Ehren- und nutbaren Rechten aus jenem früheren Erwerbe behauptet. Noch spät hört man im Osterhofer Bezirk von einem Complex von Renten und Grundholden, der dem Bisthum zugehört, dem sogenannten Babenberger Urbar<sup>1</sup>); nachdem der heil. Otto Teggingen wieder herbeigebracht, geht doch die nachmals an die Grasen von Dettingen gesommene Schirmund Rastvoigtei von Bamberg zu Lehen<sup>2</sup>); immerdar haben die Aebte von Gengenbach, Schüttern und Stein, auch als Titel und Einkünste der Letzteren an die Abtei Petershausen gediehen waren, ihre Lehen von hier<sup>3</sup>); dis an das Ende des Reiches präsentirten die Bischöfe ein Mitglied ihres Capitels zur Propstei an der Alten Rapelle<sup>4</sup>).

Gehen wir zu bem eigentlichen Güterbesitz über, und beginnen hier mit der nächsten Umgebung der Hauptstadt, so ist bei dem 1. Rovember 1007 gleich die Wiederholung des stattlichen Geschenks, der sämmtlichen königlichen Eigen im Bolkseld, das vorher nur wie verkappt ausgetreten war, für das nunmehr geborene Rechtssubject, das Bisthum, anzumerken<sup>5</sup>), und ihr die Urkunde vom 1. Juni 1010 anzuschließen, durch welche jenes Theres, einst die Stätte, an der sich die Geschicke des Babenbergischen Hause einschieden hatten, erworden wurde, um, wenn auch außerhalb der Diöcesangrenzen gelegen, gleich unter Bischos Suidger einer Klosterstiftung die Grundlage zu bieten<sup>6</sup>).

Nach bieser Analogie würbe man erwarten, auch für ben Rebnitzau einer neuen Fassung ber Urkunde vom 6. Mai zu besgegnen: eine solche sindet man hier nicht, wohl weil man namentslich in Bezug auf die beiden wichtigsten Punkte hier, Forchheim wie Hallstadt, specieller sein und sich mit Würzburgs Rechten gründslicher auseinandersetzen mußte. Zwei Urkunden des 1. November,

<sup>1)</sup> Lang, Graffchaften S. 151.

<sup>2)</sup> Materialien gur Dettingifden Gefdichte IV, 160.

<sup>3)</sup> Bgl. Ussermann, Episc. Bamb. S. XXI; Schannat, Vindem. litt. I, 19. Die Formel eines späteren Belehnungsbuches für Gengenbach bei Lünig, Spicil. ecclesiast. III, 300 ff.

<sup>4)</sup> Ussermann S. 11; Birngibl a. a. O. S. 391,

<sup>5)</sup> Böbm. 1006.

<sup>6)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 425, Böhm. 1064: quoddam praedium, quod a modernis Tareisa, ab antiquioribus vero Sintherishusun est nuncupatum. Ueber die Alosterstiftung vgl. die Urtunde Suidger-Clemens II. vom 1. October 1047, Jaffé 3155.

beren eine ein But au Forchbeim1), bie zweite bie gesammte Bertinens bes Königshofes an Ortichaften, an bebautem und unbebautem Lanb2) und an borigen Lenten mit alleiniger Ausnahme gerabe berer. bie zu Korchbeim felber fiten, unferem Bisthum übertragt, beweifen, wie freigebig ber Ronig bier fein wollte, wie er ju bem Enbe bem Burgburger gleichsam bie Aukenwerke abicbnitt. ibn aber in seinem Hauptsitz unangetastet lassen mußte, bis man ben Erfolg ber Urkunden von 976 und  $1002^3$ ) auf rechtlichem Wege rückgängig gemacht hatte. Dazu kam es erst am 26. October 1017: an diefem Tage genehmigte Beinrich einen Taufch zwischen Bamberg und Burgburg, fraft beffen jenes bas Runigesbove im Babenachaan ben beutigen Ort Gaufonigebofen bei Ochsenfurt -, ber ibm im Jahre 1008 vom Könige geschenkt worben ) — und Trieffenfelb im Gan Balbsaffen — wohl Treunfelb im späteren würzburgischen Amte Somburg - amei also bem Bifchof von Burgburg gur Rechten und Linken feiner Refibeng wohlgelegene Bunkte aufgab und bafur bie Barreien und Dörfer Erlangen und Forcheim, Eggolsheim und Rarfcbach fammt aller Pertinenz, fobann vier Fischer zu Kammern (Camerin) am Main mit ihrem Besit, und endlich ben Zehnten aus ben zu Holfelb gebörigen Dörfern erhielt b).

<sup>1)</sup> Denn so ist bas "quoddam nostrae dominationis praedium Vorchem dictum, in pago Ratenzgowi situm" ber Urfunde Mon. B. S. 352 mit Böhmer (1008) zu übersetzen.

<sup>3)</sup> Es werden die solgenden "nostri juris loca, ad Forchheim pertinentia" genannt: Witlolfeshova (Beigelshofen), Truodaha (Trudah), Tuosibrunno (Tilsbrunn), Hecilesdorf (Hetelborf), Arihindach, item Arihindach (Ober-, Mittel- und Unter-Ehrendah), Waldrichesdach (Ballersdah), Sewaha (Seebach), Merdindorf (Mehrendorf), Husa (Hangel, Herigoldesdach (Herofdsdah), Wimbilidach, item Wimbilidach (Groß- und Alein-Bimmelbach), Slierbach (Schierbach), nub sodann hinzugefügt: omnia loca culta et inculta, et omnia utriusque sexus mancipia quocumque locorum habita vel habitantia ad eundem locum Forhheim dictum, exceptis solummodo in eadem villa modo habitantibus. Mon. B. S. 350, Böhm. 1007.

<sup>3)</sup> Oben S. 51 N. 3, S. 58 N. 2.

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung bes Ortes zunächst eben ans bem Att von 1007, bann aber auch barans, baß die barüber ausgestellte Urkunde vom 6. Juli 1008 (Böhm. 1041) augenscheinlich mit zwei anderen besselchen Tages, die über zwei diesem Königshofen nahe benachbarte Paulte versägen, zusammenhängt (s. unten), weiter den Gan und die Grafschaft unausgestüllt läßt (Mon. B. XXVIII, 1, 401 und Cod. Udalr. N. 59), was bei einem im Rednitzgau liegenden Orte wohl kaum gesichen wäre. Daher die Meinung Langs, Grasscheften S. 213, Rog. Boica I, 61, und Jäds, Bamberger Berichte VII, 10, baß das spätere Königsseld bei Witzau gemeint sei, abzuweisen. Schultes, historische Schristen I, 125 nenut den 1017 vertauschten Ort unrichtig Tunigosdorf.

<sup>5)</sup> Bohm. 1168, jett and Mon. B. XXXI, 1, 289. Auch fernerhin find die Geschiede des Königshofes Forchbeim von Interesse. Babrscheinlich nach dem Grundsage, daß Berfligungen über Reichsant für den

Man sieht: ber Berzicht Würzburgs gilt Rechten sehr versichiebener Art und Punkten, die zwar sämmtlich dem Rednitzgau angehören, aber wieder nach Berhältniß weit auseinanderliegen. Es ist danach, als bedeute das Geschäft, den Rest von Gerechtsamen und Interessen, den St. Kilian noch in diesem Gau hat, ein silr alle Mal abzutauschen. Diesem Schluß kommt eine andere, um mehr als vier Jahre ältere Urkunde (vom 21. Juni 1013) zu Hilse: hier werden die Kirchen von Hallstadt, von Amlingstadt und Seußlingen, die alle dem Gau angehörig eben auch so ein Dreieck um Bamberg her bilden, erworden: nur die Hallstadt angeschlossenen Kapellen Bischofsberg und Drondestadt — heute Bischberg und Treunstadt — beide im Bollseld, die letztere selbst außerhalb der Bamberger Diöcese belegen, behielt sich Wärzburg vor¹). Bamberg hatte für den Geswinn, der ihm ward, den Königshof Gerau im Oberrheingan abs

Daß Bilitzburg in einer Urfunde von 1115 (j. Desterreicher a. a. D. S. XVIII) sein Schutzrecht über hörige Lente zu Forchbeim auf einen aus britter Hand, burch ben Markgrasen Elbert mährend ber Regierung des Bischofs Abelbero, nach 1045, also wahrscheinlich zur Zeit von Bambergs Entsetzung gemachten Erwerb gründet, ist bezeichnend für den während des Intervalls hier eingetretenen Zustand, und spricht zugleich für unsere Ansicht, daß es die Gerechtsame älteren Datums mit jenem Tauschafte unter Heinrich II. ausgegeben hatte.

Rachfolger in der Krone nicht verdindlich seien, entzog ihn Heinrich III. dem Bisthum: er schenkt einem Getreuen des Ramens Otnand fünf Husen in dem zur Pfalz gehörigen Orte Bettenstegel (Böhm. 1693, jest auch Mon. B. XXIX, 1, 131). Die Regierung der Kaiserin Agnes sährt in derselben Weise sort: sie verleicht eben diesem Otnand mit der Besätigung seines disherigen Besiges drei neue Husen im Fordheimer Waldrevier (18. Juni 1061; Böhm. 1740, jest anch Mon. B. XXIX, 1, 152). Aber es ist eine der ersten Urkunden nach der Entzssätzung des Königs, mit der, sich eine der ersten Urkunden nach der Entzssätzung des Königs, mit der, social eine der ersten Urkunden nach der Entzssätzung des Königs, mit der, social eine der ersten Urkunden nach der Entzssätzung des Königs auch der gedes sorum nostrorum, qui dene imperaverunt, pueritise nostrae annos insormare et eorum exemplis aecelesias Dei colere et usquequaque ampliare) Forchheim sammt allem, was dazu gehört, an Bamberg zurüdzgegeben wurde "casteraque predia ad eundem locum pertinentia, et nominatim quae exinde Otnandus ministerialis noster ex muniscentia selicis memoriae patris nostri in proprium sidi contraxit, sive quidquid quaelibet persona injuste hine abalienaverat, et generaliter omnes vici, villae, villulae, sive nunc, sive aliquando a die primae donation is ad eundem locum pertinentes, quorum haec nomina sunt. Es werden sohm die Ramen in derselben Folge und Ordnung genannt, wie in der Urkunde bei Böhm. 1007 (S. 124 R. 2), und ihnen 23 andere, sämmtsich in der Ungebung der Hauptorte, an beiden Usern der Rednit seicht wiederzusinden, hinzugesügt (Mon. B. XXIX, 1, 158, Böhm. 1749; Erläuterungen dei Desterreicher, Keue Beiträge II, 70 sp.). Wan muß densen, daß diese letztren zum guten Teil den "omnia loca culta" der Urkunde heinrichs II. steden, zum Teil durch den fortgeschrittenen Andau entstanden sind. — Die allzugroße Ungerechtigsteit, die dabei gegen Otnand begangen worden, wird augenscheridis durch den lönigschen Rechtsspruch von 1067 (Böhm. 1820) in etwas wied

<sup>1)</sup> Bobm. 1098, auch Mon. B. XXVIII, 1, 442; Erläuterungen bei Defterreicher, Geöffnete Archive I, 348.

getreten, ber ihm, wenn nicht verlieben, boch wohl im Jahr 1009 schon zugebacht worben war'), und bem ber König noch bie bazu gehörige Grasschaft — wir sagen wohl richtiger Cent — Bessungen zu Würzsburgs Gunsten hinzugefügt<sup>2</sup>): Puntte, die in ihrem Kreise nicht ohne Bebeutung waren, und an die sich dort bei der weiteren Territorialsbildung Wichtlass geknübst bat<sup>3</sup>).

Andere Einzelschenkungen kommen nun begreiflich im Rebnitgau nicht vor. Nur von Einem, was von allgemeinerem Bezug, foll hier

gleich beim erften Beifpiel bie Rebe fein.

Die gange Dotation fest bie Unterscheidung von Bisthum und Capitel als zwei völlig gesonberten Rechtsindividuen voraus. Nicht anders, als wenn man fich mit irgend einem Dritten auseinanderauseigen batte, grenzt man bie gegenseitigen Competenzen ab. einem Rall, wo ein vom Ronig bem Bisthum geschenkter Sof Seitens bes Bifchofe mit einem Theil feiner Bertineng') bem Unterbalt bes Capitels gewibmet wirb, biefer Gutsbezirk aber Mangel an Bald bat, raumt Cberbard gleich in ber Berleibungsurfunde bem nunmehrigen Gigenthumer eine auf bestimmte Zwede eingeschrantte Mutholaberechtigung, bas Recht ber Bienenaucht und ber Aufbutung (Maft) für bie aur gutsberrlichen Birthichaft geborigen Schweine im bischöflichen Forft ein, schließt ihn bagegen von bem Sagbrecht ebendafelbst aus. - Damit bangt es zusammen, daß man nun in allen Gauen bes Reiches, wo Bamberg fo recht ficher angefiebelt werben follte. Bisthum und Cavitel mit einem gewiffen Chenmak neben einander bedacht fieht. So wird burch Urfunde von 1024 ein an ber

<sup>1)</sup> So möchte ich erklären, daß Heinrich in der Urkunde vom 21. Juni 1013, Mon. B. XXVIII, 1, 442, die "curtis Geraha" als sein Eigenthum bezeichnet, sie "de nostro jure in jus et dominium" des heil. Kilian sibergehen läßt, und daß es eine Urkunde "Guntherius vice Willigisi. Data Kal. Junii" ohne Ort und Jahr, ohne Aussillung von Gan und Grasschaft giebt, durch die der "locus Geraha" Bamberg geschenkt wird. Diese gleicht dann einem Eutwurf, der am Besten ins Jahr 1009 passen wirde (vgl. S. 120 R. 2).

<sup>2)</sup> Böhm. 1099.

<sup>3)</sup> Groß-Geran war vor Erbannng des Schloffes zu Darmstadt lange der Sitz der Obergrafschaft Katenellenbogen. Die Lehnsansprüche, die Witzburg auf diesen Besitz gründete, in weitester Ausdehnung dei Fries, Ausgade von 1848 I, 139, tritisch eingeschränkt bei Wend I, 66 st. Wie der König dazu kam, über so wichtige Bestandtheile des Oberrheingans damals zu disponiren, darüber Wend I, 202, mehr schafssung als richtig. Auch wie diese Bersstigungen über Geran zu der Urkunde vom 18. August 1002, Böhm. 900, sich stellen, dadurch derselbe dos dem Bisthum Worms verlieben wird, bleibt uns unverständlich.

<sup>4)</sup> Cod. Udalr. N. 83; vollftändig bei Schneibawind, Statistische Beschreibung Bambergs II, 107 ff. (Herzogen:) Aura im Rangau mit dem am linken Ufer ber Rednits, in Franken liegenden Zubehör, während er die am bairischen Ufer liegenden Bertinenzien, die ber König gleichfalls bem Bisthum geschenkt hatte, zurückbehält, vgl. unten.

Rorbofigrenze bes Rebnitgaus zu Slopece — heute Schlopp bei Stadtsteinach — belegenes Gut bem Domcapitel bestimmt 1); und eine andere Notiz läßt schließen, daß zu der früheren Ausstattung besselben auch Staffelstein an der Westarenze gebort bat 2).

In den Nordgau eingetreten, mussen wir zuerst auf die Kunst ausmerksam werden, mit der Heinrich die Jahre, die ihn Megingaud warten hieß, benutze, um Bamberg mit weltlichem Besitz in das Gebiet seiner kunftigen geistlichen Obrigkeit einzusühren. Gleich die erste Schenkung ist auch die interessanteste — Fürth, das merkwürzige Taselgut des Capitels. Denn kein verständiger Mann kann daran zweiseln, daß nicht etwa jener dunkle, entlegene Punkt Furth vor dem Walde gemeint war<sup>3</sup>), sondern dies unser später ansbachisches Gegen-Nürnberg, so recht ein Platz, an dem die drei mächtigsten Individualitäten des Reichsledens, der geistliche, sürstliche und bürgerliche Staat, zusammenstießen, wo sie ihre jahrhundertlange Fehde erst mit dem Schwert, dann mit der Feder geführt haben.

Hierauf wurden im Jahre 1008 bie wichtigen Puntte Belben und Auerbach'), mit ihren Pertinenzien ein bedeutender Kammerbezirk, erworben; mit Ristelbach, Uttlingen, Schnaitach, Forra, Krumpach, hersbruck, dem Erwerb von 10115), wird der spätere nordgauische Decanat wie mit einer Bogenlinie abgegrenzt, die mit Förnbach schon über bessen hinausschreitet. Zene Urfunden von 1008 hatten zugleich den weiter nordwärts gelegenen Punkt Kaminata (Stadt Remenath) herbeigebracht; mag es zweiselhaft bleiben, ob in einer anderen vom

<sup>1)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 510, 955m. 1254: tale praedium, quale Hicila filia comitis Ottonis in villa Slopece habuit, ad altare S. Petri in Babenbergensi ecclesia in usum fratrum ibidem Deo famulantium perpetualiter habendum donavimus.

<sup>3)</sup> Urfunde König Lothars vom 5. April 1130, Böhm. 2114, jetzt auch Mon. B. XXIX, 1, 256. (Bebenten gegen bie richtige Datirung erhebt Böhmer. P.).

<sup>3)</sup> Bas glauben zu machen bekanntlich bas beste Aunststill ber Branbenburgischen Debuction in biesem langwierigen Feberkrieg sein sollte. Nächst ben auf andere Beise kaum erklärbaren, aber aus ber Urkunde Böhm. 1009 sich erläuternden Hoheitsrechten der Bamberger Dompropsiei zu Flirth spricht die Kirche mit den Statnen Heinrichs und Kunigundens am Hochaltar, die päpstliche Bulle von 1236, welche in Bestätigung Bambergischer Rechte die "ecclesia in Fürth" mit der "capella S. Laurentii in Nurenderc" zusammenstellt (s. Lorber von Störchen, Deduction S. 28, 43), dasikr.

<sup>4)</sup> Denn so "Urbach" statt bes unfindbaren "Runbach" ber Urkunde vom 6. Juni 1008 (Böhm. 1040) ift mit Desterreicher, Geöffnete Archive II, 6, 152, ju lesen.

<sup>5)</sup> In dieses Jahr — 2. Juli, Mainz — gehört die Urtunde Böhm. 1075, weil Erfenbald schon als Archikapellan barin erscheint. Die Erläuterung der Ramen bei Heyderger, Ichnographia S. 95; Desterreicher, Geöffnete Archive III, 429.

2. Juli 1009¹), die über Lithowa im Nordgau verfügt, das heutige Leuth in der Nähe jenes Kemnath, oder das spätere Linda, Lintach bei Amberg, gemeint ist²); in die mehr östliche Region des Gans, auf welche das Zweite hinwiese, trat man im Jahre 1015 mit dem Erwerb von Schwarzenseld (an der Nab) und Weilindors (Obers Weiling) entschieden ein³), und noch weiter gegen den Böhmerwald hin dehnte man sich 1017 mit der Schenkung von Zengenröd, Wenig-Nöt, Diendors, Gütenland und Hilstetten — sämmtlich um Neunburg vorm Walde gelegen⁴) — aus. Nicht minder glücklich war der Fortschritt gegen den Süden des Gaus: man erhielt am 6. Juli 1008 Machindors im heutigen Landgericht Parsberg⁵); schon am Stistungstage war Beilugries an der Altmühl in dem Bereich, in dem man mit der Abtei Bergen ohnehin Fuß gesaßt hatte, erworben worden; weiter abwärts gehörte Schambach zur ersten Aussstatungs°).

<sup>1)</sup> In die das "Erchandaldi" von einem Untundigen flatt "Willigisi" hinein corrigirt worden. Sonst ist die Urtunde, Böhm. 1052, völlig unverbächtig.

<sup>2)</sup> Filr bas Erstere Desterreicher S. 428; für bas Andere Heyberger, Ichnogr. S. 90.

<sup>3)</sup> Bohm. 1139. Erläuterungen bei Defterreicher S. 436.

<sup>4)</sup> Böhm. 1161, auch Mon. B. XXVIII, 1, 462: quaedam nostrae proprietatis loca, Siukinriut (was sich aber boch nicht auf ein serner gelegenes Sickenreut beuten läßt) et Retsiz inferior, quod propior Nivunburg habetur, Tenindorf, Zigoutilinlant, Zihullisteti tradidimus. (Mir scheint die Deutung auf Sickenreut nicht numöglich, und namentlich der grammatischen Form entstrechender; bas "propior Nivunberg" läßt sich ja leicht nur auf bas vorhergebende Wenig-Nötz beziehen. P.).

<sup>5)</sup> Die authentische Urkunde "2. Nonas Julii. Actum Franconofurt" (und wir haben von demselben Tag und Ort noch vier andere, Böhm. 1040—1043, zu Gunsten Bambergs, s. S. 127 R. 4 und unten) hat Mon. B. XXVIII, 1, 397: quendam proprietatis nostrae locum Machindorf dictum in pago Nordgovi, was eben nur mit Desterreicher S. 427 auf den im Text genannten Ort, nicht mit Lang (Reg. Boica I, 60) auf Megmandorf im Landgericht Riedenburg zu deuten. Sine Urkunde von demselben Tag "Actum Moguntiae" (Geössen. Archive III, 463; jeht auch Mon. B. XXXI, 1, 282), die den Ort "Mahandorf" nennt, brachte Desterreicher auf den Gedanken, daß noch eine zweite Schenlung, die des etwas westlicher gelegenen Ortes Mannstorff, auch im Landgericht Parsberg, erfolgt sei: allein der unrichtige Ort, die Auslassung des Andensens Ottos III. in der Eingangsformel, der Hirbitte der Königin Kunigunde bei der Schenkung selber, der wichtigen, in Heinrichs Urkunden öfter vorkommenden Clausel "servis et ancillis de quocumque alio nostri juris loco oriundis et inidi modo habitantidus" — alles dies und manche keinere Mängel beweisen, daß wir es hier mit einer Aussertzigung derselben Urkunde zu thun haben, dei der Schreiber mehrsach Irrhimer beging, die deshalb durch ein correcteres Original erseht wurde, aber gerade in jener Gestalt in ein Copialbuch gerieth.

<sup>6)</sup> Böhm. 1010. 1011; Defterreicher S. 407 ff.

So wird man in den Chelsgau geführt, wo Pföring hart an der Donau schon 1007 dem Capitel, und das ihm nahegelegene Irnsing 1014 dem Bisthum zusiel'). Im Gan Horevun, dem Bezirk zwischen dem unteren Lauf des Nab und des Regen, war ebenso gleich Anfangs für das Capitel mit dem Ort Holzheim, in dessenkung das später niehr genannte Kalmung begriffen war, gesorgt<sup>2</sup>). Weiter östlich, im Donaugau, gehört Nittenau zu der ersten Dotation, das Jahr 1008 bringt mit Büchbach, 1019 mit

Dietpiraeruit (Dippenrieb) bie pagliche Erganzung3).

Die Donau selbst überschreiten wir am Besten bei Regensburg. Wir wissen, welch' geistliche Gestalt schon während Heinrichs herzoglicher Regierung hier alles angenommen hatte, wie er bann als König gern ben Prälaten, die irgend welche Beziehungen zu dieser Hauptstadt des Baiernsandes hatten, hier geräumige Hofstätten, wohl an mehr als hundert Fuß Straßensucht, anwies'): stattliche Häuser konnten sich hier erheben, die Würdenträger für die Dauer der Landtage oder anderer öffentlicher Geschäfte, die sie hierher sührten, auszunehmen. Rein Wunder, daß auch Bamberg gleicher Gunst gewürdigt ward. Einen urkundlichen Beleg haben wir zwar nur für die Verleihung von sieden Hosstätten an das Capitel, davon drei in der Stadt selbst, zwei in der damals noch nicht von der Mauer eingeschlossenen Brunneleite, zwei endlich noch

<sup>1)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 360, Böhm. 1012: locum Pferingun dictum, in pago Chelsgowe et in comitatu Nortgowe Berengeri comitis situm; Desterreicher, Geösse. Archive II, 5, 68, auch über die spätere Waltung der Dompropstei dort. — Mon. B. S. 451, Böhm. 1121: locum Eringesingun dictum in pago Kelescove et in comitatu Ottonis comitis situm; vgl. Sesterreicher III, 435.

<sup>2)</sup> Bohm. 1013; Defterreicher G. 415.

<sup>3)</sup> Böhm. 1015. Nittenouwa im heutigen Landgericht Robing des Regentreises, Lang, Grafschaften S. 191; Desterreicher S. 411. — Urkunde vom 19. Mai 1008, Böhm. 997 (vgl. S. 47 N. 5): locus Buochinedach in comitatu Ruodderti, ohne Gau, s. dazu Desterreicher S. 412. — Urkunde vom 10. Juni 1019 siber Dietpirgeruit. Actum Dripure, was dort gut paßt (s. unten zu 1019), freilich mit unrichtiger Indiction, Königs- und Kaiserjahr, Mon. B. XVIII, 1, 486. Böhmer hat sie nicht ausgenommen.

<sup>4)</sup> Brixen mit 11½ perticae (jede boch mindestens 10 Fuß) Länge und 6 Breite, Böhm. 914; Riederaltaich 8 particae lang, 4 breit, Böhm. 896; Tegernsee, Böhm. 911. Dem Bisthum Freising, wie wir aus der Urkunde Conrads II. vom 11. September 1024, Mon. B. XXXI, 1, 299, erschen, eine Strecke von 8 perticae lang, doch nicht vor dem Jahr 1005, da Egisbert dei der Schenkung schon Bischof war. (Auch die Justimmung Herzog Heinrichs wird erwähnt: Constat namque idem curtiferum a pio antecessore Heinrico imperatore aecclesiae Frisingensi od remedium animae suae sideleque ministerium ejusdem antistitis, consentiente duce Bajoariorum Heinrico imperiali precepto concessum. P.).

am linken Donaunfer zu Reinhaufen lagen<sup>1</sup>); aber gleichzeitig mit biefer Bewidmung so zerftreuter Bauplätze, die den Ansprüchen und Zwecken ber Domherren genügen konnten, war gewiß schon die Schenkung ber Bischofscurie, des eigentlichen Bamberger Hofes, ersfolgt, auf dem dann auch Bischof Eberhard sich bald wohnlich ein-

gerichtet zu haben scheint 2).

Der nächste Punkt unseres Interesse ist dann Abach, bessen Schenkung schon um der Traditionen willen, die den Ort mit Heinsticks Leben selbst so enge verknüpft halten, unsere Ausmerksamkeit verdient<sup>2</sup>). Sonst ist in dem Baiern zwischen Lech und Isar nicht viel zu bemerken: wir müssen südwärts dis über München hinauszehen, um zwei in eines Ebbo Grafschaft in dem Jahre 1012<sup>4</sup>) aus des Königs Kammer auf Bamberg übergegangenen Orten, Emminchovun und Walahanaspach — deren einen man unzweiselshaft in Emelkosen, den anderen schon mit minderer Sicherheit in Hunbach wiedererkennt — im heutigen Landgericht Wolfratshausen zu begegnen, und ihren Namen eine Schenkung des Jahres 1017, die das dem bisherigen Inhaber durch Richterspruch aberkannte Gut Ausstrichen am Starnberger See betraf, anzuschließen<sup>5</sup>), eine Spärs

<sup>1)</sup> In bem Diplom Böhm. 1012 (f. oben S. 129 N. 1); vgl. Zirngibl a. a. O. S. 389.

<sup>2)</sup> In ber S. 129 N. 4 angezogenen Urfunde Conrads II. ift schon von ber "curtis, quam tenet Eberhardus Papinbergensis episcopus" die Rede.

<sup>3)</sup> Bohm. 1014; Defterreicher a. a. D. III, 405.

<sup>4)</sup> In der Urkunde Mon. B. XXVIII, 1, 444: Data Kal. Decembris 1013, mit der hierzu passenden Regierungszahl 12, aber der unrichtigen Indiction 6. Actum Mersedurc. Diese Berbindung ist unmöglich richtig, da damals der König, mit den Bordereitungen zum Kömerzuge beschäftigt, schon im oberen Deutschland war. Die Urkunde ist unter Erkendalds Waltung von Heinrich noch als König erlassen und dasch am Besten auf den Derbstausenthalt 1012 zu Mersedurg, Thietm. VI, 50, wenn auch hier nicht auf den 1. December. Böhmer hat sie nicht aufgenommen. (Die Herausgeber haben sie auf den 24. Mai des Jahres 1013 setzen wollen, nur weil des Königs damalige Anwesenheit zu Mersedurg bezeugt ist. Benig wahrscheinlich. Am Besten wird und das Jahr 1013 beibehält. Denn im September diese Jahres war der König, nachdem er kurz zudor die rheinischen Gegenden besucht, wieder in Mersedurg, das er dann am 21. des Monats verließ, s. Thietm. VI, 56 und unten. P.). Die betressen Worte lauten: quaedam nostrae proprietatis loca, ad nostram cameram pertinentia, in villis his subscriptis jacentia Emminchovun et Walahanaspach ad eundem supra dietum locum Babendere donavimus. (Danach schein Kammergster auf Bamberg übergingen. P.).

<sup>5)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 464, Böhm. 1160; erläutert von Oesterreicher, Geöffnete Archive III, 439: quoddam nostri juris praedium nomine Uschiricha
de Ratpotone lege judiciali ad nostram cameram acquisitum; nach Langs
Combinationen gehört bieser, wie ber Graf Arnold, ber genannt wird (ber Gau
ift unausgefüllt) ben Ahnen bes Hauses Andechs zu.

lichkeit, die uns auffallen wurde, wenn wir nicht wüßten, wie viel geiftliche Bewerber um Heinrichs Wohlthaten es hier in der Nähe gab. Auch Ifar abwärts haben wir als ein Stück der ersten Dotation nur noch Ergolding (im Landshuter Bezirk) in Graf Altmanns Grafschaft zu nennen 1).

Aber viel reicher wird die Ausbeute, wenn man bann bas Bebiet zwischen Isar und Inn betritt. Drei Urfunden eines und besselben Tages - am 1. November 1011 zu Frankfurt ausgestellt - muffen jedermann beweisen, daß Beinrich die entschiedene Abficht batte, bier ben Sauptstock seiner um die alten Fürstenbofe gailolfingischen und farolingischen Anbenfens gesammelten, spater an bas bairische Herzogsamt geknüpften und nunmehr mit bem Ereignis von 1009 wieber freigeworbenen Guter auf feine geiftlichen Erben au bringen. Die eine2) bisponirt über biefen Rammerbesits in 37 Ortschaften: ber Rame ber erften, Dingolfing, belehrt uns, bag wir es mit einem folden Bfalzbereich zu thun haben, gleichviel nun, ob nach Desterreichers scharffinniger Bermuthung bie Trümmer noch eines zweiten Königshofes - jenes Hobberabhach, auf bem wir Ronia Karlmann im Jahre 879 finden - in biefem Cataloge steden3), und ob man berechtigt ift, ben letteren Bunkt in bem beutigen Harbach, Landgerichts Eggenfelben, zu erkennen. Go viel ift ficher, bak wir mit biefer namenreibe von Dingolfings nächster Umgegenb. etwa von Griesbach und Mamming, in ben Begirt gwischen Bils und Rott, nach Binamuble, Gangfofen und Faltenberg geführt werben '). Hier greift bann bas Geschenk ber zweiten Urkunde, bie 11 Orte im Gau Spehtrein, sämmtlich im Landgericht Bilsbiburg leicht wieder ju finden'), von ber Weftfeite bes Bequemften ein: und ebenso aut schliefit fich bas Object ber britten, bie Guter in 17 Orten bes Rottaaus, beren Namen, und ware es auch nur in

<sup>1)</sup> Böhm. 1016; Defterreicher, Geöffn. Archive III, 413.

<sup>2)</sup> Diese nicht bei Böhmer; aber mit benselben Signis, asso in Gemeinsschaft bes Irrihums "ind. 6". und "anno regni 11". mit Böhm. 1078 und 1079; bas MX aber ist Druckschler ber Mon. Boica, wie sich aus ber Bergleichung mit Desterreicher, Reue Beiträge IV, 32 ergiebt. Der Ausbruck hier, Mon. B. XXVIII, 1, 435: quaedam nostrae proprietatis loca, ad nostram cameram pertinentia, in villis hie subnotatis jacentia; Mon. B. S. 432, Böhm. 1078: quaedam nostrae paternae hereditatis loca (und nachber: supradicta loca ad nostram cameram pertinentia); Mon. B. S. 433, Böhm. 1079: quedam nostrae paternae hereditatis loca, ad nostram cameram pertinentia.

<sup>3)</sup> Reg. Karol. 867; Defterreicher, Reue Beitrage IV, 24.

<sup>4)</sup> Die Namen meist sehr gut gebentet bei Oesterreicher, Reue Beiträge IV, 19. 26, zuweilen aber auch gewaltsam, wie bas "Ufangiscoita" auf Fischbaus.

<sup>5)</sup> Defterreicher, Geöffn. Archive III, 365. Englofen und Leberelirchen find bie Hamptmuntte.

geringen Beilern und Ginoben um Bfarrfirchen ber, meift aufbebalten finb 1), an. Es bebarf nur ber Erinnerung, bak mit St. Stephans Befit zu Eringen fich biefe Linie nach ber einen2). bak fie fich mit bem im Jahre 1018 bem Cavitel gereichten Winboring nach ber anderen Richtung bin an ben Inn erstrectte, baß fie enblich mit ben Capitelautern Antessen und Weilenbach bas rechte Inn-

ufer erreichte<sup>3</sup>).

Auch bier muß man ben Blid von Anfana an auf aroftes Erbe pon Reichsaut gerichtet baben. Richt zufällig tann es fein. bak am 1. November 1017 bie Dingftatten zweier Rachbargane, Mattigbofen und Atterhofen. Bamberg verlieben werben ). Als Graf in beiben begegnet uns ein Bebharb; 1014 ift biefer von bannen: bas Grafenamt im Mattiggan bat Biligrim, mahrscheinlich ein Mitglieb bes Bfalggrafenbaufes im Chiemgau; und bie Giter, bie er im Gan au Leben gehabt, die bisberige Ausstattung bes Amtes, mit Ausnahme ber einzigen Schergenbufe, bie man boch ihrem nächsten 3wede nicht entfremben fonnte ), find unferem Bisthum geworben. Gin boberes Riel als in ben Banben ber localen Beneficiaten erhielt biefer Befit bamals allerbings: um Atterfee erinnert und noch beute ein Aurach, ein Frankenburg und Frankenmarkt an bie von Bamberg geleitete Colonifation ). Richt minber darafterlittich ift bas Geschent, welches ber König im Salzburggau für sein Hochstift bereit bat: ber früher im Befit feiner Mutter gewesene, ibm alfo im porigen Sabre augefallene Antheil an ben Salinen von Reichenball. ben er noch burch einen Erwerb ans britter Band verstärkt?). Bit

<sup>1)</sup> Defterreicher, Geöffn. Archive III, 368-374.

<sup>2)</sup> Dben &. 45 92. 3.

<sup>3)</sup> Die brei letztgenannten Orte gehörten eigentlich bem papfilichen Stuhl: von Agabet II. waren fie um 953 bem Erzbischof Gerold von Salzburg zur Berwaltung libergeben, voll. Dimmler, Piligrim von Passau S. 160 N. 13. Am Tage seiner Kaisertebnung hatte sie dann heinrich II. gegen das Kammergut Terma im herzogthum Spoleto von Benedict VIII. eingetauscht, am 8. Februar 1018 schenkte er sie den Canonifern von St. Peter und St. Georg 311 Bamberg; Bibm. 1174, auch Mon. B. XXVIII, 1, 468.
4) Bibm. 1017. 1018, Mon. B. 369. 371: nostrae quendam proprie-

tatis locum donamus.

<sup>5)</sup> Mon. B. S. 448, 856m. 1124: excepto uno praeconali manso, quod nos scherinhoba vocamus.

<sup>6)</sup> Lang, Graffchaften S. 220.

<sup>7)</sup> Urfunde vom 1. Robember 1007, Mon. B. XXVIII, 1, 374, Bhm. 1019: insuper et talia, qualia in nuper dictis locis nobis proprietavit domna Rilint; über biefe Bermuthungen und sonftiges zur Erläuterung bei Desterreicher, Geössin Arch. I, 1, 356. Hier unter den Pertinenzien: oum cortilocis sive patellarum locis, quae vulgariter pfansteti vocantur; in der Ottob des Großen für Indith, Mon. B. XXVIII, 1, 196, Böhm. 401: cum sartaginibus locisque sartaginum, locis onustariis, witewendiu, censalibus.

wissen, daß Judith, die Großmutter, nach dem Tote ihres Gemahls biese Salzwerke von der Gnade Ottos des Großen erhalten hatte: die Bermuthung ist gestattet, daß sie in ähnlichem Rechtsbezug zum zweiten Male an eine in dies Haus verheirathete Dame gediehen seien: auch hier bekundete man mithin aufs Neue, daß es mit diesem Stamm zu Ende sei, sein Wittwengut wie sein Brautschatz der Kirche zufalle.

In die Mark Desterreich, wo sich später der bambergische Besitz bebeutender zeigt, fällt nur eine einzige Urkunde des Königs, die freilich chronologischen Schwierigkeiten unterliegt<sup>1</sup>), aber doch für echt gehalten werden muß. Zu gut bezeichnet es den Moment, daß Dompropst Poppo, den wir als ein Glied des Babenbergischen Markgrasenbauses kennen, auf seine Bitte um ein Geschenk für das Capitel 30 Hufen gerade zu Godtinesseld an der Leitha, in diesem seinem Heimathlande erhält. Aus einer Bestätigungsurkunde vom Jahre 1048 ersahren wir, daß auch Rottmannen im sogenannten Paltengau, einer Cent des Ensthalgaues, zu den Geschenken Heinrichs II. gehört hat<sup>2</sup>).

Sobes Interesse verbient ber farntbnische Besit bes Stifts. Dier findet man Bamberg auf bas Reichste ausgestattet'). 3m unteren Land mit zwei Gutercomplexen, beren einer, um von Suben zu beginnen, am rechten Ufer ber Drau fich um Bleiburg sammelt, ber nördliche, größere, nach Wolfsberg als seinem Mittelpunkt gewöhnlich genannt, sich das Thal der Lavant von ihrer Mündung in die Drau bis zur Klemme von Reichenfels hinaufzieht. Oberkarntben gehörte bem Stift ber nördlich bei Reldfirchen beginnende, von frembem Bebiet nur wenig burchfreugte, bann in ber Billacher Ebene fiber bie Pafftrage Des boben Gebirgs bis zur Spike pon Bontafel erftredte Begirt'). Wo auf ber einen Seite bie bem Tagliamento zueilende Fella und bie Quellen bes Isonzo auf bas Aluknet Oberitaliens, auf bas Mittelmeer hinweisen, mo auf ber anderen mit bem Gailischer Bach fich bas Stromspftem ber Donau anfündigt, wo nicht minder beutlich auch die Sprachgrenze ben Scheibevunkt großer Individualitäten bezeichnet - an biefe wichtige Bforte bes beutschen Reiches ward Bamberg als Bachterin berufen. Erinnere man fich, baf biefer Bag es ift, beffen Befit im Darg

<sup>1)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 457; vgl. oben S. 72 N. 2.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXIX, 1, 94.

<sup>3)</sup> Zu Gurk war bie Tradition, daß bie sel. Emma auch Bamberg mit Güterspenden bedacht habe (Aeltere Legende cap. 8, Acta Sanct. Juni V, 501). Muchar, in Hormayrs Archiv 1828. S. 115, vermuthet, daß der Antheil der Salinen im Abmontthal, in dem man das Hochstift früh findet, aus dieser Quelle ftamme.

<sup>4)</sup> Philipp Bonend, Die Herrschaften bes vormaligen Sochstifts Bamberg in Obertarnthen, in hormapre Archiv 1826. S. 596 ff.

1797 bie letten Geschicke ber alten Raiserfrone entichieb, um bie Michtigkeit bes Auftrages, ben Beinrich bier veragb, ju empfinden 1). Annachst schon, wenn es nur aalt. ben Frieden ber bier von Deutschland nach Welfcbland leitenden Sandelsftrake zu schirmen. Wie febr fie auf bas Leben einwirkte, zeigt bas Marktrecht, welches fammt ausschlieftlichen Boll- und Mungerivilegien ber Bifcof von Bamberg für sein Billach im Jahre 1060 von der Regierung Heinrichs IV. erhielt2). Bon ba an giebt es eine ftätige Reihe von Renanissen für Bamberas Hobeit und Waltung in biefem farntbnischen Bereich; jenseits jener Urkunde aber keine. Run hat bie Trabition obne Krage Recht, ben Ursprung bieses Besitzes auf Heinrich II. jurudauführen: benn fein ber Stellung, Die Conrad II. und Heinrich III. ju Bamberg einnahmen, fundiger Mann wird eine fo umfassende Schentung in die Jahre 1024 bis 1060 feten3). Das Auffallende aber liegt barin, daß fich eben über ben Erwerb fo bebeutenden Gebietes - allein der Oberkarnthnische Theil zählte im achtzehnten Jahrhundert gegen 28,000 Seelen') — fein Brief und Siegel erhalten bat. Bamberg bat augenscheinlich schon in ber ersten Halfte bes fiebzehnten Jahrhunderts, als es in der Lage mar, feinen Anspruch auf Befit und Hoheit bier fo ficher als möglich zu begründen, keine Urkunden anzuführen gewußt<sup>5</sup>). Nun erscheint Billach im Jahre 979 gang entschieben wie ein gur Ausstattung bes Bergogsamtes bestimmtes Reichsgut: nach dem Sturze Beinrichs des Jüngeren hatte es Otto für feine eigene Lebenspauer — weiter bingus fonnte er

<sup>1) (</sup>Daran, baß heinrich einer berartigen Miffion Bambergs in biefen Gegenben fich bewußt geworben ware, ift boch gewiß nicht zu benten. P.)

<sup>2)</sup> Böhm. 1732, jest auch Mon, B. XXXI, 1, 343.

<sup>3) (</sup>Benigstens eine Erweiterung bes Bestiges burch heinrich III. scheint mir burchaus nicht unbenkbar. Denn baß bieser, wenn er auch im einzelnen Falle in bas Eigenthum bes Bisthums eingegriffen haben mag, s. oben über Otnand, boch im Allgemeinen als ein Gönner besselben zu betrachten ist, zeigen bie Urkunden ber freilich nicht ganz unparteiischen Päpste Subger-Ciemens II. und Bruno-Leo IX., SS. IV, 801. 803, wie sein eigenes Bestätigungsbiplom, SS. IV, 804. P.).

<sup>4)</sup> Das Geschent schien auch ber späteren Zeit so ungewöhnlich groß, baß sich die Tradition baran ansetzen konnte, Bamberg sei von allen Mediatstädten allein zur kaiserlichen Residenz bestimmt gewesen; wenn bann ber Kaiser sich in der Nothwendigkeit gesehen, hier Wohnung zu nehmen, habe der Bischof die Stadt verlassen und sich nach Billach begeben milfsen. Limnaeus, Ad capitulationem Caroli V. S. 337.

<sup>5)</sup> In seiner auf bem Regensburger Reichstag von 1641 übergebenen Debuction (Londorp, Acta publica V, 278) weiß es nur zu sagen, baß biese herrschaft "in Kärnbten weit über sechsbundert Jahre bei diesem Stifft Bamberg gewesen", und in Bezug auf den Conflict mit der österreichischen Landeshoheit, daß sie schon zu der Zeit bestand, "als noch kein herzog- oder Fürstenthumb in Kärndten gewesen, sondern allein etliche Graff- und herrschaften". Auch Trudpert Neugart, Historia monasterii ad S. Paulum I, 63, bringt keine Urkunden.

also sichtlich nicht barüber verfügen — bem Bischof von Seben zu Leben gegeben<sup>1</sup>). Wir bürfen annehmen, daß es der Kärnthen und Baiern vereinenden Gewalt Heinrichs des Zänkers wiederum anhaftete, und die inmitten der verworrensten Fabeln und der größten historischen Irrthümer bei einem Schriftsteller des sechszehnten Zahrhunderts ausbehaltene Notiz<sup>2</sup>), daß unser Heinrich bei jenem, wie wir annehmen, gleich mit dem Tode seines Baters erfolgten Verzicht auf Kärnsthen den nachher Bamberg verliehenen Besitz gleichsam als ein Hauszut zurückbehalten habe, gewinnt dadurch allerdings an Wahrsicheilichkeit.

Es gehört, wie wir wissen, zum Charakter unseres Bisthums, daß es, im Grenzgebiet von Baiern und Oftfranken errichtet, nach beiben Seiten hin sich bebeutende Beziehungen und Aussichten eröffsnet hat. Sein Bairischer Weg hat uns bis an jene äußerste Grenze beutscher Zunge und Art geführt: kehren wir zu dem Oftfränkischen um.

Hier ift ber Rangau ber erste sübwestliche Nachbar bes Diöcesangebietes: gleich am linken Ufer ber Rednitz begegnet uns ein Büchenbach. Kaum zehn Jahre, daß dieser Ort von Otto III. bem Collegiatstift St. Stephan zu Mainz gegen die Verpflichtung, die sieben Bußpsalmen täglich zu beten, überlassen worden war<sup>3</sup>); jett

<sup>1)</sup> Diebus vitae nostrae heißt es Mon. B. XXVIII, 1, 230 — also nicht, wie Böhm. 551 und Wilmans, Jahrb. II, 2, 204, annehmen, auf Bischof Albwins Lebenszeit. Das Object der Schenkung wird bezeichnet als "curtis Fillac et castellum cum aecclesia ibidem constructa... in regione Karintana, in comitatu Hartvici". Ueber diesen Hartwich vgl. Band I, S. 39 ff.

<sup>2)</sup> Des Petrus Albinus († 1598) Commentatiuncula de rebus Carinthiacis ex schedis G. Fabricii msetis (bes Berfassers ber "Saxonia illustrata", einer Autorität, welche bekanntlich die Gewähr nicht erhöht), bei Ludewig, Reliquiae manuscriptorum X, 542 ff. Der Berfasser ift, abgesehen von seinen Bersuchen, die Nachrichten ber Alten mit localer Ueberlieferung zu verschmelzen, in den Dingen des 10. Jahrhunderts so schlecht unterrichtet, daß er Herzog Arnulf den Schlimmen zu einem Sohne des Kaisers Arnulf, und Conrad, den Gemahl der Liutgard, zum Herzog von Baiern macht, S. 562. 563. Die betreffende Stelle ist Jahrb. II, 2, 203 mitgetheilt.

In der von Antershosen II, 363 angeregten Frage, ob die Comitate, oder

In der von Ankershofen II, 363 angeregten Frage, ob die Comitate, oder die in denselben Heinrich zustehenden Gilter an Bamberg verschenkt worden sind, läßt sich auf Grund eines derartigen Zeugnisses nicht eingehen. Ein "comitatus Villac", dessen Grenzen Ankershosen zu ziehen versucht, ist weder durch die Urkunde von 979 noch durch ein anderes gleichzeitiges Zeugniss bewiesen, er wäre, aber zusässig, da Heinrich in der Urkunde vom 18. April 1016 (Böhm. 1149, vgl. Eichhorn, Beiträge zur älteren Geschichte und Topographie von Kärnten I. 172) von dem "comitatus Friesach" spricht. An einen "comitatus Wolssberg" ist aber am Ende des 10. Jahrhunderts nicht zu densen: dieser Name ist wohl erst durch bambergische Cosonisation von dem Wolssberg an der Trubach bierber sibertragen.

<sup>3)</sup> Böhm. 763. 797.

liek es fich Beinrich bas Opfer breier anberer, bem Stift bequemer gelegener Besitzungen in ben Orten Nieber Dbm im Oberlabnaau. Ditlich im Bbirniggau, mabricbeinlich einer Cent bes frantiichen Baffegaus, nicht weit von bem rechten Ufer ber Schwalm. und Cichborn im Nibbagau, im fpateren Mainzischen Umt Kronberg foften 1), um ihn für Bamberg einzutaufchen. Es ift wie ein Spiel mit bem Namen, bak bie Schenfung mit jener bes Buchbach an ber Donau2) in biefelben Tage fallen follte.

Db biefer Rangauische Besits bann, wie Neuere meinen3), burch ein vom Kloster Lorsch eingetauschtes Gut zu Onolzbach - Ansbach verstärft wurde, bleibt zweifelhaft; sicher aber war ber im Jahre 1021 gemachte Erwerb von Herzogen-Aurach seiner Abrundung gunstig. Gleichzeitig mit biefem Letteren tam Benni - Langenzenn - berbei, beibe bem Rönig felbft ber aus britter Band geworben, bas lettere, wie es scheint, nur zu vorübergebenbem Befit '). Dagegen warb ber Werth bes Ersteren burch ben Zuschlag aller ihm auf bem rechten Ufer ber Rebnit amischen Schwabach und Beanit augeborigen Güter 5) ansebnlich erbobt.

<sup>1)</sup> Böhm. 1033. 1034. 1035; bazu Wend II, 403. 431. 517. — Bei Amena und Thielleichi heißt es: omne predium, quod nos habuimus in loco ... et quidquid ad illam curtem pertinet; bei Aschenbrunnen: omne praedium, quod nos habuimus, et quicquid ibi ad nos pertinet.

<sup>2)</sup> Denn ber Versuchung, bies mit bem Buchinebach im Rangau für iben-tisch ju halten, und bann in ber Urfunde Böhm. 997 (s. oben S. 47 N. 5) nur bie Ergänzung ber brei Tauschurkunden Böhm. 1033—1035 zu sehen, wird baburch gewehrt, bag bie Ranglei bes Ronigs boch in ben letteren brei Diblomen vom 18. Mai 1008 ben Rangau constant als "comitatus" des Abelhard bezeichnet hat, und man ihr also nicht zutrauen kann, benselben Punkt solgenden Tages als "in comitatu Ruodperti" zu bezeichnen. Letzteres past nur auf ben Donaugan, vgl. Böhm. 1015 und bie Urfunde liber bie Alte Rapelle Mon. B. XXVIII, 1, 393.

<sup>3)</sup> Lorber von Störchen, in ber Debuction S. 56; Lang, Graffchaften S. 213, unter Berufung auf bie Urfunde vom 2. October 1013 (Bohm. 1011), bie bas nicht fagt, sonbern einfach von bem Taufch berichtet, bei bem Lorio Diebesheim - eines von ben Dorfern ber Mart Biber - im Maingau und Tittingsheim im Nibbagan erwirbt. Daß bie Urfunde auch Cod. Udalr. 64 begegnet, möchte für Erfolge Bambergs aus biefem Taufche fprechen; später aber hat fich bor bem überwiegenben Intereffe Burgburgs bier bas Anbenten an ebemaligen Bambergischen Befit verloren, und Ansbach galt als Bürzburgisches Lebn; f. Lancizolle, Geschichte ber Bilbung bes preufischen Staates I, 167 ff.

<sup>4)</sup> Bohm. 1217, 1219. Dazu die Urfunde Bifchof Cberhards, bei Schneibawind II, 108: Nos post receptam investituram a domina Irmengarda praediorum Uraha et Zenni, quibus dominus noster, beatae memoriae Heinricus imperator a Chunrado comite primum investitus, ipse ecclesiam nostram vestivit, sobann nach der Uebertragung beider Gilter an das Capitel: ea lege et ratione, ut post obitum dominae Irmengardae fratres nostri Zenni reddant et Phurti suum recipiant. Uraha bagegen bleibt ihnen au ungeftortem Befit.

<sup>5)</sup> Bgl, Band I, 10 N. 2.

Ganz zu Heinrichs Gelübbe paßt wieber, was wir von ber Ausstatung im Taubergau wissen. Auch hier nämlich war Herzsogin Judith einst von Otto dem Großen mit den Orten Palvolfscheim (Valdersheim) und Sonderhosen — im heutigen Landgericht Röttingen — beschenkt worden: sie sollte diesen Besitz auf ihre Nachstommen vererben können.). Ein Theil desselben war hernach mit neuem königlichem Brief sür die Mitgist verwandt worden, die Gersberga, die Tochter der Judith, als Aedtissün von Gandersheim ihrem Aloster zu bringen hatte: jetzt galt es augenscheinlich, jenes Erde in seiner Integrität wiederhergestellt an Bamberg zu bringen. Heinrich versügte durch zwei Urkunden vom 6. Juli 1008 über das von der Großmutter her ihm Uederbliedene und tauschte im September gegen drei Gandersheim sehr wohl gelegene Punkte, Botseld, Derenburg und Redeper, den dahin gerathenen Theil ein<sup>2</sup>).

11eber ben Main. Saale aufwarts gegangen, begegnen wir jenem Urangia — bem heutigen Aura —, wo hernach ber heil. Otto bas uns eben burch feinen ersten Abt Effebard fo wohl im Bebachtnik gebliebene Rlofter St. Lorenz zu Ehren erhob. Diefer Boben geborte. wie Ottos wohl unterrichteter Biograph fagt, jum Stammgut ber bamberger Kirche3); er war, wie uns ber Bischof selber berichtet, weit berufen als die Stätte, wo einft Ernft, Herzog von Oftfranken, in Balaft und Wehrschloß prächtig gehauft hatte. Wir kennen nur einen einzigen Mann biefes Ramens, bem ein folcher Titel gebühren kann: es ist ber im Jahre 1015 jählings zu Tobe gekommene Ernft'). Ift es zu fühn anzunehmen, bag im Bufammenhang mit ber großen Beranberung, die eben in Folge feines Tobes in bem Regiment von Ditfranken eintrat, auch feine Refibeng bem Könige zufiel, ober ift es nicht vielmehr in Analogie mit so vielem anderen, bavon wir bier Runde bekommen, baf Heinrich einen ibm in biefer Beise zugekommenen Besitz seiner Rirche überwies? Merfen wir noch im Grapfelb bas Geschenf ber Guter Gainin-

<sup>1)</sup> Böhm. 239; worher in ber Urfunde Arnusse von 889, Mon. B. XXVIII, 1. 98, ift "Sundrunhofa" unter ben "fisci dominici".

<sup>2)</sup> So ist ohne Zweisel die Form der Schenkung eines "praedium Baldolvesheim" Seitens Ottos I. (Böhm. 395) an Gerberge zu verstehen, nachdem vorher der "locus" an die Judith verschenkt worden; und nur in derselben Beiserkärt sich die Berstigung über beide "loci" Böhm. 1042. 1043, während zwei Monat später von Gandersheim "concambii commutatione Baldolvesheim et Chuninegeshovon (s. oben S. 124 N. 4) necnon et Sonderenhoven" erworben wird. Harenberg, Hist. diplom. Gandersh. S. 656.

<sup>3)</sup> Herbordi Vita Ottonis I, 24, SS. XII, 758, von Michelfelb und Urangia, daß ste "in patrimoniali fundo ecclesiae" gegründet seinen. Nun ersteht Michelseld innerhalb der Parochie Belden (s. Usserm. Episc. Bamberg. Cod. Prodd. N. 70. 71), und sein Boden gehört sicherlich zu dem Geschent vom 6. Juli 1008, Böhm. 1040. Bgs. auch Archiv des hist. Bereins für Unterstranten 1862.

<sup>4)</sup> Raberes oben S. 25 ff.

busen und Strewa — Engersbausen, Obers, Mittels und Unterftreb —

ani), und wenden une bann zu Mamannien.

Dier wurde ber ben frankischen und bairischen Grenzen nachste Bunkt bas Sontheim im Gau Duribin, nicht weit von Langenau im beutigen murtembergischen Oberamt Ulm fein. Darauf folgte Holzgerningen im Glebuntra = Gau, heute Holzgerlingen im Oberamt Böblingen. Kirchbeim im Sulichagu muß, wenn sich auch fein gang ficherer Rame bafür beute finden will, gewiß in den Bereich amischen Reutlingen. Tübingen und Bechingen geboren: Ragold, ber hauptort bes nagolbgaus bezeichnet fich von felber, und mit Seeborf auch ber Bertholdesbar, im heutigen Oberamt Obernborf gelangen wir in Bezirfe, wo bie Guter von Rlofter Stein icon

wieber einen Unknüpfungspunkt boten2).

Bereinzelt, wenn nicht uns unbefannt gebliebene Beziehungen ber Bambergischen Abteien bort babei im Spiele waren, fteht bas Geschenf von Nugbach in ber Ortenau3). Rhein abwärts weiter forbert zuerst Boppard zum Berweilen auf. Die Urfunde, burch welche Beinrich ein aus ber Sand bes Grafen Balberich erhaltenes Gut in biefem alten Königshofe Bamberg geschenkt bat, ist uns freilich nicht erhalten: boch erfahren wir von ihr burch eine zweite - von 10214) - bamit Beinrich bie Infassen von aller Fron und Leistung an bie königliche Rammer und von aller orbentlichen Amtsgewalt bes Reiches entbindet, und sie lediglich dem Bischof oder bessen Beamten unterstellt. Diefer Freiheiten bat sich Bamberg bier würdig gemacht: wahrscheinlich ift bas Dorf Ubenhausen mit seinen Weingarten eine Schöpfung, die ihm bier auf eigenem Boben gelang. Dies Dorf ging mit einem Saufe zu Bopparb — genannt ber Bamberger Sof - und mit einigen anderen Gerechtsamen bis an bas Ende bes Reichs von unferem Fürstbischof zu Lebn. 3m Anfana bes fiebzehnten Sahrhunderts war es an die Stein übergegangen: der lette Bambergische Baffall, ber es am 20. December 1797 empfangen. war Heinrich Friedrich Karl von Stein b).

Dann folgt am linken Rheinufer, im Gau Mainfeld, ein Gut

<sup>1)</sup> Böhm. 1065; Cod. Udalr. 62, vgf. Heyberger, Ichnographia S. 94.

<sup>2)</sup> Bohm. 1026. 1022. 1025. 1023. 1021, alle vom 1. November 1007. - Dazu Stälin I, 292, 295, 310, 599.

<sup>3)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 383, Böhm. 1024: nostrae quendam proprietatis locum Nuzpach in pago Mortenowa et in comitatu Hessini comitis situm.

<sup>4)</sup> Böhm. 1211, vollständig Mon. B. XXVIII, 1, 495; Desterreicher, Reue Beiträge IV, 63: praedium, quod Paldricus comes in Pochpartun nobis tradidit, et nos praesatae Babenberchensi ecclesiae per praeceptum concessimus. Nach Desterreichers Aussilhrung war jener Balbrich ber Graf im Trachgau.

<sup>5)</sup> Desterreicher a. a. D. S. 44-55.

Hormunzi (Urmiz) zwischen Coblenz und Anbernach, und nicht weit unterhalb bavon am rechten im Engersgan die Güter Irloch und Erumbele, ersteres ganz sicher in dem heutigen Irrlich, letzteres wenigstens mit Wahrscheinlichkeit in dem Krummenau dei Altenwied wiederzuerkennen: beides — hüben und drüben — Gaben des Erzbischofs Poppo, deren Ertrag der König, daß wir so sagen, für die Tasel des jedesmaligen Vischofs bestimmte'). — Schon zwei Jahre vorher hatte das Capitel in dem benachbarten Hohingen sein Theil erhalten<sup>2</sup>); Ostheim in der Wetterau, ein Geschenk des Jahres 1016<sup>3</sup>), greift mit der eben hier sür St. Michael vorbereiteten Ausstatung zusammen.

Mit Salza in der Grafschaft Wilhelms sind wir diesseit des Thüringer Waldes) und mit Groß- und Klein-Schierstädt an den Grenzen des Hasse- und Suevogaus in der Nähe von Aschersleben, auf heute Preußischem und Anhaltinischem Boden. Aus zwei Schen- kungen bildete sich dieser Besitz: mit der ersteren von 1010 ward augenscheinlich das Gut vergabt, was Markgraf Bernhard als Preissür die im Jahre 1009 mit Verdrängung des Waldeckers erhaltene Nordmark Heinrich dargebracht hatte; mit der zweiten verschwand wohl der letzte Bestandtheil eines schon der Auslösung

<sup>1)</sup> Böhm. 1231. 1232, bie erstere auch Mon. B. XXVIII, 1, 508, bie lettere eb. XXXI, 1, 295, beibe Cod. Udalr. 73. 76. In beiben: tale praedium, quale Poppo Treverensis archiepiscopus nobis dedit, und: in usum episcopi episcopalem sedem Babenbergensis ecclesiae possidentis perpetualiter habendum donamus, in ber zweiten bie lettere Phrase mit geringer Bariation. — Später waren Bambergs Ehren- und nutbare Rechte über Urmiz in ben Händen ber Dompropstei (Hontheim, Hist. Trever. I, 357), was mit dem Berbältniß des Gebers aur Cathebrase bester übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Tale praedium, quale Ennelinus nobis detulit, scilicet in Hohingen sive in aliis quomodocunque nominatis locis, situm in pago Ingerisgowe, in comitatu Ottonis comitis, in usum fratrum Deo in Babenbergensi ecclesia famulantium perpetualiter habendum donamus. Anno 1019, ind. 2., regni 18., imperii 6., also awiscen Suni und September biese Sabres salend. Actum Magontie, was möglich ist (s. unten zu 1019). Die Ursunde im Ertract bei Heyberger, Ichnographia ©. 122, vollständig Mon. B. XXXI, 1. 294.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 18. Mai 1016, Mon. B. XXVIII, 1, 458, nicht bei Böhmer, aber mit burchaus richtigen Signis. Actum Mersevelt, was sehr gut yu Böhm. 1151 paßt. Cod. Udalr. 69 mit ben üblichen Fehlern; s. oben S. 97. 98 N. 1.

<sup>4)</sup> Quandam nostri juris curtem Salza dictam, in pago ... et in comitatu Willihelmi comitis sitam, boch wahrscheinlich Sulza an ber Im. Die Urkunde ist Mon. B. XXVII, 1, 392, zum 25. Mai 1008 gestellt, wohin sie nach dem Jahr und der ind. 6. auch allerdings gehört. Doch spricht das "anno regni 7." sitr 1009, wohin sie gut past (s. unten bei 1009). Böhmer hat sie nicht ausgenommen. — Auch in der Urkunde Ottos III., Böhm. 783, wo Rosla an der Im in der Grasscheit des gleichnamigen Baters an St. Kilianszelle verliehen wird, ist dex Gau nicht ausgesüllt.

preiszegebenen Königshofes<sup>1</sup>). Zusammen macht es ben einzigen Erwerb, ber Bamberg — und auch hier wohl nur vorübergehend — in seinem ersten Jahrhundert im eigentlichen Rordbeutschland zu Theil geworden<sup>2</sup>); es sei benn, daß wir die bis jett von keinem neueren Forscher erklärten, in der That slavisch anklingenden Ramen der Schenkungsorte vom 10. Februar 1014, Cocoleu, Riuzellici, Lindrodici<sup>2</sup>), hier an der Elbgrenze suchen, und und so die kühne Bermuthung gestatten wollten, Heinrich habe für seine römische Arönungsseier, gleichsam zum Zeugniß, daß er auf die Zinne gelangt sei, und nun in dem Glück wie in der Sorge des weitesten Umsblicks lebe, seine Gabe in den fernsten, eben erst dem Heidenthum abgewonnenen Marken gewählt, um so an dem, was das Werk aller seiner Tage gewesen, den Bohlthaten sür Bamberg, auch den Glanz seines besten Tages wiederzuspiegeln.

Es wird nicht auffallen, daß in diesem Halbhundert von Urstunden, die wir da durchmustert haben, von Bambergs obrigkeitslichen Rechten über die erworbenen Gebiete so gut wie nirgends die Rede ist: nur in einem einzigen Fall, für die Colonen auf jenem Hof zu Boppard, sinden wir die Immunitätsformel bündigster Art

<sup>1)</sup> Die erste Böhm. 1063, Mon. B. XXVIII, 1, 423; Cod. Udalr. 61: tale praedium, quale Bernhardus marchio nobis legali traditione dedit in Scerstedde, in comitatu Geronis, in pagis Swava et Hassega, die andere vom 12. Mai 1019. Gutistat, Mon. B. XXVIII, 1, 485, Cod. Udalr. 60, nicht bei Böhmer: quandam nostri juris curtem Schersteti dictam et villam, quae dicitur Scakental, in pago Sveve. Letteres wird duch bindung mit Schadenthal (auch Schaffiedt genannt, bei Blögkan) als Rein-Schierstädt erfannt, das Andere wird das Jum Herzogthum Magdeburg gehörige Groß-Schierstädt sein; vgl. Desterreicher, Neue Beiträge IV, 79.

<sup>2)</sup> Man wird von da bis 1136, zu ber berühmten Belohnung bes hell. Otto mit bem Tribut aus ben vier Pommerschen Provinzen fortgeben milisen, um ein zweites Beispiel zu finden. (Doch gehörten, wie ich oben zeigte, um biese Zeit auch die Thuringischen Orte Scheidungen und Mücheln bereits bem Bisthum. P.).

<sup>3)</sup> So bie Namen in der schünen Urkunde, Böhm. 1107 (Ad hoe nos divinae dispositionis providentia gratia et honore imperatoriae dignitatis sublimavit, ut quanta erga nos sua exuberant beneficia, tanto ei gratius nostra servitus sit devota. Haec nos sollicita consideratione intuentes de bonis suis, quae nobis gratuita pietate contulit, sanctae suae ecclesiae, quam ad gratiam et honorem nominis sui sub honore sancti Petri spostolorum principis ex nostra hereditate in Babenberc ad episcopatum proveximus, volumus esse munifici, ne beneficiis eius unquam appareamus ingrati): quaedam nostrae proprietatis loca, Gau und Grassia, quaedam nostrae proprietatis loca, Gau und Grassia, fonographia S. 100; Concoleuncize, Libroize im Cod. Udalt. 72. — Daß eben bie auf dem Bairischen Gebiet so wohl bewanderten Farscher, wie Serberger, Desterreicher, Lang, Jäd, über dies Namen nichts zu sagen wissen, bestärtt in der Meinung, daß sie einem anderen Bereich angehören.

ausgefprochen'). Dak fie überall gelten foll, ift beshalb nicht minber ficber.

Rönig Courad II. bedachte fich, wie man weiß, gebn Rabre. ebe er eine Confirmation bes Besammtstandes von Befit und Recht. bie burch feinen Borganger an Bamberg gefommen, ergeben ließ2); als er fich aber bazu entschloß — wie bemerkenswerth, bak seine Urfunde vom 21. April 1034 fich ben Worten, mit benen Bapft Johann einst bas Bistbum in feine ftaatsrechtliche Stellung eingeführt batte, auf bas Engste anschlieft3)! Aus bem Munbe bes

## Johann XVIII, SS, IV, 796.

Nostra quoque auctoritate sancimus, uti in terminis et in rebus eiusdem aecclesiae nulla sit infestatio tvrannorum vel aliorum quorumlibet prayorum hominum, sive sint in civitate ipsa Babenberch, sive in castellis et villis, servis, ancillis, tributariis, decimis, forestibus, silvis, venationibus, piscariis, molendinis, campis, pratis, pascuis, terris cultis et incultis; et quicquid modo illuc pertinet, vel in futurum acquiri possit, per nostrae auctoritatis privilegium corroboratum in secura quiete permaneat. Nullus ibi comes aut judex legem facere praesumat, nisi quam per concessionem gloriosissimi regis Heinrici vel successorum ejus episcopus loci ejusdem deliberet. Nulla aliena potestas ibi per violentiam irruat. Sit ille episcopatus liber et ab omni extranea potestate securus, Romano tan-tummodo mundiburdio subditus, quatenus episcopus eo melius cum canonicis suis servitio Dei Sit ille episcopatus liber et ab omni

Conrab II., Mon. B. XXIX. 1. 42. Böhm. 1398.

Nostra quoque auctoritate sancimus, ut in abbatiis, monasteriis, comitatibus, foris, mercatis, monetis, naulis, theloneis, castellis, villis, vicis, areis, servis, ancillis, tributariis, decimis, forestibus, silvis, venationibus, piscationibus, molis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, campis, pratis, pascuis, terris cultis et incultis, libris, áuro, argento, gemmis, vasis, ornamentis vel aliquibus utensilibus in cultum et religionem Dei ibidem collatis, et in omnibus terminis rebusque ejusdem aecclesiae, ac quicquid ad praesens illuc pertinet, vel ex his amplificari potest, nulla sit infestatio tyrannorum, nulla potestas ibi per violentiam irruat, nullus ibi comes aut judex legem facere praesumat, nisi quem per concessionem nostram vel successorum nostrorum, regum scilicet et imperatorum, episcopus ejusdem loci deliberet. possit insistere, et primi constructo- extranea et iniqua securus pote-

<sup>1)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 495: ut nullus comes nullaque iudiciaria potestas magna vel parva de eisdem colonis in aliqua re se intromittat nihilque ab eis posthac exigat, nisi advocatus vel ministerialis ecclesiae. quem episcopus sibi elegerit aut constituerit.

<sup>2) (</sup>Ueber bie nachrichten von bem bei ber Babl Conrabs II. gemachten Bersuche, bas neu errichtete Bisthum ju gerftoren, handelt julest Arndt, Die Babl Conrad II. S. 23 R. Schon bom 12. Januar 1025 aber haben wir vier Urfunden, welche einzelne Befitzungen Bamberge bestätigen, Bobm. 1267-1270, P.).

<sup>3)</sup> Der Singularität wegen ftellen wir Johanns XVIII. und Conrads II. Worte neben einander: auch die Abweichungen, die der Kaifer macht, find von Intereffe.

1007. 142

Reichsoberhauptes wiederholt ober burch stärkere Ausammenfassung noch gesteigert — welche Bedeutung mußten sie erhalten, ba man nun wirklich die damit gebotene Eremtion auf ein von Rarntben ber bis an die Abdachung des Harzes bin Deutschland burchziehendes (Sebiet erstreckt fab!

Bei bem Regierungsantritt Heinrichs III. trug man nur Sorge. in die erneuerte Urfunde eine Reile einzuschieben, die, wie zur Beseitigung jebes noch möglichen Zweifels, bas thpische Wort: "Immunität" für ben Inhalt bes Brivilegiums in Curs bringen und, wenn wir nicht irren, auch die Aufnahme ber Cavitelsguter barin aus-

iprechen ober befräftigen follte 1).

Das Regiment Beinrichs IV. brachte bann bei gleichem Unlaft eine Wendung bingu, banach ber Gingriff auch bes Raifers ober Könias in den Bestand der Bamberger Freiung fortan als nicht minter wiberrechtlich gelten follte, benn ber jeber anberen Gewalt2). Und bies alles erhielt mit der Urkunde vom 12. August 1068 seinen Schlufiftein: bier wird positiv, nicht blos mit ber ben Anderen abwehrenden Formel, Bamberge Comitat für Rednitgau, Bolffelb, Salagau und Grapfeld, sowie für seinen fammtlichen Befit burch alle Brovinzen bes Reiches bin als ein ihm schon von ben Borgängern verliebenes Eigen anerkannt3), und bann aus bes gegenwärtigen Königs neuer Gnabe auch ber Ucbergang aller noch irgendwo innerhalb Bambergs Graffchaft verbliebenen königlichen Rechte - und, taufden wir une nicht, fo find auch bedeutende berzogliche Befugniffe barunter verftanben - auf bas Sochstift angefündigt ).

jugiter memoriam habere.

ris ejusdem loci et recuperatoris state, quatenus ibidem Deo famulantes et primi constructoris memoriam digne celebrare, nosque fautores et corroboratores possint et velint Deo precibus suis commendare.

2) Urfunde vom 25. September 1058, Mon. B. XXXI, 1, 340, Böhm. 1718. Sier fteht ftatt bes "tyrannorum" ber vorigen: nulla sit infestatio

sive regum sive imperatorum.
3) Mon. B. XXIX, 1, 178, Böhm. 1819: omnes comitatus eidem aecclesiae ab antecessoribus nostris imperiali munificentia collatos et traditos, scilicet Ratenzgowe, Salegowi, Chraphfelt, Volchfeld, caete-rosque omnino in qualibet regni nostri provincia eo pertinentes regia

nostra auctoritate confirmamus et corroboramus.

<sup>1)</sup> Mon. B. XXIX, 1, 52, Böhm. 1446: omnis possessio famulantium ibidem Deo pro emunitate habeatur.

<sup>4)</sup> Ebenda: insuper etiam speciali nostra traditione hoc addimus, ut quicquid antecessorum nostrorum nostrique regio juri in eisdem comitatibus, seu in placitis publicis legitimisve, in acquisitione praediorum mancipiorumque, seu in privatis causis, seu in districto, seu quolibet modo competebat, praedicto episcopo suisque successoribus plenaria donatione concedimus. (Die Bermuthung, baß hiermit auch herzogliche Rechte verlieben fein burften, finbet eine Analogie in ber Urtunbe, burch welche Con-

Damit war man am Riel: von einer aus öffentlichem, reichsobriakeitlichem Auftrag wirkenden Gewalt hatte Bamberg fortan keine

ftorende Begegnung zu befürchten.

Bang gengu foliekt fich ber berufene Rechtsibruch Friedrichs I. awischen ibm und Burgburg an biefen Freibrief an. Burgburg batte auf Grund seines sogenannten Berzogtbums fich für ben ganzen Umfang bes Rangaus wichtige bobeitliche Befugnisse, Die Ginsepung ber Centgrafen u. f. w., angeeignet, und in ben Umtsbereich bes auf Bamberg Boben fungirenden, an Bamberg lebnbaren Grafen eingeariffen. Die faiferliche Entscheidung fiel babin aus, bag Burgburge Anspruch nichtig, und bag Bamberg bier, wie überall im Reiche, in feinem Befit bie vollen, von feiner weltlichen ober geiftlichen Gewalt anzufechtenben Grafschafterechte babe1). Gewif, biefe comitatus in qualibet regni nostri provincia eo (ad sedem Rahenbergensem) vertinentes" haben nicht mehr die Bedeutung bes alten Grafenamtes; aber eben fo gewiß, bag fie nur in ihrem nunmehrigen Sinne ein begehrtes und begehrenswerthes Gut finb. 218 Amtesprengel bleiben sie jeber neuen Eremtion, Die ber Ronig verfügen murbe, preisgegeben: als Gigenrechte feten fie auch bem bochften Willen eine Schranke entgegen. Die Stiftung und Ausstattung pon Bamberg mußte diese Wahrheit recht weithin fühlbar machen, und baber bie schon vorhandene Tendenz ber Umbildung aller öffentlichen Gewalt im Reich in ben patrimonialen Charafter bebeutend verstärken. Groken Richtungen in bem Gemeinleben bieser europäischen Menschheit war zu allen Zeiten nichts förber-licher, als bas Erscheinen neuer staatlicher Individuen, die von ihrem Wefen erfüllt find, benen fie gleichsam jum Leben gebolfen haben. Auf bas Zeugnig von Kraft und Fruchtbarkeit, bas ibnen biefe Geburten geben, geftütt, bringen fie bann weiter vor.

rab II. bie Billa Ammenberg an Bamberg verseiht, Mon. B. XXIX, 1, 44, Böhm. 1399: in villa, quae dicitur Ammenberg, et in omnibus appendiciis ejus districtum, mercatum, theloneum, naulum, molas, molendinas,

ciis ejus districtum, mercatum, theloneum, natium, molas, molendinas, aquas aquarumque decursus, piscationes, venationes, et quicquid ad nostrum jus ducisque pertinet, eidem sanctae Dei Babenbergensi aecclesiae in proprium jus donamus. P.).

1) Mon. B. XXIX, 1, 351 Böhm. 2435. Rapoto von Abenberg, ber "advocatus burgi Babenberc, idemque Babenbergensis aecclesiae beneficio comes in Rangowe" (also ganz, wie man nach der Bulle von 1007 und der Urfunde von 1034 erwartet), flagt gegen Biscof Gebhard von Biltzburg, daß dieser "in praestato comitatu occasione ducatus sui plurima sidi ex indebito jura vendicaret utputa allodiorum placita centuriones poppere de debito jura vendicaret, utputa allodiorum placita, centuriones ponere, de pace fracta judicare, et alia quaeque pro libitu suo". — Es werben bann bem Biethum auerfannt "tam ea, quae in questione fuerant, quam alia plenarie comitatus jura, in praedicto comitatu specialiter. Similem quoque ex consensu curiae nostrae proferentes sententiam de aliis comitatibus generaliter ubique provinciarum imperiali beneficio ad ecclesiam Babenbergensem pertinentibus". Das lette so wichtige Wort, wie ber im Texte mitgetheilte Ausbrud ift ber Urfunde von 1068 entnommen.

Das eben ist Bambergs Fall, und barum macht seine Stistung, auch wenn man nur die alte Formel auf bas neue Rechtssubject angewandt zu haben schien, eine so bedeutende Stufe in der beutschen Entwickelung. Dies Bisthum entspringt eben so sehr aus dem Gegensat des kaiferlichebischichen und des territorialsdynastischen Interesses, als aus dem kirchlichen Bedürsniß und Zweck, es ist eben so sehr ein Kind der Immunität wie der Devotion, die in den Menschenaltern seit Ottos des Großen Thronbesteigung ihren erfolgreichen Gang gemacht haben.

So sehr nun auch die geiftliche Macht sich an diesen beiden Duellen nährte, niemals kann sie daran denken, die Alleinherrschaft zu bekommen. Gleich für ihr eignes Regiment bedarf sie des weltslichen Arms: der Boigt, der die ihr so freigebig verliehenen Gerechtsame verwaltet, ist nach den Ordnungen des Reichs ein wesentliches Stück ihres Haushalts. Auch neben Bischof Eberhard sinden wir gleich den Boigt in amtlicher Thätigkeit: er heißt Tiemo') — Thietsmar — und ist wahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen Gausgrafen des Bolkseld, den wir dort in dem Moment der Gründung des Bisthums sinden.

Die Friction aber, die mit der Bogtei in diesen geistlichen Herrschaftsbereich gebracht wurde, äußerte sich, wie bekannt, am Stärksten bei den Capitelsgütern und den Abeien und Rlöstern. Diese, schwächer als die Cathebralkirchen und doch — wie auch z. B. unser Bamberger Capitel?) — mit dem Recht eigener Bestellung ihrer Bögte außgerüstet, hatten von den Berzewaltigungen dieser viel eher zu leiden. Erinnern wir und nur für das eine Berzhältniß der Urkunde, mittels deren Conrad II. die Boigteirechte auf den Gütern des Augsburgischen Capitels regulirte?), für das andere der berusenen Normen, die Heinrich III. über das Boigteiwesen an St. Maximin erließ!: so wird es nicht Bunder nehmen, daß die beiden Bamberger Urkunden, in denen unser König die dem Boigt für seine Gerichtspsiege gebührenden Abgisten sessieht, analogen Fällen angehören. Das erste Mal ist es dei der Berleihung von Kürth an das Capitel, das andere Mal bei der Unterordnung von Abtei Teggingen unter das Bisthum<sup>5</sup>). Mit der einen Ausnahme,

<sup>1)</sup> S. bie Tauschafte mit Fulba bei Schannat, Hist. Fuld. Cod. Probb. N. 39; bazu bie Urfunden Böhm. 993. 1006. 1064.

<sup>2)</sup> Böhm. 1009. 1012.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 27. Mai 1042, Böhm. 1499.

<sup>4)</sup> Urfunde vom 30. Juni 1056, Bohm. 1687.

<sup>5)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 355, Böhm. 1009, mit bem Zusat: similiter fiat de aliis principalibus bonis S. Georgii, und ebend. S. 461, Böhm. 1157.

— Die Notiz in Jäds Regesten, Bamberger Berichte VII, 17: "1017. Oct. 11. Franksut. Bestimmt heinrich II. die Gewalt und Gefälle ber Ganrichter und

baß bie für die Abtei wohl vorzüglich wichtige, die Ernennung eines Untervoigts verbietende Clausel sich an der anderen Stelle nicht sindet, lautet die Satzung beide Male ganz gleich: die geringen Abweichungen, die sich bemerken lassen, können sicherlich nur dem Ausbruck, nicht der Sache gelten<sup>1</sup>).

Gewiß beweift dies, daß der König auch in derlei Dingen des äußeren Lebens, der Wirthschaft ein festes Maß hatte. Gewagter erscheint der Bersuch, durch den Vergleich mit den Parallelurkunden seiner Nachsolger dies Maß selbst wieder würdigen zu wollen. Bemerken wir jedoch, daß, wenn das Mittel, dem Boigt die Gelegenheit zu willkürlichem Besuch der kirchlichen Freiung und damit zum Mißbrauch seiner Amtszrechte zu nehmen, in der Festsehung einer bestimmten Zahl von Gerichtstagen lag, und mau demnach sür St. Maximin das dreimal jährliche Ding beliebte<sup>2</sup>), von Heinrich hier des Boigts Gericht sogar auf zwei Termine, vor Michaelis und vor den Fasten, eingeschränkt wurde.

Das Deputat, was berselbe jedes Mal verlangen tann, hat überall die aus dem Bedürsniß entspringenden, nur je nach der Landesart abgewandelten Sätze an Brodsorn, an Schlachtvieh und Getränk für die Tasel, zulett an Pferdesutter<sup>3</sup>). Dies damberger Schema geht noch mehr ins Kleine<sup>4</sup>), und richtet die Gabe etwas reichlicher ein, vielleicht weil sie eben nur zwei Mal im Jahre entrichtet ward, vielleicht auch weil der König dem Boigt jeden Borwand nehmen wollte, das neben noch von den Rechtsgeschäften mehr, als ihm dem Herkoms

Kirchenvögte bes Bisthums Bamberg", mit Berweisung anf Schuberth II, 94, erwect ben Schein, als läge hier eine besondere Urkunde vor, während nur ber betreffende Bassus der von Jäck jum Jahre 1017 statt 1016 angeführten Tegginger Urkunde gemeint ift.

<sup>1)</sup> Böhm. 1009 von ber "urna vini", baß fie bestebe "ex 30 staupis"; 1147 "ex 30 pecariis". 1009: duo scobri avenae, modius avenae trituratae; 1157: duo acervi avenae, modius avenae vel ordei.

<sup>2)</sup> Ebenso 3. B. für das von Bischof Balderich von Lüttich gestistete Mönchskloster St. Jasob, bessen Boigteiverhältnisse überhaupt sehr interessant sind, Martene, Collectio amplissima I, 377: id juris tantummodo illi (advocato)
constitutum esse, ut ad tria generalia placita tantummodo in anno
illus venist

<sup>3)</sup> So für St. Marimin, Hontheim, Hist. Trev. I, 401: duos scilicet modios panis, friskingos quatuor ovinos (statt ber Bamberger Schweiusbraten), et amam unam vini; im Bertrag bes heil. Dito über die Boigtei von St. Michael, Schannat, Vindem. I, 45: duos porcos, quos vulgo inductiles vocant, et unum lateralem, et unum porcellum, et 4 gallinas, et 4 modios tritici ad panem, et 10 modios avenae ad pabulum, et dimidiam carratam cerevisiae cum una urna medonis.

<sup>4)</sup> A. a. D.: Tunc detur ei (advocato) servitium ... 6 casei, 100 ova, 8 pulli galiorum.

men nach gebührte, zu Abgiften für sich (ober, wenn man ein ftarferes Wort will, zur Ausbentung ber Infassen) zu benuten 1).

Ru ber Kraft und Dauer bes germanischen Lebens gehört es mefentlich, baf bie Obrigfeit bei uns bie Gemeinschaft bilbet. Demfelben Herrn anzugeboren, wird fofort zu einer Rechtskategorie, von ber bann auch ber Berr felbst Rudwirtung und Schrante erfährt. "Clerus und Bolt" erscheinen schon in ber Confirmation Conrads II. als bie Inftang, an bie ber Bifchof bei jeber Berfügung über bas Gut seiner Kirche gebunden ist"). Aus dem allgemeinen deutschen Rechtsleben bringt dieses "Bolt" seine inneren Unterscheidungen mit: bei einem Gütertausch von 1015 wird schon der Zustimmung und bes Bollworts von Cavitel, Rittern und Dienstmannen von Bamberg gebacht3): bie beiben Stanbesstufen sind jebe burch sieben Reugen bei bem Afte vertreten. Sebr bezeichnenb, daß die Ersten unter ihnen vier, die den Grafentitel führen — als Ritter und Dienstmannen, die Anderen als Dienstmannen schlechtbin eingeführt werben: bas Brincip bes Berufs, bas bernach fie zu einem Stanbe verschmelgen follte, ift schon als bas ihnen Gemeinsame erfannt. nur bie Geburtsichrante trennt fie noch. Für bie Entwickelung. bie fie in Gins bilben follte, fällt, wenn anders aus ben Rechtsaufzeichnungen auf ben Zuftand felbst zu schließen erlaubt ift, ein wichtiges Moment nach Bamberg.

Wir benken an die "Justitia ministerialium Bambergensium"). Dies interessante Rechtsmonument ist, wie bekannt, in eine urkundliche Notiz eingeschaltet, die entweder noch bei Bischof Günthers Lebzeiten, oder bald nach seinem Tode (1065) niedergeschrieben sein muß. An ihrem Schluß erscheinen der bairische Pfalzgraf Cuno und bessen ungenannter Sohn als Zeugen. Euno, dessen Berhältenisse wohl bekannt sind, wird um die Mitte des elsten Jahrbunderts

<sup>1)</sup> Bgl. das immer bebenkliche Wort der Urkunde Heinrichs III. für St. Maximin: si amplius habere voluerit, de placito habebit.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXIX, 1, 42: liberam potestatem habeant, res et proprietates ejusdem aecclesiae cum consensu cleri et populi ordinare, componere, commutare et augmentare.

<sup>3)</sup> In der S. 144 N. 1 citirten Urfunde wird getauscht, "assensu et voluntate omnium fratrum, militum et servientium". Bei der Unterschift: Hi sunt etiam Bambergenses milites et servientes: Tiemo advocatus, Adelbraht comes etc. Et hi sunt servientes.

<sup>4)</sup> Ans N. 113 bes Cod. Udalr. zuerst bei Gretser, Divi Bambergenses im Jahre 1611 publicirt (wiederholt bei Ludewig, Script. rer. Bamb. I, 289), banach von Goldast, Constitut. I, 231, in der gewöhnlichen Beise als eine Constitution Heinrichs III. edirt; der wie immer durch die gräulichsen Fehler entstellte und einstweilen aus Gretser vielsach zu verbessernde Text bei Eccard, Corp. hist. medli aevi II, 101, ist leider in aller seiner Barbarei von Fürth, Ministerialen S. 509, wiederholt worden.

in seinem Amte genannt<sup>1</sup>). Wir wissen nur von einem ihm gleichsnamigen Sohne, und die hierin ziemlich sichere Tradition<sup>2</sup>) will, daß dieser der einzige gewesen. Er siel, wohl noch in der ersten Hälfte des Lebens stehend<sup>3</sup>), im Jahre 1081 im Kampse sür Heinzich IV. Den Bater bestimmte dieser Schickslassichlag, der Welt zu entsagen: er wählte Klosterstiftung und Klosterleben, und war im Jahre 1086 schon seinem Sohne im Tode gesolgt. Beide zusammen, und den Jüngeren schon vollzährig werden wir frühestens um 1065 densen können.

Darnach ist Mar, bag bie bei biefem Rechtsgeschäft ichon makgebenben Rormen fich in ben erften Menschenaltern von Bambergs Existens ausgebildet und fixirt baben. Es ift bier nicht ber Ort. eine vollständige Analyse bavon zu geben. Ihre Bebeutung für ben Beg, auf bem bie reifigen Dienftleute au ftetigem Rechtsleben und ritterlichen Ehren emporgetommen find, zu bezeichnen, führen wir nur bas Folgenbe baraus an: wie bie Gobne bamit bes unbebingten, felbft auf ben Bofthumus wartenben Erbes am Beneficium bes Baters verfichert find, Seitenverwandte unter ber Bebinauna ber Ablieferung bes Beergewätes an ben Berrn bas gleiche Recht geniegen; wie biefer Stand bem Herrn gegenüber, mit Ausnahme ber Falle offenbarer Felonie, gegen jebermann fonst unbedingt bas Rechtsmittel bes mit Bulfe ber Genoffen zu leiftenben Reinigungseibes (ber Gibeshülfe ber Genoffen) bat; wie bas Wergelb ohne irgend melden Antheil bes herrn gang ben Bluteverwandten bes Ericblagenen zufällt; wie ber Dienstmann ohne Beneficium, wenn er bem Berrn obne Erfolg feine Dienfte angeboten, wenn auch nicht bas Lebnsband, boch ben Dienst eines Anberen zu suchen geben burfte: wie ber mit Beneficium Angefeffene4) nachft ber reifigen Arbeit nur bie von jedem Matel des Knechtischen freien Ehrendienste des Truch-

<sup>1)</sup> Ob "Chuno von Vohburg" in der ohnehin brüchigen, nur in später beutscher Uebersehung erhaltenen Urkunde von 1037, Mon. Boic. XIV, 274, schon der hier Gemeinte, ist fraglich; in einer wohl zwischen 1050 und 1060 gehörenden Tegernseer Auszeichnung, Mon. B. VI, 163, sicher als "Chuno aulicus preses"; in der Urkunde von 1079, Mon. B. XI, 160: in comitatu Cuononis palatini comitis.

<sup>2)</sup> Die wohl ben branchbaren Bestanbtheil ber ihrer Form nach ganz apotruphen Urtunde ilber die Stiftung des Klosters Rott bilbet, Mon. B. I, 352 ff., vgl. Buchner, Documente zu Buch IV, N. 82.

<sup>3)</sup> Die Erzählung ber sogenannten Urkunde will, daß er wenige Tage nach seiner Hochzeit in den Kampf gerusen wird, in dem er fällt: die Gattin sehen wir zur zweiten Spe schreiten. Bgl. Buchner a. a. D. N. 79. 80 (und Kochsternseld, in den Abhandlungen der bairischen Alabemie, Historische Klasse Band V (1848), S. 7. wo die Regesten dieser Dynastie von Kott gegeben sind. P.).

<sup>4)</sup> Denn bag "beneficium habenten" mit Golbaft zu §. 6 gezogen werben muß, hatte von Farth nicht bezweifelt werben follen.

148 1007.

fessen, Schenken, Marschalls, Kämmerers und Jägermeisters zu seinen Bsidten zählt.

Dies geistliche Territorium trägt die Keime der anderen Staatsund Standesbildungen in sich. Dort in Worms führt uns Bischof Burchards Rezierung und Gesetzgebung an die Pforten des Bürgersthums; hier sind wir bei den Anfängen des niederen Abels angeslangt — ein Gebiet politischer Organisation, das Bambergs großem Grundbesitz und weitberusenem Lehnhos den gemäß war, als jenen Bisthümern, die sich an die Trümmer der alten Kömerstädte lehnten, die Entwickelung des Weichbildrechts und die Erneuerung des Ibeals der antiken Commune in dieser germanischen Welt.

Doch das rückt erst in seine volle Wichtigkeit ein, wenn sich bas wirkliche Fürstbisthum Bamberg, das Territorium der späteren Tage bilden soll. Wir wissen, daß es damit noch in weiter Ferne war, daß, ehe es dazu gekommen, bei Weitem der größere Theil der Außenwerke des ersten Erwerbes verloren gehen, und umgekehrt aus dem Trieb sester obrigkeitlicher Gewalt und realer Interessen sich ein viel dichteres Gebilde um den Kern her zusammensügen mußte.

Um so begieriger sind wir, etwas von dem Regiment zu ersahren, das in den ersten beiden Jahrhunderten des Bisthums über diese auf der Karte von Deutschland von Kärnthen die zum Elsaß und die ins Anhaltinische ausgestreuten Punkte Bambergischer Farde— einer in wunderlichen Kreuz- und Duerlinien den Ocean durchziehenden Eilandsbildung kleinster Maße zu vergleichen — geführt worden ist. Das Auge des Staatsmanns, das sie in einer spmmetrischen Figur anzuschauen vermochte, muß von wahrhaft künstlerischer Begadung gewesen sein, und das Princip, das wagen durste, sich hier den Schwerpunkt anzueignen und seine Wirkungen an jeder äußersten Stelle sühlbar zu machen, muß eine Kraft und Intensität gehabt haben, die das so viel gesügigere Material unserer neueren Verwaltung zu ersetzen ausreichten.

Bamberg hat für biese Periode in dem heil. Otto den vollkommensten Repräsentanten des noch an die Bedingung der wirksamen kaiserlichen Obergewalt angeschlossenen und doch schon von
eigenen Zielen bewegten Bisthums. In der allgemeinen Geschichte
ist er vorzüglich als der Bekehrer Pommerns in Andenken geblieben. Auch bei diesem Unternehmen muß man in ihm den Mann
erkennen, der mit unvergleichlicher Birtuosität den Missionar und
ben Staatsmann zu verbinden weiß, vor allem aber das bewundern,

<sup>1)</sup> In der Urfunde Friedrichs I. vom 14. Februar 1160, Mon. B. XXIX, 1, 355, Böhm. 2434: aecclesiae tuae, cujus dona late dispersa sunt. Heinrich IV. dei der Erhebung Ottos zum Bisthum, Herdordi Vita Ottonis I, 7, SS. XII, 751: ecclesia illa praediis ac possessionidus feodatis et ministerialidus et omnium rerum affluentia ditata et sublimata est. Dazu Schuberth S. 181.

baß ihm Zeit und Kraft blieb, biesem höchsten Beruse bes geistlichen Hirtenamtes an ferner und frember Stätte sich freiwillig zu widmen, während er jene bas Maß unserer Staatskunst übersteigenbe Aufgabe löste, bas musivische Wesen von Besitzungen, Rechten und Interessen, was sich damals Hochstift Bamberg nannte, mit fruchtbaren Gebanken zusammenzusassen.

Was bat er ba nicht alles ausgerichtet! Wie ibm einst Beinrich IV. die Leitung bes Dombaues von Speier übertragen batte, ba bas Werk. bas bem Raifer fo febr am Bergen lag, an ber Unreblichkeit ber Bauleute ine Stoden ju gerathen brobte, fo zeigte fic Otto aleich in feiner bischöflichen Refibeng ale prachtiger Bau-Die Cathebrale war im Jahr 1081 abgebrannt: von ihm marb ber Bunberbau, ber an ihre Stelle getreten, und an bem mir noch beut unfer Auge weiben, begonnen. Es entspricht ibm gang. bak er über ben erhabenen, gang aus bem geiftlichen Ibeal fliekenben Conceptionen, in benen bie beiben bas Mittelalter theilenben Bauftble einander berühren, die Rücksicht auf die gewöhnliche Sicherbeit nicht vergaff, burch bie tupferne Bebachung, welche Rirche und Thurme erhielten, ber Wieberfehr bes Unglude, in bem ber erfte Bau au Grunde gegangen war, vorbeugen wollte1). - Sobann erbielt St. Stephan ein neues Stiftsgebaube und einen Thurm: mit anberem Zuwache ihrer Ausstattung empfingen auch St. Jacob und St. Bangolf ben Schmuck ber Thurme2). Otto, ber es ichon für eine gefährliche Anwandlung weltlichen Sochmuths hielt, fich in einem Bela au feben, ber vier Ungen gefostet, ber von fich sagen burfte. bak er als Bischof niemals fatt von seinem Tische aufgestanden batte eben beshalb bie Mittel, bem Boten, ber ihm ju melben tam, bak bie Bantaffe von St. Micael leer fei, fogleich hunbert Mark Silbers mit auf ben Beimweg zu geben. Denn auch bie Kirche biefes Rlofters, bie burch einen Erbftog erschüttert völligen Ginfturg brobte, batte er bis auf bas Kundament abtragen und nun ihren völligen, glanzenden Neubau beginnen laffen3). Neben ben Rirchen wurde ber Bau von Mauern, Brüden, Wasserleitungen und mas fonst bem gemeinen Ruten biente und eine lange Dauer versprach. nicht verfaumt 1). Das Gebiet bes Bisthums, welches innerhalb ber Diöcese fiel ober in beren Nachbarschaft lag, ward mit einer Art Gürtel von festen Buntten umzogen; ba, wo man ben Mittelpunkt

<sup>1)</sup> Herbord I, 34, SS. XII, 764. Ebbo II, 17, ebenba S. 854.

<sup>2)</sup> Monachi Prieslingensis Vita Ottonis I, 28, SS. XII, 888. Ueber die Andstatung ber Einzelnen mit Gittern und Zehnten ansstührlicher Bericht in Andreae Catalogus abbatum S. Michaelis Babenbergensis, ebenda S. 908. 909.

<sup>3)</sup> Herbord I, 40. 41. Ebbo I, 22.

<sup>4)</sup> Herbord I. 23.

biefes Hauptlandes feten konnte, perband man kaiferliches Geschenk und großen eigenen Aufwand, um bas Startfte biefer Werte, ben

Albuinesftein (Bottenftein) zu erheben 1).

Die Forberungen, bie Otto an bie Bucht in ben Rlöftern feiner Oberhohelt machte, hatte querft bie Abtei Michelsberg in ihrer gangen Strenge empfunden. Dier batte ber Abt abbanten muffen: aus Hirschau im Schwarzwalbe, wo bie in den Kampfen des letzten Menschenalters gesteigerte bierarchische Tenbenz eben einen ibrer berufensten Site batte2), warb ber Nachfolger mit ber neuen geistlichen Colonie berbeschieben: balb tonnte Otto rubmen, bag ein gang neues Leben bas Rlofter befeele, auch bie Babl ber Monche von 20 auf mehr als 70 gewachsen sei. Bor feiner Waltung galten bann bie Schranken taum, welche in ben Bamberas Sobeit unterworfenen, aber nicht au feiner Diocefe gehörigen Rlöftern bie geiftliche Gewalt bes bortigen Diöcesanbischofs entgegenzuseten berechtigt mar. einem Erwedungsschreiben, bas Dito an feine geistlichen Baffallen -Aebte und Propfte - erließ, werben fie, bie bes eigenen wie bie anberer Sprengel, gleicherweise an ben Berfall, in bem er bei feinem Amtsantritt ihre Site gefunden, erinnert, und ohne Rudficht auf biefen Unterschied ihrer Rechtslage an die Regeln ber Disciplin, Die er ihnen gegeben, verwiesen3). Dem Worte entsprach die Braxis: in ienem Ofterhofen, bas boch ber Diocese Baffau angeborte, wurden Bramonstratenser an Stelle ber bisberigen Bfrundner einaefübrt4).

Damit greifen von felber bie Rloftergrundungen aufammen, für bie wir Otto noch viel thatiger auf frembem, als auf beimifchem Dibcefanboben finden. 3m Bamberger Sprengel erhebt fich in ber Barochie ienes Belben im Norbgau, bas wir unter ben Schenkungen schon bes Sahres 1008 kennen lernten, und mit einer meift aus bem Stammaut bes Bisthums genommenen Ausstattung Michel-Bur Gründung von Abtei Langheim, von ber Hauptftabt weiter aufwärts mehr am Main gelegen, rief man Ciftercienfer: brei Dienstmannen bes Hochstifts hatten ben Ort bazu bergegeben. In ber Diocefe Würzburg war es jenes St. Lorenz gewibmete Aura, bas burch seinen ersten Abt Effebard") in besserem Gebacht-

<sup>1)</sup> Herbord I, 39, SS. XII, 766 und baselbst N. 88.

<sup>2) (</sup>Ueber bie Stellung und ben Ginfluf Birfchaus in biefer Beriobe banbelt vortrefflich Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen G. 240 ff. P.)

<sup>3)</sup> Ebbo I, 20, 21,

<sup>4)</sup> Bgl. Ussermann, Episc, Bamb, S. 63; über Ofterhofens Berbaltnik gu Bamberg im Allgemeinen oben G. 120.

<sup>5)</sup> Ussermann, Episc. Bamb. Cod. Probb. 70, 71.

<sup>6)</sup> Ussermann, Episc. Bamb. S. 357.

<sup>7)</sup> Ein Beweis für Ottos Bielseitigfeit, für sein Talent, Die Sachen im-

niß geblieben, und das namenverwandte, St. Beter gewidmete Aurach (später davon eben Mönchsaurach, Herrenaurach genannt) im Rangau. Bei der letzteren Stistung kam dem Bischof, obwohl sie auf neu erworbenem Boden errichtet wurde, der Erwerd des Bisthums vom Jahre  $1021^1$ ) und der fromme, durch wunderdare Fügungen auf diesen Weg geleitete Eiser eines in der Nähe angesessenn großen Hauses zu Hilse<sup>2</sup>). Wie man sieht, scheut es Otto durchaus nicht, seine Wirssamkeit, die nun schon groß und vielarmig genug scheint, noch zu erweitern. So läßt er es sich hohen Preis kosten, den Grund und Boden zu erwerben, auf dem sich — auch im Rangau, in der Mitte schon besestigter Interessen — das unserm Zollernschen Fürstenhause nachmals so wichtig gewordene Kloster Heilsbronn bei Onolzbach erheben sollte.

Zahlreicher noch werben die Klöster, die er gründet oder seiner Cathebrale anschließt, in der Diöcese von Regensburg, zu beiden Usern der Donau: Ensborf und Windberg nordwärts des Stromes, Mönchsmünster, Biburg und Mallerstorf (Madelhartesdorf) südwärts sind alle wieder auf neuem Boden, und zugleich nicht weit von Punkten entserut, wo man schon seit den Schenkungen von 1007 den Bambergischen Namen kannte; auf geschickter Berknüpfung der Interessen des Hochsitis mit denen localer Mitsister oder Wohlthäter beruht das Gelingen im Einzelnen<sup>3</sup>). In jenem Prüslingen, wo einst Otto III. unserem Tagino ein Gut geschenkt, und wo damit die Alte Rapelle Fuß gesaßt hatte, soll nunmehr Bischof Otto im Traum das Gesicht der Himmelsteiter geworden sein Loses wird ihm zum Anlaß, hier, vor Regensburgs Thoren, ein Kloster Bambergischer Oberhobeit zu gründen. Er tauscht den dazu nötdigen Grundbesit von der Alten Kapelle ein<sup>5</sup>):

mer nach Maßgabe ber vorhandenen Kräfte und Umftände zu behandeln, ift es, baß er ben Stamm ber Mönche hier wieber aus hirschau, ben Abt aber aus ber Heimath, von St. Michael nahm, s. Waitz, SS. VI, 2.

<sup>1)</sup> S. oben S. 136 R. 4.

<sup>2)</sup> Die Sachen ber Staled, ber heil. Hilbegunde verlangen und belohnen auch, wenn wir nicht irren, noch eine genauere Durcharbeitung. Einen Anfang für Sammlung ber localen Ueberlieferungen macht Lehnes, Geschichte ber protestantischen Pfarrei und bes ehemaligen Benedictinerklosters Münchaurach. (1837) S. 2 ff.

<sup>8)</sup> Herbord I, 25, 27.

<sup>4)</sup> Monachi Prieffingensis Vita Ottonis I, 10.

<sup>5)</sup> Es wird Monum. Prieslingensia I, N. 2, Mon. Boica XIII, 2, von Otto gesagt: predium quoddam, quod quidam homo Raggo nomine ad eandem ecclesiam pertinens olim possederat, cum in jus illius ecclesie juste et legitime pervenisset, ab ipsa ecclesia commutavit. Beiterhin wird berichtet, daß "Fridericus de Purgetore", der Sohn Heinrichs, des Sohs

bas Interesse ber Familie, welche biesen von da burch brei Gesichlechter zu Lehn getragen hatte, wird durch eine besondere Geldsentschäbigung befriedigt; durch zwei Berträge mit St. Emmeram — man glaubt Heinrichs II. Thätigkeit in berlei Geschäften zum zweiten Male zu sehen — wird das Gebiet der neuen Stiftung abgerundet.). Auch hierher kommen der Abt, die ersten Genossen und die Regel von Hirchau. Ganz paßlich zu den Besitzungen an Vils und Kott stellte sich dort Kloster Albersbach, hier die auf einem Bamberg lange entfremdeten und durch Otto wieder herbeisgebrachten Boden gegründete und Prüstlingen angeschlossen Zelle von Aspach, die aber bald zu einer selbständigen Abtei emporwuchs.

In dem oberkärnthnischen Besitz war der wichtige, die Paßstraße nach Welschland beherrschende Punkt Arnoldstein dem Hochstift fünfundvierzig Jahre veruntreut gewesen und in der fremden Hand eben zum Sitz einer seindseligen Feste geworden: Otto brachte ihn wieder herbei, zerstörte die Feste und gründete an ihrer Stelle und auf ihren Namen eine Abtei, die mit Mönchen von dem Michelsberge her bevölkert wurde. Daran schlossen sich denn neue Besestigungen, wie die von Föderaun und des schon durch seinen Namen bezeichneten Straßfried: nun ward unter der Waltung des Arummstads der Weg sicher und gastlich.

Erwähnen wir noch als zwei äußerste Punkte, auf die sich Ottos Gründungs- und Herrschaftseifer erstreckte, die Stiftung von Kloster Glimk (Glunick) an der Ens, nicht weit oberhalb Lorch, und seinen Erwerd der Abtei Bizenburg an der Unstrut aus Kaiser Losthars Hand. Für jenes hatte er doch als Zuschuß zu der ihm von Markgraf Leopold IV. von Desterreich bewilligten Ausstattung 20 Hus

nes bes Raggo gegen ben Tausch Wiberspruch erhob. So sicher, wie Zirngibl a. a. D. S. 394 (liberbies noch mit mehreren Irrthilmern im Einzelnen) es barftellt, ist es also nicht, baß Bischof Otto gerabe ben Plat, ben Otto III. einst burch Urkunde vom 6. April 1000, Böhm. 852, dem Tagino geschenkt, jett burch Tausch erworben habe. Daß Tagino sein Geschenkt wiederum der Alten Kapelle dargebracht hat, geht schon daraus hervor, daß, als diese Bamberg einverleibt ward, unter den über ihre Bestigungen sprechenden Beweisstüden auch die Urkunde Ottos III. dahin gesangte. So hat die Annahme, daß es Seitens der Alten Kapelle balb nach dem Erwerb an jenen Raggo ausgethan worden, wenigstens nichts gegen sich.

<sup>1)</sup> Monum. Priefling. I, N. 6. 7. Der lettere Bertrag von 1135 burch ben zweiten, von St. Georg im Schwarzwald gekommenen Abt Erbo; auch ber Taufch mit Azilin a. a. O. N. 5 gehört in biefe Reibe.

<sup>2)</sup> Monum. Priefling. a. a. D. N. 4. Vita Erminoldi (bes ersten Abts) I, 9, SS. XII, 486.

<sup>3)</sup> Urtunde vom 26. Mai 1129, Mon. B. XXIX, 1, 252, vgl. mit XIII, 153 ff. Herbord I, 30.

<sup>4)</sup> Herbord I, 29. Bouend a. a. D. S. 603.

fen Lanbes und 50 Mart Silbers bereit 1), biefes follte fich augenideinlich an bie Bofe von Scheibungen und Mücheln, bie wir bamale im Befit bee Bistbums feben, anlebnen. Otto febeint bier gleich ben alten Sit ber Abtei verlaffen und Reinersborf am anberen Ufer ber Unftrut, wo fie feit ihrer Gründung Befitungen batte. 2um nunmebrigen Mittelbunkt erforen zu baben ): bier warb aleich ber Bau ber Rirche begonnen, bie er auf feiner ameiten Bommerschen Reise einzuweiben die Freude batte.

Schon ben Reitgenoffen war bes Rlofterftiftens bei Otto gu viel. Wenn fie ibn nach bem Grunbe biefes einseitigen Gifere fragten - es enthält wohl taum feinen Bauptgebanten, wenn er balb nedisch antwortete: bei Beginn ber Zeiten mare bie Bermehrung bes Geschlechts nothwendig gewesen, jest, wo man bem Ende ber Tage nabe und ber Sterblichen bie Fulle fei, habe bie Enthaltung ibr Berbienft. Biel wahrer und tiefer faßt er bas Beburfuiß ber Befellicaft feiner Zeit, Die grofartigen Begenfate, in benen biefe lebt, wenn er seine Rloster ber Berberge vergleicht, in die der barmbergige Samariter ben auf ber Bilgerschaft bes Lebens unter bie Räuber Gefallenen und Bundgeworbenen trägt. Und endlich unterlakt er nicht anzubeuten, wie er fich insbefondere bas Berhaltniß aller feiner Bflanzungen zu feinem Bisthum benft: ginge es fcblecht bamit, so batten feine Rachfolger, woran sie ihr Erbarmen üben tonnten; gebieben fie aber, wie es ja an mehreren Buntten ben Unichein babe, famen bort überall Meder und Biefen in auten Stanb. waren bie Scheuern voll, die Rube fett, bie Schafzucht ergiebig nun fo werbe bem Bischof auch Ehre und Nuten babon nicht ausbleiben 3).

Mit fo großer Entfernung auch zu weiterer Ueberficht gelangt, burfen wir bem Allen wohl noch binzufügen, bak jene Grundungen für diese Berrichaft bie Mittel waren, fich und ihr Brincip an jedem Buntte bes gerftückelten Befites fühlbar zu machen und ben Mangel alles rammliden Bufammenbanges auszugleichen. Solde Mondoforbericaft, bie nicht wiberwillig unter Bamberg getommen mar, bie feine selbitanbige Bergangenheit einzuseten hatte, die vielmehr bem Soch-

<sup>1)</sup> Herbord I, 28.

<sup>2)</sup> Herbord I, 26: abbaciam enim Wizenburc, quae nunc mutato loco et nomine Reginstorff appellatur. In der Schentungsurtunde vom 25. März 1125, Böhm. 2071, heißt sie noch Bigenburg, in der Urkunde vom 19. Januar 991, Böhm. 671, wo Otto III. über die Gründung durch den nobilis vir Brun und bessen Gemahlin Abilint berichtet und sie unter königliche Schirmherrschaft nimmt, erscheinen unter ihrem Beste; in villa Regin-heresdorff novem mansi. Ebbo III, 3: feria 2. paschae monasterium noviter a se constructum Regenheresthorff appetiit, quod et feria 3. paschae in honore sancti Johannis baptistae . . . dedicavit.

<sup>- 3)</sup> Herbord I, 31.

154 1007.

stift Existenz ober Fortgang verbankte, war in dem natürlichen Conflict mit den Nachbarn vor allem auf die serne Herrin und Mutter gewiesen, und kam also beren Autorität wie freiwillig entzgegen. Bas kriegerischen oder kaufmännischen Staaten zu allen Zeiten ihre Militärcolonien oder Factoreien gewesen, mußte diesem geistlichen Regiment Kloster und Zelle sein.

Gines folden Grundtriebes, ber bann ihren Schöpfungen auch pon felber bie Form giebt, bat staatsmannische Groke eigentlich niemale entbehren wollen; nur bas gebort zu ihr, bag fie ber bier zu oberft wirkenben Rraft teine bie anberen unterbrückenbe Berrichaft einräumt, sie vielmehr alle um jene zu sammeln vermag. Darnach bat in der That Otto von ihr. Wir hörten schon, wie seine Freigebigfeit mit ber aukeriten Sparfamteit zusammenging, ja von biefer bebingt murbe. Für alle feine Gründungen niemals bas bifcböfliche Tafelaut, ben Stammbefit ber Cathebrale, in Anfpruch zu nehmen, war fein Grundfat: wich er einmal davon ab, fo war er gleich beffiffen, Die Ginbuffe, welche Die Mutterfirche bei ber Ausstattung einer Tochter erlitten, burch einen neuen Erwerb für fie auszugleiden. Wie er Recht und Sitte ber Altvorberen, bie Geschäfte, bas Berfahren in Dingen bes Lebnrechts bes Genauesten fannte, fo bielt er auch feine Baffallen und Ministerialen bei ungefränkten Rechten und Ehren. Seine Berrichaft über bie unfreien Leute fab er wie eine Art Mutterpflicht an. Rein Stand ober Lebensverhaltnig, für beffen Bachsthum an Ehre und Gut er nicht eifrig bemüht gewesen mare1).

So gelingen unzählige Geschäfte, in benen ber kirchliche und weltliche Impuls sichtlich einander durchtringen. Otto befreit die Bambergischen Bestyungen im Bisthum Passau durchaus, die im Regensburger Sprengel mit geringen Ausnahmen von der Last des Zehnten an die Discesanbischöse, nicht ohne Opfer an Grundbesitz und Geld<sup>2</sup>): in Betreff der Nengereute, wo die Freihelt sowohl dem, der ihre Entwilderung unternahm, als den Insassen am Bich-

<sup>1)</sup> Herbord I, 21, 36, 37.

<sup>2)</sup> Für Passau vol. Ex Andreae catalogo abbatum S. Michaelis, SS. XII, 909. Es wirb hier bem Hochsist gegeben "barrochia, que Munster dicitur, et vinea una in Ascawinchel", und außerbem bem Bischof "auri talentum". — Für Regensburg s. die Ursunde vom 14. September 1114, bei Ried, Codex diplom. Ratisbon. I, N. 185, wo Bischof Hartwich von Regensburg sibergiebt "in jus et proprietatem Bavenbergensis ecclesie omnem decimacionem, quam in episcopatu suo de universis rebus sancti Georgii habere videbatur preter Dingolvingen etc." (folgt die Ausgählung der Ausnachmen). In derselben Beise ist der Bertrag durch Ursunde Lothars vom 18. August 1127, Mon. B. XXIX, 1, 251, bestätigt, und demnach sasse es sich hier nicht, wie man aus Andreas a. a. D. S. 909 schließen könte, blos um die Rengereute gehandelt, obwohl der Streit über diese diese ausgebrochen war. (Daß dieselben mindestens vor allen anderen Gistern in Betracht kamen,

tigsten war, warb nach längerem Streit mit Regensburg bie Austunft gefunden, ihm die zehnten Husen ein für alle Mal abzutreten<sup>1</sup>). Die Abtei Teggingen, die lange entfremdet war, wird wieder herbeisgebracht; sür das fernere Gengenbach hat man einige Güter, seine Ausstatung zu vermehren. Zu Forcheim und hersbruck werden bischöstliche Residenzen gebaut, an dem ersteren Ort auch eine Kapelle. Bon der großen Anzahl von Kirchbauten nennen wir das haus der heiligen Jungfrau zu Eringen am Inn und das St. Beits zu Mückeln bei Mersebura<sup>2</sup>).

Bezeichnend ist, wie die einzelnen Punkte dieser weit zerstreuten Besitze doch unter einander in Beziehung gesetzt werden. Das neu gegründete Kloster Ensdorf erhält unter Anderem bei seiner Dotation auch vier Husen zu Hersbruck. Prüssingen wird für seinen Bedarf an Holz auf die Forsten drüben am anderen Donauuser zu Schamsbach und Nittenau angewiesen. Für dies Kloster sowohl, wie für Osterhosen, Albersbach und Aspach werden die Werke von Reichendl ein bestimmtes jährliches Quantum Salz zu liesern oder diese Last in Geld abzulösen verpflichtet. So kommt auch dies Geschenk Heinrichs hier zu seinem rechten Gebrauch.

Man barf wohl fagen: Otto in bem ganzen Umfang feiner Stellung, gleichviel ob wir ihn zu Wolgast ober im Thal ber Fella thätig finden, ist wie die Erfüllung bessen, was Heinrich mit

barüber in ber folgenden Rote. P.). — Bezeichnend, daß nächst der Entschäbigung in Grundbesitz "pius episcopus Otto in testimonium et memoriam ejusdem conventionis calicem de honichino, auro inductum et gemmis ornatum, sancto Petro obtulit".

<sup>1)</sup> Die Urtunden vom 13. Juli 1129, der Bergleich mit Prüfingen, vom 17. Juli 1129, der mit Bamberg dei Ried, N. 197. 198. (Mir scheint sich im Gegentheil aus den Worten der Sinn zu ergeben, daß die Regensburger Kirche als Entschädigung sir die Zehnten des Reugereutes von den Priessingischen Bestigungen früher nur neun, seit 1129 aber zehn Husen erhalten habe. Die Borte lauten: Placuit tandem discretis viris mediantidus, Ottone scilicet venerabili episcopo Babendergensi et Heinrico duce Bawarie, Ratisponensi advocato, mutue altercationis controversiam hae ratione perpetue discindere, ut cum 9 quidusdam mansis, qui tempore selicis memorie domini Hartvici, Ratisponensis episcopi, od hujusmodi etiam litem dirimendam de redus S. Georgii Pruvening. Ratisponensi ecclesie dati suerant, ex prememoratis novalidus jam cultis decimum mansum cum suis decimationius ecclesia Ratisponensis acciperet, alia vero omnia cum in suturum acquirendis Pruveningense cenodium... possideret. Inhibet ergo rex, ne monasterium occasione decimationum a novalidus tam habitis quam habendis ullatenus molestetur. Man steht, wie hier alles Gewicht und aller Nachend auf den neubedauten Strichen ruht. P.).

<sup>2)</sup> Ex Andreae Catalogo, SS. XII, 909.

<sup>3)</sup> Urfunde Ottos von 1128, Mon. B. XIII, 141. Dazu Geöffnete Ar-hive I, 1, 359.

jener Gründung des ganzen Regiments in Deutschland auf das geiftsliche Amt und mit der glänzenden Ausstattung seines Bisthums eigentlich beabsichtigt hat. Nur daß sich mit dem Jahrhundert die Stellung der geistlichen Gewalt zum Kaiserthume völlig geändert hatte, aber auch dies eben gehört zu den Folgen von Heinrichs Thun. Unsern König nach beiden Seiten hin zu bezreisen mit dem, was er gewollt und was er bewirkt hat, durfte uns die Erinnerung an den heil. Otto hier nicht fehlen.

Noch in weiteres Stadium blickt ber letzte Punkt, mit dem wir und zu beschäftigen haben: er gehört nicht mehr der Zeit an, da Kaiserthum und Bisthum im Vordergrunde der deutschen Entwick= lung sind; wir werden vielmehr damit in die Zeiten der erblich ge= wordenen Territorialgewalt, zu den Tagen des Aursürftencollegiums geführt. Alles was dis jetzt bei Bamberg Gegenstand unseres Interesse gewesen, war Thatsache: das, wozu wir nun übergehen, ist an seinem Ursprung Rechtssiction — aber solche, die doch wieder auf die hohe Bedeutung des Atts von 1007 für den Gesammtgang der deutschen Dinge zurückweist, und die daher die Kraft gehabt hat, doch wirksliche und dies an das Ende des Reichs sortbauernde Rechtsverhälts

niffe zu erzeugen.

Wir meinen die seltsame Tradition, daß Heinrich II. die Inhaber der vier großen weltlichen Erzämter bei seiner Person und beim Reiche zur Uebernahme der entsprechenden Erbämter beim Bisthum Vamberg verordnet, also Sachsen zum Marschall, Kurpfalz zum Truchseß, Böhmen zum Schenken, Brandenburg zum Kämmerer des Bischofs ernannt habe. So sagte die alles dessen, was jenseit der goldenen Bulle sag, auch hier vergessen beutsche Publicistik seit dem Ansang des sechszehnten Jahrhunderts): in dem Wahne freisich, daß es mit dieser deutschen Welt immer so bestellt gewesen, wie an ihrem Tage, schien sie durch die Praxis selber berechtigt, sich die Sache so vorzustellen. Für uns liegt gerade in der Form, wie hier von dem Dinge gesprochen wird, der stärkste Antrieb, der ganzen Existenz desselben zu mistrauen, und den Bersuch einer von dieser Tradition unabhängigen genetischen Entwickelung der Frage zu machen.

Danach kann zunächst kein Zweisel baran sein, daß dem Bisthum gleich bei der Geburt vier oder mehr solche Sprendienste zugeordnet worden sind. Schon das allein reicht zum Beweise dafür hin, daß, wie oben erwähnt, in den kaum ein halbes Jahrhundert nach der Gründung ausgezeichneten Rechtsnormen für die Bamberger Minis

<sup>1)</sup> Denn es versicht sich wohl von selbst, daß die Stelle des Otto Frisingensis VI, 27: Heinricus episcopatum Babenberg possessionibus et honoribus, sieut hodie cernitur, locupletavit, nichts beweisen kann.

sterialen bie bekannten vier Aemter und neben ihnen bas bes Sagermeifters als bie angesebenften Blate vortommen, bie ber Bifchof an feine Dienstmannen zu vergeben bat1). Dann aber erscheinen in ber aus Beinrichs Tagen berrührenben Aufzeichnung ber Rechtsnormen für die Dienstmannschaft bes Bisthums Worms die mit benfelben ober boch analogen Namen bezeichneten Aemter als bie Orbnungen, nach benen schon herkommlich bas gange Berfonal bes Saufes und Dienftes gegliebert und vertheilt ift2); in einer bie Streitiafeiten amifden ben Abteien Fulba und Berefelb betreffenben Urfunde unseres Raifers wird von Schent und Rammerer ober Dienstmannen abnlichen Chrenranges beiber Aebte gesprochen3); ben freilich fväteren Unnalen von Stebernburg gilt als fichere Trabition. daß bas in Beinrichs II. Tagen von Bersonen nicht eben febr bervorragenber Stellung gegründete Rlofter biefes Namens gleich bei feiner Stiftung in rubmlichiter Beife mit ben befannten Memtern ausgeftattet worben fei 4).

Sollte es reiner Zufall sein, bag unter ben Rittern und Dienstmannen Bamberas in einer Urfunde von 1015 nächst bem uns

<sup>1)</sup> Oben G. 147 ff.

<sup>2)</sup> Leges et statuta familiae S. Petri, c. 29, Schannat, Episc. Wormat. II, 47: Si episcopus fiscalem hominem ad servitium suum assumere voluerit, ut ad aliud servitium eum ponere non debeat, nisi ad camerarium, aut ad pincernam, vel ad infertorem (Truchfes) vel ad agasonem (Marschall). Zur Erklärung vgl. Arnold, Geschichte der beutschen Freistäte I, 67.

<sup>3)</sup> Dronke, Cod. dipl. Fuld. S. 349, Böhm. 1255: de camerariis vero et pincernis aliisque honoratis utrorumque abbatum servitoribus etc.

<sup>4)</sup> Bon ber Grünberin Friberunde (vgl. oben S. 3) heißt es in den Annalen, SS. XVI, 200: et quod ad hujus mundi gloriam pertinet secundum ritum principum, dapiferis, pincernis, marscalcis, militidus ministerialidus nostram ecclesiam gloriosissime decoravit. Eines der frühesten Zengnisse sindet sich Vita Oudalrici, cap. 1, SS. IV, 386, wo es vom Bischof Abalbero von Augsburg (ans dem Ansang des 10. Jahrhunderts) heißt, daß er dem Udalrich, ministerium camerarii" versiehen habe.

Bon Rotizen über das weitliche Fürstenthum möchte wohl die alteste die bei Aegidius Aureae-Vallis (gegen Mitte des 13. Jahrhunderts) sein, daß Richilbe von Hennegau, Gemahlin Balbuins des Guten von Flandern, mit ihrem Sohne Balbuin (also zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts) "officia haereditaria instituit, dapiserorum scilicet et pincernarum, panetariorum et coquorum, camerariorum et ostiariorum". Bei Chapeaville II, 10.

Eine gewisse Bebeutung für diese Untersuchung hat die Stelle des Anonymus Weingartensis, dei Hess, Monum. Guelsia S. 4, von jenen angeblich frühesten Belsen: Domum quoque suam regio more ordinaverant, ita ut queque officia curie, id est ministeria dapiseri, pincerne, marscalci, camerarii, signiferi, per comites vel eis equepollentes regerentur; nicht minder anch das Bort der unechten Constitution vom Römerzuge, Legg. II, 2, 4: Singuli vero principes suos habeant officinarios speciales, marscalcum, dapiserum, pincernam et camerarium.

158 1007.

icon bekannten bischöflichen Obervoigt Tiemo vier Grafen erscheinen? Man ift natürlich febr berechtigt, ihre Namen auf Berfonen zu begieben, die in analoger Rechtsftellung wie Tiemo felbst als Inhaber ber Grafenamter in ben Gauen, in benen bas Bisthnm borzuasweise seine Ausstattung erhielt, uns gleichzeitig genannt werben: solche wurden entweber in Folge ber koniglichen Schenkungen an bas Bochftift genothigt, ober burch bie Bortheile, bie ibnen bier mintten, bestimmt, in Lebns- und Dienstnerus zu bemielben zu treten. Danach wurde ber bort unterzeichnete Graf Abalbert leicht mit bem in Urfunden besselben Decenniums öfter genannten Gaugrafen bes Rednisagues 1) sufammenfallen: andererfeits mare es ebenfo fühn, in bem Grafen Ebbo jenen Saugrafen im Bebiet ber oberen Ifar, ber uns einmal in einer Urfunde Beinrichs von 1012 begegnet ist2), zu fuchen, ale es erlaubt ift, bei ben Ramen Gebbard und Berengar an ben Norbgau zu benten, als beffen Graf ein Berengar mehrfach in bes Königs Urkunden3), ein Gebhard boch als bort angeseffen 1043 genannt wirb4).

Beibe Namen sind in dem Hause der Grafen von Sulzbach einheimisch — einer Familie, die, abgesehen von aller Conjectur über ihre Herfunst'), sicher mit der Mitte des elsten Jahrhunderts in bebeutenden Interessen sowohl südwärts der Donau als in dem nordgauischen Bereich hervortritt. Mit Bamberg ist sie dann dauernd verknüpft. In der Stiftungsurkunde von Kloster Banz aus dem Jahre 1071 erscheint Gebbard Graf von Sulzbach unter den ersten

<sup>1)</sup> Böhm, 1007, 1008, 1162, 1254.

<sup>2)</sup> Oben S. 130.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1007, Böhm. 1001. 1009. 1010. 1011. 1012. Darauf, von 1008 an, heißt es dann freilich "in comitatu Henrici" bei Böhm. 1039. 1040. 1052. 1075. 1139. 1161. 1218, wie in Wiederherstellung oder Fortdauer der Herrichaft des Markgrasen Heinrich. Doch widerstreitet das der Annahme, daß derselbe Berengar 1015 unter Bambergs angesehenken Bassallen austreten kann, durchaus nicht: wir würden in dem Berengar der Urtunden von 1007 eben das Haupt einer im Nordgau angesessenen Familie sehen können, die dort einen der ersten Plätze nach der markgrässichen kampruch auf das Reichsamt hatte. Einen zeitweitigen, interimistischen Zustand in Betress desselben zeigt auch die Band I, 271 R. 2 angesührte Urtunde.

<sup>4)</sup> Böhm. 1510.

<sup>5)</sup> Die von Morits, Stammreihe und Geschichte ber Grasen von Sulzbach (Abhanblungen b. Baier. Alb. Hist. Classe Bb. V.) burchgeführte Hypothese, baß dies Haus die directe mänuliche Nachsommenschaft Herzog Ernsts von Schwaben bilbe, daher zu den Babenbergern gehöre, hat kaum einen entsenuten Anhalt in der Kastelichen Reimchronik ans der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und sehr vieles gegen sich, wie der Berfasser S. 48 sich seichen den Berengar der Urkunden von 1007 als Bater des Gebhard von 1043 und 1071 verweisen, wenn derartige Bermuthungen überhandt der Milbe lohnten.

Laien-Bornehmen bes Bisthums'); ein Berengar Graf von Sulabach gebort zu ben Häuptern bes Hochstifts. Die 1102 Beinrich IV. megen Reubefetung bes bischöflichen Stubles angeben; er nimmt wie ber Bertreter bes Territoriums im Angesicht bes Raifers bas Wort, ein Bebenken gegen bie Ernennung bes fremben, am Hofe emporgefommenen Mannes — eben bes großen Otto — auszusprechen2). Im Jahre 1119 finben wir ibn bann als Schirmpolat bes eben gegrundeten Rloftere Michelfelb3), ein Umt, bas fich bem Site feiner Macht, von bem er ben Namen führt, räumlich so wohl anvakt. Urtunden von 1144 und 1145, die fich auf Michelfeld beziehen, beweisen une, bag ein zweiter Gebbard, augenscheinlich Berengars Sobn, mit biefer Befugnif auch die bischöfliche Bolgtei über Belben. Beanits. Auerbach verbindet4). Wir wiffen bann von einem Sohne Gebbards II., wieberum einem Berengar, ber im August 1167 lange por bes Baters Tobe - eines ber Opfer iener berufenen Seuche warb, die Friedrich Barbaroffas herrliches beutsches Beer unter ben Mauern von Rom babinraffte<sup>5</sup>).

Damit hatte sich ber Ausgang bes Sulzbacher Mannsstamms angekündigt: er erfolgte 1188 mit Gehhards II. Tode. Kaiser Friestrich aber hatte durch zwei Berträge mit Bischof hermann im Jahre 1174 schon zweien seiner Söhne, Friedrich und Otto, die Nachsolge in den Bambergischen Lehen des Hauses erwirkt: in den besonderen Stipulationen dieser Urkunden wird hinsichtlich der einzelnen Gütercomplere, die hierher gehören, unterschieden, und dabei einmal von den Lehen des Hochstifts zwischen Bamberg und Amsberg gesprochen, also eben auf das Gebiet, in dem Auerbach und Belden liegen, hier den Staussischen Brinzen Anwartschaft ertheilt.

Num sind zwar die Söhne Friedrich Barbarossas, die hier zu Sulzbachs Nachfolgern in den Bambergischen Lehen bestimmt wersen, bald von dannen: Friedrich, Herzog von Schwaben, ist 1191 unvermählt vor Aston gestorben: Otto, Psalzgraf von Burgund.

<sup>1)</sup> Morits S. 52.

<sup>2)</sup> Ebbo I, 7, 8,

<sup>3)</sup> Urhinde Ottos vom 6. Mai 1119, Usserm. Cod. Probb. N. 70: delegavit autem eas (villas) super altare sancti Joannis vir illustrissimus comes Berengerus, quem ejusdem loci advocatum constitueramus.

<sup>4)</sup> Usserm. Cod. Probb. N. 100. 101. Morit S. 153 ff.

<sup>5)</sup> Morits S. 272.

<sup>6)</sup> Die Urkunden jest Mon. B. XXIX, 1, 417. 419; die zweite nach Lang, Reg. Boic. I, 286 bei Böhm. 2569. Zu ihrer Erläuterung Morits S. 204 ff. In der ersten wird eben von dem "totum illud denessieum, quod est ab Amberg usque Badenderg" gesprochen, gelegentlich der Bedingung, daß die zur Bezahlung einer bestimmten Summe der Bischof die Nutzuiesung von diesen haben soll, a. a. D. S. 417: episcopus vero tenedit in vadio totum illud denessieum ..., donec sidi mille marcae persolvantur.

160 . 1007.

hinterließ nur eine, später, wie bekannt, an Otto von Meran vermählte Tochter. Aber schon an und für sich wäre kaum anzunehmen, daß das Staustiche Paus, welches sich die Succession einer ihm blutsfremden Familie zu verschaffen gewußt, die einmal erworsbenen Lehen wiederum von sich hätte abkommen lassen. Werden wir aber nun urkundlich aus dem Munde eines Bischofs von Bamberg belehrt, daß Kaiser Friedrich II. das Truchsessenmt des Bisthums und als Pertinenzen dieser Würde Burg Hohenstein und die Voigtei über Land und Leute zu Hersbruck, Visseck, Auerbach, Pegnitz und Belden von dem Hochstift zu Lehn getragen hat 1): so ist wohl unsweiselhaft, daß diese Güter und Gerechtsame aus der Sulzbacher Erbschaft herrühren. Stand aber das Truchsessenmt mit ihnen in enger und dann selbst nach dem Ausgang des Staussischen Hauses wie unlösdar erkannter Verbindung<sup>2</sup>): so ist klar, daß auch dies vordem bei Sulzbach gewesen sein muß.

Dag Friedrich tein Bebenten getragen, auch bierin ber Erbe eines wenig machtigen Grafenhaufes zu werben, wird nach bem Sinne ber Zeit nicht Wunder nehmen. Erwäge man, wie viel Grokes bei ben driftlichen Kronen jener Jahrhunderte einen abnlichen Ursprung bat, wie, um Gins anzuführen, Frankreichs berufene Oriflamme eigentlich St. Denbs angebort und mit ber Schirmpoiatei über bies Rlofter von ben fleinen Grafen von Berin an ben Könia gedieben ist. Gine Steigerung bes Gebankens freilich, nach bem ber Raifer es mit feiner Burbe vereinbar gefunden, ber Ministeriale eines Bischofs zu sein, wurde barin liegen, wenn fich beweisen ließe, bag er jenes Truchseffenamt von Bamberg aus anderem Titel - etwa mit einem ber beiben großen Bergogthumer, beren Namen wir immer bei bem Stauftichen Saufe feben, mit Schwaben ober Franken — befessen, und als er nun wirklich Baffall bes Dochftifts geworben, es an biefe weiland Sulsbachifchen Befitungen angefnüpft habe. Aber wie einen folden Bang ber Dinge wahrscheinlich machen?

Wer überhaupt an eine Anordnung Heinrichs II. glaubt, das nach die Inhaber der vier weltlichen Erzämter den analogen Dienst bei Bamberg haben follten, der muß als Borbedingung zugeben, daß jene Aemter schon damals ein stätiges, mit den großen Herzogsthümern verknüpstes Dasein gehabt haben. Ist dem so — und wir

<sup>1)</sup> Urfunde Bischof Bertholds vom 19. Juni 1269, Usserm. Cod. Probb. N. 196.

<sup>2)</sup> Die Borte ber Urfunde lauten: eidem (Ludovico duei Bavariae) et heredidus suis officium dapiferatus ecclesiae nostrae, prout inclytae recordationis Fridericus Romanorum imperator ab ecclesia nostra tenuit, cum omnibus feudis, ipso officio annexis, feudali titulo duximus conferendum. — Feuda autem sunt haec: eastrum Hobinstein, advocatia bonorum et hominum oppidi Harspruck, Vilseck, Aurpach, Pägenz, Velden etc.

find nicht burchaus abgeneigt, es zu glauben 1) — fo find nur bie beiben Möglichkeiten ba: entweber, bag bie Reichserztruchseswürde

1) Denn ein wilktlirlicher Bechsel und eine Neuvertheilung bieser Aemter blos auf die Person und sür Lebenszeit widerstrebt dem germanischen Wesen überhaupt und dem Festwerden des allgemeinen Erzkanzleramts in den Händen des Erzbischofs von Mainz, das der Zeit von der Mitte der Regierung Ottos des Größen (bas Schwanken in der ersten Zeit desselbesten deweisen die Beispiele dei Mascov, De originidus offic. aulic. S. R. J. S. 17), die auf Otto III. angehört. Dem entspricht es, daß wir dei Ottos des Großen Throndesteigung (Widuk. II, 2) die vier Aemter noch in Händen sehen, daraus ihr Uebergang an die später Berechtigten nicht zu erklären wäre; dagegen die Ordnung von 986 (Thiotm. IV, 7) doch einen sicheren Punkt — das Marschalkamt sür Sachsen — hat und sür die drei anderen schon eher die Brücke zu den späteren Zuständen dietet. Bon Ottos III. eigener Regierung läßt sich nach den Gedanken diese Kaisers wohl voranssehen, daß sie zur Besestigung des Kurcollegiums im 13. Jahrhuudert austanchende Tradition, daß dasselbe in seiner Zeit begründet worden (vgl. Grörer, Kirchengeschichte III, 1517), hat sicher die Bedeutung, daß man von ihm die prinzipielse Unveränderdertet der Reichserzämter, und also den

erften Reim jener wichtigen Rechtsbilbung batirte.

Uebrigens ift es ja hinreichend befannt, daß für den gewöhnlichen Dienst am Hose oder in den einzelnen Psalzen und Bestungen des Königs nicht die Inhaber der großen Erzämter, sondern andere Bersonen mehr untergeordneter Bedentung thätig waren, ähnlich wie nicht die Erzsanzler, sondern die Ausserbetung ber Urfunden besorgten. Aus der großen Menge den Staller die Aussertige Hosente zeigen, hebe ich solgende herdor. Ursunde Ottos II. dom 2. November 974, dei Gercken, Cod. dipl. Brandendurg. I, 17, Böhm. 482: cuidam pincerne nostro Siwoni quandam villam concessimus. Urfunde Ottos III. dom 26. October 995, dei Ludewig, Rel. manuscr. XI, 534, Böhm. 758: exceptis 3 mansis, Luttago marascalco nostro a nodis antea donatis. — Kür Heinrichs II. Zeit ist besonders interessant eine Urfunde dom 19. Juni 1011, dei Wend, Urfobch, zu Band III, S. 41, Böhm. 1072: Si nostris servitoridus, nodis strenue in aula militantidus condignae retridutionis benesicium impendimus etc. Qua de re noverit industria ..., qualiter nos reminiscentes gratuiti obsequii camerarii nostri Vodelgisi nomine unum regalem mansum ... concedimus. Bgl. den Tausch mit dem Rloster Huba dom 11. April 1015, Dronke, Cod. dipl. S. 345, Böhm. 1140: additis simul 4 ministerialibus meis, Alwino et Rodolso da apiseris, Folcoldo et Erkengero marescalcis meis; dazu Thietm. V. 11: Heinricus, qui ad mensam regi jugiter serviedat und Thietm. VIII, 1: A Gerone ... pax sirmata est et a Fritherico suimet (Heinrici) camerario. Daß der Königin besondere Beamte der Art zur Bersügung standen, scheint aus Thietm. VI, 46 bervorzugehen: regina (Cunegundis) per Geconem pincernam suam regi indixit; Analogien der Korolingischen Zeit bei Wait, Bersgesch. III, 419. — Bon der Einschung des Hoses unter Contad II. handest Wipo, Vita Chounradi cap. 4, SS. XI, 261: Similiter in dispositione curiali, quem rex majorem domus statueret, quos cudiculariorum magistros, quos insertores et pincernas et reliquos officiarios ordinaret, diu non est supersedendum, vgl. Arnbt, Die Wahl Contad II. Se. 29. A

162 1007.

vom Ende bes zehnten Jahrhunderts bis an den Beginn des dreiszehnten bei Baiern gewesen und daß dann, wie bekannt, mit der Bereinigung Baierns und der Rheinpfalz in einer Hand die bis zur goldenen Bulle reichende Zeit ihrer zwischen jenen beiden schwankens den, getheilten Existenz begonnen hatte<sup>1</sup>), oder — was uns das bei Weitem Wahrscheinlichere — daß sie als das angesehenste der vier

1) Dies bekanntlich bie von ber Bairischen Bublicifiit, vor allem von Gewold. De S. R. J. septemviratu (1616) S. 216 ff. wie in Ginleitung bes Ereigniffes von 1623 vorgetragene Meinung. Gie ftutt fich aber im Grunde nur barauf, baf von ben bei Thietmar genannten vier Bergogen unter "Heinricus ad mensam" taum ein anderer als Deinrich ber Banter ju versteben ift: alles, was aus bem angeblichen, bei heinrichs II. und fpater bei Conrabs II. Thronbesteigung bewährten Recht ber Herzoge von Baiern, die Reichsinsignien zu bewahren, gefolgert wird, beruht auf Irrthum; die Nachricht des Trithem, die bei der Krönung Wilhelms von Holland den Ludwig, Sohn Ottos des Erlauchten, gerabe in feiner Eigenschaft als Bergog von Baiern und noch bei Lebzeiten bes Baters als "archidapifer" bezeichnet, verbient feinen Glauben (vgl. Bohmer, Regesten von 1246 - 1313, S. 10). - Wo bie Mitwirkung bes Bergogs von Baiern bei ber Konigsmahl ermabnt wirb, ift es entweber in einer Zeit, wo ber Rreis ber Babler noch nicht auf fieben eingeschräntt, und bie Theorie bes Bufammenfallens ber Rurftimme mit bem Erzamt noch nicht burchgebrungen (fo 1199), ober wo Pfalz mit Baiern in einer Sand mar (1237); und nur völlige Billfilr ober ein bornirter Barteigeift ber Neueren tann behaupten, Baiern habe iene vermeinten Rechte und Ehren erft ber Pfalz zugebracht. Die Bittelsbacher bes 13. Jahrhunderts felbst maren von biefer Annahme weit entfernt: fie behaupteten vielmehr zwei Stimmen, die eine für die Pfalz, die andere für das Herzogthum zu bestigen. So dem Worte nach Otto der Erlauchte um 1240 in Aventins Ercerpten bei Oefele I, 788, ber That nach 1257 bei Richards Babl. Ift bie berufene, zwischen Bohmen und Baiern entscheibenbe Urfunde Rubolfs von Habsburg vom 15. Mai 1275 echt, woran freisich Merkel, De republica Alamannorum S. 102 gewichtige Zweisel erregt hat später vertheibigt von Bärwalb, aus dem Original gedruckt Mon. Wittelsbac. I, 278 P.): so enthält sie mit dem, daß den Brildern Ludwig dem Strengen und Heinrich von Niederbaiern "ratione ducatus" jusammen eine Stimme justanbe, jugleich bie binweisung, bag Ludwig als Pfalzgraf noch eine zweite führe.

Die Bairische Stimme rivalistre, wie bekannt, mit der von Böhmen; und der Anspruch Baierns, sie zu führen und das Erzschenkenamt zu bestigen, scheint uns in genauem Zusammenhang mit dem Einwande zu siehen, der gegen des Königs von Böhmen als eines undentschen Mannes Qualisscation erhoden ward. Dieser Sinwand will auf einer ersten Stuse, bei Albert von Stade und im Sachsenspiegels, Böhmen blos das Wahlrecht absprechen; auf einer zweiten, zwischen 1275 und 1289 (in dem correcten Text des Schwabenspiegels und im Vohengrin, Belege dei Homeher gegen d. Daniels, Monatsberichte der Berliner Atabemie, August 1852, S. 40 und bei Merkel a. a. D.), da die Dinge sür Böhmen am Unglinstigsten standen, auch das Schenkenamt Baiern zuerkennen: er hat zu seiner Boraussetzung ein Berhältniß, danach wirklich einmal in rechtlicher Form das Schenkenamt von Böhmen erworden, daneden aber die Eriunerung verblieden sei, daß es ursprünglich dei Baiern gewesen, und wenn es in des neuen Inhabers Hand hinfällig würde, oder derfelben zu entziehen sei, an den dern Gerrn zurücksehen milste. Danach wäre allerdigs der "Heecil ach cellarium" des Thietmar als Heinrich von Baiern zu spssich, als das Jahr 1158, da Böhmen von Friedrichs I. Gnade den die Krone vorbereitenden goldenen Reis

weltlichen Erzämter ursprünglich freilich bem Herzogthum Franken angeschlossen war, mit bem Ducat von Rheinfranken an bas Stausische Haus kam, und bei ber Bereinigung ber Besitzungen und Rechte jenes Reichsamts mit bem ursprünglich Ripuarischen (Lothrin-

erhielt, und Baiern, eben mit Sachsen in einer Sand wieber vereinigt, am Cheften

feines Erzamtes entbebren fonnte.

Erinnert man sich, daß für den Erwerd des Erzamtes und, wie man bald sagte, der Kur, durch die Mark Brandendurg kein anderer Weg als die Uebertragung besselben von Schwaben ("Conradus ad cameram" bei Thietmar), und keine andere Zeit als jene erste, den Berzicht der Askanier auf das Herzogthum Sachsen herbeissührende, und somit zu einer Entscheidung für diese zwingende Ausgleichung zwischen Welsen und Stausern im Jahre 1142 (Material bei v. Raumer, Brandendurgische Regesten zu 1142, 1143 und 1184; an der letzen Stelle über die Bambergische Frage ungenau) denkbar ist; so wird es sehr wahrscheinlich, daß die ohnehin in Betress Deskertreichs schon durch Einrichungen, die jenen Brandendurgischen analog sind, bezeichnete Wiedereinsehung Deinrichs bes Löwen in Baiern auch zur Translation eines der Erzämter den Anlaß ge-

geben babe.

Geht man bann von der allgemeinen Erfahrung aus, daß so wichtige Renerungen in einem Rechtsspstem gewöhnlich nicht vereinzelt sind, sondern, wenn ein Beispiel gegeben ist, sich eben bald wiederholen: so wird es um so eher erklärlich, daß die Behandtung des Truchsesamtes bei den Resten des alten Herzogthums Franken, und doch jugleich seine Uebertragung auf ein neues Rechtssühietet — die Rheinische Pfalz — auch gleichzeitig, 1155, ersolgt ist. Wenn es dem älteren Zustande völlig entspricht, daß nur dei den Inhadern der großen Bolksherzogthumer (daher bei Widuk. II, 2 aus dem "duces vero ministradant"; bei Thietm. IV, 7 auf dem "quatuor duces ministradant" der Nachbruch), der Regel nach dei Franken, Schwaben, Baiern und Sachsen die vier Aemter sind: so geht es nun mit der Umbildung und Ausschlaft augehört, zusammen, daß drei von den Erzämtern neue Sitze erhalten; es hat dann zugleich etwas den neuen Zuständen Gemäßes, daß zwei, die auch immer höher geachteten — Pfalz und Sachsen — dem alten Bezirk des Reichs bleiben, zwei auf die später angeschlossenen, colonialen Gebiete salken. Diesen neuen Hos des Kaisers beschreibt dei Gelegenheit des berühmten Mainzer Reichstags von 1184 Arnold Ludee. III, 9: officium dapiseri seu pincernae, camerarii seu marschalei non nisi reges vel duces aut marchiones administradant.

Ein weiterer Beweis filr die gerade hier behauptete Weise, wie Baiern einst ein Erzamt besessen, und wie es dasselbe verloren, liegt darin, daß, als nun bei wiederhergestelltem Einvernehmen zwischen Kaiser Rudolf und den Premysliben der Erstere durch Urkunde vom 4. März 1289 und 26. September 1290 (Böhmer, Regesten von 1246—1313, Rudolf N. 980. 1076) das Recht Böhmens auf Schenkennant und Kurstimme wieder anerkannt hatte, kein Bersuch mehr vorkommt, eine besondere Bairische Stimme gestend zu machen (Merkel a. a. D.). Auf eine Stimme beschränkt, suchen eben die Wittelsbacher bei dem Pact des Jahres 1313 (Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 64) und bei dem Vertrage von Pavia (1329) diesen Misstand durch einen Turnus berselben in ihrem Haufe anszugleichen: eine Aushilsse, die für ein stüheres Haften des Erztruchsesamtes au Baiern nichts beweist, da ja der Gedanke, Erzamt und Kurwiltde einer bestimmten Familie angeschlossen zu sehalb dem, ilberhaupt erst in jener späteren Zeit, da die großen Häuser eine den Ländern gleiche Wichtigkeit erlangt hatten, entsprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann, und deshalb beim Reiche auch niemals zu ossischler Anersprungen sein kann zu der Gebaute.

fennung gebieben ift.

164 1007.

gischen) Aachener Pfalzgrasenamt in ber Hand Conrads, bes Brusbers von Friedrich Barbarossa, b. i. bei bem Akt der Bildung des Territoriums Rheinpfalz auf bieses übertragen worden ist.).

Daß in tem Groß-Seneschallsamt ber Krone Frankreich berselbe Ehrenbienst bes Truchseß mit Besugnissen ber Justiz und Berwaltung, die benen des Psalzgrafen sehr ähnlich, verdunden war (vogl. Warnkönig und Stein, Französsische Staatsund Rechtsgeschichte I, 211), sollte die Bermuthung erregen, daß auch in Dentschald ein ähnliches Berbältniß gewaltet. Allein so sicher sich auch von Heinrichs II. Tagen an eine Steigerung im Ansehn bes Psalzgrafen von Aachen wahrnehmen läst, so ist doch keine Spur solcher Ehren die über die Zeit der großen Umbildung diese Amtes hinaus bei seinen Trägern wahrzunehmen. Roch 1115 erscheit Psalzgraf Dermann in einer Urfunden-Unterschrift hinter den Markgrafen; erst 1161 Conrad der Stauser in demselben Amt vor den Derzogen von Schwaben und Kärnthen; Gewold, De septemviratu S. 164. Bon da an, namentlich seit dem Ansang des 13. Jahrhunderts, erhält die Psalz diese hohe staatsrechtliche Stellung, wird es z. B. in den Wittelsbachlichen und kaiertlichen Ursunden Regel, immer den Psalzgrafentitel dem des Herzogs von Baiern vor

<sup>1)</sup> Denn es ift flar, bag bas burch Ottos III. Thun erneuerte Anbenten an ben Glanz ber Karolingischen Waltung boch in Deinrichs II. Tagen bem Pfalzgrafen von Aachen noch teineswegs bie Stellung verlieben hatte, banach er unter bie Ergamter bes Reiches geboren tonnte. Behauptungen, wie bie bon Heyberger, Ichnographia S. 29. aufgestellte, baß Bfalggraf Eggo ber erfte Trudfeß von Bamberg gewesen, find rein aus ber Luft gegriffen. Bei Thietmar, bem Beitgenoffen (IV, 38), erscheint Eggos Che mit ber Schwefter Ottos III. wie unzengenofien (14,58), erigient E3308 che int der Schweiter Ditos III. Die insstandenäßig: auch die sagenhafte, und doch zugleich ganz auf E3308 Ruhm gerichtete Erzählung des Brauweiser Mönchs (SS. XI, 397), wie der Pfalggraf die Sattin von Otto III. im Spiel gewinnt, hat unbewust denselben Grundsgedanken. Daß E330 bei Ottos III. Tode etwas mit den Reichsinsignien zu schaffen gehabt, wird nicht vor dem 13. Jahrhundert (s. Köpte SS. XI, 395 über das Alter des Interpolators), da die Abeindsalz in ihre staatsrechtliche Bedeus tung eingeruckt mar, behauptet. (Diese Meinung ift nach ben neuesten Untersuchungen über bie sog. Vita Ezonis wohl zu mobistieren. In ben Nachrichten von ber G. A. Universität. 1863. N. 1 hat Bait bargethan, baß bie bisher als Interpolationen bezeichneten Stilde beren altefter Beftalt angeboren. nach haben wir in jener Notiz eine Nachricht etwa aus den stebziger Jahren des 11. Jahrhunderts, die doch einen eigenthümlichen Werth beanspruchen dürfte. P.). In jener verdächtigen Urkunde Heinrichs II. silr Papst Benedict VIII., an der wir aber gerade die Unterschriften als einen echten, auf das Jahr 1020 hinweisenden Bestandtheit vindiciren (Logg. II, 2, 176; s. unten zu 1020), steht Szos, bes "comes palatinus" Rame febr weit nach unten, hinter bem aller anberen Grafen (gerabe biefer Umftand konnte boch für bie Unterschriften Berbacht erregen P.); darauf folgen "Signum Frederici camerarii. Signum Ezonis infertoris. Signum Henzonis pincernarii"; augenscheinlich die Bertreter ber Berzoge am hofe. Danach ware es widerfinnig, ben bier erwähnten Ernch-feß Eggo um ber zufälligen Namensgleichheit willen mit bem Pfalzgrafen für ibentisch zu halten, was biesem auch wenig Ehre bringen würde. Sbenso unfatthaft aber wäre es anzunehmen, daß ber Bertreter mit seiner Wärde unterzeichnet hätte, wenn der Inhaber des Erzamtes zugegen war. Bemerkt mag immerhin werden, daß, während gerade der Marschall sehlt, oben unter den Berzogen "Signum Beringsachi dueis" vorkommt, was auf niemanden, als auf ben Bergog von Sachfen - ben Ergmaricall - gebeutet werben tann,

Nun war durch Ludwig den Strengen, der noch die Rheinspfalz mit dem ersten Platz im Herzogthum Baiern verdand, am 24. October 1266 — in der Reihe jener Schenkungen und Verspfändungen, durch welche die Staussische Hausmacht zu Grunde ging — von Conradin die Burg Hohenstein mit der Boigtei von Hersbruck und Bilseck, dem Gute Auerbach u. s. w. in Pfandschaft erworden worden. Nach bessen Fall eilt er, dies Verhältniß in sesten Besitz zu verwandeln, und trägt dei Vischof Verthold darauf an, den Complex der an jene Hauptorte geknüpften Bambergischen Lehen sammt dem Truchsesamt, ganz wie eben beides einst Kaiser Friedrich inne gehabt, auf ihn übergehen zu lassen. Unter gewissen, die Summe der Sache nicht alterirenden Bedingungen geht Vischof Verthold mit der Urkunde vom 19. Juni 1269 auf diese Forderung ein²); und König Rudolf bestätigt ihn hernach — am 27. Februar 1274 — wie in allem, so auch in diesem, aus dem Staussischen Erbe gemachten Erwerd³).

angeben zu lassen, nennen bie Rechtsbilder bes Pfalzgrafen Stimme bie erste unter ben weltlichen, weiß man von bem bis babin kaum bemerkten Recht bes Gerichts fiber ben König und über ber Fürsten Leib, von ihrem Anspruch auf ben Reichsvicariat.

Die relative Geringsügigkeit des Amtes vor dem Alt von 1155, die Bebentung desselben nachher führt doch immer auf die nur in ihren Uebertreibungen bedenkliche, in ihrem Kerne gewiß richtige Ansicht der älteren Pfälzischen Forscher zurück, daß der noch vorhandene Bestand von Bestungen und Gerechtsamen des Derzogthums Abeinfranten es gewesen, durch dessen Dingutommen die Rheinpsalzihre Position erlangt habe. Die Berknüpfung der in dem Ducat vertretenen Rechte einer großen Stammesabtheilung mit denen einer Würde des kasserlichen Hoss und der Gesammtregierung hat etwas der Zeit, in der sie geschehen sein soll, Analoges. So haben sich doch auch Wend II, 664 und neuerlich Sänsfer I, 118 in der Handsche dassilr entscheiden millen, nur daß sie in Folge ihrer oben berschrten Posemit gegen einen besonderen Rheinfränklichen Ducat auf die allgemeine Fränkliche Perzogswürde zurückgeben.

Danach bleibt es freilich immer missich, in Thietmars "Heinricus ad mensam" ben Sohn Herzog Ottos von Rheinfranken, ber seinen Bater vertreten, zu sehen; in bem Grade unhaltbar, wie Wilmans, Jahrb. II, 2, 206, meint, erscheint es uns nicht. Heinrich ist beiläusig nicht, wie dort gesagt wird, der zweite, sondern der Reihensolge nach, in der ber Bater bei Stistung des Klosters Grevenhausen seine Söhne nennt (Urfunde von 977, in Koelers Dissertation bei Schrötter I, 225) der älteste Sohn Ottos. Doch kann ebenso gut, da immer das Jahr 986 der Periode des Festwerdens der vier Aemter angehört, unter dem einen der beiben Heinriche — Heinricus und Hecil bei Thietmar — gleichviel unter welchem, der Kärnthnische, unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden sen seinen, der Kärnthnische, unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden seinen ber Kärnthnische, unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden seinen seinen der Kärnthnische, unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden seinen der Kärnthnische unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden seinen der Kärnthnische unter dem anderen der Bairische Herzog verstanden seinen der Bairische Herzog verstanden seinen der Bairische Perzog verstanden der Bairische Perzog verstanden seinen der Bairische Ba

1) Urfunde bei Böhmer, Regesten von 1198 bis 1254, S. 225, Con-rabin N. 29.

<sup>2)</sup> Oben S. 160, R. 1. 2. — Durch ben Theilungsbrief mit bem Bruber Heinrich von Riederbaiern — vom 29. October 1269 — behauptete sich Ludwig in dem alleinigen Besitze der Bambergischen Lehen. Urkunde bei Aettenthover, Herzoge von Baiern S. 174; Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 33.

<sup>3)</sup> Böhmer, Regesten von 1246 bis 1313, S. 62, Rubolf N. 62.

Damit war bes Reiches und bes Bisthums Truchseswürde an benselben Mann gekommen — aber nicht in Folge einer Ansordnung, die auf Kaiser Heinrich II. zurückzuführen wäre, und ebenso wenig in Folge einer Theorie, beren Durchbringen die vollständige Ausbildung des Kurcollegiums und die allgemeine Anerkennung der vier Kurlande in ihrer bevorzugten Position voraussetzt, sondern in Folge eines langen, gewundenen, von einer Reihe factischer Momente bestimmten Weges, der sicher die Existenz dieser Theorie und sehr wahrscheinlich auch das Dasein einer ihr verwandten Anordnung ausschließt.

Bon Rudolf von Habsburgs Zeit muß die Sache noch über ein Sahrhundert in bemfelben Stadium verblieben fein: von Lebnbriefen wird nur einer — ber von 1304 für den Bfalzgrafen Rubolf1) -, teiner für ein anderes Erzamt und einen ber anderen Rurfürften angeführt. Alebann barf man wohl bas Stillschweigen bes gelehrten Lupold von Bebenburg als ein Argument bafür an= führen. baf bie ganze Rechtsfiction nach feiner Zeit entstanden ift. Besonders in jenem Buche, wo es gerade die Tendeng ift, ben firchlichen Beruf und bie firchlichen Berbienfte bes Reichs und seiner Ronige ins Licht zu ftellen, wo heinrichs bes Zweiten und seiner Stiftung fo viel gebacht, wo gerühmt wirb, wie in Deutschland bie geiftlichen Burbentrager zu Kurfürstenthum und Fürstenthum emporgefommen, in biefen Rangftufen ihren weltlichen Genoffen völlig gleichgestellt find2), wo überbies ber Autor ben Bergog-Rurfürsten Rubolf I. von Sachsen anrebet - bier batte, bunkt une, bies un= vergleichliche Berhältnik erwähnt werden muffen, wenn es ichon bestanben.

Erst balb nach Beginn bes funfzehnten Jahrhunderts, da eben jene Boraussetzungen, deren die Theorie bedarf, erfüllt sind, wird es damit Praxis. Für uns zwar behält es etwas Unfaßbares, daß die anderen Kurfürsten auf dieses Spiel — sei es der bloßen Crue-monie der Belehnung, sei es der Auftragung einiger ihrer Bestystücke an den Bischof, um sie mit dem Amt als Lehen zurückzu-

<sup>1)</sup> Nach Schuberth, Staats: und Gerichtsversassing Bambergs S. 125. Also zu einer Zeit, da Ludwig der Baier wohl dem Namen nach der Mitregent seines Bruders Andolf war, in den Geschäften aber kaum mitzusprechen hatte. Der Bertrag von Pavia (1329) brachte diese Bambergischen Leben an die Pfälzische Linie: die sichere Fortdauer des Rechtsverhältnisse bezeugt das Schreiben Pfalzgraf Ruprechts I. von 1353 an den Bischof von Bamberg (nur nicht "Werzving", wie in der Ueberschift Lünig, Corp. jur. seud. Germ. I, 1511 hat), worin er demselben auzeigt, daß er den von dem Hochstischen Belbener Forst rechtlich an den König von Böhmen verkauft habe, und um Uebertragung des Lehns an den Letztern bittet.

<sup>2)</sup> De Zelo christianae religionis veterum principum Germanorum, insbesondere cap. 10, bei Schardius, De jurisdictione, autoritate et praeeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica ©. 444 ff.

empfangen — eingegangen sein sollten, wenn gar kein urkunblicher ober sicherer geschichtlicher Anhalt vorhanden war. Bersetzen wir uns aber in eine Zeit, wo wahrhaft geschichtliches Andenken sich so viel schneller verdunkelte, wo dagegen die Wappensagen mehr als einmal wichtige politische Bande knüpften, wo die Indengemeinde von Worms auf ihr Verdienst, die von Jerusalem von dem Spruch über Chrisabgemahnt zu haben, bessere Privilegien vom Kaiser erhielt, so wird man es eher verstehen. Auch die Abtei Kempten sinden wir im sunfzehnten Jahrhundert davon reden, daß Hilbegard, Karls des Großen Gemahlin, das Erbschenkenamt dem Herzog von Sachsen übertragen habe: die Wettiner nahmen wirklich diese Würde, die bes sungirenden Unterschenken wieder als von ihnen lehnbar an 1); ebendaselbst sehen wir Kurpfalz im Besitz des Truchsekamtes 2).

So ist nun ber älteste Lehnbrief für einen ber brei anderen Aursürsten, von dem wir Notiz haben, aus dem Jahre 1422 für Herzog Albrecht III. von Sachsen, den letten Askanier; auch Erich V., der Prätendent der Kur aus dem Hause Sachsen-Lauenburg soll 1424 einen erhalten haben; dann wird der für Friedrich II., den zweiten Wettiner, vom Jahre 1441 erwähnt. Gedruckt liegt keiner von ihnen vor<sup>3</sup>). Doch kann nach dem Inhalt der späteren, namentlich der die Belehnung Iohann Friedrichs — 1532 — betressenden Aktenstücke kein Zweisel darüber sein, daß dies Obermarschallsamt von Bamberg gleich als auf Stadt und Schloß Withenberg, Stadt und Schloß Withenberg, Stadt und Schloß Withlberg, Schloß Tredig\*) und die Dörfer Vorstedt, Ulsendorf, Weissig und Ladgast sammt deren Zugehörungen gegründet angesehen und mit diesen Bestigungen zu Lehn gereicht wurde: also auch hierin von Ansang an den Charakter der Theorie, des blos Ersundenen trug, daß man an die Hauptstadt des Kurs

<sup>1)</sup> Bgs. ben Brief bes Abts Johann an Ernst und Albrecht von Sachsen, ben ber Herausgeber (Ludewig, Roliqq. manuser. X, 232) unrichtig zu 1369 statt zu 1469 stellt, und ben Lehnbrief bes Kursürsten Ernst sür die Hellt, und ben Lehnbrief bes Kursürsten Ernst sür die Henneshofen, ebenda S. 586 st. Gut handeln bereits darüber Ludewig, Vollständige Erläuterung der gillbenen Bulle II, 913, und Buder, Diatribe de feudis officialium haereditariorum procerum et provinciarum regni Germanici S. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Lehnbrief von 1430 für den Untertruchses bei Lünig, Corp. jur. feud. I, 1922. Später galt das Amt als mit der Pfälzischen Kur auf Baiern übergegangen, Buder S. 99. — Eine Aufzeichnung bei Goldast, Scriptores rerum Alemannicarum (Ausgabe von 1661. fol.) I, 88, die wohl nicht älter als die Mitte des 13. Jahrhunderts ist, nennt als "dapifer" von St. Gallen den Herzog von Schwaben, "cujus vices gerunt milites de Bichelsee". (Bgl. Ludewig, Bollständige Erläuterung II, 913. P.).

<sup>3)</sup> Die Notig bavon bei Schuberth S. 125.

<sup>4)</sup> So nach ben Atten von 1532 und 1692 (bie Nachweife gleich unten). Limnaeus, Annot. ad capitul. Caroli V, S. 123, hat aus Atten von 1623, bie aber nicht im Original vorliegen, statt bessen Diben.

lanbes, ben Puntt, baran die Rurwurde felber zu haften fchien, an-

fnüvfte.

Noch weniger speciell, und barum eben noch mehr theoretisch ist man bei Böhmen. Als erster Lehnbrief über bas Bambergische Oberschenkenamt bieser Krone gilt ber von 1479; auch biesen kennen wir nicht; in ber späteren Publicistik wird ohne weiteren Zusat Altstadt Brag als bas Fundament ber bischöflichen Lehen genannt').

Und um eine Stufe weiter im Reiche ber Kiction find wir enblich bei Branbenburg. Dier weiß man icon bei ber frübeften Belehnung, über bie uns eine Urfunde vorliegt, bei ber Rurfürft Friedriche II. vom Sabre 1464, nicht, auf welchem Besit bas Oberfammereramt rube, und beshalb wird in ber Urfunde2) Friedrich von bem Bischof angewiesen, "getreuen Fleiß anzukehren, zu erfahren. was bie Stude feien, fo zu bem genannten Rammer-Amt geboren. und was er ber erfahren wirb, foll er Uns zu wiffen thun und Wir biefelben Stude alsbann zu einem neuen Leben-Brieffe feten laffen ohne Befährbe". Berabe mit benfelben Worten ift ber Brief für Albrecht Achilles von 1475 ausgestellt3), und bie später anftauchenbe Trabition von einem zwischen biefem Martgrafen und bem Bochstift im Jahre 1466 abgeschloffenen Bertrag, burch ben bie Braunedischen Befitungen Letterem lebnbar') und jur Grundlage bes Branbenburgischen Erbamtes geworben waren, beweift, unbaltbar wie fie ift. nur bies. bak man von einer Eriftens biefes Lebnverbandes mit Rurbrandenburg, die alter mare als die Rollerniche Berrichaft bort, ju Bamberg felbft burchaus nichts gewufit bat. Diefer Sachlage entspricht es gang, bag bei ben Reueren willfürlich balb die Kurstadt Brandenburg, balb Cüstrin, bald Berlin als bas Lebnfundament genannt worben ift.

Enblich gelang es ber Theorie noch, sich anch bas einzige thatsächliche Moment ber ganzen Entwicklung anzueignen. Als Kurfürst Maximilian gleich nach ber Erwerbung ber Oberpfalz über bies Berhältniß zu Bamberg Nachforschungen anstellen ließ, wurde ihm Amberg als Fundament des berufenen Dapiferats genannt. Diese Stadt erscheint freilich in Rudolf von Habsburgs

<sup>1)</sup> Schuberth S. 125, vgl. Goldast, De regni Bobemise principibus III, 8 (in ber Ausgabe von Schminde I, 421), und ben Bericht in Sachen zwisichen Bürzburg und Löwenstein-Wertheim von 1618, bei Buder S. 17.

<sup>2)</sup> Lünig, Corp. jur. feud. I, 1515, mit Berufung barauf, baß icon sein Bater und seine Borfahren, Markgrafen zu Brandenburg in bemselben Berhaltniß zu Bamberg gewesen seien.

<sup>3)</sup> Limnaeus, Annot. ad capitul. Caroli V, S. 123. Schuberth S. 123 will benn auch von bemfelben Bortlaut in ben Branbenburgischen Lehnreversen von 1441 und 1484 wissen.

<sup>4)</sup> Die aber ficher Reichsleben waren, f. Lünig, Grundfeste europäischer Botenzen Gerechtsame I. 332.

Urfunde von 1274 unter ben Bambergischen Leben ber Staufer, bat aber ficherlich nicht zu ber Ausstattung bes Bambergischen Truchfeffenamts, wie es Friedrich II. inne gehabt und wie es auf bas Wittelsbachische Haus übergegangen mar, gebort. Denn nicht allein. baß sie in ber Urtunde Bischof Bertholds vom 19. Juni 1269. welche bie jenem Umte jugeborigen Leben aufzählt, nicht genannt wird: wir baben eine Urfunde beffelben Bifchofs von bemfelben Tage. woburch er Lubwig ben Strengen mit Amberg beleibt, biefe Stadt aber als burch bas Aussterben ber Markarafen von Sobenburg aus bem Saufe Bobburg bem Sochftift beimgefallen bezeichnet 1). fiebzehnten Sahrhundert marb ihr iener Blat lediglich besbalb angewiefen, weil sie bie Hauptstadt ber Oberpfalz mar: in ber Literatur begegnet sogar Beibelberg als bas mit bem Bamberaischen Daviferat verknüpfte Lebn?).

Denn wie fich nun die Sache einmal burchgesett batte, blieb fie mit fo vielen abnitden Rechtsantiquitaten bis an bas Ente bes Reiches bestehen. Ihre größte politische Bereutung mochte fie 1528 gehabt haben, ba Rurfürft Johann ber Beftanbige bie Zumuthung Landgraf Philipps, ihm in bem übereilten Angriff auf die Frantifchen Dochftifter ju folgen, mit bem Lebneverbaltnig au Bamberg abwehrte3). Noch aus bem Sahre 1692 haben wir einen Bericht über bie Belehnung von Rurfachsen, von 1652 einen über bie pon Rurbrandenburg. Doch mar alles in die knappfte Form gebracht und jeber möglichen Folgerung wirklicher Pflichten aus bem Berhaltnig, bas fie eingingen, Seitens ber Rurfürsten auf bas Sorg-

fältigfte vorgebeugt.

Bar, wie fvätere Bubliciften berichten, bie Belehnung einst wirklich in der Aegidien-Ravelle zu Nürnberg erfolgt") — was allerbings eber auf einen ursprünglichen Zusammenhang ber Institution mit ben allgemeinen Angelegenheiten bes Raiferthums und Reiches hinweisen könnte —, so hat bies sicherlich schon fruh aufgebort: bie Rurfachfischen Afte von 1526 und 1532 geschehen bereits zu Bamberg ). Schon bamals scharft Johann Friedrich seinem Befandten ein, bag er seinem Freunde von Bamberg feine Leben-Bflicht

<sup>1)</sup> Die Urkunde bei Aettenkhover S. 189, N. 17, jetzt auch Mon. Wittelsb. I, S. 231. Dazu Morit, Stammreibe und Gefdichte ber Grafen von Sulzbach, S. 214. 220.

<sup>2)</sup> Lubewig, Bollftanbige Erlauterung II, 910.

<sup>3)</sup> Buder S. 28.

<sup>4)</sup> Der erstere bei Lünig, Theatrum ceremoniale II, 965; ber anbere ebenda II, 953.

<sup>5)</sup> Bgl. Struve, Corpus juris publici, cap. XVII, De electorum origine et juribus §. 35, 6. 639.

<sup>6)</sup> Ludewig, Reliqq. mscr. X, 267. 269. Sier erfiebt man, bag ber für Friedrich ben Beifen - 1524 - auf einem Reichstag ju Rurnberg erfolgte.

noch Gelübbe thue, auch feinen Leben-Brief von ihm annehme!). Daber bier und fpater bie Form eines für ben Rurfürften ausgeftellten Lebnicheins, ber im Befen nur über ben Aft referirte und allein burch bie Aufzählung ber Zeugen und burch Unterschrift und Siegel bes bischöflichen Gebeimschreibers — spater bes Bicekanglers - ben Charafter einer Urfunde erhielt2). Demgemaß auch fein Gib Seitens ber Belehnten, fonbern ihre Berficherung lebiglich burch Sanbichlag, "ohne einige fernere Wortmelbung"3). Auch ber Rebn= revere ift zu einer bloken, von ben Gefandten unterzeichneten Rotiz über ben Empfang ber Leben berabgefommen. Daber bas Ceremoniale, bag ber Bifchof bem Gefanbten beim Gintritt einige Schritte entgegenkam, ibm bei bem Lebus-Aft ben Blat jur Rechten einraumte und nach ber Beendigung beffelben ibm wieber bas Geleit bis unter bie Thur bes Gemache gab'). Bei Rurbranbenburg batte sich übrigens das bedeutsame Brincip ausgebildet, das Leben nur bei einem Wechsel in ber Rur, nicht bei ber Thronbesteigung eines Bifcofe zu erneuern5).

Für alle wirklichen Funktionen biefer Aemter waren die Bertreter da. In diesen haben wir ohne Zweifel die ursprünglich alleinigen Ministerialen oder beren Erben und Fortsetzer zu sehen. Es steht fest, daß die Rotenhan früherhin Inhaber des Schenkenamtes gewesen, dis Wolfram von Rotenhan Verbrechens wegen aller seiner Würden und Lehen entsetzt und an seine Stelle Otto von Aufseß zum Schenken ernannt worden. Neuere, die die Urkunden vom 25. Ausgust und 8. September 1329 über diesen wichtigen Hergang eingessehen, berichten von keiner Mitwirkung der Krone Böhmen dabei, und bestätigen somit unsere Ansicht, daß die ganze Theorie jüngeren Datums ist. — Als erste angebliche Unterkämmerer werden nach Bambergischer Tradition die Schweinsbaubt genannt, von beren

<sup>1)</sup> Ludewig, Reliqq. mscr. X, 261.

<sup>2)</sup> Der von 1532 bei Ludewig, Reliqq. mscr. X, 267; von 1685 für Johann Georg III. von Sachjen bei Lünig, Theatrum ceremoniale II, 964; von 1692 für Johann Georg IV. bei Lünig, Corp. jur. feud. I, 1523. Der Lehnbrief für Kurbrandenburg von 1652 bei Lünig, Reichsarchiv, Pars special. Contin. II, S. 141.

<sup>3)</sup> So in ber zuletzt erwähnten Braubenburgischen Relation von 1652.

<sup>4) (</sup>Bgl. die S. 169 R. 4 angeführte Relation herrn Christoph Dietrich Bosens an Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen. P.). Bon einem Bischof, wie Lothar Franz (1693—1729), der zugleich Kurfürst von Mainz war, ließ sich dergleichen Condesceubenz nicht wohl sordern; doch wurden wenigstens Reverse zur Sicherung vor einem Präjudiz gegeben; s. Lünig, Corp. jur. seudal. I, 1531. Bon einem anderen hatte Kursachsen wohl den Empfang im Borgemach und das Geleit ebendahin gefordert.

<sup>5)</sup> Liinig, Grundfeste I, 332.

<sup>6)</sup> Hoffmann, Annales Bambergenses, bei Ludewig, Script. rer. Bamberg. I, 46. 190. Dazu Ussermann, Episc. Bamberg. ©. 169.

Existenz in diesem Amt aber—sehr bezeichnend— im Brandenburgischen Archiv keine Spur zu finden<sup>1</sup>); vielmehr sind hier nur die Rotenshan als Unterkämmerer bekannt<sup>2</sup>), die boch eben erst spät zu dieser Bürde gelangt sein können. Das Marschallamt sollte zuerst in den Händen der Kunstadt gewesen sein, und zu Bamberg bewies man aus dem Wappen, daß seine späteren Träger, die Marschalle von Sbnet, nur einen Zweig dieser Familie bildeten<sup>3</sup>). Truchsesse waren die Pommersselden, nach deren erst im achtzehnten Sahrhundert ersolgtem Ausgange die Bibra.

Alle diese erhielten nun seit dem sunfzehnten Jahrhundert Seistens der Kurfürsten die Subinfeudation mit förmlichen Lehnbriesen und zugleich die Einweisung in die dem Amte gebührenden Abgisten.). Man sieht aber nicht, daß ihnen der Schutz ihrer mächtigen Lehnssherren zu Hülfe gekommen wäre, wenn sie wegen Berkürzung in ihren Gerechtsamen und Einkünsten bei diesen Beschwerde sührten.

Se mehr bemnach das Ding im Leben zusammenschrumpfte, besto stattlicheren Leib gab ihm die Literatur. Hier war es Bruschings, der zuerst das ungeheure Misverständnis machte, die Reichserzämter selber von Bamberg sehnbar zu glanben; Bamberger Autoren, wie Hossmann, Goldmeier), solgten ihm, und so entstand bei ben späteren, namentlich ben protestantischen Publicisten das Inters

<sup>1)</sup> Hoffmann a. a. D.

<sup>2)</sup> Die älteste bekannte Belehnungsurtunde von Seiten Kurbrandenburgs für sie batirt von 1468. Darin neunt Kursürst Friedrich II. den heiligen Kaiser Heinrich als ben Urheber bieser Einrichtung. Jäger, Geschichte Frankenlands II, 426.

<sup>3)</sup> Hoffmann a. a. D.

<sup>4)</sup> Kaiser Leopolds Berleihungsbrief für die Aufses von 1679, bei Lünig, Reichsarchiv, Pars special. Cont. III. Absat 2, S. 151; Belehnung des Marschalls von Ebnet durch Kursachsen von 1532, bei Ludewig, Reliqq. mscr. X, 270; von 1694, bei Lünig, Corp. jur. feudal. I, 1527. Daraus Buder S. 47.
Bei Lünig, Corp. jur. feudal. I, 1511, sindet sich eine Notiz über Atten

Bei Lünig, Corp. jur. feudal. I, 1511, findet sich eine Notiz über Atten bes Bambergischen Lehnhofes, die 1713 mit dem kalserlichen Hose siber das kurböhmische Oberschutenamt gepflogenen Berhandlungen betreffend, bei denen der Vertreter des Hochstifts "uhralte Original-Documente auf das Tapet gebracht haben."

Das Manuscript bes kursächsichen Geheimenraths Lochner: "Information über bes kaiserlichen Hochstiss Bamberg vier Unter- und Erb-Aemter Gerechtigteit" wird bei ben Neueren öfters angesührt; so bei Lünig, Corp. jur. feudal. I, 1506.

<sup>5)</sup> S. ben Bericht bes Unterkammerers Rotenhan von 1659, bei Lunig, Grunbfefte I, 332.

<sup>6)</sup> De omnibus Germaniae episcopatibus cap. XV. (Ausgate von 1549, S. 236).

<sup>7)</sup> Ludewig, Script. rer. Bamberg. I, 44. 994. (Bgl. zur Geschichte bes Irrthums Behmann (praeside Gaertner) diss. de S. R. J. electorum inprimis Saxoniae feudis et officiis Bambergensibus (1726). S. 9 ff.

esse ber Wiberlegung 1), und damit auch der tieferen Erforschung der Frage, die allerdings nicht aushören kann, ein Corollarium zu der von der Entwickelung des Kurcollegiums selber zu bilden.

Aus biefer Welt bes späteren Reiches, in bie uns die Tradition von Aunigundens "Seidenfaden" (filu seriou) — so nannte man später Bambergs Recht auf die Dienste der Aursuften — verssetze, führt uns den Umblick nach Würzburg in heinrichs Tage zurück.

So ein starkes Moment nemlich für die Auflösung der Amtsverfassung des Reiches in der Gründung und Ausstattung des einen Bisthums lag: so empfängt doch diese Arbeit Heinrichs II. erst ihr volles Gewicht, wenn man sie auch in ihren Rückwirkungen

betrachtet.

Bürzburg, als ber nächste Nachbar, als ber welcher burch ben neuen Genossen bie erheblichste Einbuße erlitten, mußte am Meisten geneigt sein, von bem Wege, auf bem es ben König sah, auch für sich Früchte einzusammeln. Wir haben oben schon gesehen, wie sehr hier alles sür ben Uebergang aus ber Immunität in bas Territorium vorbereitet war. Kommen wir hier nicht auf ben Vertrag von 1008, noch auf die sür das Hochstift so gewinnreichen Tauschgeschäfte von 1013 und 1017<sup>2</sup>) zurück; sprechen wir auch nicht viel von bem Marktrecht zu Werthheim, das ihm schon 1009 unter schmeichelbaster Wendung sür Bischos Heinrich ward, ober von dem Geschenk eines Hörigen, das am 17. September 1012 erfolgte 1. Größeres Interesse könnten schon bie ansehnlichen Wilbbahnen erregen, die der König in den Jahren 1014 und 1023 dem Bisthum verlieh<sup>5</sup>). Die erstere begann vor

<sup>1) (</sup>Bei diesen findet sich jum Theil noch der Irrihum, daß Heinrich II. und Kunigunde die Kurstürsten zu Inhabern der Oberämter gemacht haben. So bei Gundling, De quatuor officiis regni aulicis in genere, in seinem "Gründstichen Discours über Heinrici de Cocceji juris publici prudentiam" S.390 sf. Andere, wie Berger in seinem Specimen commentationis de ecclesiae Bambergensis officiis — Beilage zu den Animadversiones ad Henrici de Cocceji juris publici prudentiam S. 667 sf. — erkannten richtig, daß weder die Kurssürstenwürde noch die Erblichkeit der Bambergischen Oberämter in den kurfürstlichen Häusern lange vor dem Interregnum bestanden haben könnte. P.).

<sup>2)</sup> S. oben S. 124.

<sup>3)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 412, 285µm. 1054: petitione Heinrici Wirzburgensis episcopi, suum juge devotumque servitium inspicientes.

<sup>4)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 439, & Shm. 1085: quendam nostri juris servum nomine Gonzo tradimus, eo videlicet rationis tenore, ut hoc debito et hac lege, qua parentes sui vel ipse nobiscum hactenus vixerat, eadem etiam lege ipse vel posteri sui apud vos et vestris successoribus hinc inantea permaneat.

<sup>5)</sup> Bihm. 1131. 1246, bie lettere jetzt auch Mon. B. XXXI, 1, 297:

ben Thoren ber Hauptsiadt und umfakte nach ber westlichen Seite ziemlich ben hier burch bie nörbliche Richtung bes Mains gebilbeten Bogen'), nach ber öftlichen bas beträchtliche Walbrevier bis norbwarts jum fall ber Wehre in ben Main. Die zweite giebt eigentlich ben Steigermalb bem Waibrecht bes Bischofs anbeim. Diefer Begirf burchstreift, wie bie Urfunde felbst fagt, vier Comitate2); bas Boltfeld, in bem er bei Eichenbach am linken Mainnfer anbebt: ben Rednitgau, beffen westlichster Borfprung bie Linie über Ampferbach und Wachenrob bis an die Aifch abschneibet; ben Rangau, ben er auf einer turgen Strede, ba, wo bie Che in die Alich munbet, betritt: ben Ipbigau, ben er Cbe aufwarts bis an ben Bach, ber berfelben von Etelbeim ber aufallt, von biefem über Rraffolgbeim. Dornbeim, Langbeim und Dullftabt bis an die Schwarzach geleitet, um mit beren Ueberschreitung wieber bas Bolffelb zu gewinnen und auf ber Linie über Stabel, Berlbeim, Borbaufen und Marienburgbaufen ben Ausgangspunkt zu erreichen. Wir erinnern uns, baf man mit bem bier eingefreisten Terrain bie Oftgrenze ber Diöcese erreichte und icon in ben Sprengel von Bamberg einschnitt3). Die Zuftimmung bes Bischofs Eberhard wird auch in ber Urfunde erwähnt').

Dann verdiente eher um der Zuruckhaltung willen, welche barin zu bemerken, die die Würzburgischen Immunitäten bestätigende Urkunde vom 10. September 1012 Erwähnung. Indem sie der Form, daß wir so sagen, den Rubriken nach, die von 996 sichtlich zum Muster nimmt<sup>5</sup>), bleibt sie in der Sache selbst bei den

bannum nostrum super feras, videlicet cervos et cervas, sues atque capreolos.

<sup>1)</sup> Bon Harbach hinüber, wo ber Charbach in ben Main fällt, ben Charbach aufwärts bis jum gleichnamigen Orte, bann über Dubenbrunnen und Bellingen an ben Main, biesen auswärts bis Würzburg, von ba am rechten User, bei Mülhausen an bie Wehre und biese entlang bis zur Mündung.

<sup>2)</sup> Ditmari comitis — Bolffelb; Adelberti — Rednitgau; Albwini — Rangau; Gumberti, ber banach (vgl. Urfunde vom 8. Mai 1017, bei Schultes, hiftorische Schriften II, 227, oben S. 98 N. 2) im Iphi- und im Gollachgau jugleich bas Grafenamt gehabt haben muß.

<sup>3)</sup> Erlauterungen ber Namen von Spruner, im Archiv f. G. b. Obermain: treifes II, 1, 69.

<sup>4)</sup> Mon. B. XXXI, 1, 298: consencientibus atque collaudantibus Eberhardo episcopo cum suis militibus, Richardo abbate Fuldensi cum suis militibus, ipso etiam Megenhardo Wirtzpurgensi episcopo cum suis, Ottone comite cum suis, Adelberto cum suis, Gebehardo comite ejusque fratre cum suis, ceterisque insuper ejusdem regionis cum provincialibus majoribus et minoribus.

<sup>5)</sup> Böhm. 1084, jett auch Mon. B. XXVIII, 1, 437. Eben mit ber Unterschiedelbung ber Immunität ber Stiftslande, wo benn auch bie früherhin (3. B. 918, Böhm. 32) vorgesommene, 993 und 996 aber weggebliebene Formel "per universos comitatus, pagos ac territoria" wiedererscheint (wonach sich die Meinungen von Gonne, De ducatu orientalis Franciae S. 77, widerlegen); sodann das Rechtsverhältniß der Leute nach dem Muster von 996 mit

174 1007.

bescheibenen Maßen von 993 stehen, und wiederholt namentlich jene 996 ausgesprochene Concession der Erweiterung des gefreiten Bezirks durch Ausnahme von Leuten jeder Geburt und Rechts-lage nicht.

Im Unterschieb bavon ist es eben die bisher in das Jahr 1017 gesetzte Urkunde, die den ganzen Text von 996 wiederholt, und ihm in der Schlüßclausel, wo Grasen und anderen öffentlichen Richtern erst untersagt wird "homines et res" der Bürzdurger Kirche in irgend einer Beise heranzuziehen oder zu beunruhigen, den berusenen Zusatz giedt: "vel aliquam potestatem vel jurisdictionem in toto ducatu vel comeciis orientalis Franciae, nisi super parochos, quos dargildon vocant, exercere, quod ad honorem preciosissimi martyris Kyliani sociorumque ejus nostra auctoritate digne superaddere decrevimus".

Als das älteste Zeugniß von dem sogenannten Würzdurgischen Herzogthum Franken hat die Urkunde in der durch länger als ein Jahrhundert sortgesponnenen Fehde unserer alten Reichspublicisitit über jenen merkwürdigen Namen und den damit verlnühsten Ansspruch eine wichtige Rolle gespielt und von Würzdurgs Gegnern viele Angriffe auf ihre Schtheit ersahren?). Daß auch Böhmer — wie auf der Hand liegt, nicht zufällig, sondern mit gutem Bedacht — sie ausgelassen hat, sordert zu um so reissicherer Erwägung auf. Diese fällt bei uns dahin aus, die Urkunde sür durchaus echt zu erklären. Schon daß sie — was die Gegner meist übersahen — in allem Uedrigen Wiederholung der von 996 ist, kommt ihr zu Gute; wichtiger aber ist, daß sie dann selber zweimal, von Conrad II. am 6. Juni 1032 und von Heinrich III. am 14. December 1049 sast wörtlich wiederholt ist<sup>3</sup>). Damit verliert die singuläre Weise, eine so ungemeine Neuerung in den Schlußsat des älteren Formulars einzuschalten, ihre Bedenklichseit. Die Barianten, welche sich in den

ben Worten: hoc etiam, quod in eisdem praeceptis veraciter scriptum continetur etc. eingeleitet wirb. — Strafandrohung ift bies Mal hinzugefligt: bie Hälfte ber Buge fällt ber foniglichen Kammer, bie Hälfte bem Bisthum zu.

<sup>1)</sup> Die kleine Literatur s. bei Schneidt, Thesaurus juris Francorum I, 285 ff. — Aber diese Sache hat noch eine ganz andere Bebeutung in der bentschen Geschichtssorschung: Johann Georg Eccards "Commentarii de redus Franciae orientalis", das Musser der Gelehrsamkeit jener früheren Tage und noch immer ein Grundwert sitt die Karolingische Periode, sind in der Bertheidigung; Eugen Montags Geschichte der deutschen ftaatsdürgerlichen Freiheit, ein in seinem Fragen auch noch heute nicht übertroffenes Buch, in dem Interesse der Sinschung des Wirzburger Anspruchs entstanden. Montags Erstlingsarbeit ist eben: Bargildi Franconis disquisitio de ducatu et judicio provinciali episcopatus Wircedurgensis. 1778.

<sup>2)</sup> Auffallend ift allerdings ber von Gonne S. 75 hervorgehobene Umftanb, baß Frieß in feiner Geschichte von Burgburg von ber Urtunde nicht spricht.

<sup>8)</sup> Bohm. 1381. 1600, jett auch Mon. B. XXIX, 1, 34, 98.

Urkunden der beiden Salier, und wieder in dem Texte des Sohnes von dem des Baters finden ), berechtigen um so mehr zu der Annahme, daß der Kanzlei Conrads II. die Aussertigung Heinrichs II., der seines Sohnes die beiden früheren vorlagen, daß man im Anschluß wie in der Abweichung mit gleichem Bedacht versuhr. Die wichtigste davon ist, daß 1032 und 1049 in jenem früheren, von Heinrich II. ganz underührt nach dem Muster von 996 belassenen Passus, unter den Obrigseiten, von deren Gewalt die Exemtion erssolgt, der "dux" (daneden auch der "vicecomes") genannt wird — zum Beweise, daß der Sinn der Maßregel Heinrichs II. von seinen Rachfolgern aut verstanden worden.

Was bann unsere Urfunde, abgesehen von ihrer durch Vorsängerin und Nachselgerinnen gedeckten Stelle, selber betrifft, so sehlt es ihr an einem Datum, und von ihren übrigen Signis paßt das Jahr 1017 nicht zu der Indiction (1) und zu den Königss und Kaiserjahren Heinrichs (16 und 5). Aber dieser Anstoß wird gerade zum. Zeugniß für sie. Denn diese drei Bestimmungen gehören alle in die Zeit zwischen den 14. Februar und den 6. Juni 1018, der König aber war im Mai 1018 zu Aachen, von wo die Urfunde ausgestellt ist. Es giebt überdies eine zweite Urfunde, die densschein Ausstellungsort in derselben Formel (Actum Aquisgrani palacii seliciter. Amen), dieselbe sehlerhaste Combination der Signa (1017. Ind. 1. Anno regn. 16., imp. 5.; und zwar auch hier wieder mit derselben Wendung: imperii vero eins 5.) hat, und ganz ebenso des Datums ermangelt. Ihr Inhalt, nun uns schon bekannt geworden — eine Schenfung an das Kloster Michelsberg — gewinnt, abgesehen davon, daß sonst incht der mindeste Zweisel an seiner Aus

<sup>1)</sup> So statt des "Henricus S. W. e. praesul moridus et vita probatissimus nobisque od sua merita carissimus", was 1018 ganz aus der Urstunde von 996 entnommen ist, 1032: Meginhardus W. e. veneradilis praesul, 1049: Adelbero. 1032 unter den "divae memoriae imperatores" hinter den "tres Ottones" noch "Henricus", 1049 hinter diesem noch "domnus et pater noster Chonradus" eingeschaltet. 1032: od interventum dilectae conjugis nostrae Gisilae imperatricis augustae et amantissimae nostrae prolis Henrici regis, 1049: od interventum nostrae dilectae conjugis Agnetis imperatricis augustae. 1032 hinter den "exercere": quod ad honorem preciosissimi martyris sancti Kyliani sociorumque ejus, plenitudinem denivolentiae praedecessoris nostri Heinrici gloriosissimi imperatoris sequentes sacere decrevimus, 1049 wieder die küzere Hassung von 1018. Dem entspricht, daß 1032 blos: "in toto ducatu orientalis Franciae", 1049: "in toto ducatu vel in omnibus comeciis or. Fr." seht. — Beide Ursunden sind die auf so seine den nemals zu vermeidende Abweichungen, wie 1032 imp. 7. satt 6; 1049 dei richtigem Gedrauch der Zählung von der Ordination 21. satt 22, vollommen correct. So consequent und gläcklich psiegen Tengwerte nicht zu seine. "Comecia" statt des gedräuchsichen "comitatus" sommt übrigens auch in Heinrichs II. Ursunde sitr Fulda, Dronke, Cod. dipl. Fuld. S. 342, Vöhm. 1086, vor.

176 1007.

thentie besteht, noch baburch an Glaubwürdigkeit, daß jenes Geschenk als eine Gabe bezeichnet wird, die Heinrich selbst von seinem geliebten Kanzler Rothard, der eben in dieser Zeit zum Bischof von Constanz ernannt ward, erhalten habe'). Einen Zug dieser Art zu

erbichten, mare fein fpaterer Falfarius im Stanbe gemefen.

Die hohe Gewähr der einen Urfunde kommt aber auch der anderen zu Gute. Denn sie sind sichtlich aus derselben Feder gesssollen, als echt sind sie ein Paar: ein Fälscher, der sein schlimmes Handwerk sind Aloster Michelsberg und Disthum Würzdurg zugleich getrieben, läßt sich kaum benken. — Nach alle dem kann es nicht in Betracht kommen, daß, wie die neuesten Herausgeber demerken?), das Siegel unserer Würzdurgischen Urfunde an einer nicht bräuchslichen Stelle hängt, und noch weniger, daß Kanzler Günther "vios Erckendaldi episcopi et archicancellarii" unterzeichnet. Der Fehler in der ersteren Bezeichnung ist so plump, daß sich ein Fälscher gerade am Ersten davor bewahrt haben würde: und was die Abnormität des zweiten betrifft, so hat gerade eine auch 1018 zu Aachen ausgestellte, übrigens in allem Uebrigen probehaltige Urstunde auch das "archicancellarii".

Sind wir über die Schtheit des Documents zu einem Schluß gekommen, so ergeht die zweite Frage nach der Bebeutung seiner vielberusenen Schlußclausel: diese läßt sich, wie wir meinen, am Besten aus der Ausnahme, die sie enthält, erklären. Dem Grasensbann werden nämlich für den gesammten Ducat von Oftsranken nur die "Bargisti" vorbehalten, jene Freien, die wir in der Karolingisschen Zeit eben in deutlichem Unterschiede von den einer Immunität oder Schutzherrschaft Zugehörenden unter den Grasen ihren Kriegsstenst machen sehen, und deren Forum damals das echte Grasending ist. Es kann also kein Zweisel sein, daß alse Ansalsen Oftsränkis

<sup>1)</sup> Ausführlicher barüber oben S. 99. N. 2.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 479 M. a unb c.

<sup>3)</sup> Schenkung an bas St. Abelbertstift zu Aachen, bei Lacomblet, Urkundenbuch filr die Geschichte des Niederrheins I, 94: Guntherus cancellarius vice Erckondaldi archicancellarii recognovit. (Man könnte höchtens auf den Gedanken kommen, daß alle drei Urkunden in späterer Zeit, da Würzburg seinen Anspruch auf das Herzogthum energisch zu erheben sich anheischig machte, spstematisch interpolitt seinen Doch sehe ich auch zu einer solchen Annahme keinen stichbaltigen Grund. P.).

<sup>4)</sup> Für ihre Berhältnisse im Heerbann Edict. de expedit. Corsicana a. 825, cap. 4, Legg. I, 242; für ihre Stellung zum Grasending Edict. Pistense a. 864, cap. 32, Legg. I, 496 beibe Stellen auch bei Kraut, Grundriß bes beutschen Privatrechts §. 16; 4. Ausg. S. 55, wo überhaupt die reichste, nur nicht genugsam nach den Zeitaltern unterscheidende Sammlung. Am erstern Orte erscheinen sie als "liber homines", am zweiten als sicher ibentisch mit den "Franci homines" (vgl. Waig, Deutsche Bersgesch. IV, 281 N. 5. P.)

scher Comitate, die nicht in diese bevorzugte Kategorie gehören, hiermit vom Grasenbann eximirt und Würzburgs Immunität untersstellt werden. Eine freilich wichtige Nebenfrage bleibt dabei, ob es der Sinn jener Exception ist, daß Würzburgs Gerichtshoheit sich niemals über diese Bargildi erstreden soll, oder ob ihnen die Gewähr dagegen hier nur insoweit gegeben wird, als sie nicht selbst den Entschluß sassen, sich ihr zu unterwersen.). Für die letztere Meinung spricht, daß einmal in der Urkunde selbst, in Wiederholung der Formel von 996, auch eben solche Bargilden unter denen genannt werden, über die sich die Immunität schon erstreckte, diese also dieher durch nichts gehindert waren, in St. Kilians Folge einzutreten, und daß zweitens — wie wir eben gehört — das Recht des Hochstifts, Leute jeder Geburt und Rechtslage je nach ihrem Anstrag in seine Immunität auszunehmen, unverschränkt erneuert worden ist. Die erstere Ansicht dagegen hätte rielleicht den Ausbruck, mit dem Kaiser Friedrich I. in seinem berühmten Privilegium für

Unfere Stelle und namentlich die Aenherung in Kaiser Friedrichs I. Urkunde (vgl. S. 178 R. 1) wie die "berjeldan" des friestischen Rechts (Richthofen, Fries. Wörterbuch) dazu genommen, ergiebt sich ganz sicher, daß und in den "Biergelden" des Sachsenspiegels berselbe Stand nach seinem Herabsinken zur Dienstpflichtigkeit vor dem Schultheihen und zu einer den Psieghaften gleichartigen Stellung begegnet. Daß trot des Biergefäßes der Bilderhandschrift des Sachsenspiegels (Grimm, Rechtsalterthilmer S. 313) an Bierzinser nicht zu denken, noch weniger also von derzleichen angeblichen Bierzinsern auf die Bedeutung der alten Bargilde zurflägeschlossen werden kann, darüber vgl. besonders Walter, Deutsche Rechtsgeschichte

(2. Ansg.) II, 83, §. 447.

Db Bargilbi, wie nach bem Borgange Aelterer (s. Schneidt, Oratio de ortu jurisdictionis episcopatus Wirceburg. necnon de significatu vocum parochi et bargildi, in Thesaur. jur. Francor. I, 4356) Montag II, 156 will, auf Zinsfreie, Steuerfreie zu beuten, ober babet an "congildones", Genossien einer Einung, die ursprühglich zur Sicherung des Wergelbes und zur Behanptung der damit verknüpften Staudeskufe gebildet war, und danach als Gerichtsgenossenschaft sich fortsetz (s. Schaumann, Geschichte des Niedersächsischen Bolkes S. 563; Unger, Gerichtsversassung S. 293), eine angebliche "wargilda" (Gaupp, Das alte Geletz der Thitringer S. 140), zu denten ift — mag dahingestellt bleiben. (Daß die letztere Annahme keineswegs gerechterstigt sein würde, zeigt Hartwig, Untersuchungen über die ersten Ansänge des Gildewesens, in den Forschungen z. deutsch. I. 148. Bas Stodde, Die Stände des Sachsenspiegels, Islöre, sür deutsche Kecht XV, 357 si. dafür ansührt, ist unerheblich. P.). Ebenso zweiselhaft ist, ob der seltsame Ausdrud "parrochi" blos ein plumper Fehler sir "parochiani", oder ob eine Rebendedentung (vgl. Unger a. a. D. S. 289. 294) darin zu suchen ist.

Die Erkärungen der Harochi dargildi mit Zinspssichtigen, die auf den Bfarrdussen sitzen Frieß (vgl. Schneidt a. a. D. S. 4355), mit "durg-

Die Erflärungen ber parochi bargildi mit Zinspflichtigen, die auf ben Pfarrhufen siten, wie bei Frieß (vgl. Schneidt a. a. D. S. 4355), mit "hurglidi", Mannen auf ben Reichsburgen, die eben um ihrer baher entspringenden Bichtigkeit willen ben Grafen vorbehalten werden (ebenda S. 4364—71), ober mit "barigellus" — Bilttel — (Schneidt I, 4360 und neuerlich wieder bei Maurer, vgl. auch Gaupp, Miscellen des beutschen Rechts S. 34), sind zurück-

zuweisen.

<sup>1)</sup> So Montag II, 158. Jahrb. d. btid. Ross. — Sirid. Seinr. II. Bb. 2.

178 1007.

bas Würzburgische Herzogthum jene Ausnahmsstellung ber Bargilben bestätigt'), für sich, und wurzelte sobann in ber Annahme, daß die Stellung des Grasen zu den Bargilden, eben weil sie, wie im Gegenssatz zu der stets wachsenden Exemtion, sich durch die Jahrhunderte behauptet hatte und nun das letzte des Ramens werthe Stück des Comitats im alten Sinne bilbete, ihrerseits auch schon mehr den Charakter eines Seniorats angenommen²), und so den Bersügungen des Kaisers zu Gunsten der Kirche eine Schranke entgegengesetzt hätte, die dieser weder selber durchbrechen, und deren Durchbrechung er auch den einzelnen Genossen jenes Standes sürder nicht gestatten durste, ohne das Grasenamt völlig zu vernichten, oder das wohlserworbene Recht der nun schon der Regel nach in diesem Amte durch Menschenalter besessigten gräslichen Häuser zu verletzen.

Wie dem aber auch gewesen sein mag: kann man das Geschent, welches die Clausel von 1018 dem Bisthum brachte, für sehr bebeutend halten? Dem Effect nach rechtsertigt es seinen stolzen Namen gewiß wenig, wenn wir bedenken, daß eine zweite Ausnahme sich dabei von selbst verstand, und beshalb in der Urkunde gar nicht erswähnt zu werden brauchte — die nemlich jeder anderen Immunität und jedes anderen schon zu Eigen gewordenen Grafenbannes.

Die Oftfränkischen Grafschaften, die nach Helnrichs IV. Urkunde schon von den Bätern her dem Bisthum Bamberg anhafteten, die Exemtionen, die Fulda und so manches andere Stift hier seinem Besitz erworden hatte, die Immunitäten, deren sich hier schon weltzliche Herren als eines erblichen Besitzes erfreuten — sie alle wurz den durch des Kaisers Maßregel nicht betroffen. Diese bezog sich nur auf jene noch versügdaren Reste der Comitate, die nach Land und Leuten nicht mehr von großem Umsang gewesen sein können. Danach ist jene Aushebung der ordentlichen Grasengewalt über alle Osisfränkischen Comitate und ihr Uebergang auf das Heichsamt über den Wohnsitz einer großen Stammesabtheilung hin seinen Sinn versoren hat und einer anderen Art des Regiments Platz machen muß, von großer historischer Bedeutung.

Und diesem principiellen Interesse entspringt auch die praktische Wichtigkeit des Akts. Immunität und Grafschaft der Anderen mußte als eine Ausnahme von dem hergebrachten Rechtszustand in jedem Fall durch besonderes Privilegium begründet sein: Würzburgs Gerichtshoheit war eine neue Regel; unter sie siel alles innerhalb Ofisrankens, wovon bergleichen Eremtion nicht nachgewiesen werden

<sup>1)</sup> Mon. B. XXIX, 1, 387. 392, 385m. 2529: hoc excepto, quod comites de liberis hominibus, qui vulgo bargildi vocantur, in comitiis habitantibus statutam justitiam recipere debent.

<sup>23 2</sup>Balter, Deutsche Rechtsgesch. II, 83.

konnte. Trefflich paßt barauf bas Wort bes Abam von Bremen, baß bieser Bischof innerhalb seiner Diöcese keinen Mann von gleischer Rechtsstellung neben sich sähe<sup>1</sup>): auch bas kann man in gewissem Sinn mit ihm sagen, daß ber Bischof alle Grafschaften in seinem Sprengel inne habe. Und um so gewichtiger wird bann seine Aussage, daß Würzburg auch den Ducat der Provinz verwalte.

Dies "ducatum etiam provintiae gubernat episcopus" bürsen wir wahrlich nicht mit dem Borwande absertigen, daß ein sern stehender Mann hier nur dem Fasches und Wahres vermischenden Gerüchte gesolgt sei. An dem Hose Erzbischof Adalberts, wo die Ideen des engen Berbandes vom Kaiserthum und Bisthum im Dienst der Centralisation des Reichsregiments und der Einheit des deutschen Namens zu ihrem Höhepunkt, aber auch zu ihrem Fall gelangt sind, war man von natürlicher Ausmerksamseit auf alle Erzscheinungen, die die hier in Aussicht genommenen Möglichkeiten vorzbereitet hatten. Es liegt deshalb ein sehr wesentliches Beweismosment darin, daß man Würzburg dort als Hochstift kannte, das die größte Summe weltlicher Macht an sich gebracht habe, daß man es in einer über Mainz und Eeln hinausragenden Stellung wußte, daß es das Borbilb für Abalberts Pläne war.

Und können wir bann annehmen, bag Beinrich über jene, fich immer von bem Oftfrantischen Ducat nennenden obriateitlichen Befugnisse auf die Weise, wie durch die Clausel von 1018 gescheben. verfügt batte, wenn nicht gleichzeitig eine Beranderung mit biefem Ducat felber vorgegangen ware? Da nun fommt uns Effebarbs Beugniff zu Sulfe. Er berichtet eben, bag nach bem jaben Tobe Herzog Ernsts bessen Ostfränkische Herzogswürde vom Kaiser auf bas Bisthum übertragen worden fei2). Er hat die Zeiten miterlebt, wo über bice Bergogthum ber heftigste Streit ausbrach, jene Tage Beinrichs V., ba es Würzburg entzogen und — wir boren gleich, in welchen Schranken — zurudgegeben ward: man barf also von ihm annehmen, bag er icon aus unmittelbarem Interesse an ber Frage über bie Umftande, unter benen es einft erworben worden, vollfommen unterrichtet war. Ift es benn nicht unseres Beinrichs Berfahren vollkommen gemäß, daß er einmal auch die höchste aller Reichswürden, ben Ducat, an einen geiftlichen Git gebracht bat?

<sup>1)</sup> Denn fo mnß Adam III, 45, SS. VII, 353: "Solus erat Wirciburgensis episcopus, qui dicitur in episcopatu suo neminem habere consortem" verstanben werben. Laurents Uebersetzung, Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit 11. Jahrh. VII, 155: "Dem in Bezug auf seine Stellung als Bischof keiner gleichkam", erreicht ben Sinn nicht.

<sup>2)</sup> SS. VI, 193: Ernest, dux orientalis Franciae, occiditur, cujus dignitas opiscopio Wirciburgensi ad augmentum suum ab imperatore delegatur. Bielleicht trug auch ber im Jahre 1017 erfolgte Tob bes Markgrafen Heinrich von Schweinsurt zu der Beränderung bet.

180 1007.

Und ware es nicht ber Politik ber ersten Salier mit bem Herzogthum burchaus analog, bag fie bies Berhältniß fortbestehen ließen?

Wir wiffen, wie schwierig es überhaupt ift, böbere gerichtliche Befugniffe bes Bergogs von bem Grafenbann zu unterscheiben, wie am Ende auf gewiffe Rechte und Ehren ber Aufficht, bie von bem Bebanken ber Stellvertretung bes Rönigs in ber Broving ausgingen, und auf bie militärischen Functionen sich bie ganze Waltung bes Bergoge reducirte. Für die Letteren gab ber Ronia ficberlich bem geiftlichen Inhaber ber Burbe Beiftanb, ober genehmigte bie von biefem beliebte Bertretung'): fo lange bie Rrone an ber Befetung bes bifdöflichen Stubles ben enticheibenben Untheil batte, fonnte fie bie Erfteren taum in befferen Sanben feben. Wir miffen, bag ber Ducat, wenn er in ber Gewalt eines bem Ronig feinblich gefinnten Mannes mar, alles bebeutete, mahrend er in getreuer Sand taum wie eine Zwischenstufe aussieht. Dem Erfolge nach war also biefer Ruftand in Oftfranken bem Thun ber Salier in Rheinfranken, wo bas Herzogthum nach Conrads bes Mingeren Tobe unbesett blieb2). gang entibrechenb.

Erst wenn man sich die Lage also vergegenwärtigt, rückt Abams Aenßerung in ihren vollen Sinn ein. Sein ganzes Buch durchzieht der Gegensatz zwischen seiner Cathebrale und dem Billungischen Derzogthum: man lebt dort immer in dem Gefühl, daß diese mächetige, tief wurzelnde weltliche Gewalt dem Erzstift nicht gestatte, auf die Höhe zu kommen. Mit doppeltem Neid blickt man deshalb auf Würzburg, das gerade am anderen Endpunkt der Deutschen Entwickelung steht, das nun schon lange nicht mehr ein in dem Stamme, davon der Name herrührte, gegründetes Herzogthum neben sich ge-

feben habe, und nun gar beffen Erbe geworben fei.

Würzburgs Lage selbst hat dann das Merkwürdige, daß bei ihm der Besit des höchsten Reichsamts und das Privilegium der möglichst unbeschränkten Concurrenz mit demselben eine Zeit lang zusammentrasen. Für dauernden Gewinn war dies negative Moment in der Stellung des Hochstifts gewiß viel wichtiger: darum eben die Einschaltung des "dux" in die Immunitätsformel der Freibriese Conrads II. und Heinrichs III.

Die Ereignisse rechtfertigten biese Borsicht. Sowie biese sin-

<sup>1)</sup> Biel später, als ber "ducatus Wirceburgensis" schon ein sicheres staatsrechtliches Individum war, bei dem Areuzzug Friedrich Barbarossas sehen wir als Bannerträger einer Abtheilung des Heeres den Herzog von Meran und Namens des Bischoss von Bürzburz den Grasen Boppo von Henneberg. Ansbert, Hist, de exped. Frid. imp. bei Stälin II, 651.

<sup>2)</sup> Und auf das asso bernsene Stelle bei Ekkehard, Casus S. Galli, SS. II, 83: Nondum adhuc illo tempore Suevia in ducatum erat redacta, sed sisco regio peculiariter parebat, sicut hodie et Francia, streng genommen allein gehen kann.

guläre Verbindung von Attributionen für einen geistlichen Würdenträger den Tagen ihres Ursprungs entsprochen hatte, und man num in Rom bei jenen berufenen Verhandlungen zwischen Heinrich V. und dem Papst Paschalis davon sprechen konnte, daß deutsche Bischöfe "Herzogthümer" inne hätten"): so lag es nahe, daß ein König, der die ganze Wucht des Einflusses des ihm feindlich gesinnten Episcopats zu sühlen bekam, zu der Wasse griff, die Gnaden zurückzunehmen, welche die Väter so freigedig verliehen hatten. So that Heinrich V. im Jahre 1116, den Abfall des Bischofs Erlung zu bestrasen: er nahm ihm das Perzogthum von Ostsranken und gab es dem eigenen Schwestersohn Conrad dem Stauser"). Wie nun mit dem Ducat zugleich einst jene doch in einer Art Gegensat zu ihm besindliche Gerichtshoheit über Ostsranken gekommen war, so muß es im ersten Augenblick entweder der Wille des Kaisers gewesen sein, dem Hochstist auch diese zu nehmen, oder seine Maßregel gegen Würzburg ward mindestens von den Betheiligten so verstanden.

Da aber zeigte sich, wie wir die Sache auffassen, jener in unserer ganzen Reichsentwickelung so wichtige Unterschied zwischen Amtsund Eigengewalt. Es muß eine einfache Folge von des Kaisers im Jahr 1119 gegen Bapst und Fürsten gethanem Versprechen, jeders mann und namentlich die Kirchen in ihren alten, zu Recht bestehenden Besitz wiederherzustellen<sup>3</sup>), gewesen sein, das Würzburg durch die Urkunde vom 1. Mai 1120 jene Gerichtshoheit ganz in den Grenzen, wie des Königs Borgänger sie einst vergeben, zurücks

<sup>1)</sup> So Bapit Baschais Urtunde vom Februar 1111, Legg. II, 69: Ministri enim altaris ministri curie facti sunt: quia civitates, ducatus, marchias, monetas et cetera ad regni servitium pertinentia acceperunt.

<sup>2)</sup> Ekkehard 1116, SS. VI, 249: Imperator ducatum orientalis Franciae, qui Wirciburgensi episcopio antiqua regum concessione (so hat Annal. Saxo, SS. VI, 752, bas "successione" bes Ekkehard gewiß richtig verändert) competedat, Chunrado sororis suae filio commisit. Der Hergang im Einzelnen bei Stenzel, Franciae Aafter I, 667. — Der flaatsrechtliche Begriff des "orientalis Franciae" war bei Ekkehard schaft gefaßt, wie man aus der Stelle 1106, SS. VI, 233, steht, wo er es neben Baiern, Alamannien, Sachsen und Lothringen als Produz des Reiches stellt, die wie jene ihre Abordnung nach Kom macht. (Ueber die Scheidung im Allgemeinen Genaueres oben S. 21 st. P.).

<sup>3)</sup> Auf bem Convent zu Tribur, Ekkehard 1119, SS. VI, 255: Imperator unicuique per totum regnum suis rebus spoliato propria concedi praecepit; in bem Entwurf zum Frieden mit dem Papft, Legg. II, 74: possessiones autem ecclesiarum reddo. Und diesen Theil seiner Concession biest der Raiser dei seinem gleich erfolgten Bruch mit dem Papste aufrech; es war sein Mittel, das Reich zu bernhigen, und die Grundlage, auf der man spärer zu Witzburg unterhandeste, Ekkehard 1121, SS. VI, 257: Annotare sufficiat... regalia vel siscalia regno, aecclesiastica aecclesiis, omnique personae vel conditioni propriam adjudicatam esse justiciam,

182 1007.

erhielt<sup>1</sup>). Den Namen "Ducat" vermeibet bas Diplom babei geflissentlich; benn bas Herzogthum ward Würzburg nicht restituirt. Man sieht es burch bas ganze zwölste Jahrhundert in den Händen Staussischer Fürsten<sup>2</sup>), da es benn öfter — gleichsam in Analogie mit dem Zustande unter Ernst bem Babenberger — mit dem Herzogthum

Schwaben in eine Sand zusammenfällt.

Wie es aber bem Genius des Zeitalters gemäß felber mehr und mehr patrimonialen Charakter annahm, und seit der Mitte des Jahrhunderts schon von dem Kern des reichen Allodialbesites, den die Staufer aus Salischem Erbe darin heimgebracht hatten, den Namen eines Horzogthums Rotenburg führt: so konnte Würzdurg mit den Rechten, die ihm 1120 aufs Neue zuerkannt waren, sich wohl jener welklichen Macht ebenbürtig denken<sup>3</sup>), die herzoglichen Ehren behaupten, und auch, wenn die Gelegenheit günstig war, herzogliche Rechte in Auspruch nehmen. Das Schwert in des Vischofs Nechten auf den Münzen, davon uns von Vischof Einhard (1088—1104) das älteste Beispiel überblieben ist, finden wir wie bei Erlung, so

<sup>1)</sup> Böhm. 2068, jett auch Mon. B. XXIX, 1, 238: cognoscat industria, qualiter dignitas judiciaria in tota orientali Francia, a predecessoribus nostris regibus vel imperatoribus ad domum . . . sancti Kiliani martyris Christi in urbe Wirciburch dono tradita, nostris temporibus inde est alienata. Auf bes Eriung Bitten bann: restituimus, confirmamus et validissime corroboramus ad domum prefatam . . . praedictam dignitatem cum omni potestate, non imminuens terminos a predecessoribus nostris ei prefinitos. Et prefinimus, ut . . . solus predictus episcopus et sui successores hanc judiciariam potestatem potestative juxta antecessorum nostrorum tradicionem exercendi potestatem habeant. Zene Art ber Erwähnung ber "termini" hat school ben Eharafter, als selen bieselben vincibies nicht mehr sicher au bezeichnen.

<sup>2)</sup> Den Titel "Suevorum dux et Francorum" bei Friedrich I., dem Schwiegersohn Heinrichs IV., in der Urkunde vom 3. Mai 1102, wodurch er und seine Gemählin das Kloster Lorch dem heil. Studie übergeben (Wirtembersgisches Urkundenbuch I, 334), erklären wir, wenn das Diplom überhaupt in der dortiegenden Gestalt so viel Rücksich verdient (vgl. Stälin II, 648 N. 1), mit Rbeinfranken.

Ein Zeugniß für herzogliche Waltung ber Staussichen Brüber in Ofifranken auch nach bem Jahre 1120 giebt ihre Theilnahme an ber Wilrzburger Bischofswahl von 1122 bei Ekkehard 1122, SS. VI, 258. Entsprechend sagt ber Verfasser bes Borstilds zu Burkard von Ursperg (Straßburger Ausgabe von 1609, S. 209) zu 1126 von Conrab: ducatum acceperat pertinentem ad Herbipolensem ecclesiam a Heinrico juniore. Auch an bem "Ostrofrancie" bei "Cunradus dux" im Annal. Saxo 1136, SS. VI, 770, ist boch eigentlich nicht zu zweiseln.

<sup>3)</sup> Wie beun Stälin II, 125 ben Titel "dux de Rotenburch" flatt bes älteren "dux Franciae orientalis" seitens berselben Männer, die sich noch immer ducis Sneviae nannten, ans bem Danebenbestehen ber herzoglichen Macht Bürzburgs in Franken erklärt. Als Conrab von Rotenburg nach dem Regierungsantritt Heinrichs VI. von diesem seinem Bruder auch Schwaben erhielt, ließ er jenen früheren Titel sogar ganz sallen: so weuig bebeutend erschien er ihm.

auch bei Embrico (1127—1146) und Siegfrieb (1147—1150) in Gebrauch<sup>1</sup>), Embrico wird in einem Briefe "Herzog" angerebet<sup>2</sup>). Bon Bischof Gebhard ersahren wir, daß er aus bischöflicher und herzoglicher Gewalt im Jahre 1156 ein Marktrecht verleiht<sup>2</sup>).

Unter ihm — eben in Folge seiner Ansschreitungen — rückte bie Frage in ein weiteres Stadium. Die Entscheidung, die sie nach beiden Seiten hin erhielt, liegt in den Urkunden Friedrichs I. von 1160 und 1168, und man kann Würzburgs Gegnern schon zugeben, daß Gebhards Nachfolger Gevold die zweite hervorgerusen habe, um den ungünstigen Eindruck der ersten damit aufzuwiegen. Die von 1160 kennen wir schon'): sie untersagt Würzburg auf das Bündigste, an einem Punkte, wo Bamberg die vollen Grasenrechte hat, sich auf Grund seines Herzogthums odrigkeitliche Besugnisse, wie die Handbabung der hohen Eivil- und Eriminalzustiz, die Einsetzung der Centzgrasen, anzumaßen, und bestätigt also die Erception, an der wir uns den Umfang des Privilegiums von 1018 begreislich machten. Umzgekehrt erkennt die Urkunde von 1168°) dem Bisthum und Herzogsthum Würzdurg in seinem ganzen Vereich und in allen darin entshaltenen Grafschaften jene Besugnisse der höchsten Civil- und Eris

<sup>1)</sup> Beilage zu ber Demonstratio historico-politica, in qua ... ostenditur, ducatum et judicium provinciale Franconiae a multis jam seculis pertinere ad episcopatum Wirceburgensem, zuerst Ersurt 1758. 4: (Bersasser Johann Heinrich Drimel), bann bei Schneidt, Thesaur. jur. Francor. I, 471 sf.; die dazu gehörigen Abbildungen auf Tasel I. Siegfried hat das Schwert einmal in der Rechten, einmal, da er in ganzer Figur erscheint, in der Linken. Den Einwand von Mader, Kritische Beiträge zur Minzsunde des Mittelalters IV, 228, gegen N. 3, daß sich der Bischof hätte Egindard schreiben müssen, wird hente niemand wiederholen wollen; auch seine Zweisel an Erlungs Minze N. 4 bedeuten nichts.

<sup>2)</sup> Brief bes Sugo Metellus, bei Mascov, Commentarii de rebus imperii sub Lothario et Conrado S. 370: Embriconi venerabili Erbipolensi praesuli et duci.

<sup>3)</sup> Wirtemberg, Urkundenbuch II, 103: tam episcopatus, quam ducatus nostri potestate. Die Urkunde betrifft das Kloster Hall, also den Kochergau, bon bessen Comitat Conrad III. in einer Urkunde bei Stälin II, 40 N. 1 sagt: quem anto nostram in regem sublimationem nos ipsi habuimus. Sie hat beshalb besonderes Interesse subresses Frage.

<sup>4)</sup> S. oben S. 143.

<sup>5)</sup> Böhm. 2529. Das Dasein zweier Aussertigungen, ber einen mit Siegel, ber anberen mit golbener Bulle (Mon. B. XXIX, 1, 385 und 390) schabet ber Urkunde nicht; die sonstigen Einwendungen von Jung, Miscellanea I, 213, und Gonne, De ducatu Fr. or. S. 111, gegen ihre Authentie sind abzuweisen. Die Bendung: "omnem jurisdictionem, quam ... aecclesia et ducatus Wirzeburgensis a Karolo magno et omnibus successoribus suis usque ad praesens tempus . . . tenuerunt", beweist noch nicht einmal, daß Friedrich an das Dasein des Ducats von Karls des Großen Tagen an geglandt habe: wäre das aber anch der Fall, so thut auch dies, das geringe Geschichtsgedächtniß des Mittelalters dabei in Anschlag gebracht, der Echtheit der Urkunde keinen Eintrag.

1007. 184

minaliuftig au1), und verbietet jedermann, bort obne bie Genebmis gung bes Bifchofe Centen einzurichten ober Centgrafen einzufeten.

Dag ber Bezirf, in welchem bem Bischof eine fo ausschliekliche Hobeit aufteben foll, als Herzogthum Burzburg bezeichnet wirb, beweist schon, bag biese Burbe patrimonial gebacht ift, und bak fie principiell nur auf die Stiftslande fich beziehen foll. Dem entspricht es, wenn wir balb nachher — unter Bischof Reinharb (1178—1182) — Münzen begegnen<sup>2</sup>), auf benen ber Titel "dux Wircoburgensis" und die Fahne als Zeichen des Fürstenamts erfcbeinen.

Aber es blieb boch immer einige Erinnerung an die Zeit, ba Bürzburge Bergogsamt etwas Grökeres bebeuten follte, und einige Nachwirfung babon übrig. Das nun balb - feit bem breizehnten Jahrhundert — gehörte Wort "Herbipolis sola judicat ense stola" wurzelt seinem Antriebe nach boch in Zustanden, die ber Berleihung bergoglicher Rechte an bie Erzbischöfe von Coln und Magbeburg, ber Bilbung ber patrimonialen Herzogthumer vorangehen. Sbenfo weifen bie merkwürdigen Gebrauche bei bem Aufzug bes neu gewählten Bifchofe von Wurzburg, bie ihm wechfelsweise bas Gefühl seiner unvergleichlichen Stellung als Herzog bes Reiches und feiner außeren Niedrigkeit als hirt von Chrifti Beerde geben follten3), auf Zeiten zuruck, ba bas Bisthum nach Abams Ausbrud eine Ausnahme von aller Regel war. Gin Schriftsteller nennt wohl ben Bischof noch am Ende bes zwölften Jahrhunderts Herzog von Oftfranken'). König Philipp sieht man im Jahr 1206 mit augenscheinlich nieberer Schätzung jenes Stanbesrechts ber fruberen Zeit, bas seinen Bater noch im Jahr 1168 zu ber Erception ber Bargilben bestimmte, ben Bifchof für ben Bereich feines Bis-

<sup>1)</sup> Confirmamus omnem jurisdictionem seu plenam potestatem faciendi justitiam per totum episcopatum et ducatum Wirzeburgensem et per omnes cometias in eodem episcopatu vel ducatu sitas de rapinis et incendiis, de allodiis et beneficiis, de hominibus et de vindicta sanguinis.

<sup>2)</sup> Drimel bei Schneibt I, 476 und Tafel I, N. 8.

<sup>3)</sup> Die Friefi a. a. D. G. 250 nach feiner Art von hiftorie freilich als Bestandtheile einer Satzung barftellt, ju ber fich Clerus und Abel bes Bisthums unmittelbar nach Erlag bes Privilegiums von 1168 vereinigt batten. Das berzogliche Landgericht mit feinen zwölf Beifitzern entspringt nach ihm an berfelben Stelle.

<sup>4)</sup> Ansbert, Hist. de exped. Frid, imp. S. 36 (j. Stälin II, 650 N. 1, ber auch das Folgende anführt): Episcopus Wirzeburgensis, idemque dux orientalis Franconiae Gotfridus († 1190). Auf der Minge eines Gotffried, entweder dieses ober des zweiten (1197—1198) glaubt Mader, Beiträge IV, 233, ein "Fran. dux" allenfalls entziffern zu können. Aehnliches auf einer Münze Conrade (1198—1202); vgl. auch Lelewel, Numismatique du moyen age III, 227. - Den unglitclichen Ehrgeis Conrabs, Silbesheim mit Burgburgs Stuhl zu wechseln, schreibt bie fpatere Trabition auch ber Luft auf ben berzoglichen Titel gu,

thums und Herzogihums zur Erhebung gewisser, wohl aus reichsamtlicher Besugniß ihm zustehender Dienste von den Eigengütern sowohl derer, die man gemeinhin Freie nennt, als der Kirchenleute autorisiren. Wenigstens in einigen Punkten wird die umfassende Beschwerde des Bischofs über die Eingrisse, welche sich die Reichsbeamten seiner Rachbarschaft in seine Gerichtshoheit und Regalien zu Schulden kommen lassen, im Jahr 1234 durch Heinrich, den Sohn Friedrichs II., anerkannt?), wenn gleich der König in Betreff der wichtigkten Klage, der Störung von Würzburgs angeblichen Cent-

rechten, sichtlich einer pracifen Entscheibung ausweicht.

Denn, wie begreifflich, febr unficher und ichmankend kam ber Beariff von Würzburgs Recht und bie Anwendung beffelben in bem einzelnen Fall zu ben späteren Tagen bes Reichs hinüber. Im Jahr 1347, nicht ohne Zusammenhang mit seinen perfonlichen, bamale noch febr angefochtenen Intereffen, erfannte Rarl IV. bem Bischof bas alleinige und ausschliekliche Landgericht zu Franken "von bes Herzogthums wegen zu Franchen, bas zu bemfelben Bisthumb geboret und von Alters ber geboret bat" au. Bor biefem. bes Biichofs Landgericht follen zu "Recht steben alle Berren, Graffen, Freben, und auch bes Reichs Dienft Leuth und Städt Leuth, und auch alle andere Leuth bebbe Ebl und Unebl, wie fbe Nahmen baben, bie in biesem vorgenannten Berzogthum und Landgerichte zu Franchen gefeffen fein"; alle wiber bies Landgericht, ob auch von Reichs wegen, ergangenen Brivilegien follen außer Rraft, Burgburas Landgericht unschablich fein3). Aber in bem Lehnbrief beffelben Raifers für ben Bifchof Gerbarb - vom Erften bes Chriftmonats 1372 — geschieht jenes Berzogthums und Landgerichts keine Erwähnung4). Ein von Mainz und Bamberg gefällter Schiebefbruch von 1389 ertennt bem Bifchof bas Recht au, bie Cent au Soweinfurt mit einem Centgrafen feines Bannes ju befegen: im Gegenfat bazu weist ibn eine Entscheidung Raifer Sigmunds von

<sup>1)</sup> Mon. B. XXIX, 1, 530, Söhmer, Regesten von 1198—1254 ©. 20, Philipp N. 79: recognoscimus simulque indulgemus, ut per totum episcopatum et ducatum suum, nullo penitus contradicente, utatur serviciis proprietatum hominum, quos vulgus appellat liberos, et hominum ecclesiae suae, secundum antiquam consuetudinem ecclesiae et episcoporum, qui eisdem usi sunt.

<sup>3)</sup> Mon. B. XXX, 1, 221, Böhmer a. a. O. S. 252, Heinrich N. 364: in centis quibuslibet ducatus ipsius, que mutantur et impediuntur. Bgl. baju Gonne S. 133 und von würzburgischer Seite Drümel bei Schneibt I, 306. 368.

<sup>8)</sup> Urfunde bei Schneibt I, 413 ff.

<sup>4)</sup> Rur allgemein wirb er "mit allen seinen Rechten, Ehren, Gewohnheiten, Gebrauchen und Bugehörungen, wie seine Borfahren und die Bijchoff ju Biltzturg guter Gebächtniß bieselben bisher beseffen haben", beliehen; Schueibt I, 424.

1431 an, "unsere und bes Reichs lieben Getreuen von Schweinfurt" mit keinerlei weltlichem Gericht zu beschweren und zu bedrängen, ba sie allein vor ihrem Amtmann zu antworten batten ).

Den Ruftand, ba man nicht weiß, was man zugesteben foll, und boch die Anerkennung nicht burchaus verweigern kann, bekundet ber Reichsabschieb von Rürnberg, St. Galli 1438. Indem er ben wichtigen Ausspruch thut, baf "fein Lantgerichte, Bent, Stat ober Dorffgerichte ferrer richten fulle, bann beffelben Lant Fürften ober Herren Bent, Stat ober Dorffes, Fürstentum, Berrichafft. Mard, Gemarde ober Grenit begriffet", alfo bas Brincip ber Territorialität für Gerichtsfachen in aller Scharfe proclamirt: bebalt er barüber "wie wit und ferre (weit und fern) die Landgerichte Franden, Nurnberg und Rotwil greifen füllen", befondere Untersuchung und Erflärung por2). - Das Interesse an ben Banbeln biefes Franklichen Bobens berubt bann eben barauf, bak zwei, wenn gleich auf verschiebenen Stufen ber Reichsentwickelung entsprungene, aber ibrem Brincip wie bem Gegensate nach. in bem fie zu ben fonft überall burchgebrungenen Gebanten steben, nab verwandte Institutionen, bie kaiferlichen Landgerichte ber Burggrafen von Nürnberg und ber Bischöfe von Burgburg bier auf einanber ftieken.

Aus dieser Rivalität ist wohl auch') die Annahme jenes berufenen Oftfränklichen Herzogtitels von Seiten Würzburgs zu erklären. Sie erfolgte ziemlich zu berselben Zeit, als z. B. auch der Erzbischof von Söln erst begann, sich Herzog in Westsalen zu nenenen'), als die geistliche Würde schon an der Sicherheit des Vorrangs, an dem Ansehn, das jeden weltlichen Titel entbehren mochte, zu versieren begann. Als der Erste, der sich "dux Francie orientalis" nannte, tritt uns Bischof Iohann II. (1411—1440) entsaegen'). Unrichtig ist daber die Angabe, das Bischof Siamund

<sup>1)</sup> Der Schiebsspruch bei Schneibt I, 428; Sigmunds Confirmation seiner Entscheibung von 1431 burch Urkunde von Mittwoch nach St. Gregorien 1434 ebenba XXII, 4820 ff.

<sup>2)</sup> Neue und vollftändigere Sammlung ber Reichsabschiebe (1747) I, 161: und baß je eigentliche gelutert und bezeichenet wurde, wie wit und ferre u. f. w.

<sup>3)</sup> Die Führung bes Titels "dominus in Franken" burch Markgraf Hermann von Brandenburg, ben Askanier ber Ottonischen Linie, wegen ber hennebergischen Bestigungen (1303, Reg. Boica V, 47), auf die Renß, Anzeiger für Kunde beutscher Vorzeit 1856. S. 16, dabei kommt, hat wohl keinen Einfluß barauf gelibt: sie sollte gewiß so viel nicht bebeuten.

<sup>4)</sup> Drilmel bei Schneibt I, 297. — In ber Sallichen und Staufischen Zeit wäre es keinem geistlichen Wirbenträger eingefallen, sich von ben Comitaten, die man boch so reichlich erwarb, zu nennen. Waren boch selbst Abt und Propstsicher, bei ber Urkundenunterzeichnung dem Herzog und Markgrafen voranzugehen.

<sup>5)</sup> Reuß a. a. D. ans bem Liber divers. formar, Joann, II. im kgl. Archiv zu Birzburg.

(1440—1443) mit bem blogen "dux", barauf ihm kraft seiner Geburt als Prinz bes Sächsischen Kurhauses bas Recht zustand, besgonnen, bann sein Nachfolger Gottsried IV. (1443—1455), ein Limburg, in Folge irgend welches vermeinten Zusammenhauges seiner Familie mit den akten Herzogen von Franken zuerst den vollen Titel

angeschloffen habe 1).

Man weiß, baf bem Bisthum mit biefem Namen feine Macht 218 in ber Bestätigung ber Wirzburgischen Brivilegien durch Maximilian (1510) Landgericht und Herzogthum wieder porgekommen waren, und die Wieberholung biefer namen burch Karl V. ben anberen Betbeiligten - Maing, Sachsen, Branbenburg unb Bamberg - bebroblich erschien, bewirkte ibr Broteft, baf ber Raifer auf Grund bes Augestandnisses von Burgburg felber bie Erflarung gab, bag in bem Berzogthum zu Franken, welches ber Bifchof mit und neben bem Stift Burgburg zu Lebn empfangen wolle, nichts enthalten fein folle, als was feine Borfahren empfangen batten. und insbefondere nichts, mas "ben Fürftenthumben, Obrigfeiten, Gerichtbarteiten und Gerechtigkeiten" ber Anberen im Land zu Franken irgend schäblich ware2). Dennoch bangt es mit bem Herzogsrang aufammen, bak Buraburg unter ben Bischöfen im Reichsfürstencollegium ben zweiten Blat einnahm, also nur Bamberg fich voranaeben fab. Und fo tonnten bie beiben Bifchofe fich bis an ben Ausgang bes Reichs erinnern, daß fie burch Beinrichs II. Wohlthat m Baubtern ibrer Stanbesftufe geworben.

Denn auf Gemeinschaft und Gegensatzugleich beruht nun ihr Vershältniß. Daß sie viel mit einander zu hadern haben, ist von selber klar: wir begegnen ihnen wie vor dem Stuhle Leos IX. und dem Throne Friedrichs Barbarossa, so noch in späten Tagen vor dem Reichskammergericht. Doch können sie einer ohne den guten Willen des Anderen kaum einen ersprießlichen Schritt thun. Wie wir sahen, brauchte Würzburgs Wildbann Bambergs Bestätigung; sowie Bambergs Pfarrgründung über den eigenen Sprengel hinausschreitet, braucht es die Zehntrechte und den Segen, die Würzburg zu vergeben hat<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> So bie Darstellung bei Bütter, Auserlesene Rechtsfälle II, 328. Geöffnete Archive I, 247. — Eine Urfunde Gottfrieds mit bem "Francie orientalis dux" bei Ussermann, Episc. Wirceburg. Cod. Probb. S. 108.

<sup>2)</sup> Lünig, Corp. jur. feudal. I, 423-430; Gonne S. 141.

<sup>3)</sup> S. oben S. 173 N. 3; S. 100 N. 1.— Es war nicht mehr Heinrich: bieser ist balb nachbem er bas Größte sin sein Bisthum erreicht hatte, am 14. November 1018 gestorben, und ihm ist gerade am Neujahrstage 1019 Meinhard gesosse. Denn bieser ist am 22. März 1034 gestorben, und seine Regierung wird Chron. Wirziburg., SS. VI, 30, und baraus Annal. Wirziburg., SS. II, 243, zu 15 Jahr, 2 Monat, 21 Tagen angegeben. Diese Angade ist bei Frieß S. 146 zu 14 Jahr, 9 Monat, 22 Tagen berunstaltet, und ber Regierungsantritt unrichtig auf den 2. December 1018 gesetzt (barnach auch Ussermann, Episc. Wirzedurg. S. 45).

Die fpatere Reit fab fie wie ein Baar an, bas, wie es für feine meltliche Macht benfelben Geburtstag gehabt, fo auch benfelben Tobestag haben muffe. In biefem Sinne mar bon ihnen in ben Sanbel pon 1528, bei ben Blanen und Unternehmungen Albrechts von Braubenburg - Culmbach im Rabre 1552 bie Rebe: fo auf beiber Trümmer glaubte Bernbard von Weimar fein berufenes Bergogtbum Franken erbaut zu baben 1): ber Herr, bem sie zugebacht waren, bat in ber Reibe jener Zettelungen von 1793 bis 1802 mehrfach gewechselt: ibr Gefchick von einander zu trennen, bat man, soviel uns befannt. niemals gebacht. Rein Wunder, baf, fobalb ber religible Gegenfat bes Brotestantismus und ber politifche bes immer fichtlicher zum Erben bes Reichs bestimmten größeren weltlichen Territoriums ihnen fühlbar warb, bei ihnen bas Gefühl ber Zusammengehörigfeit ben alten haber überwog, fie - ben alteren Tagen unerhört - ein und baffelbe Haupt zu ermählen begannen. Sehr bezeichnend war es nach dem Tobe Julius Echters von Mesbelbrunn (1617) — bes Bischofs alfo, in bem fich bie Tenbengen bes restaurirten Ratbolicismus unb bes fich zu einem letten Bange fammelnben geiftlichen Territoriums in ber ihnen gemäßen Bollenbung barftellen - bag man ben Mann. ber icon acht Jahre auf bem Stuhl von Bamberg faß. Johann Gottfried von Aschausen auch in Würzburg zum Bischof mabite. Das bat fic bann im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert öfter wiederholt; eine ber letten geiftlichen Regierungen auf Deutschem Boben, bie mit gerechtem Anfebn in ihren Tagen ein wohlverbientes Anbenten verbunden bat, die Franz Ludwigs von Erthal (1779—1795) war beiben Hochftiftern gemeinsam. Man weiß, baß sowohl die Trennung der Kapitel bei der nunmehrigen Babl als bie Rudtehr zu bem Gebanken bes gemeinschaftlichen Saubtes mit iener Berufung bes Bifchofs von Burgburg jur Stelle ber Coabjutur von Bamberg von ben Rampfen ber Tobesftunde beiber Territorien bestimmt wurde.

<sup>1)</sup> Drenstiernas Schenkungsurkunde fiber das Herzogihum Franken als Lehn ber Krone Schweben bom 10. Juni 1633, und die Heinrichs II. vom Mai 1018: welche Welten liegen bazwischen! Wir haben die Chtheit der einen zu vindiciren gesucht: wer doch die andere als apolityph aus der beutschen Geschichte entsernen könnte!

## 1008.

Aus so weiten Fernen zu unserem Jahrbuch zurücklehrend, bleiben wir im Grunde boch in bemfelben Bereich. Diese Regierung wird vorzüglich burch die Borgänge in den geistlichen Herrschaften bestimmt und hat, an welche Stellen des Reiches wir uns auch begeben, bierin auch ihre Wichtigkeit für die Nachwelt.

Gleich bas Jahr 1008 ist wieber burch zwei Tobesfälle geiftlicher Burbentrager bezeichnet, an beren jeben sich wichtige Folgen

fnüvfen.

Am 10. April 1008') ging Notker von Lüttich heim. Wir kennen die Wichtigkeit seiner Regierung für die großen Aufgaben, die der Spiscopat in diesem Augenblick hatte und für alle Zukunst des Lütticher Territoriums. Es mußte Heinrich viel daran gelegen sein, den rechten Nachfolger dieses "ersten Fürsten von Lütztich"), wie ihn ein neuerer Autor nennt, zu finden.

Seine Wahl war die glücklichste. In Bischof Balberich, bem das nächste Jahrzehend von St. Lamberts Cathebrale gehört, verknüpfeten sich der locale Anspruch, auf den man von dem König bei Besetzung der Bisthümer Rücksicht forberte, und das Interesse Reichsregiments, wie Heinrich es verstand, auf das Beste. Balberich war aus dem Hause der Grasen von Looz<sup>3</sup>), einem Ohs

<sup>1)</sup> Aegidius Aureae-Vallis cap. 58 und die Stelle des Liber ecclosiae Leodiensis bei Chapeaville I, 222. (Wenn dann seine Unterschrift noch in Ediner Urfunden der Jahre 1015 und 1019 — bei Lacomblet I, 92. 95 — begegnet: so hat schon der herausgeber mit Recht bemerkt, daß dieselben erst geraume Zeit nach der eigentlichen Handlung ausgesertigt, resp. datirt sein tonnen. P.).

<sup>2)</sup> Dewez, Histoire du pays de Liège I, 27.

<sup>3)</sup> Leo, Rieberländische Geschichte I, 385. hatte Recht, dies nur als Bermuthung hinzustellen, da damals lediglich die späteren, bei Mantel, Historia

190 1008.

nastengeschlecht, das seinen Sitz etwa fünf Meilen von Lüttich, an der von da abwärts nach Mecheln über manche Punkte stissischen Besitzes sührenden Straße hatte, das also in seinbseliger Haltung dem Bisthum ebenso schaden, als es ihm verdunden seine Kräfte verstärken konnte. Der Bischof selbst hat ohne Zweisel einen Theil seiner früheren Jahre bei Hose, im Antheil an den Reichsgeschäften zugedracht): nur im Zusammenhang damit scheint es erkärlich, daß wir ihn in der Würde des sogenannten Bizthums, des dischöslichen Stellvertreters sür alle Verwaltungsgeschäfte, im Hochstift Regensburg sinden. Märe es zu fühn, ihn unter den Genossen jenes Bairischen Kreises zu suchen, aus dem Heinrich so gern die bischöfslichen Stühle besetzte<sup>3</sup>? Sinn sür die kirchliche Wissenschaft des Tages hatte ihn früh mit Männern wie Burchard von Worms zusammengeführt.

Seine Berusung zum Bisthum Littich rechtsertigte er nun auf eine ausgezeichnete Weise. Nicht daß ihn der König dabei durch besondere Gnaden unterstützt hätte. Wir wissen nur von zwei Urstunden Heinrichs, die unter Balderichs Regiment dem Hochstifte einen Zuwachs an äußerem Besitz brachten: durch die vom 1. Just 1008 den von Lüttich auswärts an der Maas geslegenen, durch den Lauf der Poler und Eder von der Nords, durch die Semoh von der Sübseite begrenzten, "Hova" benannten Reichsswald"), durch die zweise vom 12. September 1008 den Wildbann

Lossensis S. 35 mitgetheilten genealogischen Traditionen dassir sprachen, und die Möglichteit blieb, daß Balberich in der Urfunde von 1016 (Martene et Durand, Collectio amplissima I, 377) seinen Bruder Giselbert erst in Folge der Belehnung mit der dem Bisthum zugefallenen Grafschaft als Grafen von Losz bezeichnet habe. Seit aber die von Perg ausgesundene Vita Balderici (SS. IV, 732) mit sast gleichzeitigem Zeugniß dem Grasen Arnulf, welchen sicher Litticher Aunde (Aegicius Aureae-Vallis cap. 62) als damaliges Haust des Loszer Grafenhauses bezeichnet, den "unieus cognationis episcopi flost mennt, und dieser Arnulf den Bischof als "affectu frater et cognatione" anredet, kann man an Balberichs Zugehörigkeit zu diesem Hause nicht mehr zweiseln.

<sup>1)</sup> Sein Biograph, ber in ben letzten Jahren Heinrichs III. schrieb, ba sich ber Consiict zwischen Königthum und Bisthum vorbereitete, ber strengere Begriff ver Simonie schon auffam, sucht die Kunde davon mit einem "guia incertum habetur" in ben hintergrund zu drüngen (cap. 1); gauz einsach ber eichtet Sigebert (Gesta abbatum Gemblacensium cap. 27, SS. VIII, 536), daß er Bischo Burchards von Worms "amicus et contubernalis in palacio regis" gewesen sei.

<sup>2)</sup> Annal. Hildesheim. 1008: Nohtgerus praepositus monasterii beati Galli, Leodicensis praesul ad Christum migravit. Post quem Baldaricus Radasponensis vicidomnus subintravit, Filr bas Bortommen softher geistlichen Bicebomini in bieser Zeit vgl. die Sammlung dei Du Cange.

<sup>3)</sup> Bgl. Band I, 119 N. 5.

<sup>4)</sup> Chapcaville I, 224, Böhm. 1038: quandam juris regni nostri fo-

in bem umfangreichen, zwischen ber großen und Keinen Nethe und ber Ohle erstreckten, unter dem Namen des Waverwalbes bezeicheneten Walbrevier, an dem das Eigenthumsrecht bereits dem Bis-

thum zustand1).

Beibe Schenkungen gehören, wie man sieht, ben ersten Monaten von Balberichs Regiment an. Dann hält ber Bischof in ben Berwickelungen, die gerade während seiner Jahre über Nieberlothringen hin reichlich ergehen, immer treu zum Könige, ohne daß wir ihn bafür sonderlich besohnt sähen: der Fortschritt seines Bisthums an Macht beruhte ganz auf localen Combinationen. Diese aber liegen so, daß Balberich von selber verhindert ist, sich einem der großen territorialen Interessen, die das Herzogthum erfüllen, und in besenklicher Selbständigkeit oder in offener Feindschaft dem Könige gegenüberstehen, anzuschließen, daß vielmehr des Königs Widersacher auch die seinigen sind.

Seinen Haupterwerb bilbet nemlich die Graffchaft Looz selber. Arnulf, ber Inhaber berselben, ein Berwandter, wir dürfen vielleicht sagen ber Better bes Bischofs<sup>2</sup>), stand in kinderloser Ehe; die Kirche

restim intra istos fines adjacentem, hisque terminis praecinctam: ex uno latere fluvioli Polera et Edera, ex alio Suma fluviolus, ex tertio strata imperialis, quae a Summa tendit usque ad villam, quae nominatur Pons imperii, ex quarto Mosa, et inter ortum Polerae et Summae sylva nostra, quae dicitur Heva, cum banno nostro caeterisque ejus pertinentiiis, seu cum omnibus, quae quolibet modo dici vel scribi possunt, utilitatibus secundum collaudationem comprovincialium inibi praedia habentium. (Es scient amei verschiedene Bölber geschent au werden.)

<sup>1)</sup> Chapeaville I, 225, Böhm. 1045: bannum nostrum bestiarum Baldrico, sanctae Leodiensis ecclesiae praesuli, necnon Baldrico comiti (wahrscheinsich ber Lüttichsche Lehngraf in Mechein) super eorum proprias sylvas, quae sunt inter illa duo flumina, quae ambo Nithe vocantur, et tertium, quod Thila nominatur, sitae, et quae pertinent ad villas illas Heiste et Heisten ae Badfrido necnon Maclines nominatas (Hengt sp ben Berg, Hostoria ecclesiae Leodiensis I, 170, nur daß er in Betreff des Grafen Baserich seht.

<sup>2)</sup> Dentete die S. 189 N. 3 mitgetheilte Phrase auf den leiblichen Bruder, so wilrde dies in der Vita viel entschiedener ansgesprochen sein. Nahe Berwandtschaft muß sie aber doch bezeichnen. Nach Mantel a. a. D. heißt der gemeinsame Großvater Andolf, von dessen älterem Sohne Arnuss der And Kantel von Lodz Arnuss von dessen überschie Bras Arnuss von Leben silchof abstammt. Diese Mittheitungen beruhen zum Theit auf einer mit der im 14. Jahrhundert ersolgten Bearbeitung der Gesta abbatum Trudonensium verwandten, aber auch von ihr wieder sehr abweichenden St. Tronder Chronif (1. die Bemerkungen von Köpte, SS. X. 227 N. 42). Die nun in den Mon. G. hist. publicitien Gesta abbat. Trudonens. sind in den uns hier angehenden Nachrichten viel weniger glaubwiltdig, wenn sie den Bischof Balberich zu dem Sohn eines Grasen Otto von Looz und der Kintgard, einer Tochter der Ermengard von Namur, und diese noch irrig zu einer Tochter Perzog Ottos

192 1008.

zur Erbin einzusetzen, hatte ihn Balberich schon früher ermahnt; ba er sich seinem Ende nahe fühlte, bestimmte ihn besonders die Erwägung, daß der Graf von Flandern nach dem Besitz der Grafschaft, namentlich ihrer Hauptburg trachte'), und daß also sein Erde doch nur unter mächtigem Schutz sich würde behaupten lassen, dasselbe dem Bisthum zu übergeben. Balderich belehnte seinen eigenen Bruder damit, und gründete so die Ordnung des Littich lehnbaren Comitats von Looz, die über drei Jahrhunderte sortgedauert hat. Damit war man in natürlichen Gegensatz zu Flandern gerathen.

Einen noch entschiebeneren Feinb hatte man an Graf Lantbert von Löwen: zu beiben Seiten seines Hauptsitzes, abwärts mit Mecheln, auswärts mit Looz, sah er sich von Lüttichs Herrschaft umgeben und gleichsam eingewickelt. Bilbeten wirklich, wie eine Stelle ber Bischosschronik von Cambrah<sup>2</sup>) anzubeuten scheint, und die spätere genealogische Tradition sicher zu wissen glaubt, die Looz einen jüngeren Zweig des Hennegauischen Grafenhauses<sup>3</sup>), und hätte Balderich einen Augenblick daran gedacht, demgemäß seine Stellung zu nehmen: so verlor dies Band, das bei der angeerdten Feindseligkeit dieser Familie gegen das Sächsische Kaiserthum sonst Heinrichs Bedenken erregen durfte, so wesentlichen Gründen des Zwiesbalts gegenüber das alle Kraft<sup>4</sup>).

Ueberhaupt aber war Balberichs Regiment, wie man feinem

von Niederlothringen machen (SS. X, 382). Aber auch Großneffe des Herzogs könnte der Bischof nicht gewesen sein. Bei der Nachbarschaft und den vielerlei Berhältnissen St. Tronds zu den Grasen von Looz würde die Wiederauffindung von Mantels Quelle doch immer noch eine Aufgabe, wenn nicht allgemein Deutscher, so doch Belgischer Geschichtsforschung sein.

<sup>1)</sup> Non enim ignoratis, läßt ihn bie Vita cap. 21, SS. IV, 732 au bem Bischof sagen — hujus castri causa inter me et Flandrensem comitem excitata plerumque certamina aperte profiteri meae adversum felicitati; illo pertinaci astruente animo, idem castrum a finibus suis vi et fraudulenter abstractum, ad suam et heredis potentiam armis postremo redigendum ut victoriae spolium; me defendente legitimam patrum fore hereditatem, tueri debere usque ad mortem, et pro meo arbitrio in alterius redigere potestatem.

<sup>2)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 5, SS. VII, 467, heißt Lantbert von Löwen des Bischofs "consanguineus et ideo adjutor patriae futurus".

<sup>3)</sup> Rach Mantel S. 34 ift Graf Rubolf (vgl. S. 189 R. 3) ber Sohn Reginars II., bes Brubers von Herzog Gifelbert. Balberichs Biograph icheint nichts bavon zu wiffen.

<sup>4) (</sup>Der angeführten Stelle der Cambraper Chronit zusolge war es besonders Bischof Gerard, welcher Balberich von einer Berbindung mit Lautbert abzuhalten suchte: Lautberti autem perfidiam Gerardus episcopus plerumque compertam intimavit, et ne illum sidi adscisceret, exortatur; hominem enım esse subdolum, fide vacuum, timendas ejus calliditates. P.).

Biographen') wohl glauben kann, nicht auf ben Erwerd von Baffallen ober sesten Plätzen gerichtet. Zu geben war des Bischofs Freude: keine Kirche und Pfarre seiner Didcese, die er nicht, und meist aus seinem Erbgut, mit irgend einem Geschenk bedacht, oder der er nicht mindestens von ihren Abgisten an die Cathedrale etwas nachgelassen hätte. Indem er die Berbindung mit dem Bischof Gerard von Cambrah und dessen Bruder benutzte, um das von diesen zu Florennes gegründete Kloster dem Bischum zu Eigen zu geben?), vergalt er die Wohlthat gleich damit, daß er der neu gewonnenen Aboptivtochter zwei Kirchen seines eigenen Besitzes anschloß. — In solchen Thätigkeiten lebt man hier wieder durchaus, und es ist ein Heinrichs eigenem Thun völlig entsprechender Andlich, wenn Erzbischof Heribert herbeikommt, die von Rotter, wie wir wissen, und gleich den britten Tag nach dieser Feier eine zweite

<sup>1)</sup> Cap. 2. Nächst so manchem Factum von Interesse, das sie mittheist, ober dem sie eine viel böhere Beglaubigung giebt, als ihm nach dem Excerpt des Gilles d'Orval bisher zu Theil werden sonnte, ist die Vita besonders durch ihre Form merkwärdig. So werden die Grasen als "consules" (cap. 32), ihr Amt als "dignitas" oder "potentia consularis" (cap. 4. 31) bezeichnet; der Lasse "dignitas" oder "potentia consularis" (cap. 4. 31) bezeichnet; der Lasse "dignitas" oder "potentia consularis" (cap. 4. 31) bezeichnet; der Lasse "deinem als "patricia turda", der Bessulasse und Dienstmannen des Bischofs ersischen als "patricia turda", der Bessulasse und Einstmannen des Bischofs ersischen als "patricia turda", der Bessulasse und Littich ersolgt "sub frequentia patrum, sub alacritate pledis et circumfusae multitudinis exspectatione"; die schimpsische Strafe des Haddin von Löwen, auf den beier Borgang von Pertz, SS. IV, 724 R. 8 gebeutet ist, giebt es nicht: ob Graf Balduin von Flaudern, den die S. 734 R. 46 allegierten Stellen angehen, gemeint ist, sieht dahin; das 25. Capitel der Vita ist auch in den neuesten Darstellungen der Lothringischen Händel Heinrichs III. unberücksichtigt geblieben) ergeht "sud alacritate patrum et circumfusae pledis frequentia"; das Löwener Grasenhaus wird an Wantelmuth und Treulosigseit der "prosapia Numidarum" verglichen (cap. 25). Alles dies zeigt uns, daß wir es so recht mit einer Probeschrift iener Litticher Schulen zu thun haben, die sich damals die Nachsolgerinnen von Blatos Atademie glandten, vol. Hirsch, De Sigiberto S. 9:

<sup>2)</sup> Vita Balderici cap. 5; Gesta episcoporum Camerac. III, 18, SS. VII, 470. Hier wird gesagt, daß die Abtei St. Iohannes zu Florennes "magni imperatoris Heinrici auctoritate firmata" einen hohen Grad der Bisithe erreicht habe. Das echte Diplom aber sehlt. Denn die angebliche Ursunds II. vom 17. Mai 1012, die Fisen, list. eccl. Leod. 1, 171, aus dem Archiv von Florennes mittheilt, ist mit ihrem "anno Henrici imperatoris undecimo", mit ihren Unterschriften, in denen "Godestridus dux et frater eines Ethelo" neben Perzog Otto erscheint, Dietrich von Metz als "frater Cunegundis imperatricis" zeichnet, Burchard von Worms dem Erzbischof Heridert vorangeht, sodann mit Wendungen wie "Gerardus vir veneradilis, inprimis noster capellanus, postea vero Dei gratia annuente et me dante Cameracensis episcopus effectus" ganz entschieden versässch. Bon der Uebertagung des Klosters an Littich auch in Sigeberti Auctarium Gemblacense 1010. 1015, SS. VI, 391.

ähnliche, die Consecration ber eben gegründeten Bartholomäus-Kirche folgen lassen kann. Der Dompropst Gottschalk hatte sie gestiftet und zwölf Clerikern an diesen Altären ihre Stätte angewiesen'): auch ein Mann aus gutem Haus'), der durch diesen Wetteiser in frommen Werken mit seinem König und Bischof sich selber den Weg zu dem bischössichen Stuhl zu bahnen schien. — Ist es denn nicht wie eine Anwendung des Grundsatzes, nach dem Heinrich die Visthümer und reichsunmittelbaren Abteien regierte, wenn, als Erlvin Abt von Gemblour — nach einer dreiundzwanzigsährigen, den geistlichen und weltlichen Dingengleich verderblichen Waltung — am 26. Mai 1012 mit Tode abgegangen war, Balderich sich entschloß, den Nachfolger lediglich nach der großen Aufgabe, die ihn hier erwartete, und ohne alse Rücksicht auf das Belieben der entarteten Mönche zu wählen? Der neue Abt wird freisich bei seinem Erscheinen in Gemblour mit allgemeiner Aufsässigkeit empfangen\*); aber bald legen sich die Welslen bieses Sturmes, und das Wert der Resorm kann beginnen.

Freilich einen ausgezeichneten Mann hat sich ber Bischof bafür ausgesucht. Es ift Olbert, ber von den Anabenjahren an zu Lobbes seine Bildung gemacht, hier früh unter den Jüngern des berusenen Abts Heriger geglänzt, dann aber mit der Wissenschaft, die Seimath gewähren konnte, nicht begnügt, die Schulen von Paris und Tropes aufgesucht hatte, zu den Füßen Fulberts von Chartres gesessen war. Helmgekehrt hatte ihn Valberich seinem Freunde Burchard von Worms, der eben in seinen Studien für die große kirchenrechtliche Sammlung einen Gehülsen brauchte, zugesandt.). Auch von dem wohlvollbrachten Werke wieder daheim, war er noch imsmer der bescheidene Mönch von Lobbes, als im Sommer 1012 seinem Abt die Weisung zuging, ihm das schwierige Geseit nach Gemblour zu geben.

<sup>1)</sup> Vità Balderici cap. 6.

<sup>2) &</sup>quot;Vir nobilis" beift es von ihm Vita cap. 6; einen von Marelmeig nennen ihn bie Späteren feit Albericus 1021.

<sup>3)</sup> Sigeberti Gesta abbat. Gemblac. cap. 25-28, SS. VIII, 536. (Ueber sein früheres Leben, seine Stubien und Reisen vgl. Wattenbach, Deutsch-lands Geschichtsquellen S. 221. 287). P.)

<sup>4)</sup> Dieser Ausenthalt zu Worms muß in die Jahre zwischen 1008 und 1012 sallen. Böllig im Argen ist der spätere Fortsetzer des Folcnin von Lobbes (d'Achery, Spicilegium, ed. de la Barre II, 744) mit seiner Angabe, danach Baserich als Bischof dem Burchard, der noch Domberr von Littich ist, den Olbert zusendet. Es ist sehr zu bezweiseln, daß Burchard jemals der Litticher Cathebrale angehört hat. (Derselbe lebte vielmehr nach vollendeten Studium bis zu seiner Erhebung zum Bischof in Mainz, s. Vita Burchardi cap. 1, SS. IV, 832: per loca diversa causa studii directus est. Postea vero Willigiso Moguntinensis sedis venerabili archiepiscopo se adjunxit. Bon diesem ward er zum Diacon und später zum "camerae magister ac civitatis primas" bestdert, ebenda cap. 2. P.).

Dier nun mar es ibm vergonnt, mabrent eines fechsunbbreifigjährigen Regiments alle bie Schate bes Wiffens und ber Lebenserfahrung, die ibm bie erfte Salfte feiner Babn eingetragen, ju auter Berwendung zu bringen. Denn nicht allein, bak er, nachbem bas Unfraut ber im Kloster wuchernben Laster mit starter Band ausgeriffen. Regel und Rucht wieber zu Ehren gebracht mar, bie Monche 211 ben Studien anbalt. bak er Bucher — nach bem Make ber Reit in ansehnlicher Rabl: hundert Bande ber geiftlichen, funfzig ber weltlichen Literatur, rühmt Sigebert - aufammenbringt, bak er felber fich an bem Leben eines ober bes anbern Beiligen versucht, mas ibm an Gabe für Mufit und Boefie geworben, auf Gefange jum Lobe jener seiner Belben wenbet; balb bag er baran geht, an bie Stelle ber verfallenen Rirch- und Rlofterbauten neue, ben boberen Aufpruden der Zeit gemäße Werfe zu feten, und ungefahr gebn Jahre nach bem Tage, ba man ihn einst so unfreundlich empfangen, schon alanzende Kirchweih balten laffen tann'; bag er toftbares Altargerath, prachtige Gewander für ben Gottesbienft berbeizuschaffen weiß: — wie in bem Allen sich mit bem geistlichen Sinn schon bas Talent, auch ben äußeren Bedingungen zu gebieten verbindet, so ift er überhaupt ein vollkommener Verwaltungsmann. Mit ben Schen= kungen, zu benen er ben Gifer ber Frommen anregt, wie burch Kauf und Tausch weiß er ben Grundbesit ber Abtei abzurunden: seiner Aufmerkfamkeit entgebt nicht, wie fich ihr Ginkommen burch verbefferte Einrichtung ber Fischteiche erhöben, und bamit ben Brübern, wenn fie die durch apostolisches Borbild geheiligte Arbeit nicht scheuen wollen, ein reichlicherer Unterhalt gewähren laffe. Bei allgemeiner Theuerung kann er nicht nur bie Grundholben ber Kirche vor Hungersnoth ichuken: wie ber Wanberer bier Speife zu finden ficher ift, fo versorgt fich auch ber benachbarte Ebelsit aus biesen Scheuern. Man erstaunt, ben Mann, ber von Kinbesbeinen an binter Alostermauern gelebt, in ben Dingen biefer Welt so bewandert zu finden, und man ift nicht minder verwundert, ibn von bem Gerausch ber Gefchafte zu jenen gegen alle Störung fo empfindlichen Studien einkehren zu feben?). Zuweilen verknüpfen fich biefe Thatigkeiten und ihre Erfolge. So belohnen Reginar III. von hennegau und bessen Gemablin Sedwig, die Tochter Hugo Capets, einen literarifchen Auftrag - wie mir scheint, einen Festgesang für ben Tag ber beil. Balbetrub - mit bem Geschent eines Gutes an bie Abtei: auf ben Wunsch ihres Sobnes, Reginars IV, beffen Gunft ihm nicht

<sup>1) 8.</sup> Idus Augusti 1012 ift seine Ankunst, 8. Kal. Augusti 1022 bie Einweihung, welche von Bischof Durand, dem zweiten Nachsolger Balberichs, vollzogen ward. Gesta abbat. Gemblac. cap. 28. 36.

<sup>2)</sup> Gesta abbat. Gemblac. cap. 37. 40-43.

minber wichtig fein mußte, fcbrieb er ben Bericht von ben Bunbern bes beil. Beronus'). Bir begreifen, bag Balberich, bocherfreut feine Babl fo aut einschlagen zu feben, bem Rlofter eine Schentung über bie andere machte?).

Aber auch bas wird uns erklärlich sein, bag ber Bischof, ba er fich fo in ber Fulle bes Elements fab, burch eine eigene geiftliche Schöpfung alle seine Arbeit zu fronen gedachte. Gine Rieberlage, bie er — wir boren noch bavon — in jener für Hochstift und Krone unvermeiblich geworbenen Febbe mit bem Grafen von Löwen erlitten batte, aab bazu ben Anlak: es galt ben Matel zu tilgen. ben man fich burch bie Ginmischung in jene, boch vornehmlich immer weltlichen Sanbel quaegogen batte, bas Blut, bas auf biefem Schlachtfelbe unter St. Lamberts Banner vergoffen worben, durch ein from-

mes Werf zu fühnen.

Ein merkwürdiger Mann mar an Balberichs Seite, ein Italiener bes Namens Johannes, seines Zeichens ein Maler. Otto III. batte ibn einst über die Alben beschieden, die Bande bes Aachener Doms von feiner Sand schmuden zu laffen, und bierauf - benn Clerifer mar ja alles, mas boberen Dingen lebte — fein fünstlerisch Berbienst mit einem Bisthum in seinem Baterlande belobnen wol-Un ber Stätte feines Blude angefommen, fei ihm - ein charafteristisches Zeugniß für bie bortigen Zustände - von bem weltlichen Haupt bes Bezirks3) bie Zumuthung geworben, beffen Tochter zu beirathen und burch bies Band fich auf bem bischöflichen

<sup>1)</sup> Gesta abbat. Gemblac. cap. 43: Inter quae quia rogante Raginero comite vitam sancti Veroni confessoris composuit, cantum etiam de eo melificavit, antiphonas quoque super matutinales laudes in transitu sanctae Waldedrudis: ipse comes Raginerus et Hathuidis conjunx ejus quidquid praedii habebant in Dion aeclesiae nostrae tradidit. Reginar aber, auf beffen Antrieb Olbert bie Miracula S. Veroni fcreibt, und bem er bies Buch bedicirt (ber Brief Acta SS. Mart. III, 845, bann bei Jacques de Guyse lib. XIV, cap. 44) ift ficher ber Bierte biefes namens; benn beffen Berbienst, die Eranssation des heisigen nach Mons, wird bereits darin erzählt (Acta SS. Mart. III, 850: Raginerus, Kagineri itidem comitis filius, Roberto regi Francorum ex sorore nepos dilectus etc.). Andererseits beruht Sigeberts Runbe von einer Schenfung bes elterlichen Baares und von bem Anlag berfelben gewiß auf einer gleichzeitigen Anfzeichnung: banach verfnche ich meine Conjectur.

Beronus ift beiläufig ein Beiliger von buntler, ja zweifelhafter Erifteng; es gebort zu Olberts gutem Wefen, bag er bas nicht verschweigt, ober biefe Lude nicht durch Erfindungen aussillen mag. A. a. D. S. 846: cujus genealo-giam et vitam quia occasio quaelibet invidendo sustulit, miraculis specialibus ipsum nobis Dominus commendavit.

<sup>2)</sup> Gesta abbat. Gemblac. cap. 31.

<sup>3) &</sup>quot;Dux ejusdem provinciae": Vita Balderici cap. 14. — Kür bie Berpflanzung ber Runft und ihrer Schulen nach Deutschland ift biefer Johannes eine wichtige Figur.

Sit zu befestigen. Solcher Versuchung war er — so erzählte man in Lüttich — burch ben Entschluß ber Rücksehr über die Alpen entsgangen; wahrscheinlich hatte ihn bann noch Otto III. ber Lütticher Cathebrale, in beren Sprengel seine gepriesenen Arbeiten gefallen waren, zugewiesen<sup>1</sup>); so sah man ihn hier mit dem Bischosstitel und boch amtlos zwischen seiner Kunst und asketischem Dienste getheilt, zwei Blüthen eines süblichen himmels, die doch jetzt allein auf Deutschem Boben ihr Gebeiben zu sinden schienen.

Diefer Mann übte in bem für Balberich fo banglichen Doment nach iener unaludlichen Schlacht entichiebenen Ginfluß auf ibn. Der Bifchof batte fich vielleicht bamit begnügt, feine Stiftungen an Rlofter St. Lorenz, bas fo eben von einem wichtigen Mitaliebe ber könialichen Bartei in Lothringen, bem Grafen Hermann, Bruber Herzog, Gottfrieds, bedeutende Gunft erfubr, anzuschließen 2): Robannes aber wedte in ibm ben Ebrgeiz einer Schöpfung, bie von Grund aus und gang fein eigen Wert mare und bann auch fein Gebächtnik verewigen würde. So erstand auf der Magsinsel, die erst burch Notfers Strombauten zu einem Quartier ber Hauptstadt geworden war, bas Rlofter St. Jacobi, bes Brubers bes herrn. Mit foldem Eifer trieb man ben Bau, bag, nachbem man im April 1016 begonnen, Die Arupte icon im September eingeweiht merben fonnte's). Es brangte Balberich, feine Grabftatte bereitet zu miffen: man widmete fie bem Namen bes Apostels Andreas, und ber König bedachte fie mit Reliquien biefes Beiligen. Balberich erlebte noch, bag ber Bau fich bis zur Sobe ber Fenfter erhob. Bon bes Stalieners Antheil baran follte in ben Malereien an ben Chorschranken bas Andenken verbleiben'). Für die Führung bes Klofters war vielleicht schon burch ben Bischof selbst Olbert erwählt, bem

<sup>1)</sup> So ift bas "Ne ergo vir tantus ob varias occupationes intra curiam suam aliquam sustineret penuriam, eundem episcopo nostro commendavit, et ut humane tractaret, foveret, monuit et oravit" ber Vita zu versteben.

<sup>2)</sup> Daß dies Gerlicht auch unabhängig von den Fabeln, die sich hernach an Hermanns Eiser silr St. Lorenz anseizten (Ruperti Chronicon S. Laurentii Leodiensis cap. 12, SS. VIII, 266, mit den Noten von Wattenbach) da war, ersieht man aus der Vita Bald. cap. 20. Die Art, wie es der Biograph in den Hintergrund drängen will, bedeutet silr uns, nachdem wir seine Weise dei dem Bericht über Balderichs Hosbenst kennen gelernt haben, nicht sonderlich viel. (Er weist es doch auch nicht ganz ab, sondern behauptet nur, keine bestimmte Kunde darüber erhalten zu haben: nos ergo hane opinionem, quia incerti sumus, omittamus et ad presens negotium revertamur. P.).

<sup>3)</sup> Vita Bald, cap. 19. Daraus Chronicon Lamberti parvi 1016, bei Martene et Durand, Collectio amplissima V, 5.

<sup>4)</sup> Vita Bald. cap. 13: cancellum enim nostrum honeste depinxit. Cujus pars quedam adhuc perseverat, sed jam senescit et caligat; pars altera, nova superveniente, est deleta.

bann ber Nachfolger Wolbodo bie Burbe bes Abts übertrug'), ohne bak er beshalb von bem Regiment über Gemblour fcbieb.

Das leuchtenbste Denkmal aber von Balberichs Fürsorge für seine Stiftung und von dem Sinn, in dem er sein Familieninteresse bestiedigte und es doch zugleich seinem geistlichen Beruse unterthan machte, bleibt die aussührliche Urkunde<sup>2</sup>), mittels der er die Besitz und Rechtsverhältnisse von St. Jacob regelte. Er hat es keinen Hehl, daß er die Boigtei über ein Aloster, das er zu seinem eigenen und der Seinen Seelenheil gestiftet habe, auch am Liebsten in den Händen seinen Haufes sieht: aber indem er nun diese Stelle seinem Bruder zu erblichem Rechte überträgt, demerkt er, daß er dazu die Justimmung der sich eben sammelnden Erstlingsbrüder einzgeholt habe; und mit der offenen Erklärung, dem Mißbrauch wehren zu wollen, den auch einmal einer aus seinem Blute von der ihm anvertrauten Gewalt machen könne, leitet er die sehr genauen Bestimmungen über die Gerechtsame des Boigtes ein. Man glaubt auch hier dem Abbild von des Königs Verfügungen sür die Bamsberg angeschlossenen Riöster zu begegnen.

Wie gang anders aber gingen nun die Dinge in Folge bes anderen Todesfalls, der in demfelben Jahr, und wohl schon einige Bochen vor Notkers Heimgang, in dem beutschen Spiscopat vorgekommen war.

In ber zweiten Hälfte bes März ober ber ersten bes April war Liubolf, Erzbischof von Trier, gestorben3) — ein Mann, bem

<sup>1)</sup> Denn dies ift nach der besten Quelle, die wir für Olberts Leben haben, nach Sigeberts Gesta abbat. Gemblac. cap. 35, SS. VIII, 538, wie nach der Grabschrift Olberts zu St. Jacob, die ihm 28 Jahre des dortigen Regimentes giebt (1020—1048), ganz sicher, und bedarf deshald des Zeugnisses Keiners, des wenig glaubwilrdigen Lobredners von Woldodo, nicht. Die Angabe derer, die ihn schon von Balberich berusen lassen, wie der Fortsetz des Folcuin, Gilles d'Orzus und Andert im Chron. S. Laur. Leod., SS. VIII, 267, sann man nur auf die im Text versuchte Weise daneben gesten lassen. (Selbst diese, wenn auch geringe Connivenz gegen die Späteren scheint mir abzuweisen sowohl nach den klaren Worten bei Sigebert a. a. D.: cujus loei providentia quia nulli adhuc assignata erat, ad manum solius episcopi spectadat. Unde successor Balderici Walpodo pie sollicitus, habito consilio cum suis familiaribus, deliberavit locum illum prudentissimi abbatis Olderti committere manidus, als vornemsich nach dem Schweigen der Vita, die, in diesem Kloster versäßt, gewiß nicht verabsäumt haben wiltde, ihrem Helden auch die Berusung des berühmten Olbert zuzuschreiben, wenn das irgend mit der Wahrheit verträglich gewesen wäre. P.).

<sup>2)</sup> Urfunbe vom Jahre 1016, bei Martene et Durand, Collectio amplissima I, 377 ff.

<sup>3)</sup> Necrolog. Fuldense 1008, bei Schannat, Hist. Fuld. ©. 477: 14. Kal. April. Liutolfus archiep. Thietm. VI, 25: post pascha; Offern aber fiel in biesem Sahre auf ben 28. März. Mun sinbet sich Chronicon Halberstadense, ed. Schatz ©. 23, bie mertwirbige Notig: (ep. Arnulfi) anno

sehr verschiedene Stimmen das Lob der Wahrhaftigkeit und Redlick-keit, des burch weltliche Röcksichten nicht beirrten Gradsuns zuerkennen.). Sachse von Geburt, der Hildesheimer Cathedrale als Domherr angehörig.), hatte er doch seine Thätigkeit auf dem erzbischössichen Stuhl an das örtliche Bedürsniß anzupassen gewußt:
noch über ein Jahrhundert später rühmte man von ihm, daß er —
im augenscheinlichen Anschluß an die Bauten, die sein dritter Borgänger, Erzbischof Heinrich dort gemacht — die Freiung der Cathedrale, der bischösslichen Residenz und der Domherrn-Curie mit
einer Mauer umzogen, und so diesen Sit der Herrschaft auch räumlich abgegrenzt habe.). Seine Gelehrsamkeit hebt Hermann von Rei-

<sup>13.</sup> Ludolfus Treverensis archiepiscopus, vir meritis preclarus, justus et pius, 7. Idus April. in villa Erpostede vocata (ein ausgegangenes Dorf bei Stecklenberg am Harz), ex qua ipse oriundus kuit, vitam presentem finivit. Corpus vero ipsius in ecclesia S. Stephani in Halberstat ante altare sanctae crucis honorifice sepelitur. Brower, in diesem Punkte sonst sehr genan, kann wenigstens keinen Trierschen Begräbnisort angeben; das Halberstate Datum wird pubem durch die Quedinburger Annalen bestätigt, wenn man mit Leibnitz Druck das "6. Idus Aprilis" dort auf Lindolf bezieht, da es doch auf die "feria secunda paschalis hebdomadae" ohne Widerstimn nicht passen kann. Auch Annales Magdeburgenses 1008, SS. XVI, 164, haben ihr "7. Idus Aprilis" so verbunden. (Hontheim, Prodr. II, 973: 7. Idus April. Ludolfus archiep. Trevir. Zu demschen Tage Necrol. Luned., Bedetind Noten III, 27; Mersedurg., Höfer I, 112; so daß über diesen Tag kein Zweisel sein kann. P.).

Grz, Regesten ber Erzbische zu Trier S. 7. giebt nach Anseitung bes Necrolog. S. Maximini ben 9. April als Todestag. Ganz isolirt steht die zuerst Gallia Christiana XIII, 405 mitgetheiste Notiz aus einem Necrolog. S. Maximini, daß Liudolf den 6. December gestorben sei.

<sup>1)</sup> So wenn von Gerbert selbst, der wesentlich durch ihn zur Unterwersung unter die Autorität des Römischen Studies gebracht war, in dem Bericht über das Concil zu Mouzon (SS. III, 690) seine "modestia et proditas" gepriesen wird, wenn ein schichter Mönch ihn mit dem schwer wiegenden Lobe antritt: quia sides et veritas te composuerunt, caeteraeque virtutum catervae tam sirma tutela muniunt, ut livore careas et ad omni vetustate immunis existas (Prologus Vitae S. Pirminii, bei Mabillon, Acta SS. III, 2, 128). Dazu Constantini Vita Adalberonis II. cap. 27, SS. IV, 668: Consecravit etiam Adalbero Liudulsum Trevirensidus archiepiscopum, vitae magna simplicitate et morum maturitate insignem, quidus viventidus et proprias aecclesias gubernantidus, pacis tempora, vere satemur, extiterunt, quidus decedentidus, etiam dies in noctium nigerrimam faciem transmutatae, nihil praeter mortem et mortis discrimina, non dicam viventidus, sed morientidus et vere mortuis praetendunt.

<sup>2) &</sup>quot;Natione Saxo" sagt die zweite Rebaction der Gesta Treverorum zu cap. 30, SS. VIII, 171, hier zu gutem Zengniß für sich selber. Denn die Halberstädter Rotiz und sein Borkommen in dem um die Mitte des 12. Jahr-hunderts entstandenen Berzeichniß von ehemaligen Mitgliedern des hildesheimer Capitels (SS. VII, 847) geben dem volle Gewähr. Nach späterer Trierscher Tradition wäre er Propst zu Goslar gewesen.

<sup>3)</sup> Zweite Redaction ber Gesta Trever. ju cap. 30, SS. VIII, 171. Ueber bie Bauten heinrichs erste Redaction cap. 29, ebenb. S. 168.

chenau hervor'); ber Abt von Hornbach in ben Bogesen — ber boch also nur im weiteren Sinne seiner Diöcese angehört — unterwirft bie Bita bes heil. Pirminius, bie er ausgearbeitet'), vollsommen Lindolfs Urtheil: er könne streichen und hinzusetzen, wie ihm beliebe: erst wenn sein Werk diese Probe bestanden, sei es für die Veröffentslichung reif. In den Trierischen Klöstern selbst war man in diesen Tagen nicht ohne literarische Thätigkeit'); zu dem Sagengewebe, was sich dann selt dem Beginn des zwölsten Jahrhunderts dort für Geschichte ausgegeben, spann sich eben damals einer oder der andere Kaden an.

Rur in Einem hat Liubolf üblen Leumund verdient, und damit auch die nächsten Geschicke seiner Kirche vorbereitet — es war feine Schwäche gegen Abalbero von Lütelburg, den Bruder ber Ro-

nigin Runigunde.

Dieser war in frühen Jahren — gewiß lange ehe er bas canonische Alter erreicht hatte — Propst bes alten und angesehenen Stifts St. Paulinus bei Trier geworden<sup>4</sup>). Auf die Stellung seisnes Hause im Mosels und Saargau gestützt, selbst im Besitz so wichtiger Punkte wie Saarburg oberhalb und Bernkastel an der Mosel unterhalb<sup>5</sup>), schien er das Erzstift in Schach halten zu könsnen. Ein Borgang, wie er diesem von so viel geistlichen Competenzen bewegten Raum so recht entspricht, hatte hier sein Wesen schon enthüllt. Das hart an der Mosel gelegene Konnenkloster von St. Shmphorian, dessen Stiftung man bort auf den heil. Modoald zurücksschre, hatte bei der Kormannischen Invasion seine Bewohnerinnen verloren<sup>6</sup>), und war nun mit dem Rest seiner Güter und Gerechtssame der St. Martinsabtei angeschlossen; sein bester Schatz aber, der Leichnam des heil. Modoalbus — bei jener Berödung undewacht zurückzehlieben, schon einmal von Fremden, die wie anzubeten gekomsmen waren und mit frommem Raube geendet hatten, weggeführt und

<sup>1)</sup> Herim. Aug. 1008, SS. V, 119: Liutolfo viro docto.

<sup>2)</sup> Bei Mabillon, Acta SS. III, 2, 128 ff. Die Meinung Browers, baß Othsob, ber so viel späters Mond von Fulba, ber hier Rebenbe sei, ift bort wiberlegt. Ueber ben wirklichen Berfasser bie Bemerkung bei Rettberg II, 52.

<sup>3)</sup> Bon bes Trithemius berusenen Monchen von St. Mathias gehört boch ber einzige wirklich greisbare, Theoberich, ber Bersasser ber Translatio S. Colsi, in biese Zeit. S. Brower, Annales Trevironses I 498; SS. VIII, 114. Anch Eberwein von St. Martin ist ein Zeitgenoß.

<sup>4) (</sup>Zugleich verwaltete er das Amt eines Kapelland bei dem Erzbischof. Thietm. VI, 25: Mortuo Liudulfo, capellanus ejusdem Athelbero, frater reginae et immaturus juvenis etc. P.).

<sup>5)</sup> Bgl. in bem Excurs liber bie Bermanbten ber Raiserin Kunigunde Band I, 532.

<sup>6)</sup> Die anziehende Sage, wie alle Alosterfrauen friedlich auf ihrem Bett gestorben, in ber Vita Modoaldi III, 1, SS. VIII, 224.

nur, wie man erzählte, auf wunderbare Weise wieder herbeigebracht — war dann eben als zu der sichersten Wohnung, die man ihm geben konnte, nach St. Paulin gebracht worden<sup>1</sup>). Hierauf wahrscheinlich begrindete Abalbero die Ausprüche seines Stifts an die Kirche und ihre Habe: genug es gelang ihm, sie St. Martin zu entreißen. Daß es halb mit List, halb mit Gewalt, in Folge eines verwerslichen, mit dem Erzbischofe geschmiedeten Planes geschehen sei, sagt schon die älteste Redaction der Trierschen Gesta.

Was eine andere vielleicht auch schon im zwölften Jahrhundert aufgezeichnete Ueberlieserung<sup>2</sup>) über den Hergang dieses Kirchenraubs meldet, ist zu charakteristisch für die Zeit und die handelnden Personen, als daß wir es übergehen dürften. In den Pflichten, die die Monche von St. Martin an St. Symphorians verlassener Kirche

Eine confuse Notiz bei Schmidt, Kirche bes heil. Paulinus bei Trier (1853) S. 458, möchte barauf führen, daß die Vita Magnerioi im Cober 1413 der Stadtbibliothet zu Trier einiges über diese Borgänge enthielte — eine Haubschrift, die in den von Böhmer (Archiv für ältere beutsche Geschichtstunde VII, 138) und Bait (Archiv VIII, 596) für Zwecke der Monumente gemachten Auszilgen aus dem Catalog jener Bibliothet nicht vortommt und in neuerer Zeit sonft nirgends benutt scheint.

<sup>1)</sup> Die Erzählung (Vita Modoaldi III, 2, Acta SS. Maji III, 60, im Anszuge SS. VIII, 224) zeigt burch ihren Eingang: "Cum igitur ejusdem tempestatis (bes Normanneneinbruchs) adhuc residerent vestigia, longaque solitudo pleraque sanctorum cohiberet loca", baß man sich bie Ankunft jener "viri genere Franci, suae gentis haud ignobiles, animo et corpore quam maxime valentes" zu ihrem bevoten und zugleich verbrecherischen Borhaben vor ber Mitte bes 10. Jahrhunberts benten nuß: in Tage, da man aller Orten solchen Besth wieder höher zu schäen und also auch besser zu bewachen verstaub, past das Ereigniß ohnehin nicht. — Hat dann, wie der Biograph des heil. Modoald will, mit dem Erwerb dieses Schatzes ein neuer Tag sitr St. Paulin begonnen, und gelangt eben in den Zeiten dieses neuen Glauzes Adalbero zur Propstei: so ist es wohl ersaubt, sein Thun an diese Beziehungen anzuknühzen, auch wenn die ihm mit Recht seinblichen Quellenberichte nichts davon enthalten.

<sup>2)</sup> Sie war auf beuselben Blattern, welche bie Copie ber bekannten Vita Magnerici (gebruckt Acta SS. Juli; VI, 183 ff., ein Ercerpt bes Schluffes SS. VIII, 208), nach einem Micr. von St. Martin und bie Bulle Benebicts VII. au Bunften biefes Rlofters (Jaffe 2895) enthielten, ben Bollantiften jugetommen, und ift von ihnen a. a. D. S. 177, Commentat. praeviae cap. 53, mitgetheilt. Bermanbt, aber boch wieber abweichend ift ber Bericht ilber bas Ereignif bei Brower I, 497. hier ift bas Zusammentreffen bes Erzbischofs mit Abalbero icon in ein gleichzeitiges Rommen verwaubelt; bie Monche eilen Morgens zu Liubolf. Bir ergablen naturlich gang nach bem Mfcr. ber Bollanbiften. Bas fouft aus bemselben mitgetheilt wird, Commentat. praeviae cap. 41. 42, über bie Beriblitterung bes Guterbesites von St. Martin unter Erzbischof Beinrich (956-964) stimmt mit ber Notig ber zweiten Rebaction ber Gesta Trever., SS. VIII, 169: 80 mansos de S. Martino tulit, und in ber Sauptsache auch mit bem Bericht ber Vita Magnerici (SS. VIII, 208) überein. Daß bann folder Merger über bie bamale geschehene Ginführung von Canonifern in bas Rlofter berrichte. baf ber beil. Martin im Monchegewande mit bem Rufe erscheinen muß: exite ignavi. Martinus monachus fuit, non canonicus, beutet auf bie erfte Balfte bes 12. Jahrhunderts, wo ber Streit ber beiben Grofgiinfte fo lebendig mar.

batten, geborte natürlich, daß sie sich an ber Sahresfeier bes Beiligen bort einfanden, in ben fonft oben Mauern ibm zu Ebren ben Chorgefang erschallen lieken. 218 fie einmal fo mit Bigilien bem Anbruch bes Beiligentages bort entgegenharren, entsteht plötslich branken gewaltiger garm: Die auf ber Mofel fewimmenben Mühlen find losgegangen und treiben burcheinanber: bas verworrene Gefchrei bes Rolfs klinat ben Monchen wie Feuerruf. Sie sturzen hinaus. In biefem Augenblick, ba bie Rirche leer ift, erscheinen Erzbischof und Bropft - auch wieder wie in zufälligem Zusammentreffen: ber Erftere will bier in nächtlicher Stille bem Beiligen sein Bebet bringen: ber Andere bat ben wichtigsten Zeugen zur Stelle, wie fträflich bie Monde von St. Martin ben einzigen Dieuft vernachläffigen, ber für so reichen Entgelt von ihnen hier geforbert wirb. bittet ben Lindolf, sein Gebet abzukurzen: er befiehlt bann ohne Weiteres Gerathe und Gemander, Kreng und Evangelienbuch, alles, mas jum Dienft ober Schmuck fich in ber Rirche befindet, wegzunehmen und nach St. Baulin zu bringen. Um Morgen erscheint ber Erabischof, wie bieses Vorgangs unkundig, inmitten ber wieder zur Wesse gesammelten Monche: sie bringen auf ihn ein, forbern strenge Untersuchung, Ercommunication bes Frevlers; er fest ihren Rlagen bie seinen entgegen und weiß sie mit Bormanben binzuhalten. bis Abalbero Zeit gehabt, bie Rirche mit all ihrer Sabe fich anzueignen. Wir wollen schon glauben, daß ben Erzbischof bernach bittere Reue erariffen bat, bak man auf bem Rrankenbette pon ihm bas Gelübbe vernommen, so wie er erstebe, die Unbill gut machen zu wollen: aber er erstand eben nicht wieber, und wir begreifen, bag fein Tob nun für Abalbero bas Zeichen fein burfte, bie Methobe, bie bei bem veröbeten Monnenklofter Erfolg gehabt, auf eine ber erften geiftlichen Burben bes Reichs anzumenben.

Daß eine Wahl zu seinen Gunften zu Stande kam, und er also mit einiger Form Rechtens sich als den berusenen Erzbischof bezeichenen kounte, hatte wohl vorzüglich in dem Bestreben, dem so miß- liebigen Ernennungsversahren des Königs zuvorzukommen'), seinen

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 25: Aethelbero plus timore regis, quam amore religionis eligitur. Dasselse meinen wohl Annales Colonienses 1008, SS. I, 99: Liudolphus Trevirensis archiepiscopus obiit, cui successit Megingoz, cuncto clero et Moselensi populo renuente et resistente Heinrico regi. (Daß die Gesta Treveror. nichts don einer Bahl des Abalbero melben, fondern ihn einfach als Eindringling (SS. VIII, 171: episcopatum invasit, ebenda 172: Adelberone supradicto invasore) bezeichnen, wird dem directen Zengniß Thietmars gegenüber kaum in Betracht kommen können. Mehnlich freilich auch Annal. Quedlindurg. 1013: Eodem anno Atalbero clericus, reginae frater, regi adversarius adominationes multas concitavit, contra omne jus et fas Treverim cum suis sidi mancipavit. Ganz ordnungsmäßig ging cs dabei auf keinen Kall zu; Abalbero selbst hat später sein Unrecht offen bekannt. Bgl. seine Schenkungsurkunde vom 12. November 1036, bei Beyer I, 360: pro peccatis meis maximis, quidus Deum ulcionum, personas

Grund. Bielleicht konnte auch Abalbero eine Art von Bersprechen

geltenb machen, bas ihm ber König früher gegeben').

Davon aber war jetzt nicht die Rede. Wahrscheinlich bei feiner Anwesenheit zu Mainz balb nach der Mitte des Mai<sup>2</sup>) vergab Heinrich das Erzbisthum an Megingaud, der Dompropft oder Kammersmeister, vielleicht beides zugleich in dem Mainzer Erzstift war<sup>3</sup>),— ein, wie wir wissen, dieser Regierung geläusiger Vorgang, der aber dies Mal eine ganz andere Bedeutung bekam.

Der von der Krone verschmähte Candidat war der Schwager bes Königs: dieser blieb taub gegen die Fürsprache, welche Kunigunde und die sonst einflußreichen Berwandten versuchten. Aber auch der Gegner sügte sich nicht wie ein Walthard oder ein Otto der königslichen Entscheidung, sondern war sogleich entschlossen, sich mit den Wassen zu behaupten. Die Mannen des Hochstifts wurden von ihm zum Huldigungseide genöthigt, die Pfalz zu Trier, noch durch Mauern und vorspringende Thürme vertheidigt und von schüßenden Gräben umgeden. Im Besitz dieses wichtigen Punktes an der Ostseite der Stadt, bemächtigte er sich mit der Moselbrücke des westlichen Zugangs: alsbald mit sessen wersen versehen, sicherte sie ihm die Berbindung mit den Gebieten, in denen die Macht seines Hauses wurzelte, und mit dem Lothringischen Bereich, der bald einer der Schauplätze dieses Krieges werden mußte.

ecclesiasticas, monasteria nimis graviter offendi, curtes ipsorum destruendo et depredando bona ipsorum etc. Der Berbacht, welchen ein früherer Heransgeber, Höfer II, 159, aus formellen Grünben gegen ihre Echtheit gestenb gemacht, trifft wohl ben Inhalt kaum; vgl. Gesta Trever. cap. 30: Igitur Adelbero, tandem sera poenitentia tactus etc. P.).

Herim. Aug. 1008, SS. V, 119: Adalbero clericus quibusdam faventibus ad archipraesulatum quasi ex regio promisso sibi debitum adnisus.

<sup>2)</sup> In der Angabe Thietmars, ber dem nenen Erzbischofe 8 Jahre und 7 Monate des Regiments gibt (VII, 19), beruht die erstere Zahl offenbar auf einem Schreibs oder Rechnungssehler. Lassen wir die letztere gelten, und ziehen dann das Gauze von dem Todestage Megingauds (24. December 1015) ab: so ergiebt sich das im Texte angeführte Resultat. Ueber ben damasigen Aufenthalt des Königs in Mainz s. unten.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 25: Meingaudo Willigisi archipresulis camerario; Gesta Trever. cap. 30: praeposito ecclesiae Mogontinae; Annal. Hildesheim. 1008: M. primiserinius regis. Db das mit Geschäften in der Erzkauzlei zusammenhängen dars? Thietmar neunt ihn "nodilis secundum carnem vir"; er nuß einem in der Rähe angesessen Geschstechte angehört haben: er schenkt zu seinem und seiner Estern Seelenheil Ackers und Weinland von nicht ganz unbesträchtlichem Umfang in drei Odrfern des Gaus Mainseld. Die Urkunde, bei Beper, Mittelrheinisches Urkundenbuch I, 339, ist wegen des Details der stipuslirten Abgisten nicht ohne Interesse.

<sup>4)</sup> Bgl. Brower I, 499 und Schedmann bei Hontheim, Historia Trevirensis I, 23.

Beinrichs Ergbischof mar eingetroffen und batte nicht gefäumt, ju bem einzigen Mittel ber Begenwehr. Austhun von Kirchenaut an einige in ber Rabe angesessene Rittersleute 1). Bassallen bes Sochftifts, zu schreiten. Allein die Waffen, die man um einen bem geistlichen Stanbesintereffe fo gehäffigen Breis erhielt, reichten boch nicht aus: ber Ronig felbft mußte berbeitommen und bon ber Stabt aus eine methodische Belagerung ber Bfalgburg beginnen. Mit biefem Unternehmen wird freilich die Stadt, die fich von der Normannischen Berbeerung wieder aufgenommen batte, zu einem Trümmerbaufen2): boch ben beabsichtigten Erfolg erreicht Beinrich nur unvollkommen. Und wenn wir bem Trierichen Berichterstatter, bem Ginzigen, ber Einzelheiten mittbeilt, glauben - zeigt fich in bem Berlauf ber Belagerung mebr von ber mit Glud gefronten Entschloffenbeit bes Da man einmal einen Bug Groß - und Kleinvieh zur Berpflegung bes königlichen Heeres von ber Martinshöhe baber treiben ficht, magt bas fleine Bauflein ber Gingeschlossenen einen Ausfall, die wichtige Beute an sich zu bringen. Dies gelingt; ben Roniglichen bagegen bekommt ibr Berfuch, auf bes Reinbes Kerfe felber in bie Burg einzudringen, übel: binter ihnen folltefen fich bie Thore. und alle die brinnen find bleiben auf bem Blate, ober fallen, jum Theil fcwer verwundet, in Abalberos Sand. — Der König scheut fich freilich nicht, bie Saufer in ber Stadt bem Abbruch preis au geben, um die Trummer zum Bau jener Belagerungsthurme zu verwenden, Die bas fvätere Mittelalter mit bem Namen ber "Gbenboben" au bezeichnen pflegt3); aber bie Belagerten steden biefe Werke in Brand, und so war man wieber am Anfang ber Arbeit.

Nun bestätigen und ergänzen die Berichte Thietmars und der Duedlindurger Annalen einander dahin, daß sich die Belagerten doch zuletzt in einem Zustand gesehen, wo ihnen nur zwischen Tod und Ergebung die Wahl blieb. Der Erstere weiß, daß es Herzog Heinrich von Baiern gewesen, der dem König diese Lage der Dinge klüglich zu verheimlichen gewußt, und so der Besatung den freien Abzug erswirft habe; die Anderen nennen die Unterwersung, die diese gelobt, eine heuchlerische, der, sobald man des Kückzugs der Königlichen ges

<sup>1)</sup> Gesta Trever. cap. 30: 80 mansos de rebus S. Martini Ravengero de Madelberch et Udelberto de Stalle in beneficium dedit. Biclicicht war bas spätere Geschen! (oben S. 203 R. 3) eine Entschäbigung für bie Kirche.

<sup>2)</sup> Den Einbruck, ben bie Berheerung von Stadt und Gebiet machte, empfängt man aus Thiotm. VI, 25. (Eine ergreisende Schilberung ber Rriegsgräuel, die jetzt und später das unglückliche Oberlothringen betrafen, findet fich bei Constantin, Vita Adalberonis II cap. 27, eine Stelle, auf die wir zurücksommen. P.).

<sup>3)</sup> Gesta Trever. cap. 30: Imperator ex materia domorum urbanarum machinas circa palatium usque ad arces praecepit erigi, quo facilius posset palatinos ex ipsa machinarum aequa palatio altitudine angustare.

wik geworben. neuer Abfall gefolgt fei. Beibe Auffaffungen bes Bergangs werben burch bie Ereigniffe ber folgenben Jahre nur allzu aut bestätigt. Aber ber Erfolg muß burch biefen Bermittler bem König so aus ber Hand gewunden worden sein, daß zu Trier gar kein Andenken an den Moment zurückgeblieben ist, wo die Burg wirklich seiner Berfügung anbeimgefallen mar: bas bortige Geschichtsbuch läft ibn unverrichteter Sache abzieben, und sich mit bem einen Gewinn bes gangen Felbaugs, ber Wegnahme und Sprengung ber Brude, begnügen. Dies aber mar benn wirflich eine bebeutenbe That: fie hatte ben Sinn und Erfolg, ben in feinem Site unantaftbaren Keind zu ifoliren, ibm die Berbindung mit ben Lothringiiden Geanern bes Ronias abzuschneiben.

Im Besitz ber Stadt und also auch ber Cathebrale hatte Beinrich seinen Erzbischof weiben') und Abalbero feierlich excommuniciren laffen, auch bas Pallium war Megingaub schon im October von Rom aus zu Theil geworden2); allein nach bem Berlauf bes Felbzuges von 1008 war es ibm boch unmöglich. in Trier felbst Refibens zu nehmen; er mahlte Coblenz als ben Sit, von bem aus er - obwohl innerhalb ber Diocefe, boch in halbem Eril3), wohl als Gaft auf bes Ronias Sof') - bis an fein Lebensenbe bas Erzbisthum regiert bat5).

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 25: Rex illo cum exercitu properat, archiantistitem 1) Thietm. VI, 25: Kex illo cum exercitu properat, archiantistitem inthronizatum ibidem consecrari, Aethelberonemque excommunicari precipiens. Hierauf bezieht sich auch wohl die Angabe des sogenannten Codex vetus, der St. Galler Redaction des Herim. Aug. 1008: a rege convicti Megingando episcopatum reliquerunt. SS. V, 119 ist die Notiz unter die Barianten des Genus 4. nicht aufgenommen (ebenso wenig, wie in der Ussermannschen Ausgade); sie sindet sich dagegen in beiden Familien der Annal. Mellicenses, vgl. SS. IX, 497, und Chron. Austr. ed. Freher-Struve I, 437.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Beper I, 338. Sie ift noch von Johann XVIII erlaffen "mense Octobris, indict. 7."; gebort also sicher zu 1008, wo sie auch bei Jassé eingeordnet ist (N. 3026). Beper wie der frühere Herausgeber Göfer setzen ste unrichtig in ben October 1009.

<sup>3)</sup> Doch ift es unflatthaft, mit Brower I, 502 aus ber gang willfürlichen Beranberung, welche bie Annales Magdeburgenses 1013, SS. XVI, 164 (benn bas ift Browers Chron. vetus, MS. Francosaxonicum) mit Thietm. VI, 53

versuchen verus Chron. vetus, MS. Francosaxonicum) mit Thietm. VI, 53 sich erlaubt haben (statt: "Walkerus Treverensis ecclesiae servus et capellae regiae custos providus" geben sie: "W. Treverensis ecclesiae episcopus"), auf einen zu Trier resibirenden Bicarius zu schließen.

4) Denn das ist Cobsenz die auf die Schenkung vom December 1018, Böhm. 1182 (jetzt auch Beyer I, 344) gewesen; das "Meingaudus odiit in urde sua Cophelenci dicta" bei Thietm. VII, 19 kann nur bedeuten: "in seinem Cobsenz; da, wo man ihn immer sehen missen". Bgl. Hontheim, Hist. Trev. I, 354 N. a.

<sup>5) (</sup>Soviel ihm nemlich überhaupt bavon zu regieren blieb. Egl. Gesta Trever. cap. 30: Meingaudus usque ad finem vitae suae in castello Confluentia episcopatum administravit, Adelberone supradicto invasore maximam episcopii familiam retinente. Tandem circa finem Megingaudi gravi infirmitate depressus, omnia Megingaudo reddidit, sed palatium sibi retinuit. P.).

Es ift bedauerlich. daß unsere dronologischen Anhaltspunfte für bas Sabr 1008 fo ungureichend und unficher find. Unameifelhaft ift nur, ban ber Ronia bas Beibnachtsfest zu Bolbe augebracht bat: Thietmar bat ibn bier gefeben, und biefe Begegnung ift zu enge mit bes Gefchichtschreibers eigenem Lebensgange verfnüpft, als bak man einen Irrthum poraussetzen könnte'). Nun gerath aber seine Anaabe gerade mit bem Jahrbnche, bas es fich jum Geschäft macht, bes Konias Aufenthalte an ben boben Festtagen zu verzeichnen, und bas fonft fich hierin meift zuverläffig erweift2) - ben Silbesheimer Annalen — in Conflict: nach biefen ware ber König an biefem Christfest zu Bfalz Salz im franklichen Saalaan gewesen3). felben Annalen laffen ihn Weihnachten 1007 zu Bolbe feiern. Sollte nun ber Befuch auf jener, wie wir wiffen, bem Bisthum Burgburg augeborigen Burg fich nicht fehr bequem an ben Bamberger Aufentbalt im November 1007 anschlieken und fich bann leicht burch bie von ba an bis zum Mai 1008 gewiß unabläffig betriebenen Berbanblungen mit Bischof Heinrich erklären? Ware es banach zu gemaat, bei bem Silbesbeimer Annalisten eine Vertaufdung ber beiben Notizen über Welhnachten 1007 und 1008 anzunehmen.

Dem stände wohl kaum im Wege, daß eine mit 1007 und entsprechender Indiction gezeichnete, des Datums ermangelnde, dem Regierungsjahr zusolge aber nach dem 6. Juni fallende Urkunde als zu Bölde ausgestellt vorliegt), während wir doch von keinem andern Aufenthalte Heinrichs daselbst seit dieser Zeit wissen. Die Urkunde will mit Androhung von Strafen gegen die Uebertreter das Bisthum Cremona vor dem in Italien im Schwange gehenden Mißbrauch, die Kirchen während der Bacanz zu berauben, sichern: die Wendung, deren sie sich dabei bedient, ließe eher darauf schließen, daß bei ihrer Abkassung der Fall der Erledigung des bischöflichen Stuhles von

<sup>1)</sup> So enticheibet fich auch Giefebrecht, Kaiserzeit II, 591, während Lappenberg (zu Thiotm. VI, 27, SS. III, 816 R. 45) biefen aus ben hilbesheimer Annalen corrigiren möchte.

<sup>2) (</sup>Das kann man boch nur sehr bebingt zugestehen. Bielmehr rügt schon W. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 592, mit Recht die Ungenauigkeit ihrer Angaben auch für Weihnachten 1011, und nähere Bergleichung wird solche noch in weiteren Fällen zeigen. Filr die Zeit Conrads II. bemerkt Aehnliches L. Giesebrecht, Wendische Gesch. II, 69 R. 2. P.).

<sup>3)</sup> Nach bem Borgange von Hansiz benkt Zirngibl, Abhandlungen ber bairischen Academie 1807. S. 392, hier an Salzburg und verlegt die Einweihung bes neuen Baues von St. Erindrub (f. unten) auf diese Weihnachten, was aber nichts für sich hat.

<sup>4)</sup> Muratori, Antiquitates ital. I, 991, Böhm. 1029.

Cremona und bie Berufung bes Landulf noch ziemlich neu mar'), und bag fie beshalb um ein paar Jahre juridzuruden mare').

Die Hilbesheimer Annalen wissen bann ben König Ostern 1008 zu Merseburg, was wir weber bestätigen noch bestreiten können. Schon bebenklicher, wenn sie ihn bas Pfingstseft, bessen erster Tag in diesem Jahr auf ben 16. Mai siel, zu Söln feiern lassen, da wir ihn, nachdem er sicher ben Act ber Bersöhnung mit Würzburg eben bort am 7. Mai unterzeichnet und am 11. in Tribur verweilt hatte, am 18. Mai zu Mainz sinden. Darauf zeigt ihn uns eine Urkunde vom 24. Mai zu Ingelheim, eine vom 1. Juli zu Söln<sup>2</sup>), ihrer sünf vom 6. dieses Monats zu Franksurt, eine vom 15. Juli zu Forchheim<sup>4</sup>) und eine vom 3. September wieder zu Ingelheim<sup>5</sup>). Nun erst solgen Urkunden mit dem Datum Trier; eine erste vom

<sup>1)</sup> Comperientes ..., sanctamque Cremonensem ecclesiam hoc quoque no viter passam defuncto pastore.

<sup>2) (</sup>Landuss begegnet als Bischos von Cremona zuerst im October 1004. Allerdings ist sein Name in der damals gegebenen Bestätigung sitt die Privilegien des Bischums, Muratori, Antiquitates VI, 53, Böhm. 963, nicht erwähnt: da heißt es nur: Notum sit, nos ... queque precepta, que ab antecessoribus nostris ... ecclesiae Cremonensi largitate concessa et confirmata sunt, ... presate ecclesie donasse, confirmasse et roborasse. Bohl aber erscheint er in der anderen, ohne Zweisel an demselben Tage ausgesstellen, bei Ughelli IV, 594, siber deren verworrene Daten zu 1009 eingehender gehandelt werden soll. P.).

<sup>3)</sup> Böhm. 1030—1038; filr bie letterwähnten vgl. S. 190 N. 4. (Anf biesen ersten Ausenthalt bes Königs zu Ingelheim weist auch die Urtunde hin, durch welche Heinrich die Privilegien des Klosters St. Sistus in Piacenza bestätigte, Muratori, Antiquitates V, 950. Sie ist ohne Tag; von den sonstigen Daten "anno dom. inc. 1008., indiet. 5., anno Heinrici regnantis 6.", augenscheinlich die fünste Indiet Indie fechste zu verändern. P.).

<sup>4)</sup> Bestätigung für das Kloster St. Hilarius und Benedict zu Benedig, im Codex Ambros. der Chronit des Andrea Dandolo bei Muratori SS. XII, 233 R. c.; vgl. Archiv für ältere beutsche Geschichtskunde III, 626.

<sup>5)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 591, will zwar biese Urkunde (Böhm. 1044) in das Jahr 1009 verweisen, augenscheinlich mit Rücksicht auf ihre Zwillingssschwester (Böhm. 1053). Erinnert man sich aber, daß die Absicht der ersteren ist, ein Geschent, welches Bamberg im Juli 1008 (Böhm. 1042, wgl. oben S. 137) erhalten hatte, zu ergänzen, so wird man eher geneigt, beibe in den September 1008 zu sezen. Die in Harenbergs wie in Leuckselbs Ausgade bieser Diplome ungenauen Signa widerstreiten dem nicht, und ohnehm ist sint Feinrich am 3. September 1009 noch weniger Ranm zu Jugelheim, als das Jahr vorsher (s. unten).

Giesebrecht, Kaiserzeit II, 101, benkt sich heinrichs heranzug von Ebln her bald nach bem Pflugstest, läßt ihn bann noch einmal an ben Rhein zurücklehren, um Berfärkungen zu hosen, und die Belagerung bann von August bis November fortsetzen. — Dies ist überhaupt eine unglickliche Stelle seines verdienstvollen Buches. Er läst die Erhebung Abalberos mit Hilfe Dietrichs von Wetzeschen, jenen durch freigebige Bertheilung des Kirchengutes mächtigen Anhang gewinnen und die Mosselbrilde abbrechen; er läst den König erst die Stadt, die sichtlich gar kein Gegenstand des Kampses war, belagern und einnehmen!

208 1008.

12. September, eine ameite bom 4. November1), eine britte, obne Monat und Tag2), ordnet sich hier von felber ein. Da nun aus biefer gangen Frift von ber erften Septemberwoche bis über ben Sabresiculuk binaus überhaupt feine Urfunde weiter vorliegt, fo scheint es am Sicherften, die fechzehn Wochen, von benen als ber Dauer ber Belagerung ber Queblinburger Annalist fpricht, in bem letten Sabresbrittel zu fuchen. Böllig unvereinbar mit bem Zeugnift ber Urfunden und mit ber sichersten Notiz über Liudolfs Tobestag ist die Angabe ber Trierschen Gesta, bie bes Königs Lager vor ber Bfalz mit bem ersten ober zweiten Sonntag nach Oftern (4. ober 11. April)3) beainnen und mit bem 1. September ichließen lagt; und man muß auf ben Gebanken kommen, bak ber um ein Jahrhundert fpatere Rebacteur biefes Buches irgend eine Aufzeichnung, Die etwa, wie in berlei Bifchofscatalogen häufig geschehen, bas illegitime Zwischenregiment des Abalbero auf die Monate vom April bis zum September sette, mikverstanden habe, und baburch zu bem Irrthum verleitet worben sei, bie Zeit, ba ber König berbeigekommen war und mit Inthronisation bes rechtmäßigen Erzbischofs sein Werk begonnen hatte, mit ber feines Abzuges zu verwechseln.

Es ist klar, daß in dem Unternehmen des Adalbero die erste Rückwirkung von des Königs großartigen Entschlüssen in Betress seiner Erbgüter und der bisher für seine Gemahlin bestimmten Aussstatung zu bemerken ist'); Kunigundens Verwandte, die auf reiches Erbe gehofft hatten, sahen sich getäuscht und begannen den Kamps, der diese Regierung nun neun Jahre beschäftigen sollte. Allein es gehört zu dem Gange, den derlei großen geschichtlichen Ausgaben dienende Thätigkeiten immer nehmen, daß sich der König durch den Widrestand, den er sand, in der Durchsührung seiner Gedanken nicht im Mindesten stören ließ. Wir wissen sohn, daß alle iene im Mai

<sup>1)</sup> Zu jener S. 1 N. 191 (beiläufig erfahren wir aus ihr, baß sich anch Erzbischof Heribert von Eöln bei bem Heere des Königs besaud, was zur richtigeren Beurtheilung des vielsach salschaft ausgesaßten Berhältnisses der beiden nicht ohne Interesse ist, Chapeaville I, 225: interventu atque petitione Heriberti Coloniensis archiepiscopi. P.). Diese, Codex Lauresham. I, 152, Böhm. 1047, verseiht an Lorsch, interventu atque petitione Bobbonis abbatis, Marktrecht in dem dem Kloster gehörigen Orte Oppenheim, in pago Wormesveld, in comitatu vero Zeizolsi comitis sito.

<sup>2)</sup> Auch ohne Ranzler und sonftige Signa bei Schöpflin, Hist. Zar. Bad. IV, 13, Böhm. 1046.

<sup>3)</sup> Denn beibes konnte allenfalls bie "dominica post Albas" (SS. VIII, 171) bebeuten.

<sup>4)</sup> So sieht Hermann von Reichenau gleich mit dem Ereignis von 1008 bie Rebellion der brei anderen Brüber der Aunigunde und des Grafen Gerhard, ihres Schwagers, begonnen, und Sigebert kullpft (unrichtig zu 1004) des Dietrich von Metz Erhebung an die Stiftung des Bisthums. Bgl. von Neueren auch Brower 1, 498.

und Juli zu Mainz und Frankfurt ausgestellten Urkunden Bamberg zu Gute kamen, baß also mitten in bem Kriegslärm bas ben Geg-

nern fo verhaßte Werk feinen Fortgang nahm.

Sebr wahrscheinlich ist. daß Beinrich mit der Schenfung seis nes Eigenbofe Caffel an feine Bemablin fein im vorigen Sabr gu Frankfurt gegebenes Beriprechen zu erfüllen begann. Die in bem letten Sabrbundert öfter genannte und gewiß stattlich eingerichtete Refibenz sollte, wenn wir recht sehen, Kunigunden bereinst als Bittwensit bienen und sie so für den Berlust von Bamberg ent-Die barüber fprechende Urfunde ift wohl auch in ihrer echten Gestalt am 24. Mai 1008 zu Ingelbeim ausgefertigt mor-Aber auf ben Gang ber Ereignisse wirkte fie kaum mehr ein: ber Bruch ging vielmehr weiter, und fcon am Sahresfchluß tonnte man von einer Coalition aller pier Lükelburgischen Brüber und ihres Schwagers, bes Grafen Gerhard gegen ben Ronig reben. Das Gebiet am linken Ufer bes Ober = und Mittelrheins mar ber fichere Schauplat eines Krieges, ju bem fich jener machtiafte Mann im Gliaf mit bem Erbberrn ber Lütelburgifden Guter und Reicheamter, bem Grafen Friedrich, und ben beiben gludlichen Ginbringlingen in die Bisthumer Trier und Met verband2). bemnach barauf an, ob auch Baiern von ben Geanern wurde festgehalten werben fonnen.

<sup>1)</sup> Maberes barilber unten ju 1018, bei ben Sachen bon Riofter Raufungen.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. 1008, SS. V, 119.

## 1009.

Es war ber erfte Erfolg bes neuen Jahres und unfehlbar einer ber bebeutenbften, bie Beinrichs Regierung überhaubt aufzuweisen

bat. bak ibnen bies nicht gelang.

Bas bes Rönias Bange im Ginzelnen betrifft, fo finden wir ibn. nachbem er Weibnachten unferer Annahme nach in Sachfen gefeiert, noch in ber erften Salfte bes Mary ju Goslar. Die bier gewiß glaubwürdigen Trabitionen ber Baberborner Rirche laffen ben König bafelbft bie Nachricht von bem am 6. Marz erfolgten Tobe bes Bifchofs Retharius erhalten, fofort ben Meinwert zum Nachfolger bestimmen und benfelben noch eben bort am Sonntag Reminiscere, ben 13. Marz, bie Weihe burch Erzbischof Willigis empfangen'). Es wird nicht berichtet, bag ber König biefer Feierlichkeit felber noch beigewohnt: ware bies aber auch mahrscheinlich, fo murbe eine Urfunde, bie vom 12. März batirt und zu Dortmund vollzogen ift, immer nur in icheinbarem Conflict bamit fein. Die Urfunde ist in Betreff bes Ranglers, bes Jahres Chrifti, bes Regierungsjahres und ber Indiction ohne Anftoß: Beftätigung ber Brivilegien bes Biethums Minben, bat fie, mit ihren nächsten Borgangerinnen verglichen, burchaus ben Thous von Beinriche Regiment: fie ift freigebig in ber Erftredung ber Immunität und in ber Difposition über die königlichen Rechte?):

<sup>1)</sup> Vita Meinwerei cap. 10. 11, SS. XI, 111 ff. Der Berfasser begeht nur ben Irribum, ben 6. März als "sabbatum anto Invocavit" zu bezeichnen: es war in biesem Jahre ber Sonntag Invocavit selbst. Der Sonntag ber Beibe ift bann burch sein Evangesium — bas vom Kananäischen Beibe — hinlänglich bezeichnet, und eben bie baran gefnüpften nachrichten und Bemertungen beweisen, bezeichiet, und eben die daran geinipften Rachtschein und Bentertungen beweigen, daß der Berf. hier auf sicherem Boben staub. (Den Todestag des Rhetarius gibt schon die Quelle der Vita Meinw., die Annal. Hildesheim. 1009: Retharius Paderbrunnensis episcopus 2. Non. Marcii odiit, cui Meinwercus regius capellanus successit. Ebenso Necrol. Hildesh., Leidnitz SS. I, 764; Paderborn., Zeitschrift s. (West.) Gesch. X, 135.P.).

2) Die Urkunde Otto's I vom 7. Juni 961 (Pistorius - Struve, Rerum Germanicarum Scriptores III, 819, Böhm. 246) spricht schlechtsin von den "homines ipsius ecclesiae"; unsere (ebenda S. 820, Böhm. 1048) fügt hinzu:

aber sie macht die schon ohnehin mehr beschränkte Wahlfreiheit vom königlichen Consens abhängig. Berfälscht ober erdichtet kann sie

Francos liberos et ecclesiasticos litones maalman vel servos cujuslibet conditionis seu colonos (ähnlich schon die Urtunde Ottos II. vom 21. Juli 973, ebenda S. 825, Böhm. 443: homines ipsius ecclesiae, litos vel cujuslibet conditionis servos. P.). Unter dem, was Seitens der öffentlichen Beamten von ihnen nicht gesordert werden kann, wird "dannus sive herdannus" (mit dem Lesteren hatten doch eben nur Freie zu schaffen) genannt; dagegen der der Bestätigung des stiftischen Mundidurdiums über die "homines famulatum ejusdem ecclesiae facientes" das "qui Saxonice malman dicuntur", das hier gewiß von einschränender Bedeutung war, weggelassen schot in der schon angezogenen Urtunde Ottos II. Auch das, was heruht nicht auf neuer Berseinung, sondern bestätigt sedigich das, was bereits von Otto II. durch Urfunde dam 19. März 977 vergabt worden war. S. Pistorius Struve III, 823, Böhm. 517: noster siedlis Milo, Mindensis ecclesiae episcopus, nostram humiliter adiit elementiam, quatenus eidem ecclesiae, quicquid ididem nostrae regiae potestati legaliter subjaceret, hoc est bannum nostrum, et ut monetam macellumque publicum idi construi liceret concederemus. Nos itaque ... bannum nostrum teloneumque et quicquid hactenus ad nostram potestatem pertinere videbatur Mindensi ecclesiae, donavimus. P.).

1) Îm ben älteren Urhinden: fratribus ejusdem loci praefati dedimus licentiam eligendi pastorem inter se, qualemcunque voluerint, ita tamen, si talis inter eos inveniatur, qui vita et moribus probatus habeatur; bei peinrich II.: concessimus eisdem fratribus licentiam eligendi inter se pastorem dignum et idoneum, salvo tamen regis sive impera-

toris consensu.

Wann ber letzte Bischosmechsel in Minden eingetreten, läßt sich aus unseren Nachrichten nicht ganz sicher sesstlen. Lerbetles Chronit, bei Leibnitz, SS. II, 168, in der Regel von äußerst scheen. Lerbetles Chronit, bei Leibnitz, SS. II, 168, in der Regel von äußerst scheen Lesarten, gibt des wackeren Namward Tod auf 1008 au — gewiß unrichtig; denn Bischos Theoderich, der unsere Urtunde erwirkt hat, erscheint schon am 1. November 1007 zu Franksurt (und weit kilber noch in der Urkunde vom 2. November 1005, durch welche Heinrich die Stissung des Nonnenksosers Remnade an der Weser bestätigte, s. Erhard, Codex diplom. I, S. 60, Böhm. 965: quod nos petitione Theodrici Mimidonensis episcopi secisse, omnium noscat universitas sidelium. P.). Die Mindener Chroniten bei Meidom I, 560 und der Pistorius III, 810 geben diesem Theoderich 18 Jahr, 4 Monat, 2 Tage (Lerbetle ebenso, nur 25 Tage), nud lassen ihn 1022 am Tage St. Inlians (Pistorius richtig den 19. Hebruar, Neidom den 9. Hebruar, Lerbetle bardarisch: in crastino s. Julianae virginis) sterben. In Tag und Jahl simmen damit Annal. Hildesheim. 1022 überein, und auch darin hat die Angabe ihre Gewähr, daß ein 17. October als Tag des Regierungsantritts zu der "vigilia s. Dionysit" — 8. October — als dem Todestage des Namward sie de kom Pistorius und in Lerbetles Chronit beingo Necrol. Hildesh., Leidnitz, I, SS. 766; vgl. Luned., Wedelind III, 75; der 7. Ottober im Necrol. Mollendecense nach Schraders Collation dei Bigand, Beststum gesangten Thietmar von Osnabrück vorangeht, komm man auf das Jahr 1002. Eine durch Ramward geschene Klosterversegung sett die Chronit dei Meidom ins Jahr 1009, Pistorius ins Jahr 1004, Lerbetse — und dier vielkeicht ausnahmsweise richtig — ins Jahr 1000.

banach nicht sein, und es bleibt nur möglich, daß ein correcter Text uns einmal ihr Datum als "Idus" statt des bisherigen "4. Idus" bringt, ober daß der Bollzug einige Tage nach der Ausstellung, als der

Rönig wirklich zu Dortmund angelangt war, erfolgt ift.

Ob er an ein frühes Wiedererscheinen an ber Westgrenze gebacht bat, und burch bie Runde von ber Gefahr, bie ihm von Baiern ber brobe, in eine andere Richtung getrieben worden ift? letten Tagen bes Marg ift er in Frankfurt'). Bon ba über Augsburg, wo man ben 17. April Oftern balt2), ins Bairische. nächst nach Neuburg3). Bewegungen ber ihm zu Gebote ftebenben Brieasfrafte muffen feinem Erfcheinen voraufgegangen fein: aus ben Worten unferer Quelle barf man ichließen, bag Bergog Beinrich, ber eben auch vom Schauplat ber Lütelburgifden Erbebung bergefommen, um bier eine Aufstellung zu nehmen, fich fcon burch bes Rönigs Schaaren baran gehindert fab. In ber Nothwendigkeit, ben Prieg feines Saufes, auf ein Gebiet, jenes Linkerbeinische, zu beschranfen. batte er bie Grafen bes Baierlanbes burch ein Gelöbnig, brei Sabre bindurch feine Abwesenheit nicht als Grund einer neuen Berzoasmahl gelten laffen zu wollen, zu binden verfucht, und baburch bem Könige ben Bortheil, ben bies Zuvorkemmen bei ber Occupation gemabren mußte, zu entwinden gebacht.

Allein bergleichen Künste einer Obrigkeit, die erst wenige Jahre zählte, und die wesentlich in der freien Gunst König Heinrichs ihren Grund hatte, vermochten gegenüber dem Ansehen des Letzteren, das hier, wie wir wissen, mehr als hundertjährige Wurzeln hatte, nichts. Der König berief sofort den Landtag nach Regensburg: die sich also verpflichtet hatten, traf hier sein streng tadelndes Wort; beide Mittel, Schmeicheleien und Drohungen, wurden angewendet, die Gesammtheit von Dienst und Hüsse Lützelburgers loszureisen. Dieser ward

<sup>1)</sup> hier erhält er die Nachricht von dem am 24. März zu Werseburg erfolgten Ableben des Bischofs Wigbert, Thietm. VI, 26. 27. (Aus der Zwischenzeit haben wir noch eine Urkunde des Königs vom 17. März, Duisburg, worin er dem Bischof Walter von Speier den Markt zu Marbach und das Recht verleiht, Münzen daselbst zu schlagen "forma, pondere et puritate Spirensium sive Wormaciensium denariorum, ad destruendas in circuitu falsas monetas". Als Intervenient tritt Bischof Burchard von Worms auf. Wirtembergisches Urkboch. I, 248; nicht bei Böhmer. P.).

<sup>2)</sup> Annal, Hildesheim, 1009, Thietm, VI, 27.

<sup>3)</sup> Den 19. April erscheint Thietmar noch zu Augsburg vor bem Könige, am nächsten Sonntag, ben 24., erfolgt in Anwesenheit besselben seine Weihe zu Reuburg. hier ift sicherlich die Bestätigung für das Kloster St. Apollinaris in Classe, Böhm. 1049 ausgestellt (Eberhard als Kanzler, Regierungsjahre und Indiction richtig, Actum Niven ...).

<sup>4)</sup> Als man in bem Gebichte in obitum Heinrici II. noch lesen wollte: Bavaros truces sola vox fecit pacatos, schien bas noch besser auf biesen Moment zu passen; anch jetzt, ba nach Grimm und Schmeller, Lateinische Gebichte bes 10. und 11. Jahrhunderts S. 334, die Lesart ist: Bavaros trucesque Sclavos feeit pacatos, kann es sich auf kein anderes Ereignis beziehen.

— es mag um die Grenze des April und Mai gewesen sein<sup>1</sup>) — entsetzt, und Heinrich behielt das Land zu eigener Berwaltung. War es bewußte Rückehr zu dem Princip seines Eltervaters, daß man wieder einmal ein dem Inhaber der Krone angestammtes Herzogsthum nuvergeben bei derselben sah? Oder war es — wosür der Ausgang eher spricht — Heinrichs Absicht, diesen besten Besitz des Lügelburgischen Hauses als das Pfand zu behandeln, mit dessen Rückgewähr er die undankbaren Berwandten von ihren anderen Anmaßungen abstehen machen konnte? Auch dann war sür den ganzen serneren Berlauf seiner Regierung mit dieser That viel gewonnen.

<sup>1)</sup> Als ihn ber Kaiser — etwa um Mitte December 1017 — wieberherstellt, sagt Thietmar (VII, 48), er sei acht Jahre und beinahe eben so viel Monate entsetzt gewesen.

## Baiern unter Beinrich II.

Der Moment, in bem ber König wieberum Herzog geworben, labet von felbst bazu ein, ben Bairischen Dingen, wie sie sich unter seiner Regierung aus ben uns bekannten Keimen weiter entwickelt,

unfere Aufmertfamteit zu ichenten.

Um noch einmal von den Straßen von Regensburg auszugehen, bemerken wir zuvörderst, daß, wie Bamberg bald nach der Gründung des Bisthums, so auch Freising in der Zeit des Heinrich so eng verbundenen Egilbert den stattlichen Hof erhielt und alsbald seine Seßhaftigkeit durch weiteren Erwerd von Grund und Boden zu verstärken bemüht war<sup>1</sup>). Auch Aloster Weihenstephan — wie wir erfahren werden, erst eine Stiftung dieser Jahre — suchte sich gleich den bräuchlichen Ansitz in der Landeshauptstadt zu verschaffen<sup>2</sup>).

St. Emmeram hört nicht auf von sich reben zu machen. Folgen wir Othloh, so wären gleich mit Ramwolds Tobe die schlimmen Tage der Abtei angebrochen, hätte dieser ihr zweiter Gründer durch das nächste halbe Jahrhundert in seinem Amt nur tadelnswerthe Nachfolger gehabt<sup>3</sup>). Bon Wolfram, dem ersten unter ihnen, dürfen wir vermuthen, daß er aus der Fremde berusen worden 1),

<sup>1)</sup> Urfunde Conrads II. vom 30. August 1025, bei Ried I, 140 Böhm. 1293: Constat namque, idem curtiferum a pio antecessore nostro Heinrico imperatore ecclesiae Frisingensi ob remedium animae suae fideleque ministerium ejusdem antistitis, consentiente duce Bajoariorum Hainrico, imperiali praecepto concessum. Dazu vgl. Meichelbeck I, 2, N. A172, den Tausch mit Bischof Gebhard, wodurch Freising einen Plat innerhald, einen außerhald der Mauer erwirdt.

<sup>2)</sup> Bei bem Tausch zwischen Cathebrase und Kloster erwirbt bas Letztere nterritorium in urbe Radaspona", Mon. B. IX, 358.

<sup>3)</sup> Vita Wolfkangi cap. 17, SS. IV, 534.

<sup>4)</sup> Arnold II, 48: Post reverendum patrem Ramwaldum regimen

aus ben Schenfungsacten aber, Die aus feinen Rabren überblieben. entnehmen, bag ber Impuls bes Borgangers') feine Wirtung boch nicht ganz verloren hatte. Freilich ist Wolfram im Jahre 1006 entsetzt worden: boch, wie die ziemlich gleichzeitigen Annalen der Abtet sagen, "ungerechter Weise"2). An seine Stelle trat durch die Babl ber Monde einer aus ihrer eigenen Benoffenschaft. Namens Richolf. Eben baburch fame man auf ben Gebanfen, baf ber Bechfel überhaupt mit einem Bersuch weiterer Emancipation vom Bistbum aufammenbing. Wenigstens steigert fich bie Febbe mit Bebbarb in ben letten Sahren fichtlich. Unfer Thietmar fieht im Mai 1009 Abt und Mönche auf ben Knien vor bem König, ihm bas Leib, bas ber Bifchof über fie verbange, ju flagen. Rein neuerer Autor will sich die Bermuthung entgehen laffen, baß, wenn Erz-bischof Hartwich mitten in dem Jubel der Bamberger Domweihe über feinen Suffragan bei Beinrich Rlage führt, bie Dinge von St. Emmeram bierbei mitgefpielt haben möchten"). Und gewiß follte bes Raifers Urfunde vom 3. Juli 1021') ben langen Haber bem Bebote Ottos III gemäß zu Ende bringen, wenn fie bei Beftati= aung ber Abtei in ihrem gefammten Befit ausbrudlich bingufügte, bag ber Bischof nie und nimmer ein Recht haben follte, jener ihr But zu entziehen, ober es bem Nieftbrauch ber Bruber zu enifremben. bak vielmehr bem Abte für alle ber Congregation zu Rus und Frommen gereichenden Zwecke die alleinige und ausschliefliche Berfügung barüber zustände. Warb bamit auch kein Friede, so hat boch St. Emmeram taum eine zweite, ihre Selbständigfeit fo bundig ausiprechenbe Urfunde aus ber faiferlichen Kanglei erhalten. Auf biefe

hujus monasterii suscepit abbas Wolframmus, et ipse in mansuetudine ceterisque virtutibus Dei servus. Hic habuit successorem ex collegio fratrum abbatem electum nomine Rihboldum. Der Gegensatz scheit es u beweisen.

<sup>1) (</sup>Mit Sicherheit ift jeboch auf die Zeit Bolframs nur ein Tausch zurückzuführen, ben er mit dem Abt Gozbert den Tegernsee machte, Codex Tradit. Emmeram. N. 50, bei Pez, Thesaurus I, 3, 107. Ob die beiden in dem Codex unmittelbar voraufgehenden Schenkungen in seine Epoche sallen, bleibt zweisselhaft. P.).

<sup>2)</sup> Annales S. Emmerammi majores 1006, SS. I, 94: Wolframus injuste deponitur, vgl. auch Arnolds Lob in ber vorletzten Note. Nach bem freilich in Betreff feiner Angaben von Tagen und Monaten mit großer Borficht an benutzenden Catalog des 15. Jahrhunderts bei Oefele I, 551 giebt man ihm fluf Jahre, einen Monat, einen Tag.

<sup>3)</sup> Thietm. VI. 28. 40. Etwas zu viel wird vermuthet bei Hansiz, Prodrom. tom. III. Germ. sacr. S. 93, und bei Zirngibl, Ueber ben Exemptionsprozes des Gotteshauses St. Emmeram mit dem Hochstift Regensburg S. 26. Eine unrichtige Interpretation der Thietmarschen Stellen bei Buchener III, 151. 155.

<sup>4)</sup> Mon. B. XXVIII, 1,489, Böhm. 1209; auch Cod. Udalrici N. 66.

vielmehr stellte man fich in allen weiteren Stabien bes Rampfes; noch Rubolf von habsburg hat fie in benselben Worten bestätigt').

In zwei anderen Urfunden beffelben Tages wiederholt ber Kaifer

jene bie Gingriffe bes Bisthums abwehrenbe Claufel.

Die eine bavon, eine Confirmation tes Befites von Aiterbofen im Unterbonaugan (an ber Strafe, bie von Straubing auf Blattling an die Mar führt) befommt burch ben Commentar, ber in Bropft Arnolds Mirafelbuch bazu aufbebalten ift2), ibr Intereffe. Hier erfahren wir nemlich, bag Bischof Bruno, ber boch wirtlich ben Beinamen bes Santers zu erben verbient batte, eben bies Gut St. Emmeram streitig gemacht bat. Sein Titel baffir war. bak feine Grokmutter Bubith es einst unter jener oft bernommenen Bebingung ber Abtei geschenkt babe, banach bie Aneignung burch ben Bifchof ober einen Dritten ihre Erben jur Ructforberung berechtige. Satte nun wirflich Gebhard bei feinem Attentat auf Die Wolfgangschen Orbnungen biefe Bebingung verlett3): fo bezeugt fcon ber Eifer, ben St. Emmeram in biefem Augenblick für bie Behauptung bes Gutes einsette, bag jener Gingriff langft rudaangia geworben. Aiterhofen wieber im Besit ber Abtei mar, und schon banach mußte ber eigensuchtige Gegner unterliegen. ift noch fraglich, ob die Geberin jene Stipulation wirklich in aller Korm gemacht bat. In ber uns vorliegenben Schenfungsurfunde. in ber Jubith schon als Wittwe und im Monnenschleier auftritt4), findet fich bergleichen nicht: die Angabe bes Raifers, baf bie Schenfung von feinem Grofvater, Bergog Beinrich I., felbft berrühre, macht bie Aufstellungen Brunos volltommen unficher. Wir find beshalb mit ber Rechtsbflege unter Beinrichs Scepter vollkommen einverftanben, wenn Bruno sowohl vor bem Gaugericht, als in ber höheren Inftanz, in ber Pfalz zu Regensburg, abgewiesen wurbe. Weiß nun auch Arnold bie Nieberlage bes einflufreichen Biberfachers nur aus ber Dazwischenfunft bes Beiligen zu erklären: fo behält es boch immer ben Werth eines anziehenden und im Großen und Ganzen treuen Bilbes, wenn er ben Bruno icon auf ber Dal-

<sup>1)</sup> Urfunde vom 14. Jusi 1274, bei Böhmer, Regesten von 1246 bis 1813 S. 64, Rubolf N. 97.

<sup>2)</sup> Arnold II, 57, SS. IV, 571. Böhm. 1210.

<sup>3)</sup> Im herzoglichen Gericht ertennt man au: traditionis complacitationem hujusce a Gebehardo Imbripolitano antistite violatam esse, Arnold II, 57.

<sup>4)</sup> Ried I, 106: Judita ... tradidit una cum manu filii sui Henrici ducis ad sauctum Emmeramum et ad servitium monachorum talem proprietatem, qualem frater ejus Hludowicus in loco Eitarahove sibi serviendo in potestate habuit, eo tenore, ut ipsa domna et frater ejus Illudowicus in servitio habuerunt, et utantur usque ad finem vitae suae: post amborum vero obitum proveniat et redeat ipse locus in jus et servitium ecclesiae. Arnold macht unrichtig auch Ludwig zu ihrem Sohne.

ftatt zu Atting<sup>1</sup>) Schöffen und Richter vergeblich bestechen läßt; wenn von den Grafen und Herren, die sich um Herzog Peiurich zu dem hohen Gericht des Baierlandes versammeln, wieder manche von ihm gewonnen oder bearbeitet sind, nur Einer, wahrscheinlich aus dem frommen Hause der Ebersderg<sup>2</sup>), es wagt, in dem wunderbaren Berstummen der Gegner laut Gottes Walten anzuerkennen; wie dann Bruno selbst die Nacht nach jenem Rechtstampf sich schlassos auf seinem Lager wälzt, mit der frühesten Stunde bezwungen an St. Emmerams Pforte klopft, darsuß in Büßergestalt in die Kirche tritt, auf jedem Altar ein Opfer niederlegt, endlich an dem des Heiligen auf seine vermeintlichen Ansprüche verzichtet. Auch das ist nicht vergessen, daß er den Wein, den er bei dem Siegesgelage aufgeben zu lassen gedacht, nunmehr den Brüdern als Liebesgade darbringt.

Sichtlich hängt mit jenem Ereigniß auch die britte Urkunde dieses Tages für St. Emmeram zusammen, worin Heinrich der Abtei die ihr einst von einem Grasen Warmund gewordene Schenkung von Riuti (Bogtareut am Inn) bestätigt. Denn in zwei früsheren Confirmationen desselben Geschenkes — von 959 und 980 — begegnet ebenfalls die erwähnte Clausel, daß, wenn der Wischof oder ein Oritter einen Eingriff in das Gut versuchen sollte, dieses in Recht und Besitz der Judith, ihres Sohnes Heinrich oder der nächsten Erben beider übergehe<sup>3</sup>). Daß sie dies Mal, nach Beseitigung der

<sup>1)</sup> Aetinga — an ber kleinen Laber, eine Meile subwestlich von Straubing.

<sup>2)</sup> Arnold II, 57: quidam comes, vir famosus în christiana religione, Eberhardus nomine. Bohl ber Stifter von Geisenselb, s. unten.

<sup>3)</sup> Bgl. Böhm. 1209 mit ber Urkunde vom 8. Juni 959, Mon. B. XXVIII, 1, 185, Böhm. 229; die vom 11. October 980, Mon. B. XXXI, 1, 237. Das "redeant in jus et potestatem dominae Juditae et filii ejus Heinrici ducis seu ipsorum heredis proximi" kann man, zumal es auch 980 gegenüber dem damals entjetzten und in ferner Haft befindlichen Heinrich in Geltung bleibt, und auch bei einer am 8. Juni 959 durch Otto I. vollzogenen Constrmation einer Schenkung Warmunds für die Canoniter von St. Rubbert zu Salzburg vorkommt (Böhm. 227; in der erweiterten Redaction bei Kleimaprn S. 182, Böhm. 228: domnae Juditae et filii ejus Heinrici ducis sueque posteritatis) kaum andere als durch Erbrechte, welche die Arnussingerin an Warmunds Nachlaß gehabt hat, erklären.

Bu St. Aubbert wie zu St. Emmeram geschieht Warmunds Schentung "pro requie animae suae"; ob er sich an dem setzeren Ort damit das Bezgräbnis ersausen wollte? Daß er steilich nicht, wie seine dortige Inscriptiv will (Hund ed. Gewold, München 1620, II, 362: in sacello d. Benedicti sepultus est Warmundus, comes de Wasserburg, habens in sepulchrali lapide hanc inscriptionem: Anno Domini 1010. in die S. Leonis papae obiit dominus Warmundus nobilis, comes de Wasserburg, qui huie monasterio dedit hosmarchiam Vogtareuth, hie sepultus etc.; bgs. Förster, Geschichte der Deutschen Kunst I, 65) im Jahre 1010 gestorben, scheint sich aus der Zeit der Ursunde Ottos I. zu ergeben. Den späteren Ursprung der Auszeichnung zeigt auch das "comes de Wasserdurg"; den Tag mochte man gut wissen, das Jahr ersnben.

von jenen brobenben Gefahr, weggelaffen wirb, gereicht Arnolds Er-

gablung zu nicht geringer Gewähr.

Während wir Heinrich hier so eifrig über St. Emmerams Unabhängigkeit von ber Cathebrale wachen sehen, er auch einer Schenkung an Prüel, die Stiftung Gebhards, die berufene antibischöfliche Formel hinzufügt 1), hat er — wie wir uns erinnern — seine herzogliche Waltung in Baiern benutt, die vorher zu so selbsständiger Dignität erhobene Alte Kapelle Bamberg zu unterwerfen 2). So bewegte er sich in dieser wichtigen Frage in unausgeglichenem Gegensas.

Bas die Dinge der Frauenabteien in der Stadt betrifft, so nimmt es am Meisten Bunder, daß gar keine Urkunden Heinrichs für das ihm so nabe versnüpfte St. Baul vorliegen. Sollten ihrer

noch ungebruckte porbanden fein?

Niebermünster begegnet zweimal in seinen Regesten. Zuerst im Juni 1005, wieber mit einem Geschenk an Hofftätten zu Regensburg selbst; sobann im Jahre 1021 mit Wieberanerkennung bes stiftischen Eigenthumsrechts an ber burch Austhun zu Lehen lange entfrembeten Kirche zu Kösching<sup>3</sup>), und mit der Berfügung, daß daß Stift fernerhin nicht gehalten sein solle, die Kirche zu Lehen zu reichen. In der That ist diese Urkunde auch in allgemeinerem Sinne merkwürdig: man kann sie kaum anders verstehen, als daß etwa der Tod des zeitweiligen Inhabers dem Stift Anlaß gegeben hat, das durch die Gewohnheit einiger Menschenalter in Erbgang gekommene Kirchlehn wiederum an sich zu ziehen, und daß es hiersür die Zustimmung des Königs gewonnen hat.

<sup>1)</sup> Ried I, 128, Böhm. 1050: si quis Ratisponen. ecclesiae episcopus, quod absit, idem monasterium destruere vel monachicam vitam inibi violare praesumpserit, praescriptus mansus ad regales redeat manus. Die Schenlung geschieht "ob interventum et petitionem Bonifacii Pruelensis abbatis". Bgl. barliber im Allgemeinen Band I, 180 ff.

<sup>2)</sup> S. oben S. 120.

<sup>3)</sup> Urfunbe vom 10. Juni 1005, Mon. B. XXVIII, 1, 322, Böhm. 971: quoddam nostri juris praedium, quod Macelinus clericus vivens in curtibus Radesponensis et in . . . (hier bas Diplom unlesbar; Ried, I, 124 hat "Ekmulla"; Zirngibi, Abhanblungen ber Bair. Afabemie 1807. S. 385: Ettnulla. M. B. (hilagen vor: "et in villa Con dicta") et in comitatu Roudberti visus est investitura potestatis possidere, so bas also wieber ein Grunbstid in ber Stadt und eins brausen vergadt wird. Urf. vom 15. Rovember 1021, Mon. B. XXVIII, 1, 507, Böhm. 1221: domna Outa nos pro quadam aecclesia interpellavit, ejusdem monasterii cui praesidet propria, sed jam diu beneficiorum occasione inde abalienata, ut videlicet detrimento suo consulentes sibi eam remitteremus. Potestati suae eandem aecclesiam, scilicet Cheskingen dictam, dehinc prorsus nulli in beneficium tradendam, cum decimatione forestis, cum areis, aedificiis . . . , cum clericis duodus Azilino et Rudichone caeterisque mancipiis utriusque sexus, piscationibus, molendinis, scarewerch et utilitate, que vel scribi aut nominari possit, remittimus.

Dbermünfter rühmt in feinem Necrologium unfern Ronig als einen feiner vornehmften Bobitbater'). Und nicht mit Unrecht, wenn wir Heinrich in einer Urfunde vom 17. April 1010 sagen boren. bak er gerabe beute (Montag nach Quasimobogeniti) die burch ibn pon Grund aus neu erbaute Rirche babe einweiben laffen und ihren Ghrentaa nun auch mit bem Geschent bes Sofes Salach, wenige Stunben füboftwarts von Regensburg, in bem ber Burggrafichaft annectirten Theil bes Donaugaues begebe2). Dies gewiß ein Act, für ben ber Ronia auch feiner augenblidlichen bergoglichen Gewalt bedurfte. Denn aus einer Urfunde Conrade II. erfahren wir, baf ber Sof eigentlich von alter Reit ber bem Stift gebort babe, ihm aber ju Unbill "von Abnigen und Bergogen" lange vorenthalten worben fei. Raum fann man banach zweifeln, daß ber Sof bei ber groken Ummalzung zu Anfang bes gebnten Jahrbunderts von bem Stift abgefommen ift, und pon ba ab. etwa unter bem Titel eines Obermunfterschen Lebens, jum bergoglichen Rammergut geschlagen war. Daber mag es fich auch erflaren, daß Conrad II. bei ber gewiß burch erneute Anfechtungen nötbig gewordenen Aufrechthaltung bes Stifts in biefem Befit bie ganze Fülle ber kaiferlichen Autorität einsette: er vollzog die Beleihung mit bem Scepter und ließ bies Symbol feiner Macht ber Abtei jurud'3). Die Aebtiffin verfaumte begreiflich nicht, bis in bie fpate-

<sup>1)</sup> Böhmer, Fontes III, 487.

<sup>2)</sup> Böhm. 1059.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 30. April 1029, Mon. B. XXIX, 1, 27 ff., Bohm. 1350. Unter ben Motiven: ob remunerationem quoque et spem acceptae fraternitatis triumque praebendarum ejusdem mensurae et qualitatis, qualem illae sorores solent accipere, tam nobis quam praedictae contectali nostrae subolique communi in sanctissima congregatione sanctae Mariae Strae subonque communi n' sanctissima congregatione sanctae mariae virginis Christi usque ad terminum hujus mortalis vitae acceptarum. Sobann: quam videlicet curtem cum suis appendiciis constat ex antiquis temporibus ad idem monasterium pertinuisse, et ab antecessore nostro, divae memoriae domno Heinrico secundo imperatore, denuo praecepto suo imperiali eidem concessam, sed oblito timore Dei suggestione quorundam hominum a regibus vel ducibus in beneficium diu retentam. Am Schluß: baculo quoque nostro ejusdem imperialis nostrae concessionis investituram eidem monasterio contulimus, baculum quoque ipsum in testimonium perpetuum ibidem reliquimus. (Wie sehr trop aller Begenanstrengungen ber Könige ber Unfug im Schwange geblieben mar, banach hohe Weltliche ben Kirchen entriffene Gitter anberen zu Lehen gaben, zeigt befonbers bie Stelle von Cod. C. bes Hermannus, De institutione mon. Altah. SS. XVII, 370: Affectante itaque Arnulfo imperium et discordante cum rege Heinrico, multarum ecclesiarum possessiones et predia, quibus ditate fuerant et dotate, per collationem ipsius tiranni in usus laicorum in hac discordia sibi famulantium transierunt. Nec poterant ea monasteria rehabere propter potenciam eorum, qui ipsa predia in feudo receperant, et quia per ipsos potentes ad minores personas fuerant hinc et inde feudaliter derivata, licet predicto Heinrico regi tres Ottones et sanctus Heinricus successerint, imperatores utique fortes et potentes

sten Zeiten bes Reichs sich bei seierlichen Aufzügen bas Kleinob vortragen zu lassen; baß es in bas Wappen bes Stifts gekommen, rührt sicherlich eben baher. Der Hof selbst gebieh unter bem Regiment ber geistlichen Frauen zu einer ber blühenbsten Dorfschaften bes Bezirks'). Heinrichs II. Hulb für bas Stift aber warb noch auf eine Probe gestellt: sein Neubau brannte im Jahre 1020 ab. Bon seiner Theilnahme an diesem Unglück ber Abtei zeugt gewiß bas Geschenk von zwei stattlichen Bauplätzen, bas er ihr im Jahr 1021 zu Theil werben ließ').

Wie sollte bann — wenn wir uns in ber Welt ber Bairischen Rlöster weiter umsehen — nicht namentlich Altaich gute Tage haben? Sein Patron war ber heil. Mauritius, um bessen Gunst wir unsern König so eifrig bemüht wissen, sein Abt noch immer Godehard, ber ja dem Herzen Heinrichs so theuer war?). In allen Urkunden für das Aloster heißt er "der geliebte", wird seine "Hingebung" gepriesen. Die Reihe berselben eröffnet ein Privilegium von 1004, das Altaichs gesammten Güterbesit unter namentlicher Aufzählung aller einzelnen Ortschaften aufs Nachbrücklichste des königlichen Schutzes versichert und den, der sich daran vergreisen würde, mit einer Strase von 100 Pfund Gold bedroht.). Im Jahr 1005 wird der Abtei das wohl nicht viel über eine Meile oberhalb dersselben gelegene Dorf Flinsbach, das ihr in bösen Zeiten entfremdet

et judices severi et justi ac ecclesiarum promotiones in omnibus ferventissime diligentes. Bgl. Banb I, 96 ff. P.).

<sup>1)</sup> Zirngibl a. a. D. S. 402.

<sup>2)</sup> Hir ben Brand vgl. Annales Ratisponenses 1010, SS. XVII, 584, und Anonymi compilatio chronologica rerum Boicarum, bei Oefele 11, 332. Die Letztere sagt, daß die Restauration durch Heinrich und die Aebtissin Bichburg in vier Jahren vollbracht worden sei, vgl. Gemeiner, Regensburger Chronit S. 153; Jirngibl S. 413. — Die Schenkungsacte Mon. B. XVIII, 1, 498, Böhm. 1216. (Auch hier ist es wieder ein Platz innerhalb, ein anderer außershalb der Mauern von Regensburg, der vergabt wird. P.).

<sup>3)</sup> Sgl. Hermannus, De institutione mon. Altah., SS. XVII, 371: ecclesiam istam, ab ipso dudum restructam, cortinis et vestibus sacris, et quod maximum fuit hujus seculi donum, pacis tranquillitate dotavit et larga ditavit munificentia prediorum.

Invitabat ipsum et alios imperatores ad hujus structure promotionem dulce patrocinium istius ecclesie, videlicet legionis sacratissime Thebeorum, sicut cernere datur in privilegiis ab ipsorum gratia donatis eidem, ubi sanctum Mauricium gloriosum martirem Christi et totius regni summum patronum appellant, quoniam ab altari suo, Rome in ecclesia S. Petri sito, ah apostolicis manibus imperii recipiunt dyadema.

<sup>4)</sup> Mon. B. XI, 131, Böhm. 945: edicimus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, schuldasio, scapio etc. Fir bie Ortsnamen bebarf es noch besterer Lesarten, als hind und M. B. sie gewähren. (Schon vorher unter bem 13. Juni 1002, hatte heinrich bem Rloster ein Grundstill in Regensburg zugewiesen, Mon. B. XI, 132. P.).

worben, und bas wegen feines auten Mauerfandes bem bauluftigen Gobebard vorzuglich wünschenswerth mar, restituirt. balbe Stunde aufwarts Alinebach lieut Winger, ebenfo weit nieberwarts Soffird: Beinrich verftand unter bem Befit, ben er Altaich auerkannte, alles, mas amifchen biefen beiden Bunkten lag 1). Bielleicht banat es wieder mit bem bamaligen Bairischen Residenzleben aufammen, bak ber Abtei die Kirche zu Mundraching, einige Stunden füdwärts von Regensburg, nebft einigem anderen, bisber foniglichen in ber Ambacht bes Burggrafen belegenen Besit übergeben wirb2). Beitere Aussichten bietet es, bak fie burch zwei einander erganzende 11rfunden von 1011 und 1019 ein Geschent von zusammen zwanzig königlichen Sufen in ber Oftmark um ihre Colonie Oberabtsborf Sie bat babei die Auswahl3) innerhalb eines Bereichs, ber fühwärts von ber Donau, nordwärts von ber Sugelfette bes Bachrain, im Often von bem Laufe ber Schmiebe, und westlich von einer Altenwörth berührenden Linie eingeschloffen wirb. Abtsborf gunächst liegende Donguinsel fällt ibr gu.

Bon wie großer Bebeutung für ben Fortgang ber Deutschen Cultur nach Osten, für die Lichtung und Rodung des Böhmerwaldes Altaich gerade in dieser Zeit durch die Aussendung Günthers gesworden, ist oben, bei der Geschichte dieses merkwürdigen Mannes, ausssührlich erörtert. Sier bemerken wir nur noch, daß Gobehard auch seine Netze schon felbständig dahin ausgeworfen hatte: gleich der erste Abt von Aloster Ostrow war sein unmittelbarer Jünger, ein

Genosse ber Altaicher Congregation4).

<sup>&#</sup>x27;) Mon. B. XI, 134, Böhm. 976: Gotehardus abbas subiit, humiliter implorans, uti nos quandam villam Flinspach dictam, in pago Sueinihgou et in comitatu Tiemonis . . . restituere dignaremur. Restituimus . . . ad aedificandum, restaurandum, maceriandum prefatum monasterium cum aliis ecclesiis, cenobiumque fratrum, quia ob hoc predictus abbas requisivit, quoniam terra harenosa est macerieque utilis. Năheres fiber Gobebate Bauten f. oben © . 32.

<sup>2)</sup> Mon. B. XI, 137, 355m. 1057: ad servitium et ad usum fratrum ibidem (in Altaha) servientium in villa Mundrichinga dicta unam ecclesiam cum dotali manso et duabus partibus decimationis. In Siffinchoven autem 3 mansos cum mancipiis in his habitantibus, in Mangoltingen vero superius molendinarium cum molendino.

Anonym. compil. chronol., bei Oesele II, 332, giebt beim Jahre 1000 bie Berseihungen Heinrichs an Altaich, bie wir aus Urkunden kennen, richtig an, und hat außerbem noch "mutam in Zwisel".

<sup>3)</sup> In ber Urfunde von 1019, Mon. B. XI, 142, Böhm. 1186: in locis probabilibus usuique semper aptis. Erläuterungen bei v. Meiller, Regesten S. 194. Die Pfarre zu Oberabisdorf stand Niederaltaich noch in späterer Zeit zu; s. Beisleren, Topographie von Niederösterreich I, 2. Langs Berbacht (Gaue S. 134) hat hier keinen Grund.

<sup>4) 3</sup>m Kataloge ber Mönche unter Gobehard, SS. XVII, 368: Lantpertus abbas in Ozdrawe. Auctarium Ekkeh. Altah. 1010, SS. XVII, 363:

Geben wir bann nach Teaernsee, so könnte man bier an bem Berbaltniß mischen Beinrich und Berengar faum bemerken, bak ber Abt wiber bas Brincip bes Königs erhoben worben war. Da biefer auf die Berleihung eines bestimmten, ber Abtei gerade wohl gelegenen Butes antragt, findet Beinrich nach genauer Renntniknahme von bem Umfang bes Grundftude biefe Bitte febr bescheiben: ba fic bann ergibt. bak eine Bufe bavon augenblidlich in ber Band eines Dieners feiner Mutter ift, verfügt er, bag auch fie gleich nach Gifelas Ableben in ben Befit bes Rloftere übergeben foll'). -Schon unter Abt Cberhard börten wir bavon, daß ein abeliches Saus ber Abtei einen recht in ihrem Angesicht am Ufer bes Sees gelegenen Sof vorenthalte: Berengar bat zu klagen, bak fie jest felbit ber Frondienste bort, die Tegernsee für feine Bauten burchaus nothwendig waren, und die ihm bes Königs Bater einst ausbrücklich zuerkannt hatte, burch jenen feindseligen Nachbar verlustig gebe. Die Abtel balt feine Ansprüche für burchaus unbegründet: er felber leitet fein Recht aus ber Urnulfischen Confiscation ber. Bezeichnend baber. baß tes Königs Urfunde vom 22. Mai 1009 ihn als ben bisber mit bem Sof Belehnten anerkennt, ben Letteren aber bennoch mit allem, mas bazu gebort, ber Abtei überweift. Es scheint bemnach bier wirklich einmal eine Restitution erfolgt zu fein2). - Ge-

Boleslaus dux Boemorum fundat monasterium in Ostrow, cui prefecit abbatem primum nomine Lambertum de Altha inferiori; freilich im Wibersprinch mit der Jahresangabe; denn es ist von Boleslav dem Frommen die Rede. (Recht in Gang kam die Stiftung erst unter Boleslav III, dem Sohn Boleskav Brommen; vgl. Dodner ad Hajek IV, 456. Im liebrigen ist die Roitz des Auctariums erst von einer Hand des 15. Jahrhunderts hinzugefligt. P.).

In bem citirten Berzeichnis wird auch Abt Meginhard von Brewnow genannt (Meginhardus abbas in Brevnawe). Seine spätere Birksamkeit in Böhmen spiegelt freilich den productiven Geist des damaligen Aftaich wieder; aber er muß doch in Gobehards Epoche noch in sehr jungen Jahren gewesen sein: er ist 1089 gestorben. Monachi Sazaw. Contin. Cosmae 1089, SS. IX. 154; Dodner ad Hajek V, 559.

<sup>1)</sup> S. Berengars Brief R. 7, bei Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus VI, 1, 144.

<sup>2)</sup> Brief Eberhards N. 11, bei Pez, VI, 1, 140: Est locus super litus Tegerinseensis stagni situs, quem Poppo et Piligrimus, frater ejus, simulque mater illorum abstrahere injuste a domo Dei in suos usus haereditarios nituntur. Sed precamur, ut vestro imperiali jussu hoc interdicatis, ne falsis aut corruptis pecunia judicibus a domo Dei abstrahatur, priusquam in praesentia vestri dijudicetur. Bgl. Band I, 264. Brief Berengars N. 6, Pez VI, 1, c. 143: uncta namque aedificia videmus miserabiliter collapsa vetustateque consumpta, quia P. comes tollit opera singulis annis de Wormgowe, quae sola opera beatus pater vester concessit ad locum singulis annis renovandum, quod etiam permansit usque ad abbatem E. 3n br urtunde Mon. B. XXVIII, 1, 408, 886m. 1051: quandam cortem Worngowe dictam, quam Piligrim comes

wiß mag auch Heiurichs eigenes Interesse babei gewesen sein, wenn er sich Bestungen in Thüringen und Franken, mit benen einst Otto III. einen Künstler belohnt, und die, weil berselbe ein Höriger von Tegernsee, nunmehr diesem zugefallen waren, von ihm eintauschte; aber viel mehr Zukunft ist in dem Entgelt, den er dassür gab, einem Waldbereich von 60 Königshusen nicht weit unter der Enns, von Gut Krebesbach (Kroisbach dei Strengberg), das hier schon im Besitz der Abtei war, nur durch eine gewiß sehr erwünschte Nachbarin, die große nach Ungarn sührende Straße getrennt: kaum zwanzig Jahre, und auf diesem Boden war das Bedürsniß eines neuen Pfarrsprengels entstanden.

Dann erhält Tegernsee in Berengars Tagen auch von anderer Seite, von nah und fern, an Gütern und zinspflichtigen Leuten manche bebeutende Zuwendung<sup>2</sup>): einmal mit einem Grundstück und seinem Zubehör auch eine Eisenmine<sup>3</sup>). Erheben sich gegen berlei Entschlüsse ber tirchlich bevoten Geber beren nächste Erben, so weiß man diesen Einspruch vor dem höchsten Gericht des Landes zu Regensburg zum Schweigen zu bringen, oder mit einem Stück Geld abzusinden<sup>4</sup>). Freilich sehlt es auch jetzt nicht an der landläusigen Undill, daß der Abtei einmal ihr Proviantschiff abgesangen, Korn

actenus in beneficium habuit, quae eciam eidem monasterio antea dotaliter pertinuit, concedimus atque largimur; bazu bei bem Excerpt aus ber Urfunde im Chronicon monasterii Tegernseensis, bei Pez III, 3, 507: quam comites Poppo et Pilgrimus germani fratres una cum matre ex rapina ducis Arnolfi in beneficium possederunt. — Eine Bestätigung ber Abtei in allen ihren Bestungen ist damit verbunden.

<sup>1)</sup> Urfunde vom 18. Juni 1011, Bohm. 1071; vgl. v. Meiller G. 194.

<sup>2)</sup> Diese mehrsach (Mon. B. VI, 12. 13) mit solgender Clauset: quatinus singulis annis unum denarium donent, et si hoc tribus annis dimiserint, nisi quarto anno predictum pensum compleant, omni servili condicioni subjaceant.

s) Mon. B. VI, 9: in vico Trentas, was ich boch nicht mit Freyberg, Aeltere Geschichte von Tegernsee S. 36, auf Trient beuten möchte. — Diese Schenkung ersolgt in der bekannten Weise, daß der Geber den Rießbrauch sir seine und seiner Gattin Leben vorbehält, und der Abt auf eben diese Zeit noch eine Gegengabe macht. Doch von dem, was die Abtei erwirbt, heißt es gleich: quod patrimonium fiscalis advocatus Palto manu sua cum accepisset, triduana sessione legitime peracta, jus abbatis vendicavit.

<sup>4)</sup> Mon. B. VI, 9: Postea Meginhardus de Giltichinga idem patrimonium ante cesarem Heinricum in Pappinbergensi urbe coemptione aut pactione vel hereditate dicit in suum jus venisse. Cum imperator jussisset, harum trium aliquam rem jurejurando e vestigio confirmasse, suis precibus impetravit, quatinus in Ratisponensi aula id ipsum corroboraret. Illic coram multis professus est, se nunquam illud predium in suam proprietatem exigere. €6enba ⑤. 11: Post hec quidam fratres Ehkihardus et Jagob se proximos heredes dicendo studuerunt supra dictum fundum a praefato monasterio abalienare, quibus cum 5 talenta traderent, professi sunt, se nunquam idem predium exigere.

ober Schlachtvieh weggenommen, in die Häuser ihrer Hörigen räuberischer Einbruch gemacht wird, der ihr gebührende Zehnte in die Tasche eines Dritten, durchaus Unberechtigten fließt'); aber in so gutem Gang, wie wir ihn sehen, scheint Berengar darüber leiblich hinwegzukommen: er droht dem Grasen mit dem Herzogsgericht; er erinnert den Herzog an die Versprechungen des Königs?). So nimmt sich denn alles gut auf: die Glassadrik vermag den eingehenden Bestellungen kaum zu genügen3), Bibliothek und Kirchengeräth mehren sich mit kostbaren Stücken, der Hochaltar prangt in Silber- und Goldschmuck, man wagt sich an stattlichen Thurmbau4). Und auch das innere Leben hält damit gleichen Schritt. Wahrscheinlich gegen Ende von Verengars Waltung war es, daß Tegernsee wiederum eine Mönchscolonie, und dies Mal zur Reform einer Cathedrale — der von Augsburg — entsenden konnte.

Jebennoch entspricht es ganz ber Politik des Königs, daß er sich durch alles dies nicht abhalten ließ, bei Berengars Tode (1013)6) ber Abtei wieder, ohne Rücksicht auf ihre Wahlfreiheit, einen Fremben zum Haupt zu bestellen?). Der neue Abt Burchard kam aus

<sup>1)</sup> Berengare Briefe N. 3. 5, Pez VI, 1, 142. 143.

<sup>2)</sup> Briefe N. 11. 7.

<sup>3)</sup> Brief N. 4: Ad R. abbatissam; N. 8: Ad Gotscalchum ep. Frisingensem. An benseißen Dec. 7. bei Meichelbeck, Hist. Frising. I, 2, 472 (wahrscheinlich aus bem Jahre 1005).

<sup>4)</sup> Chron. monast Tegerns., Pez. III, 3, 508.

<sup>5)</sup> S. unten bei ben Augsburger Berbaltniffen.

<sup>6)</sup> Denn dies, nicht 1012, wie die Chronit bei Pez III, 3, 508, wird ihrer eigenen Angabe nach, daß er neun Jahre regiert, und mit Rücksicht auf ihre weiteren Notigen das richtige Jahr sein. (Es waltet offendar nur ein Schreibsehler ob; nachher heißt es ganz richtig: intrante, ut dictum est, Burchardo abdate millesimo decimo tertio inc. anno. P.). Ein Intervall von vier dis füns Monaten hat dabei Statt gefunden. Berengar stirbt am 2. Februar 1013, von seinem Nachsolger Burchard zählt man, da er am 30. Ocstober 1017 mit Tode abgeht, 4 Jahr, 4 Monate des Regiments: es kann also erst Ende Juni begonnen haben.

<sup>7)</sup> Daß Heinrich als König einmal in Tegernsee gewesen, hat kein urkunbliches Zeugniß für sich. Um so mehr trägt die solgende Nachricht der späten Historia S. Quirini regis, dei Oesele II, 61, den Charakter des Apokryden. Es heißt hier nämlich: S. Henricus imperator episcopatu Babendergensi instituto, duc ad S. Quirinum se cum tota curia devovit. Qui cum penes altare S. Joannis saepius divinis precidus ac contemplationidus vacaret, revelatione abstractus in spiritu et singulari modo illustratus divinitus, talia se vidisse ac didicisse refert his verdis: Quisquis praesentem locum bonis suis spoliare attentaverit, is sciat, se ob meritum S. Quirini regis et martyris velut electissimi Dei amici districtam Deo rationem redditurum, et ob tantum crimen nequaquam impunitum abiturum. Applausit curia, perspecta ejus vitae sanctimonia, Dei martyrem praedicant et magni faciunt omnes atque ejus patrocinio se commendant.

Hersfeld, gehörte also sicher zu ben unmittelbaren Jüngern und Berstrauten Gobehards, der Heinrich auch bei diesem Entschluß berathen hatte. Auch von diesem Regiment hat Tegernsee nur Fortschritt in allen guten Dingen zu rühmen. Es ward dann im Jahr 1017 durch das des Ellinger, wieder eines Mann aus der Brüderschaft, aufgenommen, der wenigstens in Heinrichs Zeit feinen Anstoß gad. Die Abtei hat aus seiner Epoche noch zwei Urfunden von des Kaissers Hand, die beide auf die Colonisation der Ostmark hinweisen. Mit der einen wird ihr der 1002 am nördlichen Ufer der Donau bei (Unters) Loiden erwordene Besitz bestätigt und bei diesem Aulaß, wie es scheint, genauer abgegrenzt'). Durch die andere erhält man im südlichsten Strich des Wiener Waldes, an den äußersten Grenzen der Deutschen Herrschaft also, zwischen Triesting und Piesting, sünf Königschusen<sup>2</sup>). Auch Schenkungen von Privaten bekunden wieder den Flor der Abtei.

Was aber bei Tegernsee unsere Ausmerksamkeit am Meisten in Anspruch nimmt, ist der Umstand, daß es doch, wie kaum ein ans beres Kloster in diesen Jahrzehenden, der Sitz literarischer Bestres bungen war, die wirklich diesen Namen verdienen.

Erinnern wir uns zuerst, daß jenes merkwürdige Gebicht, welsches ber Herausgeber nach dem Namen des Helden "Ruodlieb" genannt hat, und das uns auch in den Trümmern, die bavon auf uns gekommen, noch so bedeutend und anziehend anschaut, seinem

<sup>1)</sup> Urfunde vom 9. Juni 1019, Mon. B. VI, 159, Böhm. 1183: inter duos lapides Waltstein (so in Mon. B.; Watstein bei Pez I, 150 und Ludewig, Script. rer. Bamberg. I, 336; Matstein bei Oesele II, 80) et Holinstein (so in Mon. B.; Hollinstein bei Pez und Ludewig; Holmstein bei Oesele) und dies Mal, cum aedisiciis, cultis et incultis, pratis, pascuis etc". Die Formel ist auch hier: donamus et proprio jure concedimus; doch daß es nur Bestätigung, bezeugen die beiden Historien im Chron. monast. Tegerns., dei Pez III, 3, 508. 509 und bei Oesele II, 69. Das erstere bringt übrigens sichtlich ein Ercerpt aus der eigentsichen Schentungsurtunde (mit den barbarischen Lesarten Battschein und Hosestain); vgl. Band I, 234.

<sup>2)</sup> Urfunde vom 27. September 1020, Böhm. 1201. Das Chron. monast. Tegerns., bei Pez III, 3, 509, fügt hinzu: Qui quidem quinque mansi regales, ut ex antiquo libro fundatorum recepimus, permissione regis via concambii per dictum dominum Ellingerum traditi sunt nobili cuidam ea conditione, ut de eis agere ad libitum posset. Es ift sicher der im Cod. Tradit. Tegerns., Mon. B. VI, 21, verzeichnete Tausch, bei dem der Abt einem "nobilis vir Zuontibolde ex regia permissione ac familie approbacione" überträgt "unum mansum situm in villa Chrebezpach appellata, videlicet ultra rivum Gusdem vocabuli jacentem, tali condicione, quatinus eundem mansum non liceat cuiquam pro censu vendere, nisi seniori Tegarinseensis coenobii (auch merkwürdigt), et insuper tribuit 5 regales mansos juxta sluvium Suechant (daraus man sieht, daß sie gegen den unteren Lauf der beiden Bäche lagen) vocitatum positos, uti ex his faciat quicquid libitum suechant seniori

Hungen auf die Gegenwart, die sich nicht verbergen wollen, nach dem ersten Drittel des elften Jahrhunderts angehört. Denn darin hat dies Gedicht sein Interesse, daß es in dem sernsten mythologischen Andenken weilt, und zugleich das Ereigniß des Tages zu phantastischer und doch seinem Sinn getreuer Umbildung herbeizieht?). Und dann giedt es wenige Arbeiten, die uns so in die Wertstatt der ritterlichen Dichtung, in jene Lehrzeiten einführen, die sie in der Form und Sprache der geistlichen Poesie zu machen hatte. Der epische wie der gnomische Antried, auf die doch das Ursprüngliche und Heimische in der beutschen Dichtung der mittleren Jahrhunderte vornemlich zurückweist: sie walten in Ruodlied beide schon start und selbstbewußt.

Nun wurde sich unsere Theilnahme für das Werk noch bebeutend steigern, wenn es wirklich von Froumund herrührte3), ber in so vollen Tönen, wie kein anderer Zeitgenosse, das Lob Hein-

riche II. gefungen.

Aber wie es auch ohne alle Rudficht auf seinen Urheber seine Stelle behauptet: so bliebe unserem Dichter immer noch manche Zier, auch wenn er um biesen Lorbeer ärmer erscheinen mußte.

eigentlich alle weltliche Poefie abzuweisen? (Bielleicht ließen fich biese Borte barauf beziehen, baß selbst seine weltlichen Gebichte noch ben Charafter bes Gnomischen, Dibattischen trügen, wie bas ja im Ruoblieb so beutlich hervortritt. P.).

Quae faciunt animum crescere et ingenium.

<sup>1)</sup> Auch die Abschrift, von der bas St. Florianer Fragment überblieben ift, gehört bem 11. Jahrhundert an; wgl. Grimm und Schmeller, Lateinische Gebichte bes 10. und 11. Jahrhunderts S. 201.

<sup>2)</sup> S. unten ju 1023.

<sup>3)</sup> Bas sich bafür sagen läßt, s. bei Schmeller a. a. D. S. 224 ff. Er beruft sich unter anberem auf bas "Lusimus omnigenis cantibus et studiis" in bem Gebichte an Heinrich und Bruno (was aber in biesem Zusammenhange wohl einen anberen Sinn hat. P.). Aber scheint er nicht in den Bersen an Abt Berengar, bei Pez VI, 1, 184, mit dem:

Si facerem mihi pendentes per cingula caudas,
Gesticulans manibus, lubrice stans pedibus:
Si lupus aut ursus (sed vellem fingere vulpem),
Si larvas facerem furciferis manibus:
Dulcifer aut fabulas possem componere mendax,
Orpheus ut cantans Euridicen revocat:
Si canerem multos dulci modulamine leudos
Undique currentes cum trepidis pedibus:
Gauderet mihi, qui propior visurus adesset,
Ridiculus cunctos concuteret pueros.
Fistula si dulcis mihi trivisset mea labra,

Risibus et ludis oscula conciperem.

Veridicax minor est vobis, quam linguula mendax,
Diligitis jocos en mage quam metricos.

Ludere carminibus melius namque esse decrevi,

Froumund ist in ben mehr als awanzig Jahren, die wir ihn bis an Ellingers Antritt schon auf ber Bubne miffen, wohl noch viel umbergekommen; nachft jenem Rheinischen Aufenthalt finden wir ibn einmal in Augsburg'), eine Zeit lang burfen wir ihn auch in Burgburg vermuthen2). Aeußerer Güter und Ehren ift er babei nicht theilhaft geworben. Nicht allein, bag er fein Armuthegelübbe ftreng zu halten scheint - er muß einmal einen Gönner um ein Baar Belabanbicbube für ben Winter, bas andere Mal einen zweiten um Stiefel von Rauchwerf, und waren fie auch schon abgetragen, bitten3) — auch die geistlichen Ehren an sich zu bringen, mar er nicht febr befliffen. Obwohl icon por bem Rabr 1006 mit bem. wie man weiß, wichtigen, oft ein gut Theil ber Armenpflege einschließenben Amte bes Bförtners zu Tegernsee betraut') erwirbt er erst unter Ellinger, beffen Lehrer er noch gewefen, bie Bresbuter-Burbe. Er kennt ben Spott ber Benoffen, bak es bamit fo lange gebauert: aber ohne Rückalt spricht er es aus. bak er fich hober Dinge niemals werth erachtet babe: ben Studien, dem Lebraint fein Leben zu weiben, sei sein Entschluß von je an gewesen: banach verlange er fein Urtheil. Das, fieht man, bekummert ibn am Meiften, wenn bie Schüler, in bem wilben Beltleben feiner Lebren vergeffent, fich taum ber Gefichtezuge beffen erinnern, ber einzig ben Chraeiz

<sup>1)</sup> Brief 14 an Berengar, bei Pez VI, 1, 165.

<sup>2)</sup> In bem Gebicht auf bie Rückfehr bes Raisers, bei Pez. VI, 1, 175, muß bas:

Fer Kiliane precem, si digne poscimus, aurem Ad Christi nostram fer Kiliane precem!

auffallen. Gehörte bie "Apologia pro schola Wirtzbergensi" (Gebicht N. 27, col. 189 ff.) ihm an, was boch immer einiges für fich hat, so wäre es um so sicherer erwiesen. (Die Anrusung bes heil. Kilian erklärt sich wohl noch eher baraus, baß man biesen als bem Kaiser besonders geneigt ausah. Wenigstens wird in den beiben vorhergehenden Bersen an dessen vornehmsten Schutzpatron St. Georg — dem ja Bamberg mitgeweiht war — dieselbe Bitte gerichtet. P.).

<sup>3)</sup> Brief N. 7, col. 162: rogo vos, ut mittatis mihi duos mantos hispidos sulinos aut fiberinos vel vulpinos, quibus indutus vitare valeam periculum frigoris in manibus. Gebidyt N. 3, col. 168:

Parte tegor, de parte alia me concutit algor, Maxime per suras inserpunt frigora venas. Cruscula concrescunt, lapidosa ut stiria durant. Hoc poteris sarcire pater. Quod si hispida pellis Redditur aut vetulum, noviter vel sutile tectum; Quicquid id est, quod largiris, venerabile donum est.

<sup>4)</sup> Brief an Bischof Gottschaft, bei Meichelbeck I, 2,473. Daß er frith bie Mönchsgeliibbe gethan, ist nicht zu bezweiseln. Schmeller a. a. D. zieht aus bem "solo vostitu monachica vita actitulatus" irrige Folgerungen. (Auch in bieser selbständigen Stellung sinden wir ihn schon unter Berengar eine Kirche verwalten, Brief N. 15, col. 166. P.).

hat, ihr geiftlicher Bater zu sein<sup>1</sup>). Und in ber That hat er ben lebendigen, von dem Affect leicht ergriffenen und ihn weiter zu tragen geeigneten Sinn, der namentlich dem Lehrer so wohl zu Statten kommt. Man wird aufhören, hinter den freilich etwas überschwängslichen Worten, mit denen er Helnrich bei seiner Rückfehr vom Römerzuge begrüßt, Schmeichelei zu suchen, wenn man das Gedicht lieft, darin er seine Freude an Weihnachten ausspricht, den Schläfer weckt, der biese festlichen Stunden verträumen möchte<sup>2</sup>).

Aber nicht blos, was ihn erbaut und ergötzt, anch was unangenehm oder verletzend auf ihn wirft, findet in Brief und Bers bald starken Niederschlag. So wenn er sich bei Abt Gozpert gegen ben unwürdigen Berdacht, ein Buch entwendet zu haben, rechtfertigen muß, oder einem anderen Klosterfürsten auf ungerechte Vorwürfe zu antworten hat; wenn eine nach St. Emmeram verliehene Handschrift beschmutzt und halbzerrissen zurückzekommen ist; wenn ein roher Geselle auf den Buben, der ihm dient, gewaltigen und, wenn er traf, tödtlichen Steinwurf gerichtet hat<sup>3</sup>). Unter all den enkomiastischen und devoten Stimmen, von denen diese geistliche Welt

Quos genui, nunc aversor; quia et actibus angor, Sensibus eversi, moribus inpropii.

Nec me cognoscunt, nec seipsos mente revisunt, Ut dicant pariter: est meus iste pater.

Eloquor et proprium: non sentitis genitorem? State, renoscite me, sum pater in facie!

Saepius edocui, scriptis verbisque nutrivi, Sum mordax verbo, pectore vos sed amo.

Est meus iste labor cassatus, perditus omnis, Et torvis oculis me simul inspicitis.

<sup>1)</sup> Ellingers Brief N. 1, col. 151: O dilecte magister. Froumunds Gebicht N. 5, col. 169. — Gebicht N. 20, col. 184:

<sup>2)</sup> Gebicht N. 15. col. 179.

<sup>3)</sup> Brief N. 2, col. 159: Si ego F. illum vestrum librum, M. quod dicitis, vel furto tuli, aut ab aliquo furto sublatum suscepi, vel qualicunque modo eum habeo, aut habentem scio, corpus et sanguis domini nostri Jesu Christi, quod saepius accipio quamvis indignus, fiat mihi ad condemnationem, non ad redemptionem. Brief N. 3, etcuba: Abbati R. doctorum peritissimo (Be3: abbas Herbipolensis?). Infremuit indecens scriptura in talia convitia, ut nec me solum dilacerare sufficeret, verum in seniorem nostrum ita exarserat. Si honorandam Ruotkeri personam non vererer, forsitan tam foedis tamque pudendis uterer verbis, ut non pejora superessent convitia. Brief N. 10, col. 164: Si aliquid habuissem mihi vobis charius, praesentem pagellam invectivis verbis fortassis onerarem; quia librum nostrum totum rugosum, coenosum, parteque disruptum recepi. Sed hoc absit, ut vos vel uno verbo contristem. In capite ejusdem libri inserta erant duo folia. In uno erat circulus continens scripturam quattuor plagarum mundi: in alio epistola, quam formatam nuncupant, quae rogo, genua vestra amplectans, ut mihi remittatis. Bg1. Gebicht N. 6, col. 170.

wiederhallt, thut uns ein Mensch wohl, der die Aber hat, einen hochmüthigen Amtsgenossen gleich in der Aufschrift des Briefs auf "seine seltsamen Gewohnheiten" und auf "die Fleden seiner Nase" anzureden, und ihm dann zu sagen, daß, wenn er irgend etwas von heilbringender Weisheit besäße, er wohl thäte, sie nicht länger im Schweißtuch zu verbergen.). Auch Verse richtet Froumund an denselben Mann, den Meginhelm, der, wohl im Besitz der ersten Schulmeisterstelle zu Tezernsee.), ihm undequem genug geworden sein mag. Da heißt es von ihm, daß er sein Haupt über die Wolken erhebe, "mit der Ferse die Sterne trete"; der blinde Kuckuck habe boch seine Zeit: er wisse kein Zeitmaß zu halten; ein leerer Balg ziehe doch wieder Luft an sich, wenn sie von ihm ausgeströmt: er sei jedes geistigen Odems baar.)

Froumund ist ein fleißiger Leser bes Horaz und Persius'), man erkennt leicht, daß er für diese Kunst des Spottgedichts von den Alten gelernt hat. Aber sie thut seiner Ehrsurcht vor dem Gött-lichen und Heiligen und seiner Hingebung an dusselbe mit Nichten Eintrag. Die kurzen und leider nicht zahlreichen Gedichte, in denen er die Wunder des Evangesiums behandelt, reichen doch zum Beweise bafür aus. Es sett schon Vertiefung in die Worte des Herrn voraus, daß er sie so in seine Sprache übertragen, sie auf die Wirskung hinrichten kann, die er eben damit beabsichtigt — wie in den Versen von der Heilung des Gichtbrüchigen oder von der Heilung am Sabbath<sup>5</sup>). In dem Gedicht von dem Jüngling zu Nain bält

<sup>1)</sup> Brief N. 13, col. 165: Domino meo magistroque M. miris moribus maculosoque nasu mirifice munerato F. fidelis famulus famulamina frequenter facturus fidelia. Miri medicaminis more magistrali me mementote servare sequentibus sanguinis strenuum salutaremque strictorem. Sacro subscribite stilo, sicut stolidus stimulat servus sermonibus stultis: sed vos scribite sapienter sacras sequens scripturas. Sudario spernite servare, si quid scitis salutiferum. Spargite semina, sicco sapientiam servo.

<sup>2)</sup> In einem Briefe bes Reginbald von St. Emmeram (col. 162) erscheint neben Froumund, bem "frater amantissimus" Meginhelm als "dominus et magister".

<sup>8)</sup> Gebicht N. 22, col. 186:

Montibus excelsis excelsior ipse videris, Pectore tu caeco stultior es cuculo.

Ipse volat pennis: sed tu quoque serpere nescis.

Tempus et ipse tenet: tempora nulla tenes. Tu tibi magnus eris: parvus mihi namque putaris,

Et mihi qui quondam, semper eris Meginhalm.

<sup>4)</sup> Brief N. 4, col. 160. Brief N. 9, col. 163.

<sup>5)</sup> In bem einen Fall, Gebicht N. 19, B. 8, col. 183, ift boch in bem: Quid facile est, huic laxari vel crimina, gressus? ber Gegensat nicht ohne Kunst an das "laxari" angeschlossen. In bem anderen, Gebicht N. 18, col. 182, will ber Schluß:

er sich natürlicher und unbedingter an seine Quelle als anderswo; aber auch hier versehlt der unvermuthete und doch so passende Schluß, darin er Christum für sich selbst um die Erweckung dittet'), seinen Eindruck nicht. — Und auch von dem geistlichen Schwung, den seine Tage verlangten, hat unser Dichter: er preist einen Freund glücklich, der der Welt entsagt und hinter den Mauern von Clugny die Ruhestätte gefunden hat; er empsiehlt sich dabei dem Gebet der dortigen Brüderschaft; er hat — wie wir ersahren — eine Zeit lang den stolzen Gedanken gehegt, nicht anders als zu Kom die Preschyterwürde zu empfangen; die Ersüllung des Gelübdes einer jährlichen Wallsahrt nach Augsburg, das er einst dort in schwerer Krankheit gethan, liegt ihm sehr am Herzen<sup>2</sup>).

Wenn ber König all biese Blüthen und Früchte bes Klosterlebens überblickte: sollte er wohl baran gebacht haben, es einzu-

ichranten, ober bem Bisthum völlig bienftbar zu machen?

Im Gegentheil. Es ist unschwer wahrzunehmen, daß er bie Bereinigung der königlichen und herzoglichen Gewalt über Baiern mehrfach dazu benutte, die Unbill, die den Klöstern einst hier wi-

berfahren, wieber gut zu machen.

Wahrhaft ein solcher Act ber Restitution ist es, wenn er an Rloster Polling seinen ehemaligen, nun aber lange zersplitterten Besitz zurückgab<sup>3</sup>). Die fraglichen Güter finden sich zu Polling selbst und rings umber zu Weilheim, Uffing, Rieden, Landstetten, Aschring, Hugelfing und Pfaffenhosen<sup>4</sup>): sie bilden, die Zehnten zu

Quis vestrum pecus insipidum, rogo, ducit aquandum, Si cadit in fontem, citiusne revellere currit? Dixerat, et victi tacuerunt verbere verbi. absiditid und nicht ohne Effect bas "quanto magis melior est homo ove" (Matth. 12, 12) verschweigen.

1) Gebicht N. 17, col. 182:

Accipit adstantes magnus timor, undique plebes Magnificantque Deum dicentes: Iste propheta Maximus in nobis surrexit, miraque fecit, Per quem nos populosque suos Deus ipse revisit. Summe Deus, me Froumundum sub morte sepultum Suscita praeclara pietate, resuscita, Christe! Non pereat, quod plantavit tua dextera. Christe!

Non pereat, quod plantavit tua dextera, Christe!

2) Brief N. 8, col. 163. Brief an Abt Berengar, bei Mabillon, Vetera Analecta IV, 357, und an benselben N. 14, bei Pez VI, 1, 166. Er erbittet zu ber Reise, unum tantum cavallum mihi ad equitandum et unum virum mecum equitantem; ad viaticum autem nihil aliud peto, nisi portionem alimoniae, quae mihi daretur, cum hic domi essem, et insuper quiequid vestra dignatur gratia, non abnuo, non renuo.

<sup>3)</sup> Band I, 96 N. 1.

<sup>4)</sup> Die Barianten Mon. B. XXVIII, 1, 415 zu ben früheren Drucken (Böhm. 1059) find unerheblich, die Deutung der Namen bei Buchner III, 153. Die Orte werden als sämmtlich im Huosigan belegen bezeichnet.

Uffing und Aschering bazu gerechnet, eine wohlgelegene, vom Mittelpunkt ber Stiftung leicht erreichbare Ausstattung. Polling erscheint bei seiner ersten Gründung als ein Frauenkloster<sup>1</sup>): wie es einer Genossenschaft von Männern, die von Heinrich schon als im Besitz erwähnt werben<sup>2</sup>), und die als Canoniker gelebt zu haben scheinen, zugefallen ist, bleibt uns ebenso unbekannt, als was hier — bei einer der Augsburger Diöcese angehörigen Stiftung — die Intervention des Bischoss Eailbert zu bedeuten bat.

Benedictbeuern ift, wie wir miffen, noch bie gange Regieruna Beinrichs in fdmankenben Ruftanben. Der Mann, ben wir beim Antritt bes Königs im Borftanbsamt treffen. Ratold, theilt wohl fein Interesse zwischen biefem Geschäft und einem Blat am Freifinger Dom3): boch sicherten ibm Bauten und Schenfungen ein gutes Andenken bei ben Brübern. Dag Tagino fein Nachfolger ward, berubte wohl auch auf verwandtschaftlichen Berbindungen. Und gewiß mar für ihn biefe Propstei nichts anderes als eine von Regensburg aus verwaltete Bfrunde. Auch follte er, frubeftens zu Anfana bes September 1003 ernannt, nicht einmal ein halbes Jahr bem Regiment bes Rlofters ben Ramen geben. Rach feinem Scheiben von dem Bairifchen Schauplate ward ein Grundhold bes Rlofters, Abalbero, Bropft. Ift berfelbe, wie es fehr ben Anschein bat'), mit bem gleichnamigen Sohne bes früheren Bropftes Reginbert ibentisch, fo find wir über sein Wesen icon etwas unterrichtet. Denn von bem Letteren miffen wir zweierlei gleich Bezeichnendes. Er bat in jungeren Jahren aus Berehrung für bie beimathliche Stätte und um ihr bamit noch mehr Ansehn zu verschaffen, zu Schlebborf, beffen Grund-

<sup>1)</sup> Chron. Benedictoburanum cap. 5, SS. IX, 215. Sgl. Rettberg II, 167.

<sup>2)</sup> Mon. B. X, 38: ad usum et stipendia fratrum inibi Deo famulantium. Danach richten sich die Erzählungen bei Hund (ed. Gewold, München 1620), III, 114, daß Gisela, die Gemahlin Conrads des Saliers, die Nonnen von dier entsernt und Canoniter an ihre Stelle gesetzt habe, von selber. (Sagen-haste Beziehungen einer weit älteren "Hisila regina et monialis" zu Pollings Mutterkoster Benedictbeuern werden in dem Rotulus historicus des Chron. Benedictod. und in dem Breviarium Gotschalchi cap. 7, SS. IX, 215. 224, erwähnt; erweitert und ausgeschmildt Chronica Burens. monast. cap. 6, SS. IX, 230. Das sceint der Anlaß zu jener Uederlieferung. P.).

Später sind regusirte Chorherren (Canonici regulares ordinis S. Augustini heißt es) barinnen; Khamm, Hierarchia Augustana III, 537.

<sup>3)</sup> Er ift auch zu Freising gestorben (2. Kal. Septembr.; wie bie Notiz siber Taginos Regierungszeit beweist, im Jahre 1003), Chron. Benedictobur. cap. 12, SS. IX, 219. Taginos Bilb hat sich bort so wenig eingeprägt, bas bie Chronit ihn sogar Erzbischof von Mainz werben läßt.

<sup>4)</sup> Das "Adalbero familiae sancti Benedicti" (cap. 13) führt, in Bestracht bessen, was von "Reginpertus ex familia sancti Benedicti" und seinem Sohne Abalbero früher (cap. 11) gesagt ist, darans, daß wiederum der Letztere gemeint sein soll. So auch Meichelbeck, Chronicon Benedictoburanum I, 33.

bolbin feine Mutter gewefen, und tabin ibn ber Bater in bie Soule getban. Die Reliquien ber beil. Tertulia entwendet und fie nach Benedictbeuern gebracht: aber er ift auch, als ber Diebstahl entbeckt und ibm vorgehalten worben, in fich gegangen und bat ben Schat an bie Stätte, wohin er von Rechts wegen gehörte, gurudgetragen'). Sein Wissen muß nach bein Maß ber Zeit bebeutend gewesen sein: man nannte ihn "Vas librorum". Seine Waltung zu Benedict-beuern blieb ohne bösen Leumund<sup>2</sup>). Ihm folgte wieder ein Reginbert, ber gleich bem Kloster ein moblgelegenes Erbaut - Bolzwang im beutigen Umte Wolfratsbaufen - jum Gefchent barbrachte. Unter ihm - alfo mahricbeinlich in ber letten Salfte ber Regierung Beinrichs - mar es, baf biefer auf Fürbitte feines Brubers Bruno bas Rlofter mit Grundbesitz zu Hochstadt (Aint Starnberg), Ettenbofen, Diemenborf (Amt Weilheim), Wandlhaufen (Amt Bolfratshausen) und Altheim (Amt Erbing) bedachte3): eine Gabe, beren Reichthum sich kaum anders erklären läßt, als daß fie die Vorläuferin der dann in Conrads II. Tagen burchgebrungenen Reform fein follte.

Wir haben oben bie bitteren Rlagen von Mondfee über bie brudenbe herrschaft von Regensburg vernommen und uns an anderer Stelle ben Schluß erlauben burfen, daß Wolfgang bem Kloster,

<sup>1)</sup> Besorgniß vor Gottschalt, ber in ben Sachen von Schleborf als Diöcesan mitzusprechen hatte, mochte freilich auch zu biesem renigen Bezeigen mitwirfen. Auf ben bloßen Berbacht, bag boch noch einiges von biesem Schatz zu Benedictbeuern zuruchgeblieben sei, brohte ber Bischof, auch bies mit Gewalt zuruckzuholen.

<sup>2)</sup> Chron. Benedictob. cap. 13: bona, quae potuit, hic agere studuit, nihil a coenobio sancti Benedicti alienavit.

<sup>3)</sup> Ebenda: propter ipsius (Reginperti) peticionem et intercessionem Brunonis episcopi Augustensis civitatis dedit Heinricus bonae memoriae imperator ad altare sancti Benedicti quicquid sanctus Benedictus habet in villa Hohstat, Ettinhofa, Tumindorf, Wanilihousa, Tumindorf, Halthein (für bie Namen f. Wattenbach N. 59), also aus einer uns nicht überbliebenen Urfunde. (Wahrscheinlich haben wir es auch hier mit einer Restitution zu thun. Entzogen waren der Propstei ihre Gilter besonders durch zwei Grasen, Gaminoss absente imperatore, Gaminossusch cap. 10: posthinc maligni homines absente imperatore, Gaminolfus scilicet et Unarogus comites, tulerunt quicquid ad locum sancti Benedicti praediorum pertinedat militibusque suis distribuedant. P.).

Werfen wir noch einen Blick auf die Chronologie, so ist ersichtlich, daß die Chronik nur die Todestage dieser Pröpste kennt, nicht die Jahre. Daß die Oedication der von Ratold erbauten Kirche nicht 979, wie Notae Buranae, SS. XVII, 321, wollen, ersolgt sein kann, beweist der Name des Bischofs Liudolf von Augsdurg. Danach siele sie zwischen 989 und 996; und das Jahr 997, das der Ratalog bei Hund II, 146 und Meicheldeck, Chron. Benedictob. I, 32, sitr Ratolds Antritt haben, wäre auch widerlegt. Dieser Ratalog, der dann auch in die Mon. B. VII. übergegangen ist, verräth seine Unkunde schon dadurch, daß er Taginos Waltung in das Jahr 1009 sett. Man kann ihm also nicht nachschreiben, daß Abalbero 1019 gestorben.

bas sich nächst Altaich die vornehmste Stiftung der Agisolsinger dünkte, in der sich eben entwildernden Ostmark einen selbständigen Wirkungskreis verschafft hat '). Aber ein subjicirtes Stift dieser Art hatte überhaupt nur Erwerd und Besitz, soweit sich seine Vormünderin — die Cathedrase — beschied, keine Störung darin vorzunehmen. Und einem Bischof wie Gebhard gegenüber wird sich der Mangel eines selbständigen Rechtstreises um so stärker fühlbar gemacht haben. Abt Berthold, der, wenn die dortigen Auszeichnungen richtig sind, ums Jahr 1014 erhoben worden<sup>2</sup>), rief — wie es scheint auf einem jener Landtage, wo die Dinge des gesammten Baiersandes, kirchliche wie weltliche, mit so viel Nachdruck behandelt zu werden pflegten — die Theilnahme des Kaisers sür sein Kloster an: dieser gab Weisungen zu innerer und äußerer Wiederherstellung desselben. Freilich wurden sie nicht genügend besolgt<sup>3</sup>): Mondsee erhielt nur über einen

<sup>1)</sup> Band I, 100 N. 5. Wolfgang macht (Ried I, 108) ein Geschäft für bas Kloster, wo 15 gegen 12 Morgen eingetauscht werben, ein Abt wird babei nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Das Chronicon Lunaelacense (Ausg. von 1748) S. 101. 106. 108. 110, hat für die Jahre 978 bis 999 einen Abt Hezelin, ber mit dem in einem Briefe Gobehards (Urkundenbuch tes Landes Ob der Enns II, 70) in einer, wie es scheint, von Baffau und Regensdurg zugleich überwachten Stellung begegnenden "A. (Azelinus) Lunilacensium abdas" wohl ibentisch sein kann, und daher dem Bertrauen auf den freilich nur in dieser modernen Redaction vorliegenden Katalog keinen Abbruch thut. Ihm folgt Conrad (dis 1014), dann Berthold (dis 1036), der mit den richtig verstandenen Bersen in gutem Einklang ift.

Bei Aventin heißt es (ed. Ciener S. 641): "Das Klofter Mondsee auf bem Rordauw (!) war von ben Bischoffen zu Regenspurg zu großer Armut gebrungen, ben halff hertog heinrich wieder auf, setzt Benedictiner-Münch babin, gab ihnen einen Abt" (lat. Text: imposito magistro).

<sup>3)</sup> In ber Gründungsgeschichte bes Klosters, Urkbbch. bes Landes Ob ber Enns I, 107 ff., gebt es, nachdem ber Abtausch gegen Obermünster und die dann in Mondsee erfolgte Berwahrlosung geschildert ist, folgendermaßen fort:

Serviit omne datum cunctis ad pontificatum.

Ista diu mesta res est nimium male gesta. Res disperserunt, dos templi queque fuerunt, Et qui senserunt sapientes, hinc doluerunt. Inter quos unus, dedit hoc cui gratia munus, Berthold magnorum res degenerare suorum Valde dolet tristis, mentem agitans super istis. Sic genus illorum, quos diximus, est dominorum, Primatum more privari spernit honore. Principibus cunctis, jussu regis sibi junctis, Christo fundatum claustrum queritur vacuatum: Non habitatores illic servire priores, Non alios, quorum mutentur facta priorum, Imbripolique datum sic funditus adnichilatum, Undique predatum virtutibus exhabitatum. Audiit Heinricus scelus hoc, virtutis amicus Cesar, fundator Babenberchque reparator. Cuncta restaurari rex jusserat et renovari,

kleinen Theil seiner Guter bas Verfügungsrecht, an bem übrigen behauptete ber Bischof seine Ansprüche; bennoch bleibt ber Vorgang für Deinrichs Gebanken bezeichnenb.

Und nun griff ber vom Könige gegebene Ambuls weiter

um sich.

Etwa in ben Jahren 1005 bis 1007 übergab Graf Ubalrich, bessesse in seifeliche Trabitionen wir schon kennen, sein Hauskloster Ebersberg einer Colonie von Benedictinern, die in Regindold den Abt erhielt. Dies ein so bedeutender Mann, daß Heinrich ihn im Jahre 1018 zu der Abtei Lorsch erhob<sup>1</sup>). Gleich als sollte aber Ebersberg mit der Umbildung nicht den Charaster als Familienstitung verlieren, ward von dem Kaiser der Sohn einer natürlichen Tochter des Grasen, der dem Kloster zur Erziehung übergeben gewessen, zu seinem Nachsolger bezeichnet. Udalrich war das kaum genehm: er sand sich mit Mühe darin, den zwanzigjährigen Enkel, der doch in geistiger und sittlicher Reise seinen Alter weit voraus war, schon in dieser Würde zu sehen. Seine rechtmäßige Gemahlin Richardis hatte ihm sechs Kinder, zwei Söhne und vier Töchter, von denen wir eine mit Namen kennen, geschenkt. Der älteste Sohn Abalbero war mit Richlinde, der Schwester des Grasen Wessel), des Erbauers

Illa restaurantur sibi nec sua predia dantur: Qui conprehenderunt prius, omnia post habuerunt, Vix claustro parvi pars ultima redditur arvi. Que si reddentur, grandes satis esse videntur: Parvula redduntur, a presule magna premuntur, Pontificis dextra loca diripit intus et extra. Divicias multas silvestres et bene cultas Est mea lingua potis vix nomine dicere dotis.

Unter Bertholb kann nur ber Abt verstanden sein: Deutungen, die barin ben Berzog sehen wollen, führen in Irrthum. Auch das Chron. Lunaelac. S. 108 läst heinrich auf Bitten bes Abts einschreiten, und hat nur mit zufälligem Fehler ben Namen Conrads, des Borgängers von Bertholb.

Nach Beit Arnpecth IV, 13 nannten die Canoniter des, wie wir wissen, Freising subsicirten Moosburg (St. Castulus) Heinrich als den Stifter ihres Collegiums. Bgl. Aventin S. 641; Band I, 100 N. 1.

<sup>1)</sup> Chron. Ebersbergense bei Oefele II, S. 9. Raberes iber ibn fpater bei ben Augsburger Berbattniffen.

<sup>2)</sup> Chron. Ebersb. S. 8: Adalbero duxit uxorem Richlinden, filiam Rudolfi Suevi, sororem Wolfhardi comitis. Necrol. Ebersb., ebenba S. 16, zu 2. Id. Jun.: Richlind comitissa, uxor Adalperonis. So heißt ber Name auch urkunblich im Jahre 1040, Mon. B. XXIX. 1.517, Böhm. 1454, im Chron. Benedictob. cap. 16, SS. IX, 220. 221. und Meichelbeck I, 2. N. 1165 (aus Egisberts Zeit) "Eparhart comes" dabei als erster Zeuge. Der Anonym. Weingart., bei Hess, Monum. Guelsca S. 11, hat Richgarda (banach Stälin I, 556); die Freisinger Necrologiennotizen (Quellen und Erörterungen VII, 461; l. daselbst auch Rubharts Ersäuterungen) Richiza. — Den Namen "Belshard" für diesen Bels gebrauchen auch Ekkehardi Casus S. Galli, bei Stälin I, 557 N. 14.

von Ravensburg 1); ber andere, Eberbard, mit einer Dame aus Sachfischem Saus vermählt: aber bie erstere Che blieb finderlos, und brei Rnaben, bie in ber anderen geboren worden, ftarben por bem Bater und Grokvater. Als nun Richardis - wie man fich erzählte, burch eine übertrbifche Erscheinung auf ihr nabes Ende bingewiesen - im Jahre 1013 (24. April) beimgegangen mar, Ubalrich feinen Mannesstamm aufammenbrechen fab: ba brang ber beschauliche, geiftliche Sinn Es vergegenwärtigt uns recht ben immer ftarter bei ibm burch. Mann bes Grafenamtes. ber mittleren Schicht ber Reichsgriftofratie. wenn wir ibn feinen Sobnen bie Beifung geben boren, fie follten fich nie gegen ben Raifer auflebnen, ihn aber auch nie einlaben, unter ibr Dach zu fommen: benn bamit vergeube man bie Buter bes Kan-So fpricht einer, ber weber ber Krone mit Bewalt etwas abtroten, noch burch ihre Gunft etwas erlangen will, ber bleiben möchte Gine Rlage über ben Berfall ber guten Orbnung und was er ift. bas Bevorsteben schwerer Zeiten, bie man uns aus feinem Munbe mittbeilen will, bat zwar burch ben Chronisten, ber sie uns überliefert, ben üblichen clericalen Zusat und Zuschnitt erhalten; aber aus Ubalrichs Unmuth, bag die einst auf Geheiß ber Rönige "Sigbert und Theoderich" und des groken Karl aufgezeichneten Rechte in Bergeffenheit geriethen, ber Deutsche Amtsabel von beute feine Bflicht. auch bie Sobne in ben Rechten zu unterrichten, verfaume2), fpricht boch ein richtiges Gefühl bavon, bag jener Gesetzesbestand von augleich volksthumlichem und monarchischem Geprage, ben man aus ben Meropingisch-Karolingischen Tagen überkommen, eben mit ber Umbilbung, die fich gerade in jenen Menschenaltern unaufhaltsam vollzog, feine Geltung vollends verloren, und ber fo eng mit ihm verknüpfte, auf bem Regiment bes Konigs und bem Richterbienft ber Grafen beruhende Staat seinem Ende nabe. Ubalrich ging im Jahre 1029 beim: Abalbero lieft au Cbereberg, bas in fein Erbtheil gefallen mar,

<sup>1)</sup> Wie man ihn nach ber Combination ber Angabe über seine Zeit (s. Anonym. Weingart, cap. 5, a. a. D. S. 12) mit ber Notiz bes Chronogr. Weingart, bei Hess S. 59 wohl nennen bars.

<sup>2)</sup> Chron. Ebersb. ©. 9: Causam vobis enarro futuram, quae sequentem generationem postea malo acrioris infortunii est depressura. Cum enim Romani principes universis gentibus et terris imperarent: ita moderamine legum scripto regebant, ut nulli impune cederet factum, quicquid lex prohibuerat omnibus, causas actionum non aliter quam secundum legis scripta judicantes. Postquam vero Germanum regnum a Romanis recesserat, praecepta regalia cessavere. Sigebertus et Theodericus (cine Erinnerung an ben befannten Profog) ac deinde Carolus jura dictabant, quae si quis potens ac nobilis legere ignoraret, ignominiosus videbatur, sicut in me coaevisque meis apparet, qui jura didicimus. Moderni vero filios suos negligunt jura docere, qui quandoque mendoso jure vel opinione pro suo libitu et possibilitate quosque juvant aut deprimunt et per exlegem temeritatem.

alle Burgbauten abtragen und schenkte ben ganzen Raum bem Kloster; Eberhard stiftete, zum Theil durch seine Gemahlin dabei bestimmt, zu Geisenselb an der Im ein Frauenkloster. Hier nahm die inzwisschen verwittwete Schwester Wilbirga<sup>1</sup>) selber noch den Schleier, die Anordnungen der Brüder zielten dann bahin, die beiden Stiftungen

wie ein untrennbares Ganges zusammenzuhalten2).

Nach bem ausbrücklichen Zeugniß tes Weingartener Mönchs<sup>3</sup>) fann kein Zweisel barüber sein, daß nun tieser Abalbero, der Gemahl der Richlinde, auch das Frauenkloster Küebach an der Paar gestistet hat. Der Sitz desselben liegt zudem Inchenhosen, der Residenzubalrichs, nahe. Die Freibriese für Küebach und Sebersberg endlich, ob sie gleich beinahe dreißig Jahre auseinanderliegen, der erstere (1011) aus Heinrichs II., der zweite (1040) aus Heinrichs III. Canzlei herrührt, zeigen eine so auffallende Uebereinstimmung, daß man den Abalbero, der in beiden als Bittsteller austritt, nothwendig für denselben halten muß<sup>4</sup>). Er übergibt beide Klöster, um sie der vollen

Abalberos Gifer für Ebersberg erkeunt man auch aus feinem, 1033 mit

<sup>1)</sup> Deren Gemahl wahrscheinlich ber Iftrische Graf Wecilin gewesen war. Daß ihre einzige Tochter in ber Ebersberger Chronik Debwig, die Istrische Erbin Azika heißt, wird niemanden ein hinderniß dieser Annahme bünken. Bgl. Bb. I, 177 N.

<sup>2)</sup> Chron Ebersb. S. 10. 11. In Geisenfelb barf man erst nach Berathung mit bem Abt von Ebersberg zur Wahl ber Abtissin schweren, ob reverentiam sexus ut ita dicam debilioris"; ein Bertrag über bie Ehen zwischen Ministerialen beiber Klöster wird abgeschlossen; vgl. Bb. I, 153.

<sup>3)</sup> Anonym. Weingart. cap. IV. § 3, bei Hess S. 11: Richgardam (vgl. S. 234 N. 3) unus de majoribus Bajoarie comitibus uxorem accepit, sed quia ex ea heredem non habuit, tres abbatias in suis prediis magnifice, ut adhuc cernitur, fundavit, que sunt Ebirsperg, Cuobach, Gisinveld.

Dagegen muß die Angabe Aventins (Ausg. von Cisner S. 641 und Tafel XIII: baraus Scholliner, Stemmatogr. comit. de Sempta et Ebersberg, Neue histor. Athandl. der Bairischen Akabemie IV (1792), 577 st.; Aubhart a. a. D. S. 467 und andere), taß Abalbero und Udalschalt, Brüder bes Grasen Udalrich, die Stisser gewesen, zurückstehen. — Noch geringere Beachtung verdienen Kiebacher Uebersieserungen von einem Grasen von Ebersberg, (Mon. B. XI, 522, noch dazu irrthilmlich Boso genannt, bei Hund II, 250 gar zu einem Wittelsbacher Abalbero gemacht), der nach der Eroberung des heitigen Landes auf einem Pilgerzuge dahin gestorben, dem die schwanger zurückgelasene Gemahlin, Alberadis mit Kamen, bald im Tode gesolgt sei; worauf dann die einzig überbliedene Tochter Wilburgis die Abei gestistet habe. Die Grabschrift einer Gräsin Alberat die sich im Kloster erhalten, seiert diese gar nicht als Sitzerin. Buchner III, 154 bringt diese apoltophe Geschächte gar in Heinrichs II. Zeit.

Bon einer Reform ber Stiftung St. Georg (Diessen) im Jahre 1013 burch einen Abelhaim und bessen Bruber Ubalrich, von ber Hund II, 259 weiß, will sich sonft nichts finden.

<sup>4)</sup> Mon. B. XI, 529, Böhm. 1074, und Mon. B. XXIX, 1.56, Böhm. 1454. Auch bas ist gemeinsam, daß beibe Male nicht von Ganen alten Style, sondern in der ersteren Urtunde vom "comitatus Herteshusa", in der anderen vom "comitatus Steinheringa" die Rebe ist.

Immunität theilhaft zu machen, bem Könige: er behält sich bie Absvocatie im ersten Fall für seine, im zweiten auch für bes Brubers Eberhard Lebenszeit vor; hernach haben beibe Congregationen die vollstommen freie Wahl ihres Hauptes, bort die Aedissisien, hier ber Abt von des Königs Gnaden das unverschränkte Recht, ben Boigt zu ernennen. Bei Küebach ist noch hinzugefügt, daß der Versuch, die Stiftung irgend einem Dritten zu Eigen oder zu Lehen zu geben oder sie einem andern Kloster zu unterwerfen, Abalberos Erben zur Intervention berechtige, aber auch dann lediglich für den Zweck, das Kloster zu Stand und Wesen zurückzussühren.

Auch die Stiftungen von Kloster Diessen am Ammersee haben wohl in Heinrichs II. Zeit eine bebeutende Stuse gemacht. Zu seiner besinitiven Existenz nämlich gedieh das Stift erst, als die Grassen Berthold von Andechs und Otto von Wolfratshausen es im Jahre 1132 dem päpstlichen Schirm anheimgaben, Innocenz II. es in der Gestalt einer Congregation von regulirten Chorherren anerkannte, die eben ersolgte Verlegung des Sizes von St. Georg nach St. Stephan genehmigte und dem Letzteren auch die Kapelle zu Wörth am Ammersee unterwars. Doch hat jeder von den drei Punkten, aus denen es somit zusammengewachsen, seine besonderen Traditionen, die das Dunkel und zugleich das Interesse der Ansänge des Hauses Meran theisen.

Wer wollte an jenen Priefter Rathard, ben angeblichen Grünsber bes Klofters von St. Georg, einen Mann ber Tage Ludwigs bes Frommen, beute noch ernstlich anknüpsen<sup>2</sup>)? Bebeutenber bleibt

Freising abgeschlossenen Geschäft, wo er bas mit anderweitem großen Opfer von bem Bisthum eingetauschte Gut ber Abtei übergiebt, s. Libellus concambiorum monast. Ebersb. N. 5, Oesele II, 44; sobaun aus vielen anderen Notizen in bem Codex Tradd. Ebersb., N. 38. 39. 47. 49. 50. (Mit ebenso freigebiger hand speudete nach bem Tode ihres Gemahls Ricklinde bem Rloster, ebenba N. 51. P.)

Was sein sonstiges Auftreten unter Heinrich II. betrifft, so ist bei bem Grasen Abalbero, bem im Jahre 1003 (Mon. B. XXVIII, 1, 310, Böhm. 939) wegen seines "fidele per omnia servitium et per interventum venerandi presulis Gotescalchi" (mit bessen Cathebrase ja die Ebersberg so viele Beziehungen haben) der Wildbann zwischen Jar und Loisach ertheist wird, vielleicht passicher an ihn, als an den Markgrasen oder einen Dritten zu denten: auch der Gras im Hussigau von 1010 (Vöhm. 1058) und 1027 (bei dem berusenen Streit über die Reichsunmittelbarkeit von Moosburg, Meicheldeck I, 1, 222: Adalperoni comiti, in cujus comitatu ipse locus Mosadure situs est) ist wohl mit ihm identisch. Daß er gaugrässische Amt batte, sieht man aus Zeugenunterschristen einer Tegernseer Tradition, Mon. B. VI, 10: Adalbero de Chuopach preses, Eberhardus comes de Eparesperc.

1) Zasse 5396; vgl. Hund II, 261.

<sup>2)</sup> S. jett iber ihn Notae Diessenses, SS. XVII, 329. Der Schreiber will im Jahre 1478 seine Gebeine mit Wasser und Bein gewaschen haben, und sagt von ihm: quem ex genealogia comitis Razzen credimus originem duxisse. (Gleich barauf nennt er ihn einen Bruder bes Bischofs hanto von Augsburg. P.).

immer bas freilich auch burchaus sagenhafte Anbenken an ben Grafen Razzo ber nach Dieffener Aufzeichnungen um bie Mitte bes zehn= ten Jahrhunderts bas Klofter ju Borth gegründet baben 1), und bort auch bestattet worden sein foll. Bei Beit Arnvech werden ibm Kabrten nach Rom und Constantinopel, von benen er viele Reliquien beimgebracht, zugeschrieben, und auch von ihm berichtet, bak er am Enbe feines Lebens felber als Monch in feiner Stiftung gelebt babe 2). Bei Aventin wird er zum Begleiter ber Herzogin Judith auf ihrer Reise nach Berusalem, und zugleich erscheint er bort als ber erfte Martgraf bes Landes unter ber Enns, ben Bergog Beinrich I. gleich bei Anfang feiner Waltung eingefett, und ber fich bann in ienen ber Schlacht am Lech borausgebenben Rriegen gegen bie Ungarn boben Rubm erworben babe: man wollte ihn auf einem alten. angeblich von ben Siegern felbst zum Andenken an biefe Triumpbe errichteten Bilbwerke in der Liebfrauenkirche zu Mauerkirch (in dem beute öfterreichischen Innviertel) in voller Ruftung neben bem Berjog erblicen3). Um fo auffallender, daß gleichzeitige Quellen feiner auch nicht mit einem Worte gebenken! Denn es mare gleich miklich. fich biefe Figur blos aus ber Bermechfelung mit einem Grafen Razzo von Dieffen, ber nach urfundlichem Zeugnig ber erften Balfte bes elften Sahrhunderts angehört hat 1), entstanden zu benten, als aus bem Borkommen besfelben Namens in bem Dieffener Saufe auf ihre geichichtliche Eriftena zu ichlieken.

Run nennen die Diessener Ueberlieferungen als Nachfolger, Beit Arnpech als Bruder Razzos des Helden und Wallsahrers, einen "Grasen Friedrich, zugenannt Roche". Mögen immer diese Berknüpfungen brüchig sein, und die gleichfalls im Kloster ausbehaltene Notiz, daß Friedrich ins gelobte Land gezogen, dort gestorben

<sup>1)</sup> A. a. D. Ebenso bas Necrologium Mon. B. VIII, 306. Das bei Oofele II, 663 sagt nur, bag er zu Dieffen begraben worben; als seinen Tobestag geben beibe 13. Kal. Jul.

<sup>2)</sup> Lib. IV, cap. 1. Der Kern seiner nachricht ftammt übrigens aus ber so eben SS. XVII. befannt geworbenen, ober einer febr nabe verwandten Dieffener Rotig.

<sup>3)</sup> Daß es so, wie Aventin es gesehen (Lib. V, Anf. S. 314: hat hertzog heinrich und sein öberster Felbhauptmann, Markgraf Rochs Graff zu Diessen. so sich bend mit den Pferden, harnisch und aller Kriegswehr in Gibs abgiessen lassen nicht aus dem 10. Jahrhundert stammte, ergiedt die Abbitdung bei Rader, Bavaria sancta I, fol. 90 b. Das ursprüngliche Wert and Erz soll beim Brande der Kriche (1297) untergegangen sein; vgl. Rubhart, Quellen und Erdrterungen VII. 458.

<sup>4)</sup> Nach einer Freisinger Acte, die sich zu Bischof Nitter hinter einer Urtunde von 1052 bei Meichelbeck I, 2, 511. sindet. Der Graf heist darin "kolicis memoriae"; ein Presbyter, dem er das Geschent gemacht hat, um bessen Tradition an die Cathedrale es sich hier handelt, ist noch am Leben. Bgl. oben Band I, 174 R. 1.

und bearaben sei, der Sage anbeimfallen: an dem historischen Dafein bes Mannes laft fich nicht zweifeln. Die erste, etwa ben letten Sabren Beinriche II. angeborige Redaction bes Tegernfeer Bergeichs niffes bezeichnet als Inhaber einer Reibe ehemals ber Abtei angeboriaer Guter einen "Grafen Otto, Sobn bes Friedrich"; bie zweite. wie wir miffen, ein Menschenalter jungere, bat an berfelben Stelle ben Ramen "Otto Graf von Dieffen". Die Rlage einer Urfunde des Jahres 1087, banach einst ein "Graf Friedrich genannt Roche" der Rlofterstiftung zu Aetl am Inn ihren Befit wiberrechtlich entzogen habe1), bleibt freilich für uns ohne jeglichen Anhaltse puntt: allein fie beweift, bag ein Mann biefes Ramens in ben porangegangenen Menichengltern in Diefem Bairifchen Bereich gelebt Um Cheften mag ber Graf Friedrich. ber in einer Urfunde Heinrichs von 1003 im Sundergau erscheint, mit ihm ibentifc fein2).

Im Necrologium und in einer Aufzeichnung über die Stifter bes Alofters<sup>3</sup>) wird als Friedrich Roches Gemahlin Kunigunde genannt, an dem letzteren Orte diese als die eigentliche Gründerin von St. Stephan, dahin sie drei Canonifer gesetht habe, gepriesen. Auch sie ist von volltommen beglaubigter Existenz: eine im Jahre 1466 zu St. Stephan aufgesundene Grabtasel, deren Authentie sich nicht bezweiseln läßt<sup>4</sup>), nennt sie die Herrin des Ortes und die Gründerin diese Hauses und gibt als ihren Todestag den 6. März 1020 an. Ihr Nachruhm kam begreislich daher, daß sie den nachmaligen Hauptsitz des Stifts ins Leben gerusen hatte. Was die Frage nach ihrer Herfunst betrifft, so sagt der Weingartener Mönch, daß eine Schwester der Ida von Deningen, der Gemahlin Rudolss des Welsen, an einen Grasen von Diessen verheirathet gewesen. Obwohl nun der

<sup>1)</sup> Mon. B. I, 266: Ego Engilbertus Hallensium comes (von Wasserburg) locum Matlensem restauravi. Idem namque locus prioribus temporibus a principibus de Diezzin magna praediorum copia nobiliter est fundatus, sed a perversis hominibus, et maxime a quodam Friderico cognomento Roche, personis expulsis, rebus abstractis, ita destructus est. ut etc.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 310: in comitatu Friderici, qui judicat in Hachingen in pago Sundergowe. Die von Tegernsee an das Haus gekommenen Gitter besinden sich in den Gerichten Rosenheim, Aibling, Erding, Crantsberg, Dachau, Psassen, Nichach und Moosdurg, s. Huscherg, Aelteste Geschichte bes Hauses Scheiern-Wittelsbach S. 127. Nach Beit Arnpech restort Friedrich Roch "in castro Sindyndurg circa fluvium Ambrae".

<sup>3)</sup> Mon. B. VIII, 303, jum 6. März (bas bei Oefele hat merkwürbiger Beise ihren Namen nicht), SS. XVII, 329.

<sup>4)</sup> Zuerst mitgetheilt von Aventin S. 320, bann Mon. B. VIII, 120 und vielfältig bei Neueren. — Die Angabe (Mon. B. VIII, 297), baß sie 1075 gestorben, muß, wie ber neue Orne ber betreffenben Notiz de fundatoribus, SS. XVII, 329, beweiß, von neuerer Hand sein.

Autor in bemfelben Zusammenhang eine britte Schwester mit einem "König ber Rugier" verheirathet sein läßt und die Mutter bieser Beschwister (Richlind) zu einer Tochter Ottos bes Groken macht. sich also bier burchaus unzuverlässig erweist: so hat man sich boch pou früh an feiner Angabe angeschlossen und in bem Chepaar, bavon er boch weder Mann noch Frau bei Namen kennt. Friedrich Roche von Dieffen und Runigunde gefeben. Nicht allein bak bies bei Aventin als ausgemacht gilt: auch eine Dieffener Notiz aus bem fünfzehnten Jahrhundert, banach Kunigunde eine Enkelin Ottos bes Groken ift, scheint in berfelben Combination zu wurzeln'). Dieffener Aufzeichnung Runigunde eine Schwefter ber beil. Richarbis nennt, die Rlofter Chersberg gegründet: so ist bies mobl eber auf Richlindie, die Gemablin Abalberos, des Sobnes von Ubalrich, au beziehen2), und alfo eine Bermechselung von "Schwester" und "Schwestertochter" anzunehmen, als an Richardis, die Gemablin Ubalrichs, ju benfen. und somit Runigunde in bas Saus ber Eppenfteiner einzureiben.

Endlich gehört noch, wenn die localen Traditionen nicht durchaus trügen<sup>3</sup>), die Wiederbelebung des der Augsburger Diöcese zugehörigen, an der Ach (einem in das rechte Ufer des Lech fallenden Bache) gelegenen Thierhaupten den letzten Zeiten Heinrichs II. und vielleicht eben diesem Diessener Hause an.

<sup>1)</sup> SS. XVII, 329; Anonym. Weingart. und Aventin a. a. D. — Ob babei vielleicht an eine nathrliche Tochter Ottos zu benken wäre? Freilich will man in diesen territorialen Geschern sehr gern wit den Königshäusern verwandt sein: wie oft begegnet "regalis prosapia"! Anch von den Kindern des Grasen Udalrich von Ebersberg und der Richardis heißt es dei Oesele II, 8: qui suerunt de regio semine Henrici caesaris et Caroli M. regis invietissimi, was doch, insofern es auf Heinrich I. gehen soll, völlig unmöglich ift.

<sup>2)</sup> S. oben S. 234 N. 2.

<sup>3)</sup> Ein im Jahre 1590 im Chor der Kirche aufgefundener Stein hat nach Mon. B. XV, 96 folgende Inschrift: Himbrico post novam monasterii restaurationem per Gedehardum episcopum Ratisdonensem addas electus a. 1028. odiit 1036. (etwas adweichend die Lesarten bei Hund III, 411). Diese wird man, so lauge keine Gegengründe beigebracht werden können, für echt halten dürsen. Sie lehrt und dann einmal, daß Thierhaupten doch wirklich schon eine frühere Eristenz gehabt, von der freilich alles Einzelne in Sage verschwimmt (vgl. Rettberg II, 168); zweitens aber, daß die Riederherstellung durch Bischon Gebhard erfolgt ist. Achnlich heißt es im Recrologium von Thierhaupten, Mon. B. XV, 141: Gedhardus I. ep. Ratispon., qui caput S. Florentine et bracchium S. Valentini m. cum aliis innumeris reliquiis sanctorum huic loco tradicit, hunc locum secundo fundavit. Nam ante sud a. 800. sundatus, successu vero temporis suit desolatus. Instituit de novo fratribus annonam et hunc locum prediis, molendinis, pratis, pascuis, silvis, ecclesiis, piscinis et aliis donis quesitis ac inquirendis . . . dotavit. Eine Inschrift, die sim Dormitorium des Klosters besad (aus Bened. Charte, Chronol. monastico — philosoph, monast, in Thierhaupten, dei Khamm, Hierarchia August. III, 354): "Gedhardus episcopus Ratisdonensis, divi Wolfgangi

Auch wenn wir nun zu ben Cathebralen fortgehen, bleibt uns die Rlosterfrage immer nah, ober bringt sich boch balb wieberum in Erinnerung.

Wir hörten oben, bag bas erfte Befdent, welches Salgburg nach ber Thronbestelauna Beinrichs II. erhielt, ben Domberren qu Sute fam'). Bier andere, bavon uns bie Urfunden aufbehalten find. beweisen, bag ber König bei feinen Gaben, ob fie gleich ber Zeit nach weit auseinander liegen, fich unter bie Sabre 1003, 1005 und 1020 vertheilen, nach confequentem Blane verfuhr2). Drei nemlich find. wie icon iene von 1002, bem Erzbischof Bartwig für feine Lebenszeit verlieben, jedoch mit der Maakaabe, dak nur eine feinen Nachfolgern in ber Metropolitanwurde gufallt, bie beiben anderen mit seinem Tobe je auf die Klöster St. Beter und St. Erinbrud übergeben; bie vierte und lette ift jur Unterhaltung bes Doms beftimmt und ein Entaelt für ben Neubau beffelben, ben Bartwig, wie wir babei erfahren, gludlich burchgeführt hatte. Auch bie Obiecte biefer Schenfungen haben ihr Intereffe. St. Erindrud erhält ein But im Lunaau. wo, wie wir uns erinnern, man zu Salzburg ichon vielfach befliffen ift fich feftzuseten3). St. Betere Erwerb ift jenes

successor, de vetusta comitum de Wittelspach familia clarissimus anno 1022. monasterium collapsum restauravit et in ordinem redegit" trägt zwar ihren jüngeren Ursprung an ber Stirne (ber zweite bort mitgetheilte Passus sichtlich aus bem Necrolog), zeigt aber boch das Constante ber örtlichen Ueberlieserung. Aventin S. 641 sagt von demselben Bischord, der Prilel gegründet und der sist, wie oben erwähnt (Band I, 174 N. 1), ein Graf von Diessen und Hohenwart ist, daß er auch der Stister von Thierhaupten; ebenso Hochwart bei Oesele I, 178. Danach wäre es reine Wilksit, dem 1023 seinem Namensvetter (stard den 27. März, vgl. Necrolog von Niedermünster, dei Böhmer, Fontes III, 484, und Necrolog. Weltendurg, Mon. B. XIII, 478; in dem von Thierhaupten unrichtig 11. Kal. April.) aus dem Regensburger Stuhl gesolzten Bischos weise stiften zug zugschreiben, blos weiser als ehemaliger Augsburger Domherr (Herim. Aug. 1023, SS. V, 120) hier Interssen haben sonnte. Für Buchner, der (III, 144) den ersten Gebhard zu einem Conradiner macht, ist der zweite ein Sohn des Grasen Friedrich im Sundergau (ebenda S. 170) — natürlich ohne allen Grund.

<sup>1)</sup> S. oben Band I, 234.

<sup>2)</sup> Eine fünfte aus bem Jahr 1014 betrifft ben Tausch einiger Hörigen: Ateinmahrn, Anhang S. 216, Böhm. 1125: Nam Ungaricus quidam Martinus nomine, ancilla ipsius (bes Erzbischofs) in conjugium accepta, ex ea filios procreavit, quorum nomina haec sunt.... Quos postea ab innata servitute pro elemosina nostra redimentes, eidem archiepiscopo quedam nostri juris mancipia pro retribucione in proprium concessimus, quorum nomina subtus scripta videntur. Palci et uxor Heza, Enzi et uxor ejus Sicca, Echa et sex filii illarum trium mulierum.

<sup>3)</sup> Bas die verschiedenen Schenfungen heinrichs dort zusammen bedeuteten, sieht man aus Beit Arnpech IV, 13: ecclesiae Salzedurgensi territorium vulgariter in Lunegau cum multis curtibus et donis donavit.

Abmont, bas nachmals einer ber gelungensten geistlichen Schöpfungen bes Erzstiftes ben Namen gab'); bas erzbischöfliche Gut ist Schlierbach im sogenannten Gan Dulingesthal<sup>2</sup>) an ber oberen Krems, bas in einer späteren Epoche ber Klosterstiftung von Maria Seel bie Stätte bot; bie in sechs königlichen Meierhöfen an ber Duelle ber Fischach bestehende Dotation ber Fabrica führt uns an den süb-

<sup>1)</sup> Urkunde vom 7. December 1005, Mon. B. XXVIII, 1, 324, Böhm. 979: quoddam nostri juris praedium Adamunta dictum, in pago Ensitala... cum omnibus appendiciis... cum patellis scilicet patellariisque locis. Daß St. Peter nach Hartwigs Tod boch nicht in den Besitz kam, darzüber Seeauer, Chron. noviss. monast. ad S. Petrum Salisd. S. 179.

Die Entwicklung bes Klofters scheint übrigens mahrend ber Regierung heinrichs glinstig. Sinntal läßt eine Mutter brei Sohne in ben Monchsftand treten (Saalbuch N. 22 bei Kleimahrn, Anhang S. 214, vgl. N. 11), zahlereiche Schentungen an Land und Leuten werben gemacht. Unter ben Rechtsgeschäften bemerken wir:

N. 13: Titus abbas quoddam concambium fecit cum advocato imperatoris Heinrici Oudalscalcho. Tradidit namque proprietatem, qualem habuit cum fratribus suis in loco, qui dicitur Grasmaresacha, cum manu advocati sui Sigihardi in manus ejusdem Oudalscalchi et Wichardi cum consensu servorum regalium imperatori perpetualiter in proprietatem corroborandam. Econtra idem Oudalscalh cum consensu Wichardi et omnium ipsis subditorum tradidit aequalis mensurae proprietatem eidem abbati T. et in manus advocati sui Sigihardi in loco qui dicitur Harumtespach, juxta Tiufstadum sito etc.

N. 15: Titus abbas, qui et traditionem eandem suscepit, concessit ei (Cotafrido) sex jugera in unoquoque agro in usus proprios, dum adviveret.

N. 24: Notum sit ... quemdam servitorum S. Petri nomine N. Richolfum a domino suo Titone abbate sub Hartwico presule impetrasse quemdam locum, qui dicitur Adalhohingin, quem ipse in beneficio habuit, concambiendo cum tali allodio, quale juxta fluvium, qui Ogata vocatur, in proprietate habuit: sed ea ratione, ut utrumque praedium post tertiam ipsius generationem ad monachorum rediret usum. (Dergleichen Lanbilbertragungen für brei Generationen kommen sonst namentlich in Mittelitalien vor, wo für sie ganz besondere Formen vorgeschrieben waren. P.).

Weiterhin ist bemerkenswerth, daß bei der bräuchlichen Uebergabe bisher Leibeigener in die Zinspslicht des Klosters in vielen Hällen bedungen wird: quod si supersederit tres annos, et in quarto per totum non solverit, sciat se suamque posteritatem in proprium servitium fratribus praefato altari servientidus cogi. (Mit mannichsach verschiedener Wendung im Ansbruck N. 31. 34. 38. 40). In anderen (N. 33. 37. 39) aber wieder: si duos annos supersederit, et in tertio per totum non solverit etc.

<sup>2)</sup> Urkunde vom 7. December 1005, Böhm. 978, jetzt auch Urkböch. des Landes ob der Enns I, 71: nostri juris predium Slierbach dictum, in comitatu Rapotonis situm, in pago vero Oulimpestale — einer Unterabtheitung des Traungaues: in dem Diplom Ludwigs des Kindes von 903 (Hormayr, Archiv für Siddeutschaft und II, 217, Böhm. Karol. 1195) heißt es von ihr: in valle, quae dicitur Oliuspespach. Zu Schlierbachs weiterer Geschichte vgl. Pillwein, Desterreich ob der Enns II, 410 ff.

östlichsten Ausläufer bes Wiener Walbes<sup>1</sup>), an eine Stelle, ber wir uns mit ber letzten, nur wenige Wochen später fallenden Berleihung von Tegernsee angenähert haben, die aber bis auf die glorreichen Feldzüge Heinrichs III von der Deutschen Ansiedlung wohl nicht überschritten worden ist.

St. Erindrud bat fich nicht an bem trocenen Buchstaben ber Urfunden genügen laffen, fondern fein Berhaltniß jum Ronige in eine weit ausgesponnene Legende gebracht2). Nicht allein bak Beinrich von schweren epileptischen Leiben am Grabe ber Beiligen Benefung erhalt und sich vor ber Rückfehr des Uebels burch Reliquien bon ihr fichert, bie er in einem Ring eingefchloffen beftanbig am Halse trägt, auch seiner Wohlthaterin zwei golbene Sporen bar-bringt: bas größere Wunder geschieht, daß zu berselben Stunde, ba bald barauf ber alte, aus St. Ruperts Tagen herrührende Bau von Rirche und Rlofter in Flammen aufgeht, ber Ronig fern von Salgbura im Babe sein Rleinob verliert und alsbalb von ber bofen Krankheit wieder befallen wird, daß er nun sofort an der Brandftatte erscheint, ber Beiligen als Breis ber Gesundheitsanaben. Die er aufs Neue von ihr erbittet, die prächtige Wiederaufrichtung ihres Sites anfundet, bag er ihr bann bas Gut im Lungau - hier Ehrenprechtsborf genannt3) - schenkt, und bag ihm endlich veraonnt ift, bem festlichen Tage ber Kirchweih, mit ber sich zugleich bie Translation von St. Erinbrubs Sarkophag verknübft, noch felber beizuwohnen. Wer erfande nicht biefen Berlauf ber Geschichte, auch wenn er nicht aufgezeichnet mare? Aber fie richtet fich nun bamit vollends, baß fie bei biefer Feler, wo boch ihr zufolge ber icon 1023 verftorbene Erzbischof Hartwig fungirt haben foll, baneben auch ben Mazelin bereits als Abt von St. Beter einführt, ber erft im Sahre 1025 zu biefer Burbe ge-

<sup>1)</sup> Urfunde vom 23. April 1020, bei Kleinmann, Anhang ©. 216, Böhm. 1195: ad dotandum S. Iuvavensis ecclesie monasterium, a venerabili ejusdem loci archiepiscopo in honorem principis apostolorum Petri sanctique Roudberti renovatum, sex regales mansos in capite fluminis cujusdam vulgari nomine Viscaha vocati sitos, ubi vetustissimi antiquitus constructe ecclesie adhuc manent muri. Unter den Pertinenzien werden Gebäude nicht genannt.

<sup>2)</sup> Cksarins (ber zu Ansang bes 14. Jahrhunderts Kaplan im Kloster war) eröffnet seine Miracula S. Erindrudis damit, Acta SS. Junii V, 582; wgl. SS. IV, 805 N. 22.

<sup>3)</sup> Dieser Rame ber Miracula will sich bei Pillwein a. a. D. Band V. nicht sinden, und hat sich also gewiß seitbem verändert. Gemeint ist wahrscheinsich dasselbe Gut, von dem es in der Urkunde des Jahres 1003, Mon. B. XXVIII, 1, 313, Böhm. 943, heißt: quicquid Halo in pago Lungowe pro beneficio visus est hactenus possidere.

langte'). Was sie von ihm zu erzählen hat, daß er bei dieser Transsation einiges von den Reliquien der Heiligen verstohlener Weise an sich gebracht, dasür sofort mit Blindheit geschlagen und erst, als er auf die Abtei verzichtet und für die ihm noch übrigen Tage das Leben des Einsiedlers erwählt habe, wieder mit dem Augenlicht begnadigt worden — ist, wie man sieht, desselben Athems wie der Hanptbericht. Die Transsation hat nach Salzburger Aufzeichnungen am 3. September stattgesunden: aber es wäre in der That übel angebrachte Mühe, in dem Itinerarium des Kaisers nach dem Iahr zu suchen, da er diesen Tag dort zugebracht haben könnte. Die Kirchweihe von St. Erindrud gehört nach den meistbeglandigten Auszeichnungen erst dem Jahr 1041 an²), und das Wahre an der Sache wird also sein, daß ein Brand des Klosters in Heinrichs Tage gefallen war, und er dem Neubau seine Förderung nicht entzog, ohne doch das Ende desselben zu erleben.

Mehr wahren Ruhm als biefe Legende bringt es St. Erinbrub, und somit seinem Reformator Bartwig, bag alebald von bier wieber neue Rabien geiftlichen Lebens ausgingen. Gine Schwefter bes Ergbifchofs, bes Namens Wichpurch mar an Otwin, Grafen in Lurnfeld und Bufterthal verheirathet gewesen3). Nach beffen Tobe faßt fie ben Entschluß, bie auf ihrem eigenen Grund und Boben gelegene Rirche von St. Georgen am Langfee in Rarntben aus ihrem Berfall wiederherzustellen, und sie zum Git einer Frauenabtei zu machen. Die Stiftung ward St. Beters und St. Ruperts Schut übergeben; Wichpurch batte ihre Tochter Hiltiburg zu St. Erindrud ben Schleier nehmen laffen, und fie von ba gur Leitung bes Hausklosters erhoben. Denn gang als Familienstift mar bie neue Schöpfung gebacht. Dag am Tage ber Einweihung, ba auch Bartwig berbeigekommen war, ber erften Aebtiffin ben Segen gu geben, neben Wichpurch noch eine zweite Tochter, Berchunt erschien, bem Aloster aufehnliche Gaben an Land und Eigenleuten bargubringen 1). batte ben Sinn, auch ber Letteren zuerft ben Blat, bann

<sup>1)</sup> Annales S. Rudberti Salisb. 1025, SS. IX, 772. (Unrichtig setzen nur ber Bunbergeschichte zu Gesallen Seeauer, Chron. noviss. S. 182, und Hansiz II, 169 ben Antritt Mazelins auf bas Jahr 1005. P.)

<sup>2)</sup> Hund II, 594.

<sup>3)</sup> So in bem im 15. Jahrhundert redigierten Document bei Horman, Beiträge zur Geschichte von Tyrol II, 34; jetzt auch Antershosen, Kärnth. Regesten der silnsten Periode II, N. 38. In einer eine Localität des Pusterthals angehenden Notiz in Bischof Abwins Saalbuch (Rosch, Annal. eccl. Sadion. II, 673) "Otwin comes" als erster Zeuge. Er gilt als der Ahnherr der Grasen von Görz; die scheindar so genauen chronologischen Notizen über ihn bei Coronini, Geneal. comit. Goritiae I, 63, sud aber ohne alle Gewähr.

<sup>4)</sup> So nach ben brei urtunblichen Notizen, die zuerst von Hormapr, Arhiv 1818. S. 807, publicirt, jetzt correcter bei Antershofen zu finden find, ber

bas Borstandsamt bort zu verschaffen, in dem sie in der That ihrer älteren Schwester nachgefolgt ist'). Die Tradition kann nicht unterslassen, auch von einem Antheil des Grasen Otwin an diesen Bersbiensten zu berichten<sup>2</sup>). Ihr zusolge wäre die Stiftung schon bei seinen Ledzeiten begonnen, auch von ihm noch mit einer Schenkung bedacht worden: er hätte dann seine Güter unter vier Söhne gestheilt und sich auf die Pilgerschaft nach Palästina gemacht. Nach siedzehn Jahren zurückzesehrt, sei er zu Sonnenburg im Pusterthal gestorben, seinem Wunsche gemäß zu St. Georgen bestattet worden.

Soviel ist gewiß: bie hierarchische und zugleich patrimoniale Tendenz, die sich in diesen Gründungen ausprägt, brachte es in demsselben Haus noch zu weiteren Früchten. Bolfold, einer von Otwins Söhnen, stiftete das Frauenkloster Sonnenburg, und seine Wahl sür den Platz der Aedtissin siel wieder auf eine nahe Verwandte, eine Tochter seines Bruders Heinrich und zugleich eine Genossin von St. Georg, unter Perchunts Leitung erwachsen, welche die Trastition von St. Erindrud ohne Zweisel nun auch hierher verpflanzte. Auch das entspricht ganz dem Genius der Zeit, daß von Volfold das Kloster, das er allgemach zum Erben seines gesammten Bessitzes im Pusterthale machte, nicht dem Visthum Vrixen unterstellt war, in dessen Sprengel es doch lag, und mit dessen damaligem Vischons Hand, sondern daß der Letztere es gerathen fand, für seine Stiftung den Schirn des Visthums Trient aufzusuchen.

Daß endlich auch Emma, die Wittwe Markgraf Wilhelms, die Aebtissin für ihr Gurkhoven von St. Erindrud holte, wird nach

bie Schriftzüge bes Originals bem 11. Jahrhunbert zuerkennt: Regesten a. a. O. N. 39.

<sup>1)</sup> Nach ber Aufzeichnung über bie Stiftung von Sonnenburg, bei Horsmapr, Beiträge II, 37 ff., abgebruckt bei Sinnacher, Saben und Brigen II, 379.

<sup>2)</sup> Denn dies giebt bem S. 244 R. 3 citirten Document ben Charafter. Augenscheinlich kennt der Redacteur die S. 244 R. 4 angeführte (britte) Notiz über Hilburgs Einsegnung; aber er fügt hinzu, daß Otwin dabei gegenwärtig gewesen, was nach der ersten jester Notizen sehr unwahrscheinlich. So macht er serner schon Otwin zum Gründer von Sonnendurg, während die R. 1 citierte Aufzeichnung hier dafür entscheibet, daß auch der erste Ansang von Bolcold ausgegangen. Bohl aber haben seine Notizen über die Spenden, die Wichpurch bei den Bezähniß des Gemahls, und die hernach noch Otwins Shud ver kloster machen, urtundliches Hundament; und auch daß er die Stiftung von St. Georgen in Heinrichs II. Zeit setzt und hilburg von St. Erindrud kommen läßt, sind Mosmente selbständiger und guter Kunde.

<sup>3)</sup> Die Stiftung mag man 1039 jum Abschluß geführt glauben, vgl. Hormapr, Beiträge II, 39. Sinc angebliche Bestätigungsnetunde Heinrichs II. von 1018, die Herzog Welf von Baiern und Markgraf Diepold von Bohburg unter ben Zeugen hat (Sinnacher II, 384), erweist sich leicht als plumpe Fälschung.

allem, was wir von ihren Beziehungen zu Salzburg wissen, sich von selber erläutern 1).

Bei ben Dingen bes Bochfifts Baffan intereffirt uns wieberum Niebernburg am Meisten. Aus bem April 1010, ber für bie Batrischen Alöster überhaupt so ergiebig, liegen uns vier Urfunden, mabre scheinlich alle von bemfelben Tage, vor, die dieser Frauenabtei gelten. Mit ber ersten wird berfelben ein Theil des foniglichen Bolls wahrscheinlich also basjenige Ginkommen baraus, mas ber Krone nach ber Schenkung von 976 au das Bisthum noch überblieben mar - sobann, mas ihrem Site in ber Ilaftabt Baffau, am Rort. ufer ber Donau fo wohl entsprach, ber gesammte Bobmifche Boll, ferner ber Fleischbann und endlich bas Gericht über Freie und Unfreie in ihrem ftabtifchen Gebiet mit Ausschluß ber bergoglichen und ber bischöflichen Competeng verlieben2). Durch bie zweite erbalt fie ein mittels Rochtsfpruchs bem König zugefallenes Gut zu Winiborf (Windorf im Schweinachgau, etwa 3-4 Meilen aufwarts am linken Donanufer)3. Die britte giebt ihr bie königlichen Dörfer Aufbaufen. Aufbofen und Urding, Die wir ben ficberften Anzeichen nach am rechten Sfarufer bei Landsbut zu fuchen haben 1).

Noch weit über biese Maaße geht die vierte hinaus, mit der ihr nichts Geringeres zufällt, als der freilich damals noch mit dichtem Wald bedeckte Raum, der von Norden durch die Böhmische Grenze, von West und Ost durch die Iz und Rottel, von Süddurch den Lauf der Donau zwischen den Mündungen dieser beiden Flüsse eingeschlossen wird: ein Gebiet, das etwa neun Meilen in der Länge, an mauchen Punkten sünf, an den schmalsten Stellen drei Meilen in der Breite zählen mag. Die Urkunde macht sich uns freislich badurch verdächtig, daß sie der Fürbitte des "Herzogs Hezilln"

<sup>1)</sup> Urfunde von 1042, bei Sichhorn, Beiträge gnr alteren Geschichte und Topographie bes herzogthums Kurnten I, 181.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 418, Böhm. 1060 (vgl. Böhm. 513 und oben Band I, 56): Insuper etiam bannum macelli, in proprietate ejusdem monasterii facti, cum omni theloneo sibi similiter largimur, ad hoc quoque districtum vel placitum seu cunctam publicam functionem super liberos et servos, in prefatae abbatiae terra residentes, in cadem scilicet civitate sibi simili modo donamus. Ea quippe ratione, ut nullus dux, marchio, episcopus, comes, vicecomes, vel aliqua regni nostri magna parvave persona deinceps se inde intromittere absque consensu et voluntate abbatissae ejusdem monasterii caeterarumque sororum inibi Deo famulantium audeat. Bon ben hier erworbenen Zollrechten leitete die Abtei auch eine Kuhrgerechtigkeit auf der Donau her, die ihr bis zum Ende des Reiches zustand; vgl. Buchinger, Geschichte des Fürstenthums Passal, 121.

<sup>3)</sup> Böhm. 1061. Buchinger I, 118.

<sup>4)</sup> Die Urfunde (vom 19. April 1010) ift zum ersten Male gebruckt Mon. B. XXXI, 1, 285, war aber auch Buchinger I, 120 schon befannt. Die Augabe bes Gaues fehlt.

gebenkt'); aber man konnte sie vor bessen Rall vorbereitet glauben. Gewiß ist. dak der bezeichnete Landstrich wirklich Riedernburg angebort bat: man nannte ibn bis jum Enbe bes Reiches bas Land ber Abtei. und förverschaftliche Institute, die sich barin ausgebilbet batten, beweisen, bag er als ein Ganges in bas Berbaltnif zu jener, und bamit auch jum Sochstift gekommen ift. Run erklart man bie unaemeine Freigebigkeit Beinrichs für biefe Stiftung aus seinen angeblich verwandtschaftlichen Beziehungen zur Aebtiffin Gilifa. pon benen boch die Urfunden, wie bereits früher bemerkt2), nichts fagen. Berbarge sich bergleichen auch binter ber Anerkennung, Die ihr in biefen Documenten gezollt wirb, ober ware ber König bei bem Entfoluß zu biefer Ausstattung zum Theil burch ein Kamilienintereffe beftimmt worden, fo hatte berfelbe boch noch eine andere Bebeutung. In allen vier Urfunden beißt es mit benfelben Worten, baf bie Aebtiffin und ibre Rachfolgerinnen völlig freie, burch feinerlei Ginfpruch zu beschränkenbe Verfügung über bas hier verliebene Gut babe — begegnet also die Formel, welche immer bas vom Bisthum emancivirte Rloster bezeichnet"). Rönnen wir zweifeln, bag bei biefen reichen Gefdenken ber Blan waltete, ben Schritt von 976, bie Incorporation der Abtei in bas Hochstift, wieder rückgängig zu mas den? Dürfte man an bie Absicht glauben'), bier einen neuen, statt-

<sup>1)</sup> Mon. B. XXVIII, 1, 421 (jetzt auch Urkundenbuch des Landes ob der Enns II, 75), Böhm. 1062: fideli rogatu dilectissimi ducis Hezilini. Auch hier, in der Rachdarschaft des Schweinachgaues (s. oben) darf man Abalbert den Babenberger, den Bruder des Markgrafen Heinrich, im Amte erwarten. Den Ramen Grunzwiti, dem man noch anf den Sprunerschen Blättern sitr das Gebiet begegnet, hat schon Lang, Gaue S. 134, mit triftigen Gründen abgewiesen: die rechte Deutung der hier in Frage kommenden Urkunden jetzt am Besten bei Blidinger I, 171 (Dümmler, Südösstliche Marken S. 14 noch ohne Resultat). Es ist daher das "in comitatu Adalberonis" unserer Urkunde, immer nicht ganz genau. Für "4. Kal. Maji" ist wahrscheinlich zu lesen "13. Kal. Maji" (so schon Böhmer); denn am 28. April war der König schon in Bamberg, s. unten zu 1010. Soust aber sind die Signa richtig und mit denen der drei auberen Urkunden vollkommen übereinstimmend. Zur Beglaubigung des Inhalts voll. Buchinger I, 119.

<sup>2)</sup> Band I, 123 N. 2.

<sup>3)</sup> Auch St. Florian ist, wie wir wissen, Passau subjicirt; vgl. Bb. I, 57. Gewiß war es besonderes Interesse und Wohlwollen sür dies Stift, das den König gleich zu Aufang seiner Regierung ihm ein Geschenk zu machen bestimmte (Urkunde vom 18. Juli 1002, Urkboch, des Landes od der Euns II, 70: quatinus praedicti fratres suam tantam et monasterii inopiam inde aliquatenus relevent et pro nodis Deum et sanctum Florianum attentius exorent); aber jene Formel sehst in der betressenden Urkunde.

<sup>4)</sup> Was eher erlaubt ware, wenn sich beweisen ließe, baß man nachmals für seine Schwester, bie Königin Witwe von Ungarn gerade Niebernburg jum Asyl wählte, und baß bieselbe bier bie Würbe ber Achtisin bekleibete.

Die Beränderung, die mit ben Acten von 1010 vorging, muß in bem bortigen Aubenten einer zweiten Stiftung gleichgekommen fein: eben bamit erklart

lichen Sitz für Damen aus bem königlichen Haus aufzurichten, würde die Reichsunmittelbarkeit bafür eine Bedingung gewesen sein. Daß Heinrich bamit auf die Dauer nicht durchgebrungen, die Abtei doch in der Obedienz des Bisthums verblieben ist, wird gegen ben Antrieb der Schenkungen von 1010 nichts beweisen.

Was wir fonst von Bassau aus biesen Jahren wissen, weist Donau abwarts, auf bie Bahn, wo bas Sochftift nothwendig feinen Beruf fuchen mufite. Gine Urfunde von 1007 bat fichtlich ben Sinn. bie Interessen bes Bisthums noch mehr am Ufer bes groken Stromes, um ihre Sauntlinie ber zu concentriren. Bifchof Chriftian tritt bem König bas weit babinten gelegene Gut Treving (Trebins, nachmale in ber Berrichaft Droffiebel zwischen ber Saf und ber Dentiden Taba, nicht weit von ber Bobmifch-Mabrifchen Grenze) ab, und erhält bafür Albarin (Albern) und Ernustesborf, von benen bas Erstere sicher, bas Zweite sehr mahrscheinlich hart an ber Dongu, gleich rechts von ber Enns zu suchen ift'). Gine andere von 10142) fichert bem Bischof ben nöthigen Grund und Boben jum Bau ber Rirche und bes Bfarrhaufes, und einen königlichen Meierhof gur Ausstattung ber Bfarre von Herzogenburg und Tuln am fühlichen. au Krems und Altenwörth am nördlichen Ufer ber Dongu, und an einem fünften, nicht mehr zu entziffernben, ohne Frage aber berfelben Region angebörigen Bunkte zu. Man lernt aus ihr bie Fortfdritte fennen, welche bie Entwicklung ber driftlichen Gefellichaft in ber Mark Desterreich macht. - Es ift icon ber im Sabr 10133)

es sich, baß in jenen späteren Inschriften Eilita als "prima", Gisela als "secunda abbatissa" erscheint (Band I, 124 R. In bem Necrol. bei Dümmler, Biligrim S. 102, von einer Hand bes 11. Jahrhunberts heißt Eilita "abbatissa materque benigna Pataviensis coenobii").

<sup>1)</sup> Name bes Gaues und Grafen find in ber Urkunde (Böhm. 991) nnausgefüllt geblieben; vgl. Wiener Jahrbiicher XLIV, Anzeigebl. 12, N. 28; bazu Weiskern I, 30. II, 240 (ber aber I, 157 Ernustesborf auf Ernstdorf in ber Herzschaft Staats, zwischen Staats und Logborf, beutet), und Antershofen, Regesten der fünften Periode B. N. 41.

<sup>2)</sup> Böhm. 1126, jett auch Mon. B. XXVIII, 1, 449: in Cremasa autem quia aratum praedium non habetur, ubicunque in proximo nostrae proprietatis sit, pro subplemento asscriptum eodem modo concedatur. Zu ben Bersuchen, bas "Outcinessewe" zu beuten v. Meiller S. 194; Bübinger I, 148 N. 1.

<sup>3)</sup> Für dieses Jahr Annal. Hildesheim. 1013, ebenso nach Dümmsers Mittheisungen (Biligrim S. 105. 114) die Reichersberger Chronik (SS. XVII. 485. P.) und der Katalog einer Biener Handschrift; wgl. Auctar. Cromikan., SS. IX, 552; Schreitwein, Episcopi Patavienses, bei Rauch II, 474. Auch daß alle Kataloge von relativ älterem Ursprung Christian 22 Jahre geben (Dümmler S. 146), spricht bei der Sicherheit von Piligrims Todestag (22. Mai 991) für 1013. In den hilbesheimer Annalen wird Berengar als disheriger Decan des Hochstikes bezeichs

auf Christian gefolgte Bischof Berengar, für ben sie ausgestellt ist. Auch sonst wissen wir biesen von Eifer in seinem Amte. Ob auch in Kremsmünster später bas Andenken davon verloren gegangen: er scheint doch Einiges für die Wiederbelebung der Abtei gethan zu haben '); nicht ohne Grund rühmt man zu St. Pölten seine Berdienste um dieses Stift'.

Bei ten Sachen von Freisingen nehmen nicht sowohl jene Erwerbungen an ben Grenzen bes Nord- und Donaugaues, in ber oberen Mark von Kärnthen, ober ber Hossitätte zu Regensburg, die uns sämmtlich schon in anderem Zusammenhang begegnet sind<sup>3</sup>), noch auch die mancherlei Tauschacte und Rechtsgeschäfte aus Egilberts Regiment, von benen in ben so sorgfältig geführten Registern bieser Cathebrase uns Zeugniß überblieben ist<sup>4</sup>), unser Interesse vor-

net; sonst ersahren wir von ihm (Mon. B. XXVIII, 2, 76), daß er "quattuor sui proprii juris servos" der Cathebrale zur Zinspflicht übergiebt.

Aus Berengars Regiment liegt eine ganze Reihe von Tauschacten, Uebergaben von Leibeigenen u. s. w. vor. Bon Interesse z. B. Mon. B. XXVIII, 2, 90, wie ein "nobilis vir" ein Grundfilld übergiebt und basür sür seine Inderensteile z. B. Mon. B. XXVIII, 2, 90, wie ein "nobilis vir" ein Grundfilld übergiebt und basür sür seine Inderensteile z. B. Mon. B. XXVIII, 2, 90, wie ein "nobilis vir" ein Grundfilld übergiebt und basür sir seine Rebenszeit erhält "decimam popularem cum mancipiis 2 ad Herslacha, et omni anno 10 idrias vini". Dann beginnt ber Dompropstärter hetvorzutreten: "Winsundus, Pataviensis canonicorum collegii praelatus" (ber beiläusig auch "tres sui proprii juris samulos" ber Kirche schenkt, a. a. D. S. 77) erscheint neben bem Bischof bei Empfang eines Grundfilds S. 75, N. 93, bei der Uebergabe einer Leibeigenen, die anch "in aram S. Stephani" ersolgt, S. 92, N. 122 allein mit dem Abvocaten des Hochsistes.

<sup>1)</sup> Denn ber "Sigimarus abbas S. Agapeti in Chrembsmünster", ber sich unter ben Astaicher Mönchen in Gobehards Epoche (SS. XVII, 368) sindet, kann kann in eine andere Zeit gehören. Der Annalist der Abtei (SS. IX, 552 st.), bat, wie man schon aus dem "forte" (3. 3. 992; vgl. Band I, 184 N. 2), dann aus vielen ähnlichen Bendungen ersieht (1055: Erchendertus abber presuit circa hec tempora, sive plus vel minus; vgl. 1066. 1084) ein gewisse kritisches Bestreben, aber sit die ganze Zeit von 992 die 1044 augenscheinlich keine Nachrichten, wie sein Zurücksommen auf das "Gerhardus abbas presuit circa hec tempora, sive plus vel minus" zum letzten Jahre beweist.

<sup>2)</sup> Bgl. Fraft, Hiftorisch-topographische Darftellung von St. Bolten (Rirch- liche Topographie von Defferreich Banb VII) S. 77.

<sup>5)</sup> Zu ben Ersteren oben Band I, 271. Die Kärnthner Schentungen sallen auf den 10. Mai 1007: Oberwölz und Lind (Böhm. 995); "Chatsa" (Böhm. 994) ist Katsch an dem gleichnamigen Bache. Nach dem von Heinrich auch hier beobachteten Gleichmaaß sind diese Schenkungen zur Dotation des bischstlichen Stuhles bestimmt, während die von 1003 und 1021 (Böhm. 941. 1220) den Köstern Beihenstephan und St. Beit gesten. (Bei der von 1003 die schon früher mehrsach bemerkte Bedingung, Mon. B. XXXI, 1, 279: eo ordine, si aliquis prosati presulis Godescalchi successor, quod stuturum non credimus, prenominatas villas in suos usus sine justa et eisdem fratribus predictis placita redemptione et convenientia temptaverit, nostris heredibus statim revertantur et serviant. P.).

<sup>4)</sup> Meift Berträge ber befannten Art, banach "datum et acceptum" bereinft ber Kirche aufällt. — Bir merten bas icon ber Beit Conrabs II. angehö-

zugsweise in Anspruch. Bon Egilbert, bem Heinrich die Annahme bes unter ben Rachwehen ber großen Bairischen Krisis leibenden Bisthums wie ein ihm gebrachtes Opfer anrechnete'), ist wohl aus ben Jahren unseres Kaisers als bie meist geschichtliche That eine Stiftung anzuführen, die seinen Eifer für das Mönchsleben bestundete, und die auch hier ein Wiederbringen dessen bedeuten sollte, was man durch lange Bersäumnis verloren.

Es hängt bamit also zusammen. Unzweifelhaft ist wohl, baß schon St. Corbinian ben nur einige tausend Schritt westlich von

rige Concambium mit einem gewiffen Billiport an, weil biefer babei abtritt "quicquid Dietpirgeruit habuit, quod a beatae memoriae Heinrico imperatore per regalem cartam obtinuit" (Meichelbeck I, 2, N. 1198, und bie Utkunde Conrads vom Jahre 1031, ind. 14., regn. 7., imp. 5., wahrscheinlich von Ende Juli, Böhm. 1370, jest auch Mon. B. XXXI, 1, 311) an einer Stelle, wo bas hauptgut Bamberg jugefallen war (Urfunde vom 10. Juni 1019, Mon. B. XXVIII, 1, 486). — Interessant ist auch Meichelbeck I, 2, N. 1171, banach Egilbert bem Bifchof Ubalrich von Trient ten Sof Gubago (jenes Gobego an ber Brenta, bas burch Ottos bes Großen Schenfung von 972 - f. oben Band I 50 — erworben worben) "ob remotissimam patriae illius longinquitatem haud apte suis usibus sitam", sammt allem Zubehör, mit alleiniger Ausnahme ber Leibeigenen vertauscht, Ubalrich auch bie fouftigen Bebingungen getren erfillt bat, aber "mancipiis, quae in eadem curte inveniebantnr, nulla firma ratione ad hanc commutationem connexis, sed sola promissione eotenus allegatis, ut si paribus paria restituerentur, et numerus congrueret numero, firms quoque mancipiorum restituere non potuit". Daber beun Egilbert in allem Frieden mit Ubalrichs gleichnamigem Nachfolger ben gangen Bact rudgangig machte. Roch Eggelin follte, wie befaunt, Freifingens Baffall für Gobego werben.

Bezeichnend ist serner N. 1213, wo Egistert von einer "nobilis semina Hazacha vocata" Gut bei Scheftsarn empfängt, bamit cr "filiabus ejusdem seminae duabus, utrique illarum, in quocunque trium monasteriorum subter scriptorum facillime et optime potuisset, praebendam unam impetraret, id est in civitate Ratisponensi, sive ad Oparimunisturi, vel ad Nidaranmunisturi, sive ad Nivanburch: ea rationis causa, si episcopus idem hoc factum ante vel circa proximam venturam Domini nativitatem ad persectionem usque perduceret, etiamsi seminae ipsae a voto suo aliqua dubitatione cessarent, sive aliquo impedimento ab hujus facti prohiberentur perfectione, ipse tamen praedium teneret potestative. Econtra autem si illis in voto suo perseverantibus ex episcopi parte illud imperfectum sieret: ipsa, quae dedit, datum reciperet, ac sicut antea ha-

buit, praedium suum retineret.

N. 1177, da Egistert ein Gut im Tausch weggiebt, was "tune temporis canonici retinedant praedendae in usum", heißt es: Werinhario sapido canonicorum provisore annuente, ac ne uno quidem ex tota congregatione contradicente. — Bemerkenswerth ist endich bei Geschenken an das Capitel das wiederholte (N. 1161. 1176) "ut si quislibet illud auferret de fratrum stipendio, proximus in sua cognatione (p. ejus heres) bisantio sidi vendicaret (manciparet)". In den Traditionen den Weihenspehan, Mon B. IX, 360, thun slug Denare dieselben Dienste.

1) Urfunde von 1007, Mon. B. XXXI, 1, 280, Söhm. 994: quia nostrum fidelem Egilbertum antistitem de propria quasi camera ad tale dispendium superandum vix nostrae assiduitati subtraximus.

Freisingen gelegenen Bügel') mit einem St. Stebban geweibten Gottesbaufe geschmudt bat2): und es bat nichts gegen fich. bak Bischof Sitto im ersten Drittel bes neunten Jahrhunderts bier eine Gemeinschaft von Canonifern — bie Trabition will fieben — angefiedelt habe.). Bon ber Mitte beffelben Sahrhunderts giebt es ein urfundliches Wort, banach bamale auch icon bei St. Bitus, am Abbana bes Sugels von Weihenstebban, auf bem Bege von bort zur Stabt, eine Briefter- ober Monchegenoffenschaft zu finden gewefen'). Man barf auf Grund bes Zengniffes einer Urfunde Beinrichs II. von 1003 annehmen5), baf nach ben bofen Zeiten Bergog Arnulfe und ber Maabaren-Einfälle bie beiben Stiftungen in eine zusammengefloffen waren, die sich bier als Congregation von Canonifern barftellte. Das Beburinif, bancben auch Monche au haben, wird in Freifingen, wo fich bie Souren ber alten Benedictinischen Benoffenschaft am Dom mit ber aweiten Sälfte bes neunten Jahrhunderts verlieren6), feit ben Reiten Wolfgangs wohl auch wieber fühlbar geworben fein. Run will bie spätere Ueberlieferung, daß Egilbert bie Canonifer von Weihenstephan nach St. Beit verfett, ober, wie wir im Anschluß an bie eben erwähnte Urfunde beffer fagten, fie auf ben letteren Sit beschränft, bagegen aber bie somit freigeworbenen, ichon burch

<sup>1)</sup> Rach localer Trabition batte er zuerst "Tobtmons" geheißen, vgl. Joannis Freyberger (16. Jahrhunbert) Vita S. Corbiniani, bei Dentinger, Beiträge zur Geschichte, Topographie- und Statistif bes Erzbisthums Minchen und Freysfing I, 31; bei anderen "Tetmons", "Thetmons".

<sup>2)</sup> Zuerst ist die Kirche da, und als nun Cordinians Jüngern von daher der wunderbare Psalmengesang entgegendringt, läßt sich der Meister "ibimet ad manendum domum construere exiguam", Aribonis Vita S. Cordiniani cap. 23, bei Meicheldeck I, 2, 15. Die Angaden der späteren Chroniken (s. Meicheldeck I, 1, XXVI), daß er hier mit seinen Mönchen, zwölf an der Zahl, danernd residirt habe, oder daß hier gar sein erster Sit, daß der Dom von Beihenstephan ans gegründet sei (Freybergor a. a. D. S. 33; Catalogus episc. Frising. ebenda S. 155) sud schechtin ersunden. Die wahrscheinlich von Beit Anneckh herrithrende Schrift De prima kundatione monasterii in Weihenstephan, bei Deutinger III, 555 st., hält sich von dergleichen frei.

<sup>3)</sup> Die von einer Hand des 11. oder 12. Jahrhunderts in ein Exemplar von Bedas Martyrologium eingetragene Notiz (bei Meichelbeck I, 1, 116) mag die älteste Quelle der Angabe (Hitto Frising. episcopus, qui in isto loco primus initiavit Dei servitium cum uno praeposito et sex praedendariis, qui et S. Alexandrum et S. Justinum de Roma huc attulit) sein, die sich dann bei Arnpeckh, De gestis episc. Fris. (Deutinger III, 484. 485), bei Freyderger und in dem Katalog (ebenda I, 39. 159) wiederholt.

<sup>4)</sup> Denn bas "ad Sconinperc monasterium S. Viti" tann man hier, in ber Mitte von Freisinger Traditionen (unter Bischof Anno: Meichelbeck I, 2, N. 795) taum auf einen anbern Bunkt beziehen; vgl. Meichelbeck I, 1, 134.

<sup>5)</sup> Mon. B. XXXI, 1, 279, Böhm. 941, wird das Geschent gemacht dem Bischof Gottschast, und nach bessen Zode "in usus et dispensas fratrum Frisingensium, in locis Wichanstephane et sancto Vito Deo servientium".

<sup>6)</sup> Bgl. Meichelbeck I, 1, 139,

ibre Lage zu Benedictinischer Gründung einsabende, burch Mirafel und Reliquien in höberem Grabe berufene Bugelftatte einer auf Grund ber Moncheregel gebilbeten Genoffenschaft zu ansschlieklichem Gigen-

thum anbeimaegeben babe1).

3m Refultat, bas ben folgenben Jahrhunderten greiflich vor Augen ftand, mirb biefe Darftellung ber Sache Recht baben. Auch leidet es keinen Zweisel, daß Egilbert wirklich das Berdienst ber Stiftung von Kloster Beihenstephan hat: Heinrich II. nennt ihn in einer Urfunde von 1021 geradezu als Gründer2). Dag man auf Mondeleben im ftrengen Sinne babei aus war, beweisen bie gleich in ben ersten Zeiten mehrfach vorkommenben Oblationen inngerer, noch im Anabenalter befindlicher Leute an biefen Altar, bei bem fie alsbann ihr Gelübbe zu thun und lebenslang auszuharren baben3). Auch bie böchft erwünschte Nachricht, bak gerabe Abt Ger-

Die Tradition, beren Meicholbek I, 1, 211 erwähnt, baß zu St. Bitus bis zu biesem Moment Mänche ihren Sit gehabt hätten, und damals nach Weihenstehan versetzt worden wären, also nur ein Tausch zwischen beiden Stellen stattgefunden, hat nicht einmal spätere Zeugnisse für sich, und auch er selbst

<sup>1)</sup> Rach ben aus einer ungebruckten Beibenstebbaner Chronit bei Meichelbeck I, 1, 211 mitgetheilten Bersen und nach der Schrift De prima fundatione monasterii in Weihenstephan, bei Dentinger III, 567, im Jahre 1021, pa bessen Annahme man aber auch durch die Schenkungsurkunde Heinrichs II. (j. N. 2) seicht kommen konnte. Nach Arnpeckh, De gestis episc. Fris., hei Deutinger III, 494, bem Katalog und ben Acta episc. Fris., ebenba I, 168, im Jahre 1020. Rach ber vielleicht altesten Notiz in ber Weihenstephaner Chronif, bei Pez, Script. rer. Austriac. II, 401, im Jahre 1019. Ohne genauere Angaben Freyberger und Haberstod's Berfe bei Deutinger I, 42. 125.

will sich nicht unbedingt zu ihr bekennen. Rach bem Buch De prima fundatione, a. a. D. S. 566, hatte Egilbert bamals auf berselben Anbibe auch einen Frauenconvent gegründet; baß in einem Kalenbarium gerabe von Beihenflephan jum Jahre 1242 ber Brand eines Nonnentloftere eingetragen ift, ber fich anberemo nicht finben will, mare ber einzige Beweis für seine Eristenz, f. Meichelbeck I, 1, 214. Ein biftorifches Anbenten bat es nicht binterlaffen.

<sup>2)</sup> Mon. B. IX, 497, Böhm. 1220: dedimus ad monasterium S. Stephani protomartiris, in episcopatu ejusdem egregii antistitis ab eodem presule constructum.

<sup>3)</sup> Cod. trad. Weihensteph., Mon. B. IX, 357: qualiter quidam nobilis vir Heriman cum consensu matris sue et ceterorum cognatorum suorum fratrem suum Adalpertum Domino et S. Stephano obtulit, monastice conversationis instituta perpetualiter hoc loco observaturum: ea ratione, ut ultra nec ad se nec ad ullum propinquorum suorum predictus puer ullum erroris haberet respectum. Ebenba: qualiter quidam clericus Routperht nuncupatus prediolum suum ... tradidit ad altare S. Stephani hereditario jure pro redimenda filii sui Ortuni annona, quem ejusdem S. Stephani servicio sub monastica vita delegavit. Bei cinc solchen Oblation heißt es S. 354: ea utens ratione, ut si quempiam postes venientem hujus episcopatus rectorem malignus spiritus, qui semper est huic religioni infestus, suasisset hanc vitam destruere sine culpa istius pueri, isdem sine ulla contradictionis molectia uteretur agello.

hard von Seon, in dem wir gewiß einen rechten Repräsentanten der neuen Spoche des Mönchthums sehen dürsen, von Egilbert zu der ersten Einrichtung des Klosters berusen worden ist und etwa ein Jahr hier die Abtswürde bekleidet hat'), beweist das Principielle des Berfahrens. Um so bemerkenswerther bleibt es, daß die aus den Tagen Abt Arnolds, des unmittelbaren Nachsolgers von Gershard, verzeichneten Schenkungen des Oesteren zu Nutz und Frommen der Brüder erfolgen, "gleichviel ob sie monastischer oder canonischer Gelübbe seien".). Kann man das anders verstehen, als daß entsweder ein Stadium des Uebergangs gewährt wurde, in dem die Sanoniser noch neben den Mönchen au dem umgebilbeten Sitze hausen dursten, oder daß Egilberts Klugheit gleich den Fall mit einsschloß, wo etwa eine entgegengesette Strömung die Regel der Canoniser zurücksühren konnte? Auch seine eigenen Spenden nemlich zeigen dieselbe Formel.).

Mit diesen ist er beiläusig nicht karg. Seine Stiftungen bei St. Stephan geschehen — recht bezeichnend — sür sein und seines geliebten Kaisers Seelenheil; er beschenkt das Kloster auch mit zwei Oritteln von dem Weinzehnt, der dem Dom in dem überalpischen Throl, unter der milben Sonne von Boten gehört. Aus den Tauschaacten, die er selbst mit dem Kloster macht, läßt sich schließen, daß er in seiner Stiftung ein völlig selbständiges Rechtsindividuum sieht '): der merkwürdigste davon ist, daß er einen ihr von Heinrich verließenen Theil der damaligen Donauinsel Sachsengang nach des Kaisers Tode gegen Besitzungen, die in Freisingens Nachdarschaft liegen, erwirdt. Jenes in der Urkunde des Kaisers vom November 1021 beschriebene Gebiet liegt heute, wo der damals die Inseldidung bewirkende Arm der Donau ausgegangen ist, ganz am Norduser der Letzteren, dem Strich zwischen der Schwechats und Fischachmündung gegenüber ): die Schenkung entspricht also der, welche das Jahr vors

<sup>1)</sup> Chron. Weihensteph. 1019, bei Pez II, 401.

<sup>2)</sup> Siehe bie erfte, vierte, fünfte, sechste, fiebente. Unter ben folgenben Aebten verschwindet Die Formel.

<sup>3)</sup> Mon. B. IX. 358: Hec omnia Egilbertus episcopus, ut dixi, tradidit ad altare S. Stephani et ipsius altaris servitoribus, sive sunt monachice conversationis seu canonice, pro perenni sui et imperatoris Heinrici felicitate jure proprietatis possidendum. Ein paar Mal (j. S. 351. 353) erfolgen and Schentungen Dritter "pro excellentissimi scilicet Egilberti episcopi anima et ejus perpetua salute".

<sup>4)</sup> Bischof und Abt verhandeln Mon. B. IX, 359 jeber "cum deliberatione fidelium suorum". Daß bei dem Tanschack Mon. B. IX, 360 "consilium et consensus Egilderti episc." vorkommt, hat sichtlich darin seinen Grund, daß hier der andere Theil ein "servus Frising. eccl." ist.

<sup>5)</sup> Sachsengang unterhalb Städtl-Enzersborf: ber öftliche Bunkt ift Ort. Die Urkunde Böhm. 1220, bas Concambium Mon. B. IX, 358. Erläuterungen zu jener bei v. Meiller S. 195.

her Tegernsee und bem Erzstift Salzburg südwärts bes Stromes zu Theil geworden war, und sie bezeichnet an ihrer Stelle und für ihr Decennium die äußersten Grenzen der Deutschen Herrschaft und Coslonisation. Eben daher wird sie für das Hochstift, das wir schon mit mancherlei Interessen in der Ostmark kennen, erwünschter gewesen sein, als sür das noch mit den Sorgen des Ansangs kämpsende Kloster.).

Gestatte man uns, hier noch von Augsburg zu sprechen, das boch mit einem Theil seiner Diöcese Baiern angehört, das zudem in diesem Augenblick durch seinen Bischof noch in näheren Zusammen-hang mit der dortigen Entwickelung kommen mußte, und das in der That durch ein den Bairisch-kirchlichen Dingen angloges Ereignis un-

fere Aufmerksamkeit auf fich ziebt.

Ohne Frage hatte auch die Augsburger Kirche ihre Burzel und in Folge bessen lange ihren eigentlichen Mittelpunkt in einer Klosterstiftung, der von St. Afra am rechten Ufer des Lech, an die sich hier die ältesten Traditionen der Bekehrung und des Marthriums knüpften. Auch als sich dann — mit den letzten Zeiten Karls des Großen — die Cathebrale zu Ehren der heil. Jungfrau erhob<sup>2</sup>), schienen St. Maria und St. Afra doch ein ungetheiltes Ganzes zu bilden<sup>3</sup>). Nun hatte der allgemeine Versall des Mönchswesens und

1) Die Studien von Beihenstehnan lernt man aus einem bem 11. Jahrhundert angehörenden Kataloge seiner Bibliothet, bei Pez, Thesaurus I, S. XXIV, schätzen.

2) Als ihr Erbauer gilt Bischof Sindpert (Gasser, Annales Augstburgenses, bei Mencken I, 1365), der währscheinlich 809 gestorben ist, aber wohl erst in den Jahren 800 dis 802 seinen Sit don Neuburg oder einem britten Punkt hierher verlegt hat (s. Kettberg II, 152. 161. 162). Bielleicht sieht die Gründung der Cathebrale mit ziener Bieberdreinigung des Bairischen und Schwädischen Theils der Diöcese, von der man doch wohl reden dars, in Berbindung. Sindpert wird sibrigens auch als Wieberhersteller von St. Afra gerühmt (Catalog. episc., August. dei Eccard, Corp. II, 2241): er war vordem Abt zu Murbach gewesen und ein Frennd des kösserlichen Lebens (Rettberg II, 152).

3) Die Stellen, die der Katalog dei Eccard zum Beweise sür die Gemein-

Nach Urtunden, in benen die beiben Kirchen als ein Rechtsindividuum erschienen, tann man fich hier nicht umthun; benn es ift aus der gesammten Rarolingischen und Sächsichen Zeit noch teine Königsurtunde für das hochstift Augsburg zu Tage getommen. Aus Mon. B. XXXIII ersteht man, wie spartich bis

jum Ende bes 11. Jahrhunderts auch bie anderen Actenftude find.

<sup>3)</sup> Die Stellen, die der Katalog bei Eccard jum Beweise sin die Gemeinschaft den St. Maria und St. Afra ansührt, gehören zwar den sabelhaften Acten des heil. Magnus und der ihnen einderlichten uuchten Scheilungsurfunde Pippins an; aber doch hat er mit seinem Schlüß "seedem episcopalem tam ad S. Afram, quam ad S. Mariam tune temporis suisses sicher Keht. Hernach unter anderem: Fundus ergo deatae Afrae non alia ratione attinet episcopatum, nisi ut praedictum est. Non enim ad episcopatu sundatus est, quippe cum episcopatu, immo ante episcopatum coepit, ut in passione deatae Afrae legitur. Locus igitur ille episcopis Augustensidus commendatus est ut locus matricis ecclesiae, ad Dei excudias providendas, et juxta antiquum statum non minori libertate praeditus esse videtur, quam qua cathedralis ecclesiae.

bierauf die mit den Ottonischen Zeiten eingetretene Erbebung bes Bisthums, Die fich zu Augsburg in ber Geftalt und Waltung bes beil. Ubalrich auf eine besonders grokartige Weise bekundete, und in bem glanzenben, burch ber Raiferin Abelbeib milbe Sand unterftukten Neubau ber Cathebrale gleichsam einen leiblichen Ausbruck gemann'), für bie Gemeinschaft von Dom und Rlofter bier bie Folge. bak bas Lettere in die Sand einer an Zahl geringen, ihrer Birtfamteit nach unbedeutenden Bfrundnerschaft gerieth2), beren Genoffen Den Namen Canoniter führten. Nur bie Ehre ber vornehmften Tobtenwohnung bes Bochftifts ichien St. Afra noch geblieben ju Ubalrich faumte zwar eine Zeit lang, die von ben Ungarn in Brand gesteckte Kirche aus ihren Trümmern wieberzuerheben — eine Bogerung, die sein Blograph mit Schwanfungen in Betreff bes Bauplanes und namentlich mit ber eifrigen Sorge, erft bie Statte ber Reliquien ber beil. Afra ficher zu erfunden, erflärt. Als aber bie Batronin ben Bunich bes großen Rirdenfürsten mittels eines Traumgesichts erfüllt hatte, widmete er bem Bieberaufbau allen Eifer und mabite, wie fo mancher feiner Boraanger. bie Rirche auch au feiner Ruheftätte"). Wir erinnern uns, baf Beinrich II. eben bier bie Eingeweibe Ottos III. beiseten liefi.

Nun ist es ber localen Ueberlieferung zufolge Bischof Brunos That, daß er eine rollfommene Trennung der beiden Kirchen, ihrer Genossenschaften wie ihres Güterbesitzes vollzog, die wenigen in St. Afra noch verbliebenen Elerifer in den Dom verpflanzte und an die leer gewordene Stätte eine neue Colonie von Mönchen, zwölf an der Zahl, berief. Freilich stammt die älteste uns vorliegende Notiz über biefen Borgang erft aus dem letzen Biertel des

<sup>1)</sup> Auch die Stistung des Bischofs Heinrich für die Canoniter der Cathebrale vom Jahre 982 (Gerhardi Vita Oudalrici cap. 28, SS. IV, 417; vgl. Nagel, Origines domus Boicae S. 270) zeigt nach Inhalt und Form das Emportommen des Doms und seiner Congregation. Die Gründung der Kirche "in cimiterio S. Mariae" durch Udalrich (ebenda cap. 20) gehört auch hierher.

<sup>2)</sup> Catalog. episc. August. a. a. D: Pruno, cujus tempore clerici beatae Afrae, sive religionis abjectione, sive numeri paucitate deficientes, monachi cum abbate Reginbaldo inibi sunt constituti. Die Zuftände ber nächstvorangegangenen Zeit charafterisirt es, baß in bem anschaulichen Bilbe von Ubalrichs Fasten- und Osterleben, das Gerhard in der Vita giebt (cap. 4) bei dem Feiertagsmahle am ersten Tisch der Bischof "cum quidnen voledat", am zweiten das Domcapitel, am britten die Congregation von St. Afra. Ostersonntag hält Udalrich das Hochamt im Dom, am Montag zu St. Afra. In den Miracula S. Oudalrici wird ein Prestdyter "de congregatione S. Afrae" (cap. 5, SS. IV, 420) und mehrsach ihr "praepositus Wiefred", auch einmal ein Schilter des Letztern genannt (cap. 1. 13. 20). — Im Jahr 981 wird den Brübern von St. Afra zu dem Zweck, eine benachbarte Psarrei zu versorgen, ein Geschent gemacht (Mon. B. XXII, 1 fs.).

<sup>3)</sup> Gerhardi Vita Oudalrici cap. 13. 27.

zwölften Jahrhunderts'), die mehr ausgeführten Mittheilungen darüber sind viel jünger und ermangeln zum Theil jeder erkennbaren Autorität'). Dennoch hat die Nachricht ihre Gewähr nicht nur in der gleichartigen Entwicklung, von der wir ringsum wissen, sondern auch was sie Einzelnes bringt, fügt sich leidlich in den geschichtlichen Rahmen. Man setzt jenen Act in das Jahr 1012°) und läßt die neuen Bewohner sur St. Afra aus Tegernsee kommen. Hält man dabei einen Irrthum von etwa einem Jahre zu Gut, so past beides zu der Angabe, daß sie unter dem Regiment des Abtes Burchard von dort ausgegangen seien.

Genugsam ist Reginbold, ben man als Führer dieser Colonie und ersten Abt des restaurirten Alosters nennt, nach seiner Existenz wie nach dieser Function beglaubigt. Es ist derselbe Mann, dem wir schon als Resormator von Sebersberg begegnet sind, dem Heinrich II. im Jahre 1018 zu gleichem Zweck die Abtei Lorsch and vertraute, den dann Conrad II. 1032 nach Speier, auf den der neuen Ohnastie theuersten Bischofsstuhl berief. Für unsere Epoche also einer der Wanderäbte, in denen sich die geistliche Beswegung vornemlich darstellt. Ueberall freislich, wo er gewirft, preist man sein Andenken; aber gerade sein Amt zu St. Afra, dem er nach der Ueberlieferung der Abtei nur zwei die drei Jahre gewidmet haben soll, bleibt vor allem im Gedächtniß: in der Ebersberzger Chronik wird er gleich als der Angeburger Abt eingeführt\*),

<sup>1)</sup> Der Katalog bei Eccard ift geschrieben, ba hartwig noch Bischof und Manegolb bereits Abt von St. Ubalrich und St. Afra war, also zwischen 1179 und bem Januar 1184.

<sup>2)</sup> Hauptquesse aller Neueren, auch für die wahrscheinlich nur aus der Lust gegriffenen Charafteristiken der einzelnen Aehte ist Wilhelm Wittwers, dem Ende bes 15. Jahrhunderts angehöriger, handschriftlich lange bekannter (vgl. Braun, Notitia historico-literaria de codd. mscr. monast. ad SS. Udalricum et Afram III, 1; Veith, Bibliotheca Augustana I, 214 ff.) und neuerdings von Steichele (Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg (III, 10 ff.) heransgegebener Katalog.

<sup>3)</sup> So Wittwer und die angeblich Tegernseer Rachricht bei Khamm; die ungebrucke Chronogr. August. des Sigismund Meisterlin (Braun, Notitia III. 49, vgl. im Algemeinen über dies 1456 abgeschlossen Wert III, 104) hat "plus minusve 1000", Stengels metrischer Catalog (Braun IV, 43) 1010.

<sup>4)</sup> Oefele II, 9. Was in Berbindung damit, daß ihn die angebliche Tegernseer Nachricht bei Khamm durch Brund unmittelbar von St. Gallen berusen läßt (daß dies sein ursprünglicher Ausgangspunkt war, hätte in den Analogien, die wir kennen, einigen Grund: "in spiritalis militiae studiis a puero educatus" heißt er Chron. Laurisham. I, 158; daß er aber ein Brudersohn des heil. Udalrich aus dem Hause der Kydurg und Dissingen, wie der spätere Speirer Bischosstalog und Khamm wollen, ift eitel Fabel), darauf sihren könnte, daß er früher in Augsburg, dann in Gersberg war. Dem widerspricht aber, daß der Ausaus seines Regimentes am setzeren Orte sicher in das Jahr 1007 sullt (S. oben S. 234): wissen wir ihn etwa süuf Jahre im Freisuger Sprengel

ber späte Speierer Bischofskatalog merkt von feinen früheren Bürben nur biese an'). Eben ba wir boch vernehmen, bak er mit ber Berufung nach Lorich ber Abtei Chersberg entfagt hat2), ba wir aus ben Jahren von 1018 bis 1032 von seiner Lorscher Wirksamfeit, und zwar ausschlieklich von bieser bie besten urfundlichen Zeuaniffe haben 3): fo ift es borvelt auffallend, daß bas neuerlich zu Tage getommene Gruftwort'), mit bem ihn bie Speiersche Rirche empfängt, ihn unmittelbar von Augsburg baber fommen fieht, bas Beleit schilbert, in bem sich bie Berehrung für ihn und ber Schmerz über fein Scheiben bort fundgegelen. Wollen wir bas Schreiben nicht für eine jener Sthlübungen halten, beren man nun in ber Art von Briefftellern, aus benen es auf uns gefommen, icon mehrere angetroffen: so bleibt nur bie Annahme übrig, baf Reginbold wirflich bis zur Gelangung zum Bisthum Abt von St. Afra geblieben, und die brei Nachfolger5), die er nach den bortigen Aufzeichnungen mahrend biefer Sabre baselbst gehabt bat und bie noch fammtlich für Genoffen ber Tegernfeer Colonie ausgegeben werben (Deap ober Ugo von 1015 bis 1017, Gotisgen — Gotistegen 6) —

thatig, als ber Ruf nach Augsburg ergeht, so wird es erklarlich, baß er feine Colonie gerade Tegernsee entnahm. Er vereinigte bann eine Zeit lang Ebersberg und St. Afra in feine Sand.

<sup>1)</sup> Eccard, Corpus II, 2274: Reginbaldus secundus . . . abbas ad S. Udalricum Augustae postulatur.

<sup>2)</sup> Chron. Ebersb. a. a. D. Bgl. S. 234.

<sup>3)</sup> Urfunde Heinrichs II. vom 13. December 1023, Böhm. 1252; Constads II. vom 14. November 1024, Böhm. 1263. Er wohnt als Abt von Lorsch bem Concil zu Seligenstadt 1022 (Hartzheim, Conc. Germ. III, 55. 60, an beiden Stellen lediglich "S. Nazarii Laurisheimensis abbas") und der Franksfurter vom Jahre 1027 (Vita Goden, post. cap. 23, SS. XI, 209) bei.

<sup>4)</sup> Bei Sudendorf, Registrum II, 1 (ans ber bekannten Hanbschrift bes 16. Jahrhunderts zu Hannover): Ecquis locus, aut que regio ignorat, aut non unicis laudidus celebrat affectum ardentissimum, gemitum acerrimum Augustae vestrae, quae vos e sinu suo avulsum est prosecuta? Vos omnis aetas, omnis sexus, vos omnis ordo, omnis professio lacrimis et planetu deduxere, parentem suum a se divelli, parentem suum sidi extorqueri voce lacrimosa deplorantes: denique tantos labores tantosque ejulatus non tu comitatum itineris, sed funeris pompam dixeris. Daßihn schon der Katalog bei Eccard, und in derifterer Aussichtung Wittwer von Augsburg unmittelbar nach Speier bernfen lassen, will begreistich nichts bedeuten. Man segte ihm zu St. Afra (s. Khamm III, 9) 25, von 1014 oder 1015 bis 1039 berechnete Bischsgahre bei, hatte also keine Uedersicht über seinen Lebensgang.

<sup>5)</sup> Bon bem vierten — Heinrich (1030-1044) — abgesehen, ber in ben erften Jahren in berfelben Lage hatte fein muffen.

<sup>6)</sup> Die ersten Namen im Necrologium bei Braun, Notitia IV, 49, zum 8. Mai, bei Khamm in ber Tegernseer Notiz (wo Dego beiläufig "decanus Tegernseensis" heißt) und bei Wittwer (Steichele III, 17. 74), die zweiten im Kataloge bei Eccard. Die Todesjahre der beiden ersten Aebte jetzt bei Wittwer, Khamm hat ungenau 1018 und 1020.

non 1018 bis 1019. Friedebold von 1019 bis 1030) nur bei feiner zeitweiligen Abwesenheit als seine Bicare ober Briore fungirt baben. Aber im Rlofter felbst weiß man von biefer Unterscheidung nichts: fein Recrologium gablt Dego und Gotisgen ausbrucklich als zweiten und britten Abt, und biefelbe Quelle bestätigt beiläufig bie pon ben Ratalogen angegebenen Tobestage1). Un Friedebolds Leben und wirklichem Abtsamt in biefer Epoche fann fein Zweifel fein: er hat — was seiner Stellung so wohl anvakte — Berno von Reichenau um bie Umarbeitung bes Lebens bes beil. Ubalrich gebeten, und biefer rebet ihn bei ber Widmung bes Werkes auf feinen Dienst bei St. Afra an2).

Bas bann bie Ausstattung betrifft, so wollte St. Afra wiffen, bak es bamals die Cimelien ber eigenen Kirche an ben Dom perloren3), und daß biefer auch ben bei weitem größten Theil ber beiben gemeinsamen Giter erhalten babe: Die gengue Angabe bes nach Berhältnik geringen Grundbesites. mit dem die Abtei ihre neue Epoche begann, hat nichts Unglaubwürdiges, auch wenn fie beut in keiner älteren Form, als in ber an Fabeln reichen, ber zweiten Balfte bes fünfzehnten Jahrhunderts angehörenden Angsburger Chronif von Meisterlin vorliegt4).

<sup>1)</sup> Steichele filrchtet zwar, bag bie Rotigen bes erft im Anfang bes 16. Jahrhunderts zusammengestellten Recrologiums jenen späteren Chroniken und Katalogen entuommen sein könnten; allein Tage wurden ber praktischen Zwede wegen viel früher und forgfältiger angemertt als Jahre. Dag bas Recrologium im Biberfpruch mit ben libereinstimmenben Angaben ber Speierichen Quellen (Eccard, Corpus II, 2274; Chron. episc. Spirens. bei Würdtwein, Nova subsid. I, 121), ber Tobtenbiicher von Gbereberg und Lorsch, flatt bes 13. October "12. Kal. Sopt." als Tobestag bes Reginvold hat, schabet seinem Anseben noch nicht. Der Mann war bei seinem Tobe ber Abtei eben schon entfrembet.

<sup>2)</sup> Bernonis Praefatio ad Gerhardi Vitam S. Oudalrici, SS, IV, 381: Reverentissimo patri Frideboldo ac vere sanctae Afrae martiris alumno Bern. Mirae caritatis virtus ex dulcifluo pectoris tui emanans fonte, id exiguitati meae injunxit officii etc. Hernach, daß er eigentlich habe ablehnen wollen: Nunc vero si data intercessionis tuae manu manui meae ducatum praebere spoponderis, adjunctis tecum beati viri meritis, omnipotentis verbi ... fretus auxilio obedire temptabo.

<sup>3)</sup> Khamm I, 164: ceteris omnibus bonis ac reditibus una cum sacro cimeliarchio aliisque pretiosis (excepta magni pretii tabula auro gemmisque exornata, S. Udalrico ab imperatrice Adalheide dono data) ad ecclesiam B. V. Mariae cathedralem translatis. Ob man bamais aud bie Eingeweide Ottos III., über beren Beisetzung zu St. Afra sich doch Thiet-mars genaue Angabe nicht täuschen konnte (IV, 31), von der weggeführt, und die spätere Annahme, daß sie im Dome ruhen (s. die Inschrist des Denkmals, das Kursurst Friedrich der Weise dem Kaiser setzen ließ, bei Khamm I, 160) ebenbarin ihr Recht und ihre Begrundung bat?

<sup>4)</sup> In bem allein gebruckten Deutschen Auszug (Gine schöne Chronit und Diftorie, wie nach ber Synbfing u. f. w., auch barbei von ber fevferlichen Stadt

Auch mag es ber Richtigkeit ber Notiz, daß der Kaifer ber neuen Stiftung vier ober fünf gleichfalls namentlich genannte Dörfer geschenkt habe'), nicht schaben, daß die Urkunde darüber nicht auf uns gekommen ist. Endlich läßt es sich auch hören, daß die Abtei von Heinrich die Immunität und die Anerkennung in jener Unabhängigkeit vom Bisthum empfangen habe, die ihre nachmalige reichsunmittelbare Stellung vorbereiten konnten. Aber die angebliche Urkunde vom 1. August 10232), die jene Exemtionen ausspricht, und dann "St. Ulrich und St. Afra" nichts Geringeres als "alle Erbgüter Heinrichs" zum Geschenk macht"), ist eine plumpe Fälsen

s) Largimur predicto monasterio omnia bona immobilia, que jure hereditario in ducatu Bavarie possidemus, quorum specificationem predicto abbati in separata charta exhibuimus: in der Hoffer, verweist hier cine Note am Schlusse auf die im "adecedarium cum confirmatione Heinrici ducis Bavarie" enthaltene Urkunde, die sich aber die jest nicht gesunden bat.

Dann zeigt sich die Fälschung darin, daß die Urkunde von Abt und Kloster "SS. Oudalrici et Afre Augustensis civitatis" redet, während man in diesen Zeiten im Amtösyl wie im gewöhnlichen Leben blos von St. Afra weiß (s. oben S. 255 R. 2; Vita Oudalrici cap. 12. 13 und die echte Urkunde Conrads II. vom Jahre 1039, Mon. B. XXII, 167, Böhm. 1388), und das Kloster auch die auf die Zeit, wo unter Abt Adalbero seine Anstandme in die städtischen Festungswerte begann, als "apud Angustanam civitatem" (so z. B. Conrads II. Urt.) bezeichnet wird. In der freilich nicht zweisellosen Urkunde von 1074, Mon. B. XXII, 9: "Sancto Augustensi presuli Oudalrico ad ecclesiam, in qua corpus eius et S. Afre requiescit, in proprium tradendo", sieht man den neuen Namen in der Bildung begriffen, im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts (s. Uodalschalcus de Eginone et Herimanno, SS. XII, 432; den Brief des Cardinals Gerhard, ebenda S. 431; die Urkunde Conrads IV. don 1136, Mon. B. XXII, 171) ist er recipit. Daher der Interpolator des Abemar (SS. IV, 130) im Sprachgebrand seiner Zeit: Odalricus ad Dominum migrans magnis virtutibus clarere meruit. Ideoque monasterium foris civitatem Asburg eius nomini construxit episcopus item Brunus, successor eius, frater Enrici imperatoris.

Mag auch "confessor" für Beichtvater hier und ba vorkommen

Augspurg, Augsburg 1522. fol.), Bl. 38: Und lpessen gar litzel bes gothuß an gittern, außgenommen die mill in der stat und vorstat, in Hebern (Höbern im Byr. Zusmershausen), in Haustetten (Logr. Göggingen) und die Zehnden an der straß (der Hochstraße: zu Göggingen, Inningen, Bobingen; vgl. Steichele zu Wittwer S. 65) und syde hube auf dem bachveld, da vet nu St. Affre Kapell ist. Wittwer, und nach ihm Khamm I, 164 wissen und von Winterheim, einer angeblichen Schentung des Königs Dagobert (die Lage nicht zu ermitteln, s. Steichele a. a. D.), von Bachern (Logr. Friedberg) und Stetten, wo St. Afra auch nachmals begütert erscheint (Mon. B. XXII, 18), von einem Weinberg zu Bohen.

<sup>1)</sup> Rattenbach (Logr. Schrobenhausen), Obers und Unterschönbach, Hollenbach und Mainbach (Logr. Aichach), also ber Abtei sämmtlich wohlgelegen. Wittwer a. a. O. S. 66; Khamm I, 165; vgl. Braun, Geschichte ber Kirche und bes Stistes ber Heiligen Ulrich und Afra in Augsburg (1817) S. 233.

<sup>2)</sup> Zuerst bei Khamm III, 11; bann Mon. B. XXII, 161; vgs. XXXI, 1, 296 (nicht bei Böhmer, die Hofchr. ift aus bem 12. Jahrhundert).

schung, zu ber — wie die richtigen Signa') wahrscheinlich machen — wohl ein echtes Schenkungs - oder Immunitätsdipsom des Kaisers ge-mißbraucht worden ist2). Das Motiv, mit dem sie des Letzteren außersordentliche Gunft für die Abtei erklären nöchte, daß nemlich Abt Friedebold sein Beichtvater gewesen, trägt nur dazu bei, den Berdacht gegen sie zu erhöhen. Denn auch der mit ihr Hand in Hand geshende Brief der Kaiserin, der über die Todesstunde des Gemahls Auskunft geben, und dabei Friedebolds Berhältniß zu demselben in ein glänzendes Licht stellen soll, gehört in die Reihe der ohne viel Geist gemachten Trugwerke3).

Bischof Bruno hat bei seinen Canonifern bas Antenken bes Bohlthäters behalten ); auch wissen wir von der fürstlichen Gabe, bie er ihnen noch auf dem Sterbebett zu Theil werden lassen 5).

<sup>(</sup>vgl. du Cange u. b. B.), im amtlichen Styl möchte es in biesen ganzen Menschenalter ein Unicum sein, und noch seltsamer wäre, den Kaiser von seinem "devotus consessor" reden zu hören. — Mit der Urkunde fällt ihre angekliche Consirmation durch Conrad II. vom 3. November 1029, die überdies in der dieser Zeit noch völlig ungebränchlichen Form der Einrückung des ganzen Tenors von Heinrichs Dipsom erfolgt. Beide Urkunden sind übrigens später von den Reichsgerichten anerkanut, von Ferdinand III. und Leopold I. bestätigt worden.

<sup>1)</sup> Ind. 6., ann. regn. 22., imp. 10. — Daß ber Kaiser am 1. August zu Bamberg gewesen, hätte freisich seine Schwierigkeiten: er miste die Reise zwischen bem Ausenthalt zu Aachen (27. Juli., Bhm. 1244) und der Zusammenstunft mit König Robert unternommen haben. (Diese fand am 10. August Statt; vogl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 194, und unten. Ein so bedeutender Beg innerhalb des kurzen Zeitraums von dreizehn Tagen ist einem derartigen Zeugniß zu Gesallen gewiß nicht auzunehmen. P.).

<sup>2)</sup> Die Formesn: ea libertate donamus, qua cetera monasteria imperialia ubicunque terrarum nostri imperii perfrui videbuntur"; "ut nullus imperii nostri dux, marchio, comes, vicecomes, episcopus, vel alius sub episcopo, vel judex publicus, sive regius exactor . . . deinceps in predicto monasterio, intus vel foris, et in locis vel hominibus aliquam publici juris exerceat potestatem"; "ut nec episcopus ejusdem loci, nullaque ecclesiastica persona, vel judicialis potestas habeat potestatem, legata bona nostra prefate ecclesie auferre, vel usibus fratrum ibidem sub monachica institutione Deo servientium abalienare" haben im Renie nichts ber Zeit Wibersprechendes; daß aber die Emancipation der Abtei dom Bisthum damass noch nicht erreicht worden, beweist sich uach der guten Seite aus dem Neudau, den Bischof Embrico mit St. Afra vornahm.

<sup>3)</sup> S. unten zu 1024. Das Motiv zu berlei Ersinbungen gab wohl die Schenkung, die Kunigunde als Witwe der Abtei gemacht hat. In Meisterlins Chronogr. August. IV, 13 (bei Khamm III, 11) und wörtlich danach bei Wittwer a. a. D. S. 77 heißt es von Friedebold: ut... quocienscunque imperatori ipsius Hainrici curiam adiret, idem imperator ei cum primatibus assurgeret, et nunquam ipsi daret licentiam abeundi, priusquam aliquid pro munere acciperet, scilicet ostrum sive clenodium.

<sup>4)</sup> Annal. August. 1029, SS. III, 125: Brun, qui ecclesiae canonicorumque possessionibus copiose augmentatis 8. Kal. Maji obiit.

<sup>5)</sup> Nagel, Origines domus Boicae ©. 273 ff.: Noverint omnes fideles

Daneben fand er Mittel, noch ein zweites Collegiatstift aufzurichten. und ben Bau ber bafür bestimmten. St. Mauriting gewihmeten Rirche zu beginnen. Seinen Herzensantheil an biefer Schöpfung befundet es wohl am Besten, bag man ihm bernach bier bie Rubestätte bereitet bat'). Doch bat fich an bas Baumert die Sage anfeten tonnen, bak es eigentlich bes Raifers Bunich feinen Urfprung v rbankt habe, bag biefer es in prächtigfter Beife erfteben zu laffen, es zu einem würdigen Sitz jenes verehrten Patrons zu machen, und ihm bann auch die Reliquien bes beil. Ubalrich anzuvertrauen gemeint gewesen sei: burch bie bescheibenen Magke. Die Bruno für ben Bau gewählt, enttäuscht, foll er ausgerufen baben, bag "er biefen Bruber nicht jum zweiten Dal für fein Seelenheil werbe forgen laffen"2). Es will mit bem Geschichtlein natürlich nichts anderes bebeuten, als bag man ben Begenfat zwischen ben Brübern, von bem es zu Augsburg nicht an Traditionen fehlen konnte, bier noch local fixirt und zugleich bemüht ift, die Fügung zu feiern, mittels beren St. Ubalriche Leib an feiner erften und rechten Stätte perblieben ift.

<sup>...</sup> qualiter Bruno, Augustensis episcopus, germanus Heinrici gloriosi imperatoris primi, pater venerandus pastorque piissimus, fratrum Augustensium necessitatibus paterna liberalitate. devotissime consulens, Ratis pone morte preventus et egressum vite ibi expectans, pro remedio anime sue predium Strubingan cum omnibus ad eandem possessionem pertinentibus cognato suo Oudelschalco de Elisindorf, Konrado gloriosissimo imperatore presente et manu sua eandem traditionem affirmante, fideliter delegavit, idque constituit, ut eandem proprietatem Augustensis ecclesiae canonicis in perpetuum stipendii usum, ad altare sanotae Mariae stabili et inconvulsa traditione donaret etc. Die Bebingung bes bebeutenben Geschentes war allein, baß bas Capitel täglich zum Aubenten bes Gebers bas "de profundis" singe, seinen Tobestag mit Bigliten, ber Keier bes Sacramentes und der Speisung don 100 Armen begebe. So ist das sette Bort, was der Sächssighen Augustsfamm zu uns redet, ein stractiones.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. 1029. Ekkeh. Auctar. Altahense SS. XVII, 363; vgf. Khamm II, 9.

<sup>2)</sup> Sigism. Gossenbrot, Chron. August. eccles. cap. 11, bei Pistorius ed. Struve III, 670; Bittwer bei Steichele III, 66.

Wieder in einen langen Seitenweg hat uns das Bairische Resiment des Königs geführt: unser Verweilen in dieser kleinen Welt wird damit entschuldigt, daß wir hier doch wirklich zu den Früchten von Heinrichs Thun, zu den eigentlich positiven Erfolgen seiner Rezierung gelangen. Nicht so Erfreuliches, aber Größeres begegnet uns, sobald wir den Faden unseres Jahrbuchs wiederausnehmen.

In berfelben Zeit, ba Heinrich aufgebrochen war, sich sein Stammland zu sichern, war die Kunde von bem Marthrium Brusnos — bes heiligen Bruno, wie ihn die Kirche nennt — ergangen: ein Ereignife, bas in mehr als einer Beziehung ben König über

feine Lage nachbenken machen konnte.

Bruno kann man ein Kind ber Tage Ottos III. nennen. Er hatte zu Magbeburg, an ber Stätte, wo auch Ottos Wißbegier mannichfache Nahrung gefunden, die Bildung der Zeit in aller Fülle empfangen. Das Ansehn seiner Familie — er ist des Herrn von Ouersurt Sohn, aus dem Haus, aus dessen weiblicher Kinie nachmals der Kaiser Lothar geboren worden!) — scheint ihm in frühen Jahren den Sit im Capitel von St. Mauritius verschafft zu haben?). Den kaum Zwanzigjährigen rief Otto III. von hier in seine Kapelle, und damit auf den Weg über die Alpen. Dort haben die selben Gedanken und Erscheinungen, die auf den König so mächtig eingewirkt, auch über seinen Lebensgang entschieden. Wenn wir den tiesen Eindruck bedenken, den der heil. Nilus und seine Genossen auf Otto machten, ist es da nicht, als ob das Mönchthum der morgen-ländischen Kirche in diesem ausgezeichneten Repräsentanten den Antrieb,

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 58 nennt ihn "contemporalis" und "conscolasticus"; banach wiltben wir sein Gesübbe etwa um 976 anzusetzen haben. Für seinen Stammbaum kommt besonbers in Betracht Annal. Saxo 1009, SS. VI, 658 (und die Annal. Magdeburgenses 1009, SS. XVI, 164, beren Bersasser offenbar dieselbe Quelle benutzte, wie jener. P.). Chron. Halberstad. ed. Schatz S. 22: de castro Querevorde natus. (Bgl. im Allgemeinen über ihn die Einseitung zu den Lebensbeschreibungen des heil. Abalbert von Perth, SS. IV, 576 ss. Der Bortrag B. Giesebrechts, Erzbischof Brun-Bonisacius, der erste Deutsche Missionar in Preußen, abgedrucht in den Neuen Preußischen Produzzablättern 3. Folge. Band III, heft 1 war mir leider nicht zur Haud. P.).

<sup>2) &</sup>quot;Brunonem cognomento Bonifacium, prius quidem S. Mauricii Magdeburg. canonicum" beißt es Annal. Magdeburg. 1009 und Chron. Magdeb., bei Meibom II, 284, bessen Nachrichten von Bedeutung, da es zwei Mas (II, 276. 284) den "liber gestorum Brunonis veraci relatione conscriptus", asso eine uns versorene Vita des Seisigen citirt. Das Chron. Halberst. hat dieselbe Nachricht und scheint, wie die Mirakel beweisen (daß nemich Bruno "pedester super aquas incessit", daß "sud pedidus aselli ejus in saxo mollicbantur vestigia, quae apparent usque in hodiernum diem")

von bem es einst ausgegangen, seine gerabe aus ben Zeiten, ba bas Christenthum die Sache des Staates und der Gesammtheit geworben, stammende Forderung, der Gemeinde der Gläubigen einen eigenen, von der Welt geschiedenen Sammelpunkt zu bieten, noch einmal in der ganzen Fülle seines Rechtes und Werthes geltend machte?

Dem entspricht es, daß Brund in jenem Aloster auf dem Aventin, bessen Schirmberrschaft unter Alexius und Bonisacius — große, hochverehrte Gestalten beider Kirchen — getheilt war, in dem die Regeln St. Benedicts und St. Basilius in friedlichem Nebenscinander, jede für den Bereich ihrer Zunge galten, zu dem Mönchsgelübbe bewogen worden.). Man erinnert sich des Momentes, wo es den Anschein hatte, als würde der heil. Romnald den Imperator des Abendlandes in einen Klausner verwandeln: im Gesolge besselben Mannes machte Brund seine Büßersahrten nach Monte Cassino; er ist unter den Wenigen, die sein Leben auf jenem Eiland bei Ravenna zu theilen sich entschließen, die hier mit ihm den höchsten Gipfel der Askese, den das Abendland die bahin kennt, erklimmen.

Mehr als alles Andere hatte Abalberts Opfertod in dem Könige die Vorstellung rege gemacht, daß man sich an der Grenze zweier Weltepochen befinde: die Gebeine des Märthrers hatten ihn zu der weltberufenen Wallsahrt bewogen: unseres Bruno eigentliches Borbild für Leben und Sterben ward — dort schon, im Römischen Kloster — Abalbert. Die einzige schriftstellerische Arbeit, die wir von ihm haben, ist eine Vicgraphie des Heiligen: gleichsam als könne er sich nicht genug thun, hat er sie in zwei Redactionen herausgegeben. aus den scheinbar geringen Beränderungen wird man hier öfter inne, wie er das Werk in sein Herz geschlossen.

Run war Otto in den Conflicten, die bas Transalpinische Leben

aus benselben ober ähnlichen Gestis geschöhft zu haben. (Darauf scheint auch solgende Stelle des Brieses an Heinrich II. zu gehen, Giesebrecht, Kaiserzeit II, 630: quomodo conveniunt Zuarasi vel diabolus et dux sanctorum vester et noster Mauritius? P.).

<sup>1) (</sup>Mit Recht hat schon Berth (SS. IV, 578 N. 44) bemerkt, daß das aus den Worten der gewöhnlich dasür eitirten Onelle — Petri Damiani Vita S. Romualdi cap. 27, SS. IV, 850, nicht solge. Diese lauten: Hie itaque eum in capella regia moraretur, videns ecclesiam antiqui martiris Bouisatii, mox exempli sui aequivoci ad martiris desiderium provocatus ait.... Deinde quoque jam monachus factus etc. Doch ist anderreseits edenso bestimmt, daß Bruno wenigstens in nahen Beziehnungen zu diesem Stift stand; vgl. Vita Adalberti cap. 17, SS. IV, 603: O quantociens obortis lacrimis memini dicentem, dum causa aediscacionis aggressus essem Johannem abbatem etc., bazu cap. 8. Das Nichtige sah schon L. Giesebrecht, Wendische Gesch. I, 287. 288. P.).

<sup>2)</sup> Petri Damiani Vita S. Romualdi cap. 27. 26, SS. IV, 850.

<sup>3)</sup> Chron. Magdeburg., bei Meibom II, 275.

<sup>4)</sup> Darin, bag bie bei Surins ebirte bie altere, schließen wir uns völlig ber Meinung von Bert an.

über ihn gebracht, zu Grunde gegangen. Wie sollte bas Glück ber Beltentsagung in ber bochften und umfassendsten aller weltlichen Aufgaben fich finden laffen? Wie bestand mit jenen Blanen, die, wenn nicht die gesammte Christenheit, boch gewiß ben ganzen Bereich ber abenblandischen Rirche in gegensatlofer Ginbeit vor fich faben, bies Deutsche Ronigthum, bas boch por allem auf ber nationalen Macht berubte, und biefer ihr Recht ber Erftgeburt und Suprematie unter ben Europäischen Bölfern auf bas Giferfüchtigfte zu mabren berufen mar? Kur Bruno ben Monch gab es bie erfte Frage nicht, und auch auf die zweile hatte er leichte Antwort. Das nationale Band und bie von baber stammenden Schranken bedeuten ibm nichts: er fennt nur eine Obrigfeit - Betrus. Den ficht er fich vorangeben. beffen Botichaft tommt nie umfonft, beffen Rechtsanfpruch zu befunben. lakt er in bem Augenblick, ba er ben Boben ber Betichenegen betritt, ben Gefang erschallen: "Betrus haft bu mich lieb, weibe meine Schafe". Ein bochbetrauter Diener — wir fagen vielleicht beffer, ein großer Parteimann - im Reiche Betri zu fein, ift fein Chrgeig, Diefem Führer fich bereinft vereinigt au feben. Die bochfte Bunft, bie er für fich felber erbitten, bie er auch bem Marthrer. feinem Borbilbe, gonnen mag').

So rebet sein Buch. Halte man es nicht für eine Sache ber Schule, daß wir mittels besselben bem Autor näher zu kommen suchen; daß wir ben Vortheil benuten, ihn hier mit seiner nächsten Quelle, ber einige Jahre vorher unter bem ersten Eindruck des Marsthriums im Aloster des Aventin geschriebenen Vita des heil. Abalbert?) vergleichen zu können, danach, wie er abändert, wegläßt und hinzufügt, sein geststiges Wesen gleichsam auf handhafter That zu ergreisen gedenken. Sprechen wir dabei nicht viel von dem Reichthum neuer Thatsachen, den Brunos Arbeit bringt, noch von der Gabe der Ansschallichkeit, mit der er auch dem von dem Vorgänger Entlehnten noch

<sup>1)</sup> Brief Brunos an Beinrich II., bei Giesebrecht, Raiserzeit II, 648: quod utique fecissem et facio, nisi prohiberet, qui adhuc prohibet, clemens Deus et senior meus sanctissimus Petrus. Beiter: episcopus sum, qui de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto. de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto. Dann: amplexus manibus crucem ipse fereban, cantans nobile carmen "Petre amas me, pasce oves measu! S. 649: ab occurrentibus nobis hostibus (sic dixit Deus et dux noster Petrus mirabili signo) inlaesi exivinus. sicut jussit mirabilis Deus et preciosissimus Petrus ... Audivi etiam de nigris Ungris, ad quos, quae nunquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit. Haec omnia sola gloria Dei et optimi Petri. Und nach mehrsacher Wiederhosung noch zum Schluß: noster labor nunc debet accingi, omnisque opera et studium pugnante Petro indesesse consumi. Achilich in ber Vita nach beiben Redactionen, cap. 18, SS. IV, 605: Homo Dei ne timeas; habens causam vade securus: stella maris tuum iter pracibit, et dux bonorum Petrus fidelissimus junctio cohaerebit; cap. 34: Loquimini certe: Surgat stella maris! jungat se aequus Petrus! sequatur ad omnes sanctos!

<sup>2)</sup> Biel glinftiger als wir urtheilt über biefe Bubinger G. 319.

eine neue Seite abzugewinnen weiß!): man wirb auch nach biefen Kriterien in jener immerfort, wie befannt, mit ber Umschreibung ihrer eigenen Broductionen beschäftigten Hagiographie von den Merovinalichen bis über bie Staufischen Tage wenig zweiten Lebensbeschreis bungen- begegnen. bie bes Lefers Mübe und Zeit in bem Grabe belobnen. Schon mehr verfönlich bezeichnet es unferen Mann, bak er ben banglen Zug, ten sein Vorgänger sich natürlich nicht bat nehmen lassen2) - baß nemlich Abalbert schon in ben Anabeniabren boben Eruft gezeigt, meift fern von bem Spiel ter Benoffen in einsamem Gebet getroffen worden — abweift, und geradezu, mit dem Recht anter Biffenschaft babon - benn auch Abalbert batte auf ben Dagbeburger Schulbanten gesessen - berichtet, baf ber Rnabe, wie wader immer bei seinen Büchern, sobalb ber Lebrer ben Rücken gewendet. ben pollen Muthwillen seines Alters gezeigt, mehr als einmal sich törperliche Züchtigung jugezogen habe: ja er ift fo breift, feinen Belben fpater, ba er icon die Strake ber Erweckten manbelt, noch burch eine Klosterfrau, die ihn zu Magdeburg gefannt, an jene Luft ber jungen Jahre erinnern zu laffen3). Auch bas ift von Intereffe, bag er bei ber Scene, ba Abalbert ber Chebrecherin bas Afpl bes Altars gewährt und barüber aufe Neue mit feinen Böhmen zerfällt, fich ber Erzählung bes Borgängers, banach ber Heilige selbst sich als ben Sünder habe angeben wollen4), enthalt, und fo enblich einmal ein thpifches Geschichtlein, bas uns feit ben Tagen bes beil. Emmeram in ber beutschen Legende zur Laft fällt, auszuweisen ben guten Be-Auch in Betreff ber Bunber ift er mäßig: in ber schmack bat. ameiten Redaction bat er sie gang fortgelassen, in ber ersten leitet er sie mit ben Worten ein5), daß sie ben Beiligen nur bezeugen, nicht ibn machen. Bei einem Mirakel verwandelt er bie sieben Jahre, die nach Johanns Bericht bies von Abalbert geheilte Beib sich aller gewöhnlichen Rahrung bat enthalten müffen, ohne Beiteres in drei6). Dagegen bereichert er bas Bilb burch Züge, bie etwas menschlich Anfprechenbes baben, wie bes Jungers, ber am Morgen unter Schelt-

<sup>1)</sup> So bei bem Traum, cap. 24 ber ersten, cap. 20 seiner Vita Bei ihm wird er vor bem Könige erzählt und "Leo palacii episcopus, cui vivax ingenium natura dedit, et pulcra facundia insignem fecit", macht bie Deustung. Byl. cap. 17, wo er bes Abts Johann, bes wahrscheinlichen Bersassers ber ersten Vita, Zeugniß siber bie ersten Tage bes Klosters wirtungssvoll benutt.

<sup>2)</sup> Cap. 4.

<sup>3)</sup> Cap. 5 beibe Rebactionen; zu cap. 17 bie erste.

<sup>4)</sup> Cap. 19. Bruno cap. 16.

<sup>5)</sup> Zu cap. 17.

<sup>6)</sup> Erfte Vita cap. 17; zweite zu cap. 17.

und Fluchwort von bem Meifter geschieben, beschämte Rudfehr am Abend 1), oter wie Abalberts Reue barüber, bag er bie Bettlerin,

bie ibn am Wege antritt, auf morgen verwiesen bat.

Bon unbestechlicher Strenge ist sein Urtheil. Gleich mit berbem Wort über Abalberts Bater eröffnet er fein Buch; baf er in bem fpaten, erft ber zweiten Rebaction einverleibten Capitel2) über Abalberts Antheil an ben Ungarischen Dingen ber Mittbeilungen, bie ibm aus bem Munbe bes nunmehrigen Metropoliten von Ungarn geworben, bantbar zu gebenten bat, bestimmt ibn nicht, mit einem unglimpflichen Wort über biefen Beiligen gurudzuhalten. - Daß feiner Beise sich zu äukern bie Schen por weltlicher Macht und Das ieftat feine Schranken fett, wird fich leicht begreifen laffen. ichwingt er feine Beifiel über Otto II., ben Bernichter bes Bisthums Merfeburg! In seinem Thema lag burchans keine Nöthigung, auf bas unerfreuliche Ractum zu kommen: aber er bascht sichtlich nach ber Gelegenheit, jenes Traumgesicht zu erzählen, bas bamals einem gottbegnabeten Beisen geworben, banach ber beil. Laurentius vor bem auf bem Throne sitenten Raifer erschienen fei, ibm im Angesicht von Reich und Sof bie Bant unter ben Fuken weggezogen babe. Bon ber reichen Gabe, mit ber Theophano ben Abalbert für bie von ihm beabsichtigte Bilgerfahrt nach Jerusalem bebacht, weiß auch sein Borganger3): er fügt bingu, bie Raiferin babe mit ber Spende Abalberts Gebet für bie Scele bes bahingeschiebenen Gemahls erwerben wollen. Glimpflicher natürlich behandelt er seinen königlichen Freund Otto III.: er lakt ibm ben Namen bes Menschenfreundlichen, Gütigen: aber er kann boch nicht umbin, ben Leichtsinn ber Jugend, bie sittlichen Sebr gering schlägt er bas Berirrungen an ihm zu rügen4). friegerische Berbienft bes Ottonischen Reiches an: gerabe in ben Bemerkungen über Ottos II. Feldzüge, bie wie ein rechter Erguß feines innersten Bedankens in ber erften Redaction ihren Blat betommen haben, und in ber zweiten — wie nach porfichtigerer Erwägung — wieder zurudgenommen worben, ift es, bak er seine Grundansicht von bem driftlichen Belferverband und von bem Schwerterberuf seiner Obrigkeiten ausspricht. Für ihn hatte es keinen Sinn, bak

<sup>1)</sup> Beibes in ber ersten Rebaction von Brunos Wert zu cap. 17. Denn bag ber Clerifer Aftericus hier wie ein "milrischer Lehrer", ber Bischof wie ein "bantbarer Schiller" auftrete, wie Bilbinger S. 389 will, bavon kann ich nichts erkennen. (Gewiß sind Aftericus und Rabla für zwei Personen zu halten; s. Giesekrecht I, 852, woselbst die neu herausgegebene Passio Adalberti als entschebend angeführt ift. P.)

<sup>2)</sup> Cap. 23.

<sup>3)</sup> Cap. 14. Bruno in beiben Rebactionen cap. 12.

<sup>4)</sup> Cap. 20: quamvis puer et errans moribus, caesar tamen benignus sine comparacione.

Otto II. mit jenem Zuge auf ben Montmartre bie frevle Berhöhnung Deutscher Shre, beren ber Westfranke schuldig geworden, gesühnt habe — er sieht darin nur eine scheulose Verletzung ber brüberlichen Gemeinschaft, zu ber die beiden Bölker in Christo verbunden wären. Auch der Arieg dieses Kaisers gegen die Saracenen imponirt ihm nicht: um Gewinn an Land, nicht zum Vortheil der Christenheit habe man das Leben so vieler Tapferen geopfert! Die höchste Geswalt, wie sie einst Constantin und Karl der Große besessen, versteht er aus dem Austrag, die Ungläubigen herbeizubringen: wie wenige unter ihren Nachsolgern hätten danach den königlichen Namen wirtslich mit vollem Recht getragen')!

Durch biese grokartigen, Die Summe ber driftlichen Geschichte fassenden Anschauungen wird aber boch bas Interesse ber Bartel und bes Augenblicks nicht völlig ausgeschlossen. Sicher mit gutem Bebacht geht ber Autor über bie Irrungen, bie es auch in feiner, ber geiftlichen Welt giebt, hinmeg. Den Zwift, in welchem Abalbert von Monte Caffino icheibet, und ber fich an ben Begenfat von Rloftereremtion und bischöflichem Umt knubft, verschweigt er; bavon, wie Schlimmes ber beil. Nilus jener machtigen Abtei gutraut, fobalb er ihr Mikfallen auf fich zoge, wirb nichts mitgetheilt2). Und. wenn Bruno über unfere Deutschen Könige fo ftreng bergeht, warum fein Wort des Tadels über Boleslav ben Bolen? Warum die Abfichtlichkeit, mit ber Abalbert bei feiner Anrebe an bie Breugen fagen muß\*), "daß er von Bolenland, welches Boleslav ber allerdriftlichfte Fürft im Ramen Gottes regiere, zu ihnen tomme"; warum bie Notig, bak bie Barbaren ben Leichnam nur in ber ficheren Hoffnung aufbewahrt batten, baf ihnen Boleslav biefen Schat mit fowerem Belde aufwiegen werbe?

Die Bita ist, auch in ber ersten Redaction schon, auf Deutschem Boben geschrieben: wahrscheinlich im Spätjahr 10044), da die erste entscheidende Begegnung Brunos mit Heinrich II. ersolgt war und nicht nach Wunsch des Ersteren geendet hatte. Bruno war nach Ottos III. Tode über die Alpen zurückgekommen in der ausgesproschenen Absicht der Heidenmission<sup>5</sup>): in Rom hatte man ihn zum Erzs

<sup>1)</sup> Erfte Redaction ju cap. 10; f. unten S. 270 R. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. erfte Vita cap. 15 mit Bruno cap. 13.

<sup>3)</sup> Cap. 25. Und hier auf Kosten bes Rciges, ber in ber Ansprache liegt, wie fle von feinem Borganger (cap. 28) mitgetbeilt ift.

<sup>4)</sup> Das "hoc anno" bon bem Anfang September erfolgten Fall bes alteften Brubers Abalberts, bas auch in ber zweiten Rebaction beibehalten, giebt ben Beweis.

b) Thietm. VI, 58. Daß es noch Bapft Silvester war, ber ihm Auftrag und Pallium gegeben, sagt Chron. Halberstad. Die Zeit seiner Reise läßt sich nicht näher bestimmen, auch nicht aus ber Beschreibung ber Mühseligkeiten seines Alpenübergangs (Petri Damiani Vita S. Romualdi cap. 27) mit L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 20, schließen, daß sie im Winter stattgefunden.

bischof ber von ihm zu bekehrenten Gebiete besignirt'). Es ist wahrscheinlich, daß er gleich von Ansang an auch in dem Einzelnen seines Unternehmens seinem Vordild Adalbert zu solgen, im Dienste Boleslavs zu den Preußen zu gehen gemeint war²). Sehr bemerskenswerth, wie ihn Heinrich unter diesen Umständen behandelte. Er ließ ihn in aller kirchlichen Korm in den Ehren des Palliums, die er einmal besaß, bestätigen; seiner Nechtstellung nach aber sollte er ein der Wagdeburger Metropole angeschlossener Bischof sein³). Für diese Würde erhielt er in des Königs Anwesenheit — wahrscheinlich im November 1004¹) — die Weihe. Heinrich zeigte auf das Deutslichste, daß er die Politik seines Vorgängers verlassen habe, daß er kein zweites Gnesen in dieser öftlichen Welt aufkommen zu lassen gemeint sei. Ob dem Missionar von Kom aus nur erlandt worden, wenn er nicht anders könne, in ein solches Verhältniß zur Deutschen Kirche einzugehen, oder ob er von dort sogar die Weisung dazu ems

<sup>1)</sup> Nichts Anberes fann bas "ab apostolica sede consecrationem archiepiscopatus accepit" ber Vita Rom. cap. 27 bebeuten. Die Würde bes "archiepiscopus gontium" war, wie man aus berselben Vita cap. 34. 39 sieht, bamals in Rom üblich. Wie bas bann in Deutschland modificiet wurde, bavon weiß natürlich Petrus Damiani nichts. (Gut und aussührlich handelt über bies zwieschlächtige Verhältniß schon Gieschrecht, Kaiserzeit II, 577. P.).

<sup>2)</sup> Chron. Halberstad, a. a. D. läßt nemlich schon ben Benebict und Johann auf Brunos Geheiß, unter Mitwirkung Ottos III. nach Bolen gehen, und bann ihn selbst zu Kom vom Papst sich bie Erlaubniß erwirken, in Gemeinschaft mit diesen Brübern ben Heiben bas Evangelinn zu verkünden. Wir wissen ja nun aus ber Vita Rom., daß jene beiben bem Ruse Boleslavs solgten (cap. 28); aber warnın weiß Petrus Damiani gar nichts von bem Jusammen-hang des Unternehmens Brunos mit bem ihren?

<sup>3)</sup> Bruno sagt zu Heinrich, Giesebrecht II, 648: enjus sancta persuasione e pisc o pus sum, qui de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto (vgl. ebenda S. 651: merito ad vos, velut ad regem, qui me persecit in evangelio, servus vester certa mandare curado. P.); wäre er aber aus Heinrichs Betreiben zum Erzbischof ermannt, so würde er hier eine solche Zweidentigkeit des Ausdrucks gewiß nicht verschulden. Thietm. VI, 58: benedictionem episcopalem ad eo (Heinrico) petiit, et ejus jussione ad archiepiscopo Taginone consecrationem et, quod ipse detulit huc, pallium ibidem suscepit — also zugleich mit jeuer Beihe, und aus Taginos Hand. Ebenso Chron. Magdedurg. Bisches mit dem Pallium sind und schon den besannt geworden. Im Chron. Halderstad., das, freisich in diesem Punkte ungenau, auch den Magdedurger blos Bischos neunt, wird Bruno zum "geneium presul" geweiht: "archiepiscopus" und "archiepraesul gentium" wird er außer bei Damiani nur Annal. Quedlindurg. 1009 und Chron. Magdedurg. (bei Meidom II, 275. 284) genaunt. Chron. Wircedurg., SS. VI, 29, hat "episcopus et monachus"; Annal. Weissemburg. 1009, SS. III, 70; Marian. Scottus 1009, SS. V, 555, die späten "Annal. S. Pauli Virdunensis, SS. XVI, 500, nur "episcopus".

<sup>4)</sup> Es war nach Thietmar ju Merfeburg: teine Zeit past baun beffer, vgl. Band I, 326.

pfangen'), wäre höchst interessant zu wissen und würde noch auf die letten Entschlüsse Silvesters II. ein Licht werfen können — aber unsere Rachrichten reichen doch zu einer wirklichen Erkenntniß über biesen Bunkt nicht aus.

Immer aber hatte Bruno nunmehr eine Art Anspruch, von dem Könige und von den Landen an dieser Deutschen Elbgrenze bei seinem Unternehmen frästig unterstützt zu werden. Darin aber sah er sich völlig getäuscht: seinen Auschauungen von der in Petri Patriarchat gegründeten christlichen Bölsersamisse trat der wirkliche, hier in dem Augenblick von dem Krieg zwischen dem Reich und Polen bedingte Zustand in schneidendem Contrast entgegen. Der König, sieht man wohl, muß von ihm underusene Einmischung in dies Berhältniß, in "die weltlichen Dinge" gesürchtet haben: er ging, wie man mit den Männern der Theorie zu thun pslegt, im Kreise des Hoses, der Grosken mit Spott über ihn ber<sup>2</sup>).

Bruno mählte sich weitentlegene Schauplätze für seine Thä-Er suchte ben Ruffischen Grokfürsten. Blabimir ben Apostelaleichen auf und ließ fich von ibm an die Grenze bes Betschenegengebietes geleiten; in wiederholter Lebensgefahr mabrend ber erften Tage feines Aufenthaltes, rubmt er fich bernach, in ben fünf Monaten feiner Wirtfamteit bort breifig getauft zu baben. bat dem Bolt einen Bischof feiner Weihe zurückgelassen, vor allem aber war er feinem Grundgebanten gemäß thatig gewesen, zwischen Ruffen und Betichenegen Frieden zu vermitteln. Diesen glaubte er bauernd, und damit dem Christenthum die sichere Grundlage bereitet: beibes freilich mit allzu schneller hoffnung. Bei feiner Rücktebr verweilte er in Ungarn: er konnte zu seiner Freude vernehmen, wie Rönig Stephan ber Unterwerfung berjenigen Magharenstämme, welche bie letten Menschenalter hindurch eine gesonderte politische Existenz gehabt batten, die Betehrung zur Römischen Rirche binzuzufügen verstanden, wie nun Betri Reich fich bier so weit als bie Macht ber Krone erstreckte3). Der That nach boch wie ein Metropolitan ber Heiben, batte er einen Bischof mit guter Botschaft für bas ferne Schweben betraut: noch vor Ablauf bes Jahres 1008 ward ihm von bort bie Nachricht, daß Olaf ber Schooffonig sammt tausend seiner Mannen und fieben Gauen bes Landes von biefes Gefandten Band bie Taufe empfangen babe.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 58: cum licencia domni papae. Chron. Halberstad.: Silvester... pallio quoque sibi dato remisit eum ad Magdeburgensem episcopum. Achalich Chron. Magdeburg.

<sup>2)</sup> Siefebrecht II, 649: curam geris mei, ne pro errore juventutis secularia agam et spiritualia deseram: inde erat, quod me abeunte videbaris irasci; inde etiam fuit, quod me et plura mea digna risui ad circumstantes heroas me absente irrisisti.

<sup>3)</sup> Wichtiges jur Erläuterung bei Bilbinger I, 404.

Ĺ

Bent, ba weit umber fo eble Bluthen feinten, entschlof er fich selbst, in jenes burch Abalberts Ende berufene Bergebiet ber Beiben. in bas Breukenland einzudringen. Aber ebe er biefen feinen Tobesgang antritt, bat er sich noch einmal — wir bürfen annehmen, um bas Ende bes Jahres 10081) — schriftlich an Heinrich gewendet. Diefer Brief, wie befannt vor Rurgem ans Licht gefommen2), ift mobl bie wichtiafte Reliquie aus ben Tagen unferes Königs, in beren Befit wir gelangen konnten. Bur Charafteristif bes Schreibens ift bie Uebereinstimmung in Gebanten und Ausbrücken, in ber wir bas Document mit seiner erften Bita bes beil. Abalbert finden, von bobem Merth. Wie bezeichnend stellt es ibn bar, bak er bie Aeukerungen. bie ibm für Deffentlichkeit und Nachwelt zu berb ichienen, nun gerabe bem Koniae ins Angeficht thut')! Ein geringerer Beift, ber Reben und Literatur zu vermitteln gehabt, wurde bie umgekehrte Bertheilnng gemacht baben. Sobann führt une ber Brief fo recht in bie Tiefe des Conflicts. Bruno theilt dem König mit, daß Boleslav ben jetzt eben von ihm vorbereiteten Miffionszug zu den Preußen mit Gelb und Gut, aus allen Rraften Leibes und ber Seele habe unterstüten wollen; aber ber Krieg, in welchen er mit Beinrich vermidelt sei, binbere ibn baran. Und welch ein Krieg? Das Land, bas fich Betro ginspflichtig betenne, beffen Schirmberr ber beil. Abalbert, bas feine Gliebschaft burch bas Blut, bie Gebeine, bie Bunber ber beil. fünf Marthrer befunde - bas überziche ber Ronia im Bunde mit ben Beiben, ben Liutigen. Chriftus und Belial feien bier neben einander zu ichauen: Rugrafi und St. Mauritius augleich bes Rönigs Bannerträger. In gehnfacher Wendung wird bem König bas Unerhörte feines Thuns vorgerückt, mit ben Heiben. ber Genoffenschaft bes Menschenopfere, verbündet zu fein gegen Shriften - in gebnfacher Wendung wird er aufgeforbert, mit Boleslap Frieden zu machen, und die vereinten Krafte bann gegen die Liutigen su wenden. Bruno erinnert an die Tage, ba Mifeco ebenfo bem Dito augezogen fei, er schilbert ben Gewinn, beffen ber König mit

<sup>1)</sup> Die Stelle II, 650: qui nunc in tribus partibus, tunc nec in una parte bellum haberes (f. unten), scheint am Besten ben Moment zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> Zuerst burch hilferding in ber Mostauer Zeitschrift Russkaja besedan (1856); sobann in Mittosichs Slavischer Bibliothet II, 324 ff., und nunmehr nit erheblich verbesserten Text bei Giesebrecht II, 644 ff. Die nöthigen literarischen Rottzen ebenda II. 646.

<sup>3)</sup> Vita cap. 10 (erste Acbaction), SS. IV, 599: post sanctum imperatorem Constantinum, post optimum Carolum, exemplar religionis, ut converterent paganos ad Christum, nomen regale coram Deo et hominibus pauci acceperunt; et est, eheu pro peccatis! qui persequatur christianum, et nullus prope dominus rerum, qui ecclesiam intrare compellat paganum. Strief ©. 650: Eheu nostra infelicia tempora! Post sanctum imperium (imperatorem? Gicsch.) magnum Constantinum, post exemplar religionis optimum Karolum est nunc, qui prosequatur christianum, nemo quoque, qui convertat paganum.

bem Gelingen bieses Planes hüben und brüben sicher sei, er scheint wie im Anftrag des Polen sich dafür verbürgen zu wollen, daß dieser die Bedingungen, auf die hin der Friede zu Stande kommen solle, niemals wieder brechen, daß er der getreue Diener des Königs an dem Werk der Unterwerfung der Heiben sein wolle. Er geht so weit, die Schuld des gegenseitigen Miskrauens beider Fürsten vorsnemlich bei Heinrich zu suchen, diesen geradehin der Gewaltsamkeit, ja eines grausamen Stunes anzuklagen, es allein als die Folge seiner Härte zu bezeichnen, daß er nunmehr auf drei Schauplätzen — man muß denken: dem Slavischen, Lothringischen und Bairischen — Krieg babe.

Sind diese Berwicklungen wirklich Keinrichs Schuld, und bark man beshalb aus Brunos Antlage obne Weiteres Riige zu bes Rönias Bilbe entnehmen? Ebenfo menia - als wir bem fühnen Briefter bier nachrubmen burften, bag er ben weifen, ben gum Biel treffenden Rath gegeben babe. Die Frage liegt vielmehr weit ienfeits bes Lobes und Tabels, welche bie Betbeiligten verbienen mod-In ihrer weltumfassenben Entwickelung, auf ihren Wegen, Die über ber Menschen Beareifen find, bat bie Christenbeit mehr als einmal in Folge ber inneren Gegenfate ihrer Glieber biefen Bund bes Rreuzes mit seinen Feinden gesehen. Das Beisviel unserer eigenen Tage mag uns barüber belehren, bak es starke Rothwenbigfeiten geben tann, bie babin führen: barf aber ber Ginfpruch jemals fehlen, und wurde une eine Reit, die bie beilige Bflicht beffelben verfaumte, nicht an ben bochften Gnaben und Gaben verarmt erscheinen? Danach find bier die Rollen ber beiben Beiligen vertheilt. Rönig bat es bie Kirche vergessen mussen, bak er bie Relbzeichen von Rhetra neben ber beiligen Lanze seinen Beeren voraufgeben laffen: Bruno bagegen bat nunmehr fein vielleicht bochftes, über bie Ehren bes Martbriums binausreichenbes Antenfen barin, baf er bie unverbrückliche Einheit aller, die nach Chrifti Namen genannt find, und ihren ebenso unverbrücklichen Gegensatz gegen bie Beiben auf bas Strengste und Rräftigfte an Beinrichs Thron verwahrt bat. Ausbreitung ber Bölfer, die Bildung ber Staaten beruht in den Jahrhunderten bes Mittelalters auf bem Recht, bas von jener erobernden Bekehrung ausgeht. Beinrich mochte, wie wir gesehen, ein beutliches Gefühl bavon baben, bak er ben Beruf biefer Nordbeutschen Lande, bessen bester Theil eben in ber Christianisirung ber Liutizen-Bebiete beftanb, für ben Augenblid nicht erfüllen fonnte: aber um fo weniger durfte er fich zur Preisgebung diefes Berufes an Bolen ober zu einer Theilung mit bieser Macht entschließen, die berselben Ansprüche auf die Länder bis zur Elbe bier gegeben batte'). Es ist

<sup>1) (</sup>Es hanbelte fich beiläufig, wie mir icheint, nicht nur um biefe noch zu colonifirenben Gebiete an ber unteren Elbe, sonbern minbeftens ebenso fehr um bie

272 1009.

ein Berhältniß ähnlich bem, was sich im vierzehnten Jahrhunbert zwisschen Polen und dem Deutschen Orden über der Lithauischen Frage erhob: man weiß, was es für die Interessen der Deutschen Nation bebeutete, wie ihre ganze Stellung an den Ostgrenzen bis heute davon abhängt, daß damals Lithauen nach vielen Schwankungen endlich dech der Deutschen Kirche entging und von Polen aus bekehrt wurde. Diese Seite der Sache, die nationale, übersah Bruno und tastete den König an, dessen Gedanken und Regiment er nicht verstand!).

Das war bes Parteimanns Unrecht: daß aber seinen herben und gewaltigen Worten ihr Theil Recht und Wahrheit inne wohne, hat ihm die Geschichte bezeugt. Bedurste es nicht in der That zur Ausgleichung aller der nationalen Competenzen, in welche die große Ausgabe der christlichen Erfüllung der schon erwordenen, der Herbeibringung der nech draußen stehenden Bölfer fortwährend verstrickte, sür die nächsten Zahrhunderte eines noch stärferen und wirksameren Ausdruckes der christlichen Gemeinschaft? Und wo ihn damals anders sinden als in Petro und seinem Stuhl? Die Donner, die von Rom aus ergingen, als Friedrich II. der Stauser durch Unterhandslungen mit dem Islam seine Stellung in Palästina zu gründen versucht hatte, lassen sich in Brunos Brief schon in der Ferne versnehmen: nicht minder sündet sich von dem großartigen Geist darin an, in dem hernach Innocenz III. Petri Herrschaft über das Gebiet der morgenländischen Kirche wie über die Heibenwelt verstand.

Sehr bemerkenswerth, daß der Gegensatz gegen Heinrichs Regiment es ist, der dergleichen Töne hervorruft. Man kann wohl dreist behaupten, daß kaum ein anderer Deutscher König so viel dasür gethan hat, den universalen Siez der Hierarchie, die Spoche Gregors VII. und Innocenz III. vorzubereiten, als Heinrich durch seine fürstliche Ansstatung des Bisthums, durch seinen Gedanken, den besten Theil aller obrigkeitlichen Gewalt an den geistlichen Arm zu bringen, durch die Gunst, die er allen Bezeigungen des kirchlichen Geistes ansgedeihen ließ. Das aber ist eben der tiessinnige Gang der Geschichte, daß die Mächtigen durch Thun wie durch Unterlassen, durch ihren Auschluß an die eben auftauchenden Forderungen wie durch

bflich von bem oberen Laufe bes Stromes gelegenen Laubschaften, welche Boleslav seit bem Jahre 1007 bem Reiche wiederum entrissen hatte, und bie er sich offensbar durch einen Frieden gesichert zu sehen wünschte. Zunächst freilich noch in der Form von Reichslehen; benn worauf anders könnte das Wort Brunos S. 650 geben: Si vis habere militem, fac eum bono ut deloctet. Ober hatte ber Bole noch ankerdem wieder einmal Gesüste auf Böhmen? P.).

<sup>1) (</sup>Daß übrigens Bruno mit berartigen Anschauungen in ber Deutschen Kirche nicht allein stand, daß auch andere, weniger martyrslichtige Geistliche eine ähnliche Richtung versolgten, wird sich später, im Jahre 1018, dei dem Abschluß bes endgültigen Friedens mit Boleslav ergeben. Werkwilrdiger Weise auch da aus einem Briefe, der sast minder minder interessant, aber bisher weit wemiger bertickschiedtigt ist, als der Brunos. P.).

Wiberstand gegen bieselben immer gleicherweise rie weitere Entwickelung bestimmen.

Auch für den Moment war es doch nicht ohne Bebeutung, daß nun Bruno sich entschloß, im Dienste Boleslavs den Abalbert sortzusetzen.). Der Letzter war ein Slave von Geburt; die surchtsdare Gewalthat, die man an vier von seinen Brübern verübt hatte, drängte ihn mit Rothwendigkeit aus dem Heimathlande?); schon hatte der allein überbliedene Bruder in Polen Schutz gesucht und gesunsden; von der Rivalität der beiden christlich Slavischen Reiche wird eigentlich sein letzter Lebensweg bestimmt. Bruno war aus jener Sächsischen Aristotratie, die von der Deutschen Arbeit an diesen Grenzen ihren eigenen Fortgang zu erwarten hatte; er war, wie er sich auch selber nennt, ein Jünger des heil. Mauritius: eine viel höhere, seinere Anziehungskraft zeigte Boleslav, indem er diesen Mann für sich gewann.

Beiber Märthrer Ausgang ist boch sehr verwandt: nur daß wir, da keine Lebensbeschreibung Brunos vorliegt, über den Letzteren weniger im Detail unterrichtet sind. Unsere sichere Kunde beschränkt sich eigentlich darauf, daß er im Grenzgebiet entweder von Rußsland und Preußen oder von Rußland und Lithauen<sup>3</sup>) erschienen sei und mit der Predigt des Evangeliums begonnen habe. Erst habe man ihm zu wehren versucht, da er aber seine Stimme lauter erhoben, sei er in Bande gelegt und der Hentershand überliesert worden: sanst wie ein Lamm habe er den Todessireich einpfangen<sup>4</sup>), mit ihm achtzehn seiner Genossen. Die Leichname seien unbestattet dagelegen, die Bolessav um hohen Preis diesen Schat sich erworben. Selbst im Tage des Marthriums weichen unsere beiden besten Zeugen, Thietmar und die Quedlindurger Annalen, von einander ab: der Erstere hat den dann auch von der Kirche sesstghaltenen 14. Februar<sup>5</sup>), die Letztern den 9. März<sup>6</sup>). Seinen höchst bezeichnenden Aug theilt jener noch mit — daß nems

<sup>1)</sup> Chron. Halberstad. läßt ihn eine Zeit lang in seinem Geburtslanbe weilen und aus seinem Erbe ein Aloster stiften, Thietmar ihn alles Gut, was er von Boleslav und anderen zum Geschent erhalten, unter Kirchen und Arme verstheilen. Von seinem Gang zu den Petschenegen wußte keiner unserer Besrichterstatter.

<sup>2)</sup> Erste Vita cap. 26; Bruno cap. 22. Her antworten ihm bie Böhmen: omnino nolumus, nec est tibi locus in populo tuo, qui vis vindicare occisos fratres vulnere magno.

<sup>3)</sup> Hir das Erstere Thietmar, für das Andere Annal, Quedlindurg, und Chron. Magdeburg, bei Meidom II, 275.

<sup>4) &</sup>quot;Multis suppliciis afflictus, manibus pedibusque abcisis" im Chron. Halberstad.; ebenjo Chron. Wirziburg. (unb Annal. S. Pauli Virdunensis, SS. XVI, 500. P.).

<sup>5) &</sup>quot;16. Kal. Martii" - bem bier auch Chron. Halberstad, beifaut.

<sup>6)</sup> Chenso Annal, Magdeburg. 1009. Jabrb. b. bifd. Ros. - Sirld, Seinr. II. Bb. II.

lich Brunos gleichnamiger Bater einer Beisung gemäß, die er auf bem Krankenbette von dem Sohn erhalten haben wollte, in den Mönchsstand trat.

Siderlich eine blumpe, auf die milbe Hand ber Gläubigen berechnete Erfindung ift bas Geschichtlein, bas ein Blinder Namens Wipert in Deutschland umbertrug, und bas man zu Tegernsee wahrscheinlich nicht lange nach bem Ereignif - aus feinem Munbe aufgezeichnet bat'). Er will zu ben fünf Rapellanen gehört haben, bie Bruno auf feinem Quae begleitet: vier batten am Galgen geenbet, er sei mit Berluft ber Augen bavon gekommen. Bang nach befanntem Schema erscheint Bruno an ben Grenzen bes Breukenkönigs Rethimer. balt Meffe und rebet bon göttlichen Dingen. König ihm erklärt, bei seinen Göttern bleiben zu wollen, läßt ber Missionar — man sieht nicht, wer ihm Macht ober Möglichkeit bazu gab — bie Götenbilder berbeibringen und sie vor aller Angesicht ins Feuer werfen. Nethimer voller Buth beschließt barauf, an ihm selber ben Frevel zu vergelten: er wird in die lobernde Gluth geworfen: aber unversehrt ersteht er baraus. Der König befehrt sich in Kolae bes Wunders; aber ein Herzog bes Landes begiebt fich — so beißt es ohne alle Vermittlung — zum Bischof und läßt ihn sammt vier feiner Ravellane niebermachen.

Die Feuerprobe spielte einmal seit jenem Poppo in dieser Mission bes Nordens und Ostens eine große Rolle; ein Phantasiedild von Brunos Marthrium, wie es sich aus derlei durch die Christenheit getragenen Trugberichten und wer weiß welchem Rest wahrhafter, aber eher des Heiligen Besuch bei den Petschemegen zugehöriger Kunde in Belschland zusammenwob, und welches in Petrus Damianis Leben des heiligen Romuald gerieth<sup>2</sup>), konnte diese Wunders nicht entbehren. Auch hier trägt es zunächst seine volle Frucht: der Russentönig besehrt sich danach und nimmt die Tause, unzähliges Bolt folgt seinem Beispiel. So christlich gestaltet sich alles, daß der König den Bruno schon zum Vormund und Lenker des Sohnes bestimmt, dem die Nachsolge im Reich zugesichert ist. Derselbe König läßt einen seiner Brüder, der der neuen Ordnung widerstrebt, natürlich ohne des Bekehrers Zuthun und Wissen, tödten. Da sich aber dann

<sup>1)</sup> Diese "Wiperti Relatio" SS. IV, 579: ihre unsehlbar richtige Würbigung bei L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 25. So wird von Brund ganz unpassend gesagt: dimisso episcopatu una cum grege sibi credito, cum suis capellanis ambulavit Prusciam.

<sup>2)</sup> Cap. 27, SS. IV, 851. (L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 26, thut dieser Erzählung gewiß zu viel Ehre an, wenn er ihre Grundzüge aus Mittheilungen Boleslad Chrodris an seinen Sohn, ben Monch in Pereum flammen läßt. Der nun veröffentlichte Brief Brunds zeigt uns sein Berhältniß zum Aussenstüten in einem ganz anderen Lichte, P.).

Bruno aufgemacht bat, einen zweiten, ber icon in eigenem Theile fürstenthum zu walten scheint, berbeizubringen, findet er von beffen beibnischer Buth sein Ende. Doch schlieft sich gleich bas übliche Wunder taran, daß der ruchlose Mörder sofort erblindet, er mit allen feinen Belfershelfern, ber Sprache und bes Befühls beraubt. reaunaslos bastebt. Auf bie Runde von dem furchtbaren Frevel eilt ber Rönig bin: sein Entschluß ift, ben eigenen Bruder nicht zu verschonen, ibn sammt alle ben Uebeltbatern mit ber Scharfe bes Schwertes zu schlagen. Als man aber, an ber Stätte ber That angesommem. sie unter bes herrn gewaltiger Sand sieht, ift boch bie erfte Regung Gebet barum, daß ber Bann ber Erstarrung von ihnen genommen werde, und es bann von ihrem eigenen Entschluß — ber Reue ober ber Berstodung - abhangen mege, ob fie ben Beg bes Lebens ober bes Totes zu geben haben. Die Fürbitte wird belohnt: bie Wiebererweckten begebren mit Inbrunft bie Taufe, und zur Subne bes Berbrechens erhebt fich alsbald über bem Leichnam bes Marthrers ein Gottesbaus.

So war das Ereigniß noch nicht ein volles Menschenalter, nachsem es geschehen, zu vollkommener Fabel geworden — ein Zeichen, daß es doch die Gegenwart so sehr nicht berührte, daß es seinem Schauplat wie seiner Tendenz nach vorzüglich der Zukunft der Christenheit angehörte.

Unseren König aber nahmen, wie begreiflich, die Sorgen des Tages dahin. Noch am 22. Mai finden wir ihn zu Regensburg: von da bricht er eilends auf, an der Slavengrenze zu erscheinen. Am 25. Mai hält er zu Pfalz Altstädt Hof, am 1. Juni ist er zu Werseburg'). Ein sehr wichtiges Geschäft rief ihn dahin<sup>2</sup>).

Gewiß ber bebenklichste Markgraf, ben das Reich haben kounte, war Guncelin. Wir erinnern uns, daß er auf Boleslads Betreisben, wie in Folge einer der Bedingungen des ungünstigen Friedens von 1002, an seinen Platz gelangt war, und daß der Pole von ihm eigentslich den Berrath an den wichtigsten Pflichten dieses Amts als den Preis für den Erwerb desselben erwartete3). Der König kounte, wie die Berhältnisse dis zum Herbst 1004 lagen, nicht daran densken, einen so mislichen Zustand zu ändern; dann aber, als der glückliche Umschlag eingetreten war, mochte es damit nun ersträglicher sein: der allgemeine günstige Fortgang hielt das einzelne verdächtige Glied im Zaume; auch war, wenn man die Lausitzen

<sup>1)</sup> Siebe bazu oben S. 120 R. 2.

<sup>2) (</sup>Meine abweichenbe Ansicht ilber bie dronologische Feststellung ber Guncelinschen hanbel habe ich Excurs 2. zu entwickeln gesucht. P.).

<sup>3)</sup> Bal. Band I, 223, 253.

wieber entschieben bem Reich angeschlossen hatte, Guncelin nicht bie äußerste Grenzhut anvertraut. Aber das Unglück von 1007 hatte die Gestalt der Dinge hier noch einmal verändert: man war nicht so ohnmächtig, wie etwa 1003, daß man jedem Berrathsversuch hätte ruhig zusehen müssen, aber auch nicht mehr mächtig genug, um nicht über Ausgang und Folgen von dergleichen Unternehmungen die ernsteste Sorge zu empfinden. Der Polenherzog, der sich wenige Meilen von Meißen siegreich aufgestellt, und den das Reich nun beinahe zwei volle Jahre in dieser Position unangetastet gelassen hatte, konnte nun erst seinen verderblichen Einsluß auf Guncelin vollsständig üben.

Da war es Heinrich sicherlich erwünscht, bag locale Händel ibm

bier fo gut vorgearbeitet batten.

Amischen Guncelin und seinen Bruberefohnen, namentlich bem Grafen Bermann, ber nach ber icon halb zu Recht geworbenen Braris boch die Mark Meiken wie sein Erbe ansah, maltete ein natürlicher Begensat: auch biefen burfen wir uns verftartt benten, seit Bermann bas eigene Amt, mas ihn für jenen Berluft ent= schäbigen konnte, die Mark Bauben, mit bem Sahr 1007 eingebuft batte'). Nichts muß Buncelin unbequemer gewefen fein, als iener Besit von Strebla, bas hermann - gewiß aus patrimonialen, uns unbefannt gebliebenen Begiebungen - mitten in ber Mart Es ist wie im Zusammenhang mit bem Meiken behauptet batte. Rudaang, ben bie Deutschen Angelegenheiten an biefer Grenze feit 1007 erfahren hatten, daß Buncelin biefen burch ben Elbübergang fo wichtigen Blat angriff. Hermanns Besatung schlug ben Stürmenben ab; biefer trug beshalb bie Fehbe gegen ben Neffen ins innere Land: Rochlit an ber Mulbe - auch, wie wir wiffen, ju jenem von dem Reichsamt unabhängigen Erbe Hermanns gehörig, und in biesem Augenblick auf Krieg nicht so vorbereitet wie jene Grenzburg fiel Guncelin in die Hand und ward von ihm den Flammen übergeben. Bermann und fein Bruber Effebard erwiderten mit bem Angriff auf eine an ber Saale gelegene Fefte, bie Guncelin mit befonderer Sorgfalt ausgebaut, wie zu seinem Schathaus bestimmt batte. gelingt ihnen, diese einzunehmen; der brächtige Bau wird unter ihrem Feuer und Schwert zum Trümmerhaufen, die reiche Beute, welche man gefunden, unter die Genossen vertbeilt.

So weit ist es mit bieser groben Störung bes Friedens gekommen, als der König erscheint. Sobald er von der Sache nähere Kunde nimmt, ist er geneigt, alle Schuld auf Guncelin zu werfen: des Grasen Thun wird als entschuldbare Selbsthülfe gegolten haben, in dem seinigen sah man nur einen neuen Beweis der Misachtung,

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, 254; Band II, 15.

mit ber er ber königlichen Autorität schon öfter begegnet war. Nun wurden Klagen bes verschiedensten Gehaltes gegen ihn laut: eine, bie Thietmar hervorhebt, hat ein nicht geringes sociales Interesse.

In biesen sich erst entwilbernben Markaebieten batte mobl nichts größeren Werth als bie Menschenfraft, und war baber ficher ber Befit von Leibeigenen, Die ben Acter bauen fonnten, ber merthvollfte Bestandtheil ber Grundungen, welche bie Deutschen Ginzöglinge bier Von ber anderen Seite war Menschenbandel in persucht batten. jenem Slavischen Bereich noch febr im Schwange: man erinnert fic. wie ber beil. Abalbert bas Wuchern biefer Unfitte unter ben Gründen nannte, Die ihm bas Berbleiben auf feinem Bifchofsftubl unmealich machten'). Was foll man nun fagen, bag Guncelin und mahrscheinlich mit eben ben Waffen, bie ihm zur Bertbeibigung ber Grenze in die Sand gegeben worden - ben Menschens raub shstematisch ausführen ließ, und bann bie also erbeuteten Leibeigenen an die Juden verkaufte. Weber zur Abstellung biefer Unbill noch zur Entschädigung ber Berletten batte ibn foniglicher Befehl bis babin vermogen fonnen.

Dazu trat nun als ber schwerste Vorwurf seine enge Verbindung mit Boleslav. Unter seinen Anklägern sanden sich solche, die mit ihrem eigenen Leibe — durch das Mittel des gerichtlichen Zweiskamps — seinen Verrath erhärten wollten. Von dem sofort niederzesetzen Fürstengerichte erwartete man unter diesen Umständen das Totesurtheil. Doch dieser Hof entging der Versuchung des blutigen Spruches mit einer klugen, und wohl auf Heinrichs Persönlichkeit berechneten Auskunft. Ganz ohne Entschuldigung — so lautet das Weisthum — werde des Markgrasen Vetragen nicht sein; doch giebt es ihm guten Rath dahin, daß er mit Verzicht auf jedes Rechtsversahren sich unbedingt dem König unterwerse, und kann dann um so paßlicher die Aussorden die ihn auszeichne, und nicht nach tes Angeklagten Verdienst seine Entscheidung treffen wolle.

Danach übergab ihn ber König dem Bischof Arnulf von Halberstadt zu peinlicher Haft<sup>2</sup>); aus bessen Hand spater, wie es scheint, nach Bamsberg gekommen, hat er mehr als acht Jahre das Leben des Gefangenen

<sup>1)</sup> Johannis Canaparii Vita S. Adalberti cap. 12, SS. IV, 586: Tertia (scil. causa abeundi) propter captivos et mancipia christianorum, quos mercator Judaeus infelici auro emerat, emptosque tot episcopus redimere non potuit. Sirr Thietm. VI, 36: quod (Guncelinus) familias multorum sepe id sibi querentium Judeis vendidit.

<sup>2)</sup> Arnulfo antistiti" bei Thietm. a. a. D. An ben zu Ravenna, ben einige Neuere hier einführen, ist wohl nicht zu benken. (Derselbe ward aller Wahrsscheinlichkeit nach erst auf bem zweiten Zuge Heinrichs nach Italien zum Erz-bischof erhoben. P.).

278 1009.

geführt: erst im December 1017 erhielt er bie Freiheit, in die Mark aber ward er nicht wieder eingesett').

Ueber biefe zu verfügen hatte begreiflich zu Heinrichs ersten und

wichtigsten Sorgen gehört.

Es ift, als ob ber König zuerft von bem Stamme Guntbers aanz babe abgeben, und ber alteren Aurechte, welche bas Saus bes Martgrafen Rifbag bier befaß, jest habe gebeuten wollen. Denn bas aufammen bilbete boch eigentlich bie bamalige Ordnung ber Reichsamter: bag einmal ein gewiffer Aufpruch ter im Befit befindlichen Familie auf Fortbauer in Ehre und Genug bes Beneficiums anerkannt warb, und baf andererscits, wenn ber König seinem noch unbezweifelten Rechte nach von biefer Bewohnheit abachen und einen neuen Mann erheben wollte, babei boch feine Auswahl an bie im nächsten Bereich burch Stellung und Besit Bervorragenben und fo zur Uebernahme bes erften Blates von felber Bereiteten gebunden war. Aus biefer Lage ber Dinge ergab fich. bak es faft an ieber Stelle im Reich, um jebes bebeutentere Mut ber eine Rivalität zweier groker Säufer gab, von benen bas eine, wenn auch ber Reichswürde um ein Menschenalter ober langer verluftig, boch burch bie innerhalb bes Amtsbezirks ihm zustehenden domanialen Rechte, burch ben Besits einer gablreichen Dienstmannschaft, burch Schirmrechte an ben in ben Tagen seines Blückes gegründeten Rlöstern und burch fo manche andere verwandte Beziehungen von Ginfluß, bes Tages martete, wo bie einft an feine Stelle Getretenen wieberum felber die Ungunft ber bochften Gewalt auf fich gezogen hatten, und wo man hoffen burfte, fie fofort abzulöfen. Die Kärntbnische Frage an ber einen Reichsgrenze, bie Geschicke ber Nordmark an ber anderen, bas Emporfommen ber Baufer Wettin und Askanien merben uns aus biefen Besichtspunkten verständlich werben.

Aus ihrer Geltung wird es sich baher am Besten erklären, baß Heinrich zuerst ben Grafen Friedrich, ben man von seinem Sitze — Eilenburg an der Mulbe — nannte, einen Berwandten Rikrags provisorisch mit der Oberaufsicht über Meißen betraute<sup>2</sup>). Aber der

<sup>1)</sup> Königshof und Stadt Frose, ein anderes föstliches Stild seines Bestittums (Band I, 197) siel am 21. Januar 1012 dem Erzstift Magdeburg zu. Sazitar dei Boylen, Allgem. histor. Magazin I, 262, Böhm. 1080: interventu contoralis nostrae dilectissimae Cunigundae reginae ac sororum nostrarum Adelheidae abbatissae atque Sophiae abbatissae, immo etiam pro strenuissima ac sidelissima servitute archiepiscopi Taginonis tertii etc. Unter des Lettere beste Erwerbungen zühlt es Thietm. VI, 43.

<sup>2)</sup> Denn so ift bas: "presidii continuatione ab hostibus Misnimuniens camque ad tempu sprovidendum Fritherico committens" bei Thietm. VI, 36, zu versstehen. Die Bacht, welche Graf Brun (VI, 37) "ordine vicis suae" hat, ist bavon ganz verschieben und gehört in ben Turnus bes Dienstes, zu bem auch Thietmar als Bischof von Merschurg verpflichtet ift, und banach er — während hermann Markgraf

bamit vielleicht schon angekündigte Entschluß, diesen wirklich zum Marksgrafen zu erheben, warb doch durch die Bemühungen der Königin und Tazinos rückzänzig: schon in der Erntezeit, also doch nicht viele Wochen nach dem Mersedurger Spruch, ward Graf Hermann unter entschiedenem Beifall der Fürsten mit der Mark belieben ).

Es war auch die höchste Zeit, daß eine dauernde Ordnung einstrat. Denn ganz nach der Art, wie es ihm 1002 damit gelungen, hatte Boleslav vor, das Interregnum zu einer Ueberrumpelung von Meißen zu benutzen. Bon den Slavischen, in der Borstadt angesiesdelten Burgmannen hatte er zwei gewonnen<sup>2</sup>). Thietmar läßt uns zwischen den Zeilen lesen, daß ein Bruder des Guncelin, an den gerade nach dem üblichen Turnus der Wachdienst des Platzes gekommen war, die Hand im Spiel gehabt. So überschritt denn am Tage vor des neuen Markgrasen Ankunft eine starke Polnische Schaar mit dem ersten Morgengrauen die Elbe und gelangte in aller Stille bis

in völlig nuangetasteter Stellung — von sich sagt (VII, 39): Pridie ego ad Misni presidio veniebam. (Bgl. auch VII, 18: auxilio comitis Willehelmi, qui ordine suo candem tunc custodivit civitatem; VII, 15: committentes urbem Fritherico comiti ad 4 hebdomadas, wo beibe Male von Meißen bie Rede ist. Aus der letzterwähnten Stelle zieht schon der sitt seine Zeit gar nicht üble Anonymus in Kreyssigs Beiträgen VI, 15 den Schlish, daß dieser Wechsel wohl ein monatlicher gewesen sein müsse. Er bringt zum Beweise basilt auch das Moment bei, daß Thietmar von sich selbst sagt, er habe seine Wache gerade am 1. Abril begonnen. P.).

am 1. April begonnen. P.).

3st der Friedrich bei Thietmar IV, 4 schon derselbe, wie die Neueren meist annehmen (s. auch Wilmans, Jahrb. II, 2, 25), so war die Ernennung von bösem Omen.

- 1) Daß Thietmar, nachdem er eben das Ereigniß der Einsetzung in die Mark erzählt hat, sortsährt: Rex autem in hac estate et proxima die me... contumeliam et dampnum a Bolizlavo sidi illatum crebra meditatione revolvit et post pascha expedicionem suam atroci jussione indixit, und nun, wie die Bergleichung mit Annal. Quedlindurg. 1010 auf das Sicherste ergiebt, den Feldzug von 1010 erzählt das deweist, daß Guncesins Entsetzug Pfingsten 1009 fällt. Daß Thietmar selbst das Ereigniß nach den seinen Better angehenden, Weihnachten 1009 sallenden Dingen erzählt, daß er denselben Aufentsatt des Königs zu Mersedurg, auf dem das Fürstengericht gehegt ward, schon vorher (VI, 31) in anderem Jusammenhang erwähnt hat beweist nichts das gegen: ein Blick auf VI, 35, wo er die Ereignisse von 1009 und 1011 in einem Albem vorträgt, reicht hin, über seine hier so brückige Ehronologie zu belehren. Alle Combinationen der Keueren, die bie Entsehung Guncesins zu 1010 oder 1011 stellen wollen, sind danach adzuweisen. (Bgl. den genannten Excurs. P.).
- 2) Duo Wethenici ex suburdio. Deutsche wird Thietmar mit diesem Namen nicht bezeichnen: daß die gauze Manuschaft, der dieser Slavische Name wadnick, wodnicy gebührt, in der Borstadt zusammenwohnt, steht man aus V, 6; VII, 15, vgs. Bd. I, 205 N. 4. Es entspricht das auch ganz dem Genius der deutschen Einrichtungen, die in dem eigentlichen Naum von Burg mid Stadt die Slaven nicht dulbeten. Nur mußte man freilich, wenn man diese doch zugleich sill kriegerische Zwecke organisirte, auf bedenkliche Erschinungen gefaßt sein. S. auch unten

280 1009.

an bas Stadtthor. Hier aber sand man bie Reisigen auf ihrem Posten in einer Haltung, die ernsten Angriff wenig rathsam machen mochte. Bolessav selbst hatte zu Bauten bes Ausgangs geharrt: hier sah er beschämt den ruhmlosen Rückzug ber Seinen.

Andren Tags, wie bestimmt, ward Hermann in aller Form, durch einen Abgeordneten des Königs, in den Platz eingeführt. Doch saste er, wie uns scheinen will, seine Stellung von Anfang an nicht wie die eines Bertreters der höchsten Obrigkeit, die mit Lohn und Strase über jede besondere Rücksicht hinaus rein aus der Pslicht thres Amtes versährt, sondern eher wie die eines Herren, der in ein ehedem eingebüstes, langentbehrtes Erbe zurücksehrt und sich vor allem die Stimmung in etwas sichern muß. Zwar jene beiden Berräther büsten mit dem Tode; aber unter Vergessen von so manschem, was von 1002 an dis noch gestern an dieser Stätte geschehen, gelobte der neue Markgraf mit Handschlag, sich an niemandem von benen, die gegen ihn gesehlt, rächen zu wollen.

Beruhte man boch überall vornemlich auf ben localen Kräften!

Wie ber König burch biesen bringenben Fall hierher gerusen worden, so hatte ihm ber nicht minder bedenkliche Zustand Lothringens nur einen kurzen Ausenthalt erlaubt: lange ehe die Meisner Dinge sich entwickelten, ja schon vor Hermanns befinitiver Ernennung war er wieder von dannen. Der letzte Tag, an dem wir ihn zu Mersedurg sinden, war der 9. Juni.). Dies Datum trägt ein wichstiges Privilegium zu Gunsten des Erzstisses Magdeburg, danach ihm der Königsbann auf allen seinen Besitzungen dergestalt gesichert ward, daß von den Rechtssprüchen seiner Bögte die Berusung nur an das königliche Pfalzgericht möglich sein sollte.

Ueber Magbeburg war ber König bann in ben Weften bes

<sup>1)</sup> Pfingsten, das er dort hält (Thietm. VI, 31), siel den 5. Juni; die Urkunde vom 7ten dei Gretser, Divi Bamberg. S. 69. 71; die dom 9. Juni dei Höser Zeitschr. I, 159: ut praescriptae aecclesiae advocatus inidi placitum ad leges et justitias saciendas habeat, et si, quod adsit, isdem advocatus aliquid idi injuste aut praescumptuose contra legem secrit, in nostro palatino colloquio id deducatur. (Diese lettere Bestimmung der alleinigen Appellation an das Psalzgericht ist das eigentsich Nene, was dier ertheilt wird. Den Bann hatte das Erzstiff schon früher. Byl. die Generalschätigung Otto's II. dan 4. Juni 973, dei Höser II 348: Statuentes inprimis, ne quis comes aut judex vel vicarius publicus in Magadaburgensi civitate vel territoriis ejus aliquam potestatem aut dannum hadeat, nisi advocatus, quem archiepiscopus illius aecclesiae secundum suum sidi liditum elegerit, et negotiatores vel Judaei idi habitantes, omnesque samiliae lidorum vel colonorum vel servorum vel Sclavorum illuc pertinentes a nullo alio nisi eodem advocato secundum leges constringantur vel judiciales sententias patiantur. Edenso die Urstunde vom 23. September 981 dei Höser II, 354; sür einzelne Güter stüder zoch Böhm. 81. 83. P.).

Reichs gegangen: wir finden ibn am 2. Juli auf Bfalz Ingelbeim 1). Dann vergeben mehr als brei Monate, aus benen uns feine einzige Urfunde porliegt2) — wohl nicht zufällig; es ist die Zeit, da Beinrich feinen Sahresfelbzug machte, bies Mal gegen Det, beffen Bifchof boch eigentlich bas erfte Beispiel glücklichen Ungehorsams gegeben batte, ber also von ben ungetreuen Brübern ber Gemablin am Deiften bie Beimfuchung verbiente. Der Ronig mar in ber Babl feiner Mittel wiederum nicht bebenflich: er fcbeute ben Anftof nicht. beibnische Slaven, ficher alfo von jenen Liutigen, bie bie Genoffen feiner Bolnischen Feldzüge, auch hierher in ben äukersten Westen bes Reiches zum Rampf gegen St. Stephans ehrmurbige Cathebrale gu führen. Die Bermuthung ift erlaubt, baß fein Aufenthalt in Sachfen wesentlich auch ber Herbeibringung biefer Banben gegolten babe3).

Und gewiß war es bamals, daß er, um ben Herzog Otto von Niederlothringen zu einer fraftigeren Mitwirkung an feinem Unternehmen zu veranlaffen. Die bedeutenden Gerechtsame bes Bisthums Met an bie Abtei St. Trond jenem entzog und fie bem Herzog übergab, mochte man ba innerhalb ber Rlostermauern auch noch so viel über Kirchenraub, über widerrechtliche Unterwerfung unter ben weltlichen und habgierigen Mann flagen, und ben Beiligen burch Reichen und Wunter seinen Abscheu gegen ben neuen Zuftand bezeugen laffen 1).

Sobann geboren bie großen Auftrengungen, mit benen ber Abt von Mobenmoutier, von seinem Diöcesanbischof Berthold von Toul berathen, um bie Bunft bes Königs marb, ficherlich in biefen Feldzug: ber ftarte Zuzug, ben bas Rloster geleistet, bie bebeutenben Summen, mit benen es bes Königs Schatz gespeist haben will, maren in biefem Augenblick besonders erwünscht5).

Sollte endlich die Annahme zu fühn sein, daß bies ber Moment war, wo ber König zu bem Entschluß tam, Balbuin von Flan-

<sup>1)</sup> S. oben S. 128 M. 1.

<sup>2)</sup> Ueber bie angeblich am 3. September ju Ingelheim ausgestellte Urfunbe bal. S. 207 N. 5.

<sup>3)</sup> Giefebrecht, Raiserzeit II, 109.

<sup>4)</sup> Stepelini Mirac S. Trudonis I, 18, bei Mabillon, Acta VI, 2, 91, nnb Gestorum abb. Trud. Cont. tertia, Pars I 3. 3. 1005, SS. X, 381, beren Berfasser schon richtig bas wunderliche "Ottonis ducis cujusdam viro" bes Stepelinus interpretirt hat. Bgl. auch Ghesquier, Acta SS. Belgii V, 58 ff. Daß Ottos in bas Jahr 1012 fallender Tod von ber Legende als eine Folge seiner bauernben Zwingherrichaft angesehen wirb, rechtfertigt bas für ben Beginn berfelben bier angenommene Jahr.

<sup>5)</sup> Chronicon Mediani monasterii, SS. IV, 92. Der Abt wollte bamit ein, wie er meinte, seinem Rloster zu großem Unrecht seit lange entfremdetes Gut wieber herbei bringen. Er erreicht fein Biel, gelangt filt ein Jahr in ben Befit von Bergheim; bann wird es ihm burch bie Lift feines Bischofs entzogen, bies bricht fein Berg - und er ftirbt im Jahre 1011. Auch danach wird unfere Combination erlaubt fein.

bern mit Valenciennes zu beleihen, und so ben Preis zweier mühes voller Feldzüge wiederum wegzugeben? Daß es schon 1007 geschehen, wird mit Nichten durch die Quellen bewiesen: andererseits ist klar, daß Balduin zu Ansang des Jahres 1012 in legitimem Bessit von Valenciennes war<sup>1</sup>). So muß der Erwerd des Plates durch ihn zwischen jenen beiden Jahren liegen: unser bester Gewährsmann sagt, daß der König den Schritt gethan, als er von vielen und schweren Aufständen heimgesucht, Balduins Hüsse gewinnen wollen<sup>2</sup>).

In welchen Augenblick pakt es alfo beffer?

Bischof Theoderich antwortet, so viel an ihm, mit gleichen Waffen. Auch er machte seine Rüstungen auf Rosten des Kirchengutes, das von ihm in reichem Maße an reisige Leute ausgethan wurde<sup>3</sup>). Er erreichte wenigstens für dies Jahr den Hauptzweck, die Stadt wirklich zu behaupten. Indes ward sie doch durch die Belagerer gewaltig mitgenommen, und namentlich die ganze Landschaft eine Stätte der Verwüstung. Die Häuser sanken in Trümmer, Felder und Beinderge wurden verheert, der gesammte Andau stand gleichsam still. Von den Hörigen entließ man viele freiwillig, augenscheinslich weil man weder Arbeit noch Brot für sie hatte; für eine noch größere Anzahl ward dann dieser Justand zum Anlaß, eigenmächtig ihrem Stiftsheiligen zu entstliehen: Thietmar will einen Brief gesehen haben, der die Zahl dieser Wildsänge auf 800 angab. Am meisten Lärmen machte es, als jene Slaven ein vor den Thoren von Metz geslegenes Kloster, vielleicht St. Martin, mit Plünderung und Zerstörung heimsuchten. Da mußte der König selbst die Wiederholung ähnlicher Gräuel den Seinigen streng untersagen ).

<sup>1)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 1.

<sup>2)</sup> Gesta episc, Camerac. I, 115. Das "postea tamen gravibus et multis seditionibus premitur, et ideo Balduino, ut sibi esset auxilio, castellum hoc Valentianense beneficiavit" zeigt eben burch seinen Gegensatzu bem unmittelbar vorangehenden Bericht über die Dinge von 1007, daß eine geranme Zeit dazwischen fällt. In derselben Weise, noch deutlicher Joh. Iperius cap. 34, dei Martene et Durand, Thesaurus III, 570. 571. Auch daß "non longe post" bei Thietm. VI, 22 spricht noch nicht dagegen: er aber hat, da er die Beleihung mit Walchern und Valenciennes in einen Aft sett, hier überhaupt weniger Gewicht Bgs. oben ©. 12. N. 3.

<sup>3)</sup> Gesta episc. Mettensium cap. 48, SS. X, 543.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 35, im Algem. vgl. Calmet, Histoire de Lorraine I, col. 1006. (Schr instructiv für biesen Feldzug, bisher aber von niemand benutt ist solgende gewiß glaubwürdige Stelle der Miracula S. Pirminii, bei Mone, Quelleusammung I, 49: Anno abbatis Willimanni secundo rex Francorum Henricus Reni alveum navigio superans, cum magno exercitu Galliam in-

Hat ber Feldzug für ben König ben Erfolg gehabt, daß er die Feste Saarbrück in seine Hand bekam'), so entschädigte dies in etwas sür den Auswand, den man gemacht, und den üblen Leumund, den man tavon getragen. Dieser Plat war geeignet, eine offensive Bewegung, die von Metz oder Trier ausgehen wollte oder auf das Zussammensließen der Streitkräfte von beiden Punkten her berechnet war, in Schach zu halten. Endete man dann den Feldzug mit einer Art Stillstand'), bei der die Gegner in dem Besitz ihrer angemaßten Bischofsskühle blieben, so war dies freilich für die königliche Autorität, der waherer Friede mit Verkündigung und Durchsetzung ihres Gebotes gleichsbedeutete, wenig erwünscht; aber für Heinrich, den es bringend nach

gressus est. Tunc vero christiani cum paganis, quos duxerat, viam incuntes Jeroboam ... depraedantur agros, incendunt villas, viros ac mulieres trahunt, iniati Beelphegor et comedentes sacrificia mortuorum. Huic ergo consuctaé instantes abominationi, quandam ingressi ecclesiam. suo morem gesserunt timori, auferendo omnem oratorii ornatum servitio divino dedicatum. Deus autem ultionum ... quendam juvenem permittit corrumpi a Beelzebub principe daemoniorum, qui ad temeranda ingressus est sancta sanctorum. Illo in terram colliso, gentiles cum paganis poenitentia ducti Deo didicerunt esse perosum, quia domum orationis speluncam fecissent latronum. Das Geschickhen könnte sich auf dieselbe Thatsache beziehen, die im Texte nach Thietmar gegeben ist. Bortrefslich passen pu dem ganzen Tenor dieser Erzählung wie zu Thietmars Schilberung: vineas et edificia cum frumento caeterisque utilitatibus lesit etc. die rubrenden Rlagen Conftantine, Vita Adalberonis II., cap. 27: Urbes certe depopulatae, vici et villae incensae omnes, viri omnes et feminae totum et promiscuum vulgus ferro, fame, igne pestilentiaque consumtum; multi etiam nobiles in paupertatem et magnam miseriam devoluti, multi gladio perempti, ita ut hodie vere dici possit: Pervenit gladius usque ad animam, Nam vineae eradicatae, arbores et arbusta excisa, monasteria depopulata; et jam in proximo est, ut effugatis habitatoribus servorum et ancillarum Dei habitacula in solitudinem et heremum vastissimam devenire cogantur. P.).

Wahrscheinlich, daß entweder jetzt oder bei der zweiten Belagerung von 1012 der König auch, seiner Sucht nach Reliquien fröhnend, den Körper des heil. Felix davonssischer, s. Gesta episc. Mettensium cap. 3, SS. X, 535: Hic Felix sepelitur juxta sanctum Celestem, sed longe post temporis transfertur in Saxoniam ab imperatore Henrico Bavebergense. Andere Ueberbleibsel besselben Heilich Meinwerf später von Benedict VIII. ershalten haben, Vita Meinwerci cap. 24.

<sup>1)</sup> Annal. Altahenses ed. Giesebrecht S. 49.

<sup>2)</sup> So läst sich wohl bas "sine pace" ber Annal. Quedlindurg. 1009 mit dem "paciscatis hostidus" bei Thietm. VI, 37 ausgleichen; das "tandem convenit" bei Sigebert 1009 bezieht sich auf das Ende des ganzen Streites, nicht auf dies Jahr. (Mir scheint hier die Angabe der Quedlindurger Annalen vorzuziehen, odwohl man zunächst versucht sein könnte, sie nach der Art, wie Heinsch in diese Bartie der Quelle behandelt wird, sill nicht ganz undarteisch zu halten. Doch sieht mir bei Thietmar der Sat, in dem die ansessibrten Worte stehen, zu sehr als ein bloßes Küllstid aus; auch weiß man gar nicht, ob unter den "hostes" die Brüder der Lunigunde verstanden sein sollen, vgl. Excurs 2. P.).

284 1009.

Sachsen, zu einem Zuge gegen Boleslav rief, immer, namentlich wenn man seinen Bairischen Erfolg in die Wagschale legt, ein Geswinn.

Der König muß seinen Weg von Met her zunächst auf Straßburg genonmen haben: hier finden wir ihn im letzen Drittel des October. Bon da geht er über Worms') der Oftgrenze des Reiches zu: es ist sehr wahrscheinlich damals, daß wir ihn zu Kirchberg bei Zena — begegnen, wo Magdeburg wieder umsassende Bestätigungen aller seiner Güter und Gerechtsame erhält, und wo ihm namentlich ein ausgedehnter Wildbann am rechten Elbuser zuerkannt wird'). Weilnachten hält Heinrich in Pölde, wo diesmal wieder ein Bechsel in einem der wichtigsten Reichsämter, unserer Sächsischen

Nordmark, vor fich geben sollte.

Sehr möglich, daß die Ereignisse der Meißner Mark schon durch die Kraft der Analogie auch hier einen solchen Umschwung herbeizogen; gewiß und höchst bezeichnend, daß der Mann, der ihn wenn auch mit dem Opfer seines eigenen Lebens bewirkte, die Interessen beider Häuser, des unter Otto III. vom Amt gekommenen Markgrasen Theoderich und jenes des Rikdag in sich vereinigte. Es ist Dedo, der sichere Stammbater des Hauses Wettin, das also in diesem Augenblick allen jenen, die in der Deutschen Fürstenwelt an universalen Wirkungen mit ihm verglichen werden könnten, den Welfen wie den Askaniern, Zollern wie Wittelsbach und Habsburg, voraus auf die geschichtliche Bühne tritt.

Debo ift ber Bruber bes Friedrich von Gilenburg, ben wir

<sup>1)</sup> S. bie Urfb. oben S. 132 N. 2; 172 N. 3; 119 N. 2. (Daju Mirac. S. Pirminii a. a. O.: interea rex Bliesensem provinciam ingressus in vico Ernestwillare cum omni sedit exercitu. P.).

<sup>2)</sup> Die Urkunde mit richtigen Kanzlern, anno inc. 1009., regni 8., ind. 8. Actum Kirichbergk, vielsach gebruck, zulett bei Höser S. 177 (vgl. v. Raumer Reg. 399); von Böhmer nicht ausgenommen: forestam quoque, quod ultra Albiam fluvium jacet his terminis: in occidente Albiam fluvium, in septentrione Naetanha et Durn et Vinar silvas, in oriente vero Grobion flumen et Chabua montes, ad meridiem Nud flumen. Geographische Erläuterungen wären sehr wünschenswerth.

Dagegen gehört eine Urkunde zu Gunsten des Bischofs Landuss von Cremona, gegen die unersaubten Dinge, die der Abt von St. Lorenz zu Cremona mit den Klostergitern vorgenommen (Henricus div. fav. mis. Francorum et Langobardorum rex. Dat. 7. Id. Octobr. anno inc. 1009., anno regni 7. Actum Maidedurgh. Egildertus cancell. ad vicem Willigisi ep. et archicancell.), bei Ughelli IV, 594, gewiß in ein früheres Jahr. (Sie ist ohne Zweisel der Pendant zu Böhm. 963, mit dieser an demselben Tage und demsels den Orte ausgestellt; denn daß dort das "Actum Agildurgi" in "A. Magdedurgi" zu verändern, hat and anderen Gründen schon Giesebrecht, Kaijerzeit II, 578, vermuthet und Usinger Bb. I, 326 R. 1 angenommen. Das Jahr bestimmt sich sess nach em Kanzler — Egilbert war es schon am 9. October 1005 nicht mehr. P.).

eben kennen gelernt haben: bamit ist auch er als Berwandter bes Markgrasen Rikbag bezeichnet.). Beider Bater Theoderich scheint schon in den Tagen Ottos des Großen mit Auszeichnung genannt worden zu sein: er hat den Geburtsstand des Sächsischen Ebeling mit Rikbag, dem Haupte des Hauses, getheilt.) und wird, als dieser zur Mark Meißen gelangt war, einen zugehörigen Burgward des Namens Buzici — wahrscheinlich das heutige Pausit bei Leipzig.) — zu Sitz und Amt erhalten haben.

So schmal die Grundlage bieser Macht, so hatte sie boch bas Unglück ber Hauptlinie überlebt'). Mag Thietmar, ber natürlich auf ben Berberber seines Hauses übel zu sprechen, bem Debo auch nachsagen, daß er in Ottos II. Zeit bei jenen von ber Verbinduna

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 34: Rigdago marchioni agnato suimet ab infancia serviebat.

<sup>2)</sup> Annalista Saxo 1009: pater ejus erat tempore primi Ottonis nomine Theodericus, egregie libertatis vir (Ganz ebenso 983: qui Dedo natus ex Teoderico, egregie libertatis viro; ber Annalist schrieb hier offenbar seine Quelle zweimal ab. P.). Daß bieser mit dem in der Saracenenschlacht von 982 gefallenen Dedi (Thietm. III, 12) identisch, ist eine durch nichts begründete Bermuthung Neuerer.

<sup>4)</sup> Bon Ritbags Sohn Karl theilt Thietm. VII, 4 mit, baß er 1014 geftorben, baß er aber "omne suimet benefitium injuste accusantium turgida inflatione et nulla sui culpa prius perdidit et illatum facinus aequanimiter portavit". In einer Urfunde Ottos III. vom 6. Januar 992 (Böhm. 679) erscheint Karl noch als Graf im Suevagau, über benselben Ort (bas Walchen welfesholze), barüber auch sein Bater Ritbag die Grasenrechte geübt hat (s. Urfunde Ottos III. vom 5. Kebruar 985, Böhm. 629). Ob nun Thietmars "omne" so buchstäblich zu verstehen, daß Karl auch diesen Comitat später verso-

286 1009.

Heinrichs bes Zänkers und ber Bohmen ausgegangenen Sanbeln wiber bas Reich geftanben, bag er mit einer Bohmischen Schaar bie Bermuftung bis gen Zeitz getragen und hier feine eigene Mutter als Gefangene von bannen geführt babe'): einem Manne wie ibm. ber ausgezeichnete Begabung bes Leibes und bes Beiftes vereinigte, war bas alles vergeffen. Beim Regiment Ottos III. in Gnaben hatte er, als Bio Graf von Merseburg starb und bessen Aemter und Leben vertheilt wurden2), auf Gifilers Betrieb ben Comitat über ben Begirt von ber Mündung ber Bipper in die Saale, biefe aufwarte bis zur Mündung ber Galge, bann biefe aufwarts bis zum Wilberbach, und von da wieder zur Wipper erhalten — ein Anfang zu Amtsmacht auf dem Altfächsischen Boben und ein Gebiet, zu bem man schon sonst Beziehungen hatte. Es grenzte an jenen innerhalb bes Suevagaues gelegenen Comitat, in bessen Befits wir Ritbag, eine Zeit lang auch bessen Sohn saben3), Kloster Gerbstädt, bie Stiftung Rikbags, die sich lange als ein wichtiger Mittelbunkt für bas Saus Wettin erhielt'), lag barin. Man gewann bamit ben Abschnitt ber Saale, an beffen rechtem Ufer fich Wettin, bald felber die Hauptburg des Haufes, erhob<sup>5</sup>). Leicht schrift man icon bamals binüber: im Bunbe mit feinem Bruter Friedrich hatte Debo ben Burgward Zörbig als ein Lehn feiner Borganger pinbicirt. Hier stiek man bann an bie sogenannten Baue Siussi und Quecici. Bezirke, in benen eben Friedrich bas Grafenamt bes Reichs verwaltete ().

ren, ober ob, wie Eccard, Histor. geneal princ. Saxon. sup. S. 161, will, er bloß bei ber Nachfolge in ber Mart Meißen übergangen worben, jenen Innerstächsischen Comitat aber behauptet hat, sieht bahin. Annal. Saxo 1009 läßt ben Debo auch ihm bienen. Ob mit Recht?

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 34 mit Berweijung auf III, 10. Ueber bie Zeit biefes Streifzuges ausfilhrlicher Giefebrecht, Jahrb. II, 1, 159.

<sup>2)</sup> Den eigentlichen Merseburger Comitat erhielt bamals Esico, wgl. Thietm. VI, 12 und Band I, 326, auch Krensifig, Beiträge I, 299. — Nach bekannter Manier haben bann bie Genealogen banach ben Bio, Esico und Debo zu Brilbern gemacht, wgl. Ritter S. 173.

<sup>3)</sup> S. oben 285 M. 4.

<sup>4)</sup> Annal. Saxo 985 und die historie bes Klosters Gerbftäbt bei Schöttgen und Kreyssig, Diplomatische Nachlese II, 419 ff. (Eine wirkliche Nachlese bazu findet sich in Kreyssigs Beiträgen II, 343 ff., wo auch die betreffende Stelle bes Annalisten emendirt ist. P.).

<sup>5)</sup> Der Name des Ortes erscheint übrigens schon früher. So in der Urkunde Ottos I. vom 29. Jusi 961, Böhm. 250 unter den Fleden (civitates), beren Zehnten dem Kloster St. Mauritius zu Magdeburg geschenkt werden, Leuber, Stapula Saxonica S. 1599: Zitici . . . , ubi inest Vitin civitas.

<sup>6)</sup> Wegen bes ersteren f. Thietm. VII, 35; wegen bes anberen bie Urfunbe Ottos III. vom 31. Januar 1000 bei Bofer I, 157, wo es von bem Orte Gubici heißt, er sei gelegen "in comitatu Friderici comitis, in pago autem

Dieser sich also abrundenden Macht gab Dedo durch seine She mit Thietburg, der Tochter des weiland entsetzen Markgrasen Theoderich, eine entschieden seinbselige Richtung gegen das Haus Walbeck. Immer möglich, daß damit auch einige von den Tagen seines Schwiegervaters hier noch verbliedene patrimoniale Interessen innerhalb der Nordmark ihm zusielen<sup>1</sup>).

Werner, ber bamalige Inhaber ber Nordmark, in Gut und Bös das Bild des beutschen Rittersmannes jener Tage, gab durch sein keckes Wesen gewiß Anlaß genug zu übler Nachrebe und damit zu Klagen, die auf den König Eindruck machen konnten. Wir ersfahren, daß schon bei jenem Juniausenthalt Heinrichs zu Magdeburg Betreibungen Dedos im Gange waren, ihn um Amt und Würden zu bringen: sie gelangten nicht ans Ziel, weil Werner zur selben Zeit aufs Krankenlager kam, und Pfalzgraf Burchard gern diesen Umstand benutzte, die Hegung des Gerichts, bei dem er doch die Hauptperson, zu vertagen.

Kaum aber hatte ber König ben Rücken gewandt, so entlub sich ber Geist ber Selbsthülse in seiner wollen Unbändigkeit. Auf Debos Anschlag und unter seiner Mitwirkung ward Wolmirsstädt, ein zu dem Walbecker Allobe gehöriger Ort2), geplündert und in Asche gelegt. Da entschloß sich benn Werner zu ausgesuchter Rache. Mit einer Schaar von zwanzig — sein Vetter, unseres Thietmar Bruder, darunter — wählte er sich einen hohen Punkt beim Oorse Mose', bem Feinde, der von Tangermünde her

Quezici dicto, in burgwardio Ilburg". An ben ersteren erinnert noch Sanfelit nordwärts Delihich, an ben anderen Duesit bei Markranstäbt, (vgl. Schöttgen und Krepsig, Diplomatische Nachlese I, 392, 402. P.). Damit wie mit Eilenburg selbst ift man bann ber Wiege bes hauses, bem Bausit, wieber sehr nabe.

<sup>1)</sup> Dafür spricht sein eigener Ausenthalt in ber Nordmark und etwa noch ber Umstand, daß es doch wahrscheinlich sein Enkel Dedo ist, dem im Jahre 1035 die Beseigung von Werben angehört. Bgl. Wonck, Do Henrico I. Comm. I. S. VI, N. 5; Stenzel, Franklische Kaiser I, 54. (In sast humorissischer Weise hat L. Giesebrecht die Kette von Bermuthungen dargelegt, aus der endlich diese als die letzte entstanden ist. Wend. Gesch. II, 74 R. 3. P.).

<sup>2) &</sup>quot;Urbs patris ejus et nostra" bei Thietm. VI, 33. Auch nach Werners Entsetung scheint es die Residenz des Hauses geblieben: hier sindet Thietmar die Liutgard auf dem Sterbelager (VI, 51). Thietmars Notiz: "Sclavonice Ustiure, eo quod Ara et Aldis fluvii die conveniunt" ist von Intresse, weil sie den Beweis verstärkt, daß die Elbe hier ehemals einen andern Lauf batte, daß sie schon der Wosmirstädt oder Elveboin die Ohre ansahn, und dann in deren Bette auf Regät sortsos. Best. Wohlbrild, Geschichte der Altmark herausgegeb. v. Ledebur (1855.) S. 40.

<sup>3)</sup> Nahe bei Wolmirstädt. Es muß damals dem Mosedigau, einem Sübabschnitt des Balsamgaues, den Namen gegeben haben; späterhin war es unbedeutend. Bgl. Riedel, Beschreibung der Mark Brandenburg I, 18. 165 ff.

288 1009.

vorbeikommen mußte, und bessen Weg sich hier auf eine weite Strecke hin übersehen ließ, aufzulauern. Man dürfte sein Thun nicht als Meuchelmord brandmarken: es war in der Art Fehde, in der man einmal ledte, nur ein erlaubter Bortheil, dessen er sich bediente. Der Andere hatte das Uebergewicht der Zahl: mit mehr als vierzig erschien er an der verhängnißvollen Stelle. Doch bald sloh alles; nur Dedo und ein getreuer Rittersmann, der an seiner Seite aushielt, blieben auf dem Plaze — 9. Juli 1009 1).

Ich will nicht sagen, daß nicht mancher bei ähnlichem Fall in jenen Tagen straflos ausgegangen wäre: wie die Dinge aber hier lagen, hatte Werner die Mark unrettbar verwirkt, und selbst sein Better Thietmar muß boch zugestehen, daß er sie mit Recht ver-

loren.

Eben zu Pölbe erfolgte nun — wie in gutem Zusammenhang mit einander — bie Berufung Bernhards, bes Sohnes bes ehemaligen Markgrafen Theoberich<sup>2</sup>), zur Nord-

<sup>1)</sup> Neorol. Merseburg, bei Höfer 1, 117: 7. Id. Jul. Daedi o. com. Aeilherdus. (Die Thatsache auch Annal. Quedlindurg. 1009, aber kurz und ohne genauere Zeitangabe. Daß die im Text gegebene ganz sicher, bürste schwer zu erweisen sein; schon Lappenberg (SS. III, 820 N. 60) hat barauf hingewiessen, daß das Neorolog. Lunedurg., bei Wetefind. Noten III, 51, zwar zum 10. Inti einen Grasen Dedi verzeichnet, daß aber vielleicht auf unseren Fall eher noch eine aubere Notiz zu beziehen sei, die zum 13. November, ebendaS. 86: Tado occisus et Eghilardus laicus. Diese Annahme empsiehlt sich jedenfalls badurch, daß bei ihr nicht wie bei der ersteren eine Hülle von Ereigwissen auf den kurzen Zeitraum von noch nicht breißig Tagen zusammengedrängt wird. P.).

<sup>2)</sup> Dem Könige mochte er namentlich burch seine nahe Berwaubschaft mit ben getrenen Grasen von Beimar bequem und sicher scheinen. Diese im Einzelnen nachzuweisen, war freilich schon ber sorgsame Sächsische Annalist bes 12. Jahrhunderts nicht mehr im Stande; doch bezeugt er sicher ihre Eristenz, wenn es 1046 von Bernhards Söhnen heißt: Willehelmus etiam marchio aquilonalis et frater suus Otto ab hoc Willehelmo et fratre illius (den Söhnen Wilhelms von Beimar) denominati, proxima eis consanguinitatis linea jungebantur. Fast wörtlich dasselbe zu 1056 (was wohl wieder darauf hinweist, daß wir es hier mit einer Notiz älteren Ursprungs zu thun haben, die der Annalist zweimal abschrieb. P.).

Wo Bernhards Hans bamals seinen Sitz hatte, barauf weist jenes Gesschent, bas er mit Schierstäbt bei Aschersleben bem Könige machte (s. oben S. 140 N. 1) hin. Eine Tochter Thietburga, die also den Namen der Baterschwester wiederholt, siedt Nonne zu Quedlindung (Annal. Quedlindung. 1018); nach der späteren Geneasogie im Chron. Lunedung., dei Eccard, Corp. hist. I, 1372, wird das Hans an den Bernhard angelnühft, der schon unter Heinrich I. mit der Prodinz der Nedarier betraut ist (Widuk. I, 36), ob mit vollem Recht, bleibt fragsich. Der Name "Haldensleben", den Anner, Stammtassell. der Familie beilegt, ist ganz unersindlich, selbst der Foras Conrad, den er so bezeichnet, erscheint in der Linedungsschen Exponit ohne diesen Beinamen; den angeblichen Zusammenhang mit dem Holländischen Graschhause hat schon Gedhardi, Marchiones aquilonales S. 10, zurückgewiesen. (Ebenso ist der ganz

mark<sup>1</sup>) und die Bestätigung Theoberichs, des Sohnes des Debo, in dem gesammten Umsang der Aemter und Lehen seines Baters<sup>2</sup>). Theoberich hat später mit dem ohne männliche Nachkommensschaft ausgehenden Oheim Friedrich ein Abkommen geschlossen, danach ihm dessen Hauptsig Eilendurg zusiel, jener aber das Recht erward, all sein übriges Erbgut an seine Töchter zu bringen. Als Friedrich dann — 1017 — mit Tode abging, handelte der König im Geist dieses Familienpacts, und Theoderich ward der Erbe der

große Stammbaum, ben Eccard, Hist. geneal. princ. Sax. sup. S. 491 ff. 519, construirt, filr nichts qu erachten. P.).

(f. die freilich salirten hilbesheimer Urlunden bei Raumer 470. 471, die letztere des Kaisers nicht bei Böhmer; dazu Riedel I, 31.).

Der Nordthüringergan erscheint nach Urlunden von 1036 und 1044 (Erath, Cod. dipl. Quodl. S. 61; Schannat, Hist. op. Wormat. S. 54, — Böhm. 1419. 1519) als "comitatus Bernhardi marchionis"; dagegen in der Urlunde des Kaisers von 1021 (Erath. S. 61, Böhm. 1214) und in der päpftersche Schannat, Gernhardt von 1214) und in der päpftersche Schannat, Gernhardt von 1024 (Erath. S. 61, Böhm. 1214) und in der päpftersche Schannat, Gernhardt von 1024 (Erath. S. 61, Böhm. 1214) und in der der päpftersche Schannat, Gernhardt von 154, Gernhardt von 154 lichen Bulle vom Marz 1024 (Knaut, Grünbliche Fürftellung S. 15, Jaffe 3093) ale "comitatus Thiotmari (Tiemonis) marchionis", b. i. also bes von ber Oftmart, f. unten. Bangt bas bamit gusammen, bag früher ber Norbtburingergan ju Bobos Grafichaften geborte (Urfunde vom 21. Dai 987, Bohm. 650, und Bulle Benebicts VII. bom 26. April 983, Jaffe 2922), und also icon bamals bas hinterland ber Oftmart bilbete? Ober gubt es nunmehr unter bie Folgen bes Zerwürfnisses zwischen Markgraf Bernharb und bem Erzbischof Gero? (Am Cheften möchte mit Giesebrecht, Jahrb. II, 2, 148 ff., eine Theilung bes Gaues dergestalt anzunehmen sein, daß seine nörbliche Hälfte zur späteren Nordmark, die stülliche zu der Ostmart gehörte. Diese Theilung ist sehr alt. So heißt es schon in der Urtunde Ottos I. vom 11. October 937, bei Eccard, Hist. gen. S. 136, 285hm. 83: in pago Norturinga in comitatu Christiani in Gers misleve 12 familias ..., similiter in ipsa orientali Wilmersleve damuin eodem pago, in comitatu Dithmari 12 familias Sclavorum. Sa es fleht fest, bag fogar noch ein Dritter, ber große Gero, in jenen erften Jahren Ottos I. ein besonderes Stild des Gaues speciell unter sich gehabt hat; vgl. Böhm. 84 und dentlicher noch Eccard S. 137, Böhm. 88: in eodem pago (Northuringa), in comitatu Geronis. - Ueberhaupt fielen in biefer Beit bie Saue icon langft nicht mehr mit ben Graffchaften gufammen. P.).

2) Dieselbe ersoigt "ortatu reginae ac principum suimet", aber auch "jure". Thietm. VI, 34; wgl. im Allgemeinen oben S. 278.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 34: marcam et quicquid Wirinzo ex parte regis tennit. Werner begegnen wir gelegentlich als Grasen im Nordthüringergau (Böhm. 982), im Balfamgau, also in der sildlichen Halbe der späteren Altmark (Böhm. 983), sodann nach der Haubelberger Urkunde, von der unten zu 1010 die Rede sein wird, in dem Gau Mintga, d. i. einem nördlichen Abschnitt des Balfamgaues (vgl. Riedel I, 17) und in den überelbischen Districten Zemzici und Nieletici. Als zu Bernhards Waltungsbereich — der "marca" oder "prosectura marchisi" — gehörig, werden und ebenso zusällig genannt der Gan Mortezini, der an der Elbe an den Nordthüringer-, nördlich au den Zemzicgau grenzte (Urk. vom 20. August 1011, dei Höser II, 147) und früher in den Händen des Grasen Sigebert, Bruders des Pfalzgrasen Keoderich, war (Böhm. 699. 758, und Urkunde vom 18. August 995, dei Höser I, 535, Raumer 332), der Balsamgau und der Gau Osterwalde, das Nordwestgebiet der heutigen Altmark, (s. die freisich salsch datirten Hukunden dei Raumer 470. 471, die

Comitate bes Cheims'). Er hatte überdies die Schwester Markgraf Hermanns von Meißen geheirathet2), sich selber zum Berberben, seinem Hause bagegen wohl zu kunftigem Wachsthum').

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 35.

<sup>2)</sup> Chronicon Montis Seroni ed. Eckstein S. 37 und in bem genealogischen Appendig aus ber Meibomschen Handschift bei Moncken II, 308; verworren, als wäre Mathilbe erst die Gemahlin eines Sohnes bieses Theoberich, in ben Annal. Vetero-Cellenses, ebenba II, 379.

<sup>3)</sup> Sein Schwager Effeharb II. sanbte ihm 1034 bie Meuchelmörber, Annal. Hildesheim. 1034.

## 1010.

Diese Wechsel in ben beiben wichtigsten Grenzcommandos galten bem König gewiß als Borbereitung für ben Feldzug des nächsten Jahres'), siber den er schon in der Winterszeit eifrig sann. Nach Ostern ergingen strenge Weisungen auf Versammlung des Heerbannes, wie es scheint, aus allen Theilen Sachsens: der hohe Sommer war augenscheinlich für das Unternehmen bestimmt.

Heinrich hatte inzwischen Zeit, sein Stammland wieder zu bessuchen. Gründonnerstag, am 6. April, ist er zu Regensburg<sup>2</sup>), er hält bort Oftern (9. April)<sup>2</sup>), und wir wissen schon von den Dingen, welche ihn die nächsten Wochen sestgehalten haben<sup>4</sup>). Am 28. April hat er sicher Bamberg erreicht, und versügt hier über das Gut, das gewiß den Preis von Markgraf Bernhards neuer Gunst gebildet hat, zu Gunsten seiner geliebten Stiftung. Für diese sehen wir ihn auch am 1. Juni zu Mainz thätig<sup>5</sup>). Am 28. Juli ist er in Mersedurg, am 16. August zu Frosa<sup>6</sup>).

<sup>1) (</sup>Ueber die Chronologie dieses Zuges war früher viel Schwanken. Röpell I, 125 setze ihn ins Jahr 1011, ohne Zweifel auf Thietmars Angaben hin, deren Berworrenheit freilich gerade hier den höchsten Gipfel erreicht; Reumann, Beiträge zur Geschichte und Alterthumskunde der Riederlausit S. 77, wollte sich wenigstens nicht bestimmt aussprechen. Dagegen entscheidet die Autorität der Quedlindurger Annalen sicher für 1010, vgl. Excurs 2. Das Richtige bei L. Giesebrecht, Wend. Gesch. I, 31; W. Gtesebrecht, Raiserzeit II, 111; vgl. auch Haade, im Neuen Lausity. Magazin XXX, 27 sf. P.).

<sup>2)</sup> Die Urkunde Mon. Boica XI, 37 hat Böhmer (1057) mit Recht in bieses Jahr gesetzt.

<sup>3)</sup> Annal. Hildesheim. 1010.

<sup>4)</sup> Aus bem Abschnitt "Baiern unter Heinrich II." S. 219 N. 2; 221 R. 2; 230 N. 4; 246 ff.

<sup>5)</sup> S. oben 123 N. 6.

<sup>6)</sup> Für bas erstere Datum f. Band I, 291. Das zweite ergiebt fich aus einer Urtunbe (bei Gofer II, 144), burch bie Kloster Bergen ganz ahnlich wie bort

292 1010.

Bon ba scheint er zu Felbe gegangen zu sein. Als Sammelund Uebergangspunkt war Belgern an der Elbe bezeichnet. Zu den Dentschen sand sich hier auch die Böhmische Hülssschaar unter Führung ihres Herzogs Jaromir ein. Dagegen von den Liutizen will dies Mal nichts verlauten; ja man muß befürchten, sie auf schlimmen Wegen zu treffen, da bald nach Beginn des Feldzuges, auf dem Boden der Niederlausit zwei Kundschafter, Heveller aus Brandenburg, ergriffen wurden, die geheimen Bund mit Boleslav anzuzetteln

bemübt acmefen maren.

Mit zweierlet, das keinen guten Eindruck macht, eröffnete sich bas diesmalige Unternehmen. Einmal mit einer Friedensgesandtsichaft, zu der sich Heinrich noch herabließ — Herzog Bernhard und Dompropst Walthard waren die dazu Verordneten —, und die doch keinen Ersolg hatte. Sodann mit der Plünderung und Verheerung des befreundeten Gebietes, das man zu durchschreiten hatte — der Osimark, des Amtsbezirks von Markgraf Gero. Wir vermögen Thietmars kurzes und dunkles Wort, daß der König dem weder wehrte noch Strafe dafür hatte, nicht anders zu erklären, als daß der Mangel an Lebensmitteln und anderer Vorsorge für die Truppen dergleichen Ausbrüche ihrer Jügellosigkeit zu entschuldigen schien.). Dies wirft dann das rechte Licht auf die Haltung, in der man sich befand.

Was den Gang des Feldzugs selbst betrifft, so nahm man zuerst eine nördliche Richtung und gelangte bald nach dem Eintritt in das Lusitgerland zu dem Punkte Jarina, einer Gründung des Markgrafen Gero — wahrscheinlich das heutige Sehren bei Lucau<sup>2</sup>). Hier erkrankten Heinrich selbst und sein getreuer Tagino.

Hochftift Merfeburg eine Hörige "oum suis filiis et filiabus" jum Geschent ethält. Statt XIII als Regierungsjahr muß natürlich VIIII gelesen werben, bie sonstigen Signa sind in Ordnung.

<sup>1)</sup> Ich sehe wenigstens nicht, wie Giesebrecht, Kaiserzeit II, 109, ben Borgang als Kampf ber Sächsischen Bischöfe mit Gero aufzusassen und ihn banach in eine ganz andere Berbindung zu bringen berechtigt ist. Geros Sache mit Bischof Arnulf von halberstadt ist späteren Ursprungs und ihres besonderen Berlaufes.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 38: inde ad Luziei pagum, in eujus fronte urbs quaedam Jarina stat, a Gerone dicta marchione, qui magnus fuit et sie nuncupabatur. Annal. Saxo 1011 mit ber bemerkenswerthen Köänderung: in cujus fronte est urbs quaedam Geronstat (sollte das nicht ehre eine willklicks beliebte Assimilation des Namens an den gleich solgenden Gero sein? P.). Die ältere Meinung, die noch aulest von Neumann a. a. D. vertreten worden, sieht darin Gehren bei kudau, das noch in Urkunden des 15. Jahrhundert "Geryn, Gehryn" genannt wird. Die Aussilhrung von Bronisch (Neues Laussty. Magagin XX, 120—129) thut zwar sehr sprachet, kommt aber aus ganz verkehrten Gründen zu dem Resultat, daß man den Kunkt weiter westlich, zwischen Liebenwerda und Wahrenbrück suchen misse. Dem Einwand von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 592, glaube ich mit meiner Darftellung genugzuthun. Daß Thietmar bei der Rücksehr des Geeres das "per Milcienos fines" hervor

Aengstlich überlegte man, was zu thun, und kam zu bem Entschluß, König und Erzbischof mit bem weniger brauchbaren Theil bes Heeres heimkehren und die übrigen Streitkräfte einen Streifzug durch bie Gebiete unseres heutigen Nieder- und Mittelschlesien bis zur Ober machen zu lassen! Nächst Jaromir waren namentlich die beiben Markgrafen Hermann und Gero und die Bischöse von Halsberstadt und Paderborn zu Führern dieser Unternehmung bestimmt.

Der König, ber Merseburg als ben nächsten behaglichen Rubepunkt erreichen wollte, wandte sich süblich und überschritt die Elbe bei Strehla. Das im Felbe verbleibende Heer nahm eine östliche Straße. Es war in der That doch nur jener planlose Berwüstungsund Beutekrieg, davon man nun noch einen Akt spielen lassen wollte — gleichsam zu zeigen, daß man da sei<sup>2</sup>). Große Entscheidungen suchte man nicht.

Aber auch Boleslav schien es nicht gerathen banach zu trachten: mit Angriss versuhr er gegen die Deutschen boch nur, wenn er sie überraschen konnte, ober wenn er sich der allgemeinen politischen Combination versichert hielt. Dies Mal hatte er vorgezogen,
sich in Glogau einzuschließen: der Kampsbegier der Seinigen, die das Borbeiziehen der Deutschen unter den Mauern dieses Platzes wie eine Heraussorderung ansahen, setzte er kluge Belehrung über sein und des Gegners Verhältniß entgegen, wie viel verderblicher ihm als diesem die Niederlage werden müsse. So hatten die Deutschen keinen Feind als die gewaltigen Regengüsse, die mehr als einmal die Begleiter eines Septemberseldzuges in diesen Gegenden gewesen sind: das Ziel, die Verheerung des Landes, erreichte man.

An ihrer Stelle schieben die Böhmen; ber Sächsische Heerbann kehrte befriedigt heim und traf den König zu Merseburg schon auf dem Wege der Wiedergenesung. Auch Tagino hatte bereits den höchesten Festtag seiner Cathedrale, die Thebäer (22. September), wiederum selbst begehen, und sich dann bei dem Könige einsinden können. Dieser verweilte dann auch den Spätherbst in Sachsen: wir haben eine Urkunde den 27. October von Oschersleben, eine zweite den 2. November von Magdeburg datirt, beide von Interesse. Durch die letztere besohnt der König den Aft, damit das Magdes

hebt, scheint zu zeigen, daß der Hinzug auf anderem Wege, also mehr nördlich, erfolgt ist. Die Deutung von v. Leutsch, Markgraf Gero S. 113, auf Göhren bei Sommerfeld als am östlichsten Ende des Lustzigaues ist zu verwerfen.

<sup>1)</sup> Der Gan Diebest ober Diebesist wird burch die Stellen Thietm. IV, 28. VII, 12. 13 am Besten bestimmt: er grenzte bemnach unmittelbar östlich an die Oberlausit; einer seiner ersten Orte war Ava, das hentige Halbau (Eilau) im Filrstenthum Sagan; seine Ofigrenze machte die Ober, (vgl. Schöttgen und Krepsis, Dipsom, Nachlese I. 437. P.). Der Gan Cilenst, Silenst, das Herzegebiet von Schlessen, hieß nach dem Zobten (Zsenz), und Nimptsch gehörte ihm an, Thietm. VII, 44.

<sup>2)</sup> Annal. Quedlinburg. 1010: caeteris, ut erant bello parati, plurima devastantibus leca multamque praedam secum reportantibus.

294 1010.

burger Domcapitel ihn in seine Brüberschaft aufgenommen und seiner Fürbitte auf alle Zukunft hinaus theilhaft aemacht bat'). mit einer Schentung von brei Bofen: bas Berfügungerecht über ben neuen Erwerh erhalt ber Dompropft. Die andere 2) geht Stift Brandenburg an und glebt bem Bischof bas Recht, fich gang in ber Weise feiner Sachfischen Amtsgenoffen Schutpogte zu erwählen und über bie Rebnten, Die ibm aus bem Bevellerland und fonft aus bem Bereich feiner Diocese aufielen, jum Beften ber Rirche, aber gang nach eigenem Willen, zu verfügen — Berleihungen, die wenig für einen Zustand paffen, ba ber Bischof in seinem Sprengel wohl so aut wie nichts zu fagen batte, eine feiner besten und zugleich ber Deutschen Grenze nachft gelegenen Refibenzen, fein Sof zu Leikfan, wieber 211 Walbeswildnif geworden war3), er felber aber zu Magbeburg ras Gnabenbrot af. Ober wollte man ihm mit biefer Urfunde bie Möglichkeit geben, eines ber Slavischen Baubter mit ber Schirmvoigtei und mit Antheil an ben Zehntrechten zu bebenten, und sollte er also baburch mit neuen, bem nunmehrigen Berhältnik zu ben Liutigen gemäßen Mitteln zur Wieberaufrichtung ber Rirche ausgerüftet werben 1)?

Auch Stift Havelberg hat in jenen Jahren, noch vor ber Entsetzung bes Markgrafen Werner, eine Bestätigung aller seiner Bestitzungen und Rechte erhalten<sup>5</sup>), obwohl boch sein Bischof Hilberich wie im Exil bas Leben eines Magbeburger Domcapitulars führte<sup>6</sup>). Dessen Nachfolger<sup>7</sup>) Erich hatte auch bei ber eigenen Cathebrale nichts zu schaffen: wir finden ihn viel an Heinrichs Seite, einmal wird er ausbrücklich als Custos der kaiserlichen Kapelle bezeichnet<sup>8</sup>).

3) Thietm. VII, 42: Liesca, curtem quondam Vigonis episcopi et tunc feris innumerabilibus inhabitatam.

 <sup>5</sup>öfer II, 146: pro fraternitate, qua in eorum praebendam et perpetuam orationem suscepti sumus.

<sup>2)</sup> Böbm. 1066.

<sup>4)</sup> Bermuthung Gerdens, Stiftshistorie von Brandenburg S. 46, ber Riebel I, 353 beitritt. Diese Forscher bliden babei schon auf die analogen Berbältnisse hinaus, durch die nachmals ber beste Theil des Bischofsrechts in die Hande des Landesherren tam.

<sup>5)</sup> Uns aufliehalten in ber Urfunde Conrads IH. vom 3. December 1150, Bohm. 2289.

<sup>6)</sup> Was man baraus sieht, daß bei Thietmars Traumgesicht (VI, 31) Hilberich mit dem Dechanten Meinrich und mit ihm selber zusammengestellt wird.
7) Hilberich ist am 30. October 1008 gestorben, s. Thietm. VI, 31; filr das Jahr noch Annal, Quedlindurg. 1008, für das Datum Kalend. Mersedurg. bei Hister I, 124. 144; Necrol. Luned. bei Webestind, Noten III, 80.

<sup>8)</sup> Denn daß in einer gewiß gleichzeitigen, in Nicolaus Gerungs Chronica episc. Basil. (Brucker, Script. rer. Basil. minores I, 321) übernommenen Notiz über die Einweihung des Baseler Münsters mit dem "Ericus episcopus (bezeichnend ohne Sit) atque imperialis cappellae custos" niemand anders derstanden sein kann, leuchtet ein. — Dem entspricht es, wenn der König bei der St. Mauritius hocherwünschten Schenkung des Hoses Frose (s. oben S. 278 N. 1) erwähnt, er habe die darüber vollzogene Urkunde von der Hand des Bischofs Erich schreiben lassen.

Der Stellung, die er bamit zum Hofe hat, und zugleich seinem Bershältniß als Namenssuffragan entspricht die Thätigkeit, in der er uns bei den Magdeburgischen Sterbefällen und Wahlen des Jahres 1012 begegnen wird.

Noch ist ein Bischofswechsel aus bem Jahr zu berichten. Auf Kreuzerfindung (3. Mai) war Ansfried von Utrecht gestorben<sup>1</sup>). Er hatte sich im Gesühl seines nahen Endes nach Hohorst bringen lassen; hier in seiner Stiftung hatte er, fast ohne Nahrung zu sich zu neh-

men, feit Beihnachten auf bem Rrantenbette gelegen.

Sein Tob gab zunächst zu einem jener Schauspiele Anlaß, wie sie bas eifersüchtige Verlangen ber Kirchen nach Leichnamen, die Wunder versprachen, im Mittelalter nicht selten herbeisührte. Die Utrechter erschienen, die sterblichen Ueberreste ihres Vischofs zu sordern: auf Hohorst erwiderte man ihnen, daß hier, wo Ansfried nach Gottes Willen sein Leben beschlossen, auch sein Leib bestattet werden müsse. Plöglich kommt nun in den Arbeitshäusern der Mönche Feuer aus, und während alles mit dem Löschen beschäftigt ist, bemächtigen sich die Utrechter der Leiche, tragen sie den Berg hinab an die Eem und sahren, die theure Beute in einen Nachen geborgen, eilends davon. Auf die dringenden Bitten der Tochter Ansstrieds, der Aebtissin von Thorn, stehen die Anderen von der Verfolgung ab, und so kann St. Martin schon am nächsten Tage die Leiche mit glänzender Feier ausnehmen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Für das Jahr, bei dem die Späteren viel Irrthitmer machen, s. Annal. Quedlindurg. Hildesheim. 1010. Necrol. Fuldense 1010. Das Datum nach Thietm. IV, 24, mit dem Joannes a Leidis, Chronicon Belgicum IX, 7, dei Sweert, Rerum Belgic. Annal. S. 118, übereinstimmt, 5. Nonas Maji. (Zu dem, was Bd. I, 348 N. 1 über die Abstammung Ansfrieds beigebracht ist, demerke ich solgendes. Schon Eccard, Hist. geneal. S. 30, hat darauf aufmerkam gemacht, daß Erzdischof Notbert von Trier, der sichere Obeim unseres Bischofs, ein Bruder der Königin Mathilbe, ein Schwager also Heinrichs I. war. Dies damals nur aus Albericus 921 zu schließen, wird durch die Bd. I, 348 N. 1 angesührten Stellen, die nur so eine vernünstige Deutung bekommen, evident erwiesen; vgl. jetzt auch Bait, Heinrich I, S. 112 N. 7. Dann füllt natürlich jede Berbindung mit den Grafen von Edwen, wenigstens von vätersicher Seite sort, und der Gesta abdat. Gemblac. cap. 8 genannte Ansfried, der Sohn Lamberts, kann unmöglich, wie dort angenommen, mit dem Obeim unseres Bischoss identisch sentisch sentisch iden P.).

<sup>2)</sup> Beiläufig mag später bas Kloster boch noch zum Siege gekommen sein. Daffelbe ward nemlich bald, vielleicht schon unter Abalbold, der es der Reform des Boppo von Stablo übergab, spätestens unter Bernulf, dessen unmittelbarem Rachfolger (auf das Erstere wiese Everhelmi Vita Popponis cap. 19, SS. XI, 305, wo es schon "coenobium S. Pauli apud Trajectum" heist; für das Letztere Miräus, Hedd n. a.; die dem ersten Jahre Bernulfs angehörige Ursunds Ernrads II, Böhm. 1334, nennt den Sitz nicht besonters und entscheidet daher eher sitr Utrecht) nach Utrecht selbst verlegt, und die ihm hier errichtete Kirche ansschließlich St. Paulus geweiht, während die erste Stiftung vorzugsweise den Ramen der heil. Jungfrau trug. Run heißt es bei Aegidius Aureae-Vallis cap. 3, Chapeaville, I, 208: Beatus vero Aufredus constructo coenobio

296 1010.

Also Alpert, ber es uns freilich schwer macht, an bie Zufällig-keit biefer Feuersbrunft zu glauben, ber aber kein Wort hat, was unferem Amelfel baran irgend ein Recht gabe. In ber Sauptfache fann Thietmars Bericht bamit gang gut befteben: baf er gerabe Ravellane und Ritter Ansfrieds — wir möchten fagen, bes Bifchofs Hof - für Hoborft eintreten läft, paft gang gut zu Albert, ber iene Utrechter, welche bie Forberung ber Cathebrale so gludlich burchfeten, ale einer nieberen Schicht ber Bevölferung angeborig bezeich net 1). Dak bei ibm bie Aebtiffin in bem Augenblick, ba man icon bandgemein werben will, zwischen bie Streitenben tritt, bat gewiß nichts gegen fich. Und auch bas wiberfpricht ber Saltung ber Dame. wie sie Albert verftebt, noch nicht, daß nach Thietmar auch sie zuerst pon ber Bartet bes Rlofters gewesen fein foll. Allein wenn Thietmar von der Feuersnoth nichts erwähnt und boch ben Sarfonbaa in bem Moment burch bie Utrechter entführen lakt, ba er aus bem Bereich jener Werkstätten an einen sicheren Ort gebracht werben foll: fo fcheint fich boch bamit zu verrathen, bak man in Utrecht Gründe gehabt bat, von dem eigentlich entscheidenden Umftande 211nachst nichts in weitere Rreise auskommen zu laffen2).

Ansfrieds Rachfolger ist Abalbold. Deutet Alperts völliges Schweigen von der Erhebung besselben auf Borgänge, wie sie die Bischosswechsel in Heinrichs Regierung der Regel nach zu begleiten pflegten? Wir kennen den Mann seiner Bahl dies Mal sehr genau. Die Art, wie Abalbold die Auszeichnungen des ehrlichen Thietmar in eine offizielle und hofgemäße Biographie des Kaisers umzuschreisden unternahm, läßt uns einen tiesen und wahrlich nicht wohlthuenden Blick in sein Inneres thun. Wir können kaum anders densken, als daß Heinrich mit dieser Arbeit die ofsizielle Historiographie der Karolingischen Tage wieder zu erneuern gedachte, und daß Abal-

apostoli Pauli in civitate Trajecti inferioris, in eodem sepulturam accepit; Joannes a Leidis IX, 7 läßt ihn gerabezu noch zu Hohorst begraben werden, und Beka, Historia Ultrajectina S. 37, beweist, daß man im späteren Utrecht unsicher war, ob er in der Cathedrale oder zu St. Paul ruhe. (Ich weiß nicht, ob das aus seinen Borten gesolgert werden darf. Sie lauten: Sepulchrum autem tanti patris si quis ex devotione requirit, quispiam de canonicis majoris ecclesiae vel monachis sancti Pauli sidi sorsitan indicadit. P.)

<sup>1)</sup> Alpert I, 16: "rustica multitudo" ben "armati" gegenüber. (Dazu Thietm. a. a. O.: Sie nutu Dei fortior pars delusa est militum. P.).

<sup>2)</sup> Auch sonst ist das Berhältnis beiber unterrichtend. Bei Alpert ist die Leiche freilich auch schon "onus levissimum", aber sie fährt doch im Rachen, und "quia navicula paucos capere poterat, caeteri, quamdiu vadum permiserat, deinde natatu sequedantur. — Bei Thietm.: corpus a Trajectensibus sustollitur et levissime, sicut ipsi jurant kadhuc, ultra aquam ducitur; dann ist der Beg drei Reilen sang von der "fragrancia miri odoris" erfällt. Thietmar zeigt auch die serzeihsiche Unkenntnis der Lecalität, wenn er die "officinae" (bei Alpert: ex uno latere collis) unten an der Eem glaudt.

bold das Manuscript des Thietmar, das Heinrich gleich nach bessen Tode zugekommen sein muß, etwa bei seiner Anwesenheit am Hofe zu Ostern 1019 ausbrücklich zu diesem Zwecke erhalten hat.). Sicher ist von Abalbolds Arbeit nichts verloren gegangen.); sie hat niemals weiter gereicht, als sie heute vor uns liegt. Auf die Phrase gestellt und deshalb langsam vorschreitend, mochte sie die zu ihres Berkassen Absterben nicht weiter gediehen sein: oder ließ dieser sie liegen, als ihn der Tod des Kaisers der Hossmung beraubte, damit irgendwie Glück zu machen?

Bon Abalbolds äußerem Leben bis zum Jahre 1010 haben wir nur die dürftigste Kunde. Es hat kein glaubwürdiges Zeugniß für sich, daß er von Geburt ein Friese gewesen<sup>3</sup>); es ist sehr wenig wahrscheinlich, daß er dem Kloster Lobbes als Mönch ober Cleriker angehört hat<sup>4</sup>): hätte er jemals als Schüler zu Gerberts Füßen gesessen, er würde es in dem Widmungsschreiben, mit dem er eine mathematische Arbeit an den zum Papst erhobenen Gelehrten senbet, an einer Anspielung darauf nicht haben sehlen lassen. Auch daß

<sup>1)</sup> Nur so ift es zu vereinigen, baß bas uns vorliegende Fragment wirklich von Abalbold herrührt — woran boch nach bem von Waitz, SS. IV, 682 R. 29, auch aus dem Styl erdrachten Beweise nicht zu zweiseln ist —, und daß ein den Begebenheiten nahe stehender Mann aus eigenen Mitteln nicht mehr hinzugethan hat; vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen S. 192.

<sup>2)</sup> In der berusenen Stelle (I, 5) will Alpert nur sagen, er wisse den Bischof mit einem solchen Werke beschäftigt, das "comprehendit" ift Präsens (Giesebrecht, Kaiserzeit II, 549), und mit dem "ne historia tantis et tam venustis documentis edita a nobis tanquam ab insipientis latratu obsuscaretur" blickt er auf die Zeit, wo Abalbolds Werk vollendet wäre und das seinige damit den Bergleich aushalten sollte, hinaus. In den Jahren 1019 dis 1021, da Alpert schreid, konnte Abalbold gerade in frischer Arbeit sein.

Auch daß der Annalista Saxo Abalbolds Buch in den Jahren 1002 dis 1004

Auch bass ber Annalista Saxo Abalbolbs Buch in ben Jahren 1002 bis 1004 benutt hat, hernach aber burchaus keine Spur einer solchen neben Thietmar her-laufenben Duelle bei ihm au finden ift, spricht für unsere Behauptung.

<sup>3)</sup> Erst bei Joannes a Leidis a. a. D. fommt bas "natione Friso" vor. Daß ein Bruber von ihm zu Sandwyl an ber Baal gewohnt haben soll, beruht auf Misverständniß der Stelle in N. 7 der zweiten Spistel über die Mirakel ber heil. Walpurgis (Acta SS. Febr. III, 548): diese Epistel ift an Immo gerichtet, und also bessen Bruder gemeint, vgl. Waitz, SS. IV, 681 N. 27.

<sup>4) &</sup>quot;Clericus Lodiensis" wie von Sigebert, De scriptoribus ecclesiasticis cap. 138, bei Fabricius, Bibliotheca ecclesiastica II, 109, gelesen wird, ist schon an und für sich eine seltsame Bezeichnung, die Fabricius in der Note zu dieser Stelle etwas gewaltsam zu rechtsertigen sucht; im Continuator Folouini dei Achery ed. de la Barre II, 744, heißt Abalvold gerade in der Stelle, die sonst ganz mit Sigebert cap. 137. 138. übereinstimmt, "clericus Leodiensis". Ist sie, wie ich meine, aus Sigebert entnommen, so sand der Bersasse der Ersasse diesert in seiner Quelle; gebilder seiner Nachricht der Borzug der Originalität, wosstr sich zu. Köple (zu Horiger SS. VII, 136) entscheidet, so würde er als Mann von Lodbes sich einen Mann wie Abalbold nicht haben entgeben lassen. Aus Tritheims Consussionen kommt weder hier noch bei Abalbolds Römischen Ausenthalt etwas an.

298

er vor seiner Gelangung zum Bisthum, eben zur Zeit Shlvesters II., eine Reise nach Rom gemacht, läßt sich nicht erweisen.). Wir wissen nur, daß er ein Kind ber Lütticher Schule war, daß er dann hier als Cleriker sungerte: unsehlbar war es auch hier, wo er sich von ber Bank zum Catheber erhob<sup>2</sup>).

Kriib muk er nun zu bem Ruf umfassenber, bas Mag ber Zeit überragenber Gelehrsamkeit gelangt fein: weit und breit kannte man feinen Mann, ber im befferen Besit bes Lateinischen gewesen mare3). Dies Talent wird ihm frub ben Blat in ber Ravelle verschafft baben, bie — wir können kaum baran zweifeln — auch für ihn ber Durchgangspunkt zum Bisthum war. Sein Wiffen erftrecte fich auf alles, was die damalige Schule lehrte; man fieht ihn beutlich ber neuesten Entwicklung berfelben, ber Fabrte ber Gerbertiden Stu-Reuere Forfdungen haben gezeigt, wie entschieben bien folgen. Gerbert auf Boethius jurudging'): Betrachtungen bes Abalbolb über die göttliche Leitung ber Welt und ber irbischen Dinge grunden sich auf einen Sat bes Boethius als bas eigentliche Beweisthum 5). Gerbert bat bem Abalbold eine Schrift über bie Verschiedenheit bes Rladeninhalts bes gleichseitigen Dreieds je nach geometrifder ober arithmetischer Berechnung besselben gewibmet, icon bas erfte Wort berfelben beweift bie Anerkennung, die ber Meifter aller bamaligen Wiffenschaft bem nachmaligen Hofgelehrten Beinrichs II. zollte"). Aus bem Schreiben, mit bem Abalbolb feine Arbeit - über ben · Rubifinbalt ber Rugel - bem Babfte vorlegt, erfieht man, bag er bereits andere Anfragen, wohl auch mathematischen Inhalts, an ibn

<sup>1)</sup> Der nach Pez, Thesaurus III, 2, col. 87 ff., von Waitz, SS. IV, 680, wiederholte Brief beweist es mit Nichten. Das "convenio" paßt ebensogut auf schriftlichen Berkehr, das "quaestiones, quas jam auctoritati vestrae transmisi, quia non resolvuntur, me in eis aut vos offendisse timeo, aut etc." deutet eber darauf hin, daß Schreiber und Empfänger nicht an einem Orte sind. Die Stelle im Brief des Abts Berno an Erzbischof Aribo dei Martene et Durand, Collectio I, 386: ut per veracissimos relatores ac praecipue sanctae recordationis Adalboldum episcopum, qui scriptis nostris pulsatus Romae positus hoc requisivit, didicimus etc. bezieht sich auf einen Nömischen Ausenthalt, den Adalbold als Bischof gemacht: ohnehin war Berno in den Tagen Sploesters II. noch nicht der Mann, an ihm servsstehne Gelehrte Anfragen der Art zu richten.

<sup>2) &</sup>quot;Scholasticus" nennt er fich felbst in bem erwähnten Briefe an Sploefter.

<sup>3)</sup> Alpert II, 2. Anselm, Gesta episc. Leod. cap. 29, SS. VII, 205. Sigeb. 994.

<sup>4)</sup> Bgl. Bübinger, Ueber Gerberts wissenschaftliche und politische Stellung S. 52.

<sup>5)</sup> SS. IV, 681 N. 25.

<sup>6)</sup> Pez, Thesaurus III, 2, col. 82 ff. De causa diversitatis arearum in trigono aequilatero geometrice arithmeticeve expenso. — Adelboldo nunc usque dilecto semperque diligendo fidei integritatem integritatisque constantiam.

gerichtet bat. Der Titel einer angeblich anch von Abalbold an Gerbert gerichteten Schrift') - de astronomia et abaco weist trot ber Unbestimmtheit, mit ber er uns mitgetheilt ift, auf bie berufenen Studien bes Letteren bin. Nur in einer Notig von neuerer Sand bat es feine aufere Beglaubigung, baf eine ber Theorie ber Musik angebörige Untersuchung, Die in ber Hanbichrift unmittelbar auf bas Buch von ber Kugel folgt, auch von Abalbold herrührt: boch schlieft fie fich ihrem Inhalt nach ben Bemühungen Gerberts um ben Monochord, von benen wir wiffen, paklich an2). Auch für bie Dinge ber Gottesbienstordnung muß Abalbold früh Interesse gezeigt baben: nicht umfonft fann es fein, baf Abt Beriger von Lobbes in einem Dialog über bie Frage von ben Grenzen ber Abventszeit ibn gerade als Interlocutor sich gegenüberstellt: noch während eines Romifchen Aufenthaltes, ben er als Bifchof macht, bat er Ginn und Reit für eine Bitte bes Abtes Berno, ber ihn um genaue Erfunbung bes bortigen Berkommens in biefem Buntte angebt.

Augenscheinlich pflegte er nun auch in seiner Diöcese ben Geift literarischer Hervordringungen. Schon Alperts Werk kann als eine Frucht davon angesehen werden. Auch der Verfasser ber Mirakel der heil. Walpurgis zu Tiele, Custos der dortigen Alosterkirche, zeigt sich als ein Mann von schriftstellerischer Aber; jener Immo, dem er das eine seiner Bider mit necksicher Wendung widmet, der auch als Vermittler des literarischen Verkehrs zwischen Alpert und dem Bischof Burchard auftritt, hat sicherlich zuerst diesem Kreise angehört, und ist von da an den Hof und an die Wormser Kirche gelangt.

<sup>1)</sup> Aus Alexander Betavius Bibliothef im Batican; vgl. Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum mscr. nova I, 87.

<sup>2)</sup> Bgl. Richer III, 49. Der Titel ber Schrift (Gerbert, Scriptores eccles. de musica I, 304 ff.) lautet: Quemadmodum indubitanter musicae consonantiae judicari possint; ihre spezielle Ausgabe ist bann "monochordi netarum per tria genera partitio". Das Schluswort: Divisum est igitur hypaton tetrachordum secundum tria genera diatonicum, chromaticum, enarmonium, bezeugt genugsam, baß auch hier noch alles au der Hand ber Alten einhergeht — ein weiterer Beweis sür Blidingers Ansicht von den Gerbertschen Studien.

<sup>8)</sup> Bgl. S. 297 N. 3. Der Wibmungsbrief bes Tiefer Monchs an ihn Acta SS. Februar III, 548; Alperts Brief an Burchard SS. IV, 700. Es reizte wohl, in bem Berfasser jenes von Hossmann (Fundgruben Deut-

Es reizte wohl, in bem Berfasser jenes von Hossmann (Fundgruben Deutscher Sprache und Litteratur II, 1) unter dem Namen "Merigarto" herausgegebenen Bruchstlicks einer Cosmographie, der "want wir zuene piskosse hetan, die uns menigiu lere tatan" "in urliugesluhte" nach Utrecht gekommen, einen Geistlichen, den der Bischosstreit von Trier oder Met in die Berbannung getrieden, und in dem Regindert, dem "vili goten", dem "örhaft prässo", aus dessen Munde er dort seine Kunde von Island empfangen hat, die gleichzeitigen Bische dieses Namens von Oldenburg oder von Filnen (1. dazu Adam Brom. II, 44. 53; oben zu 1002 und unten zu 1021) zu seben. So nach Lappenberg, Archiv IX, 392. Das Wert war augenscheinsich nach großen Maßen angelegt,

**30**0 1010.

Wie entspricht es bann unserem Bischof, baß, währenb er an glänzenden Neuban seiner Cathebrale geht und durch die Schnelligteit und Trefslichkeit, mit der dies Werk gelang, die allgemeine Bewunderung auf sich zieht<sup>1</sup>), seine Muse sich zugleich dem Andenken des großen Stiftsheiligen, St. Martin, widmete. Er hat, wie wir erfahren<sup>3</sup>), ihn in einem Nocturnalgesang verherrlicht und die Geschichte seines Triumphs über die Normannen geschrieben<sup>3</sup>).

Zu Utrecht selbst sah man noch andere Bauwerke erstehen. Der Klosterstiftung des Borgängers ward eifrige Sorge gewidmet<sup>4</sup>); der Mönch von St. Walpurgis zu Tiele kann nicht genug rühmen, wie viel Adalbold auch für sein Kloster gethan, wie er es aus der Bernachlässigung, der es unter den Borgängern preisgegeben war, emporgerichtet, ihm die zu Utrecht entzogenen Einkünste wieder verschafft habe. Denn auch in dieser Beziehung war er ganz der Mann von Heinrichs Epoche: wir hören noch davon, wie sein Eiser sür die Gerechtsame des Hochstists es zu einem für die ganze Zukunst der Friesischen Niederlande entscheidenden Conslict mit dem Grafen Dietrich III. gebracht hat.

Ein Mann von bieser Bielseitigkeit bes Lebens, von biesem Umfang geistiger und praktischer Thätigkeit wird nicht leicht ohne Berhältniß zu einer großen Richtung ber Zeit bleiben. Auch bei Abalbold nehmen wir die strengere kirchliche Färbung, in die sich allgemach alles zu kleiben begann, schon wahr. Wir haben nur ein Beispiel von seiner Kirchenzucht<sup>5</sup>): aber dies genügt, sie kennen zu lernen.

Unter bem Bolf ber Marschlande war noch viel von bem alten zähen Widerstand gegen die chriftlichen Ordnungen ): es gab noch

Ì,

ganz erhalten wilrbe es als bas bebeutenbste Erzeugniß der Althochbeutschen Dichtung im 11. Jahrhundert gelten müssen: wie interessaut, Abalbold mit seinem Ursprunge in Zusammenhang zu benten! Aber Jac. Grimm (Gött. Gel. Anzeigen 1838. S. 548) hält die Sprache für den Ansang des 11. Jahrhunderts zu neu, steht in dem slüchtigen Autor wohl mit Recht einen Mann aus dem oberen Deutschland, der — etwa durch den Constanzer Bischossftreit von 1070 — nach Utrecht gesührt worden, und erinnert daran, daß Regindert nicht im Text selbsch, sondern nur in der Lateinischen, vielleicht von einem Dritten herrührenden Ueberschrift Bischof genannt werde.

<sup>1)</sup> Brief bes Tieler Mönchs an ihn, SS. IV, 681 N. 18.

<sup>2)</sup> Stelle aus Abt Guibert von Florennes und Gemblour, bei Heda, Historia episc. Ultraject. S. 109.

<sup>3)</sup> De Danis et Suedis Turoniam infringere et spoliare conantibus: wahrscheinlich das Errignis von 853; s. Prudentii Annales 853, SS. I, 448.

<sup>4)</sup> Urfunde Conrads II., Böhm. 1334.

<sup>5)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 22.

<sup>6)</sup> Bgl. auch die ziemlich gleichzeitigen Miracula S. Bavonis, die die Bevöllerung Seelands vornemlich dabei im Auge haben, N. 35: Gens est Fresionum tam lata quam valida, licet fide permodica, und von einzelnen: Freso, utpote infidelis naturae homo . . . N. 36: Alius ejusdem stirpis

Gemeinden, wo man sich nicht einmal der Sitte der Oftercommunion unterwerfen wollte. Es tommt fo weit, baf, als einft ein Beiftlicher bort seine Bfarrkinder zum beiligen Nachtmabl ruft, bas weltliche Saupt ber Gemeinbe, ber Meier bes Dorfes, in bas freche Wort ausbricht: er wolle von biefer Speise ber Seelen nichts miffen, ein Becher Bier sei ihm lieber. Man fennt leiber genugsam die abergläubischen Borbersagungen, die fich bamals öfter an die Darreichung und den Empfang des Sacraments knüpften. Der Ruchlose wagt nun, ben Spieg umzukehren und laut auszurufen: wer beut von bem gebrochenen Leibe effe, werbe in biejem Jahre sterben. Go verschafft er fich unter ber roben Menge Anhang, und ber Tifch bes Berrn bleibt für beut veröbet. Nun weiß die Erzählung, wie ben Frevler fofort bie Bergeltung ereilt bat. Bang voll aus ber Schenke babertomment, fei er noch beffelben Tages mit bem Bferbe gefturgt und babe bas Genick gebrochen. Abalbold ift gerabe in Sachsen bei bem Raifer: er bort, bag man ben Lafterer trot feines bofen Enbes anf bem gemeinen Kirchhof zur Erbe bestattet habe. Sogleich giebt er ben Befehl zur Wieberausgrabung. Da man, aus Rudficht auf bie Besippten bes Frevlers, bort sich nicht bagu versteben mag, erfcbeint er felbst: por seinen Augen wird die Leiche aus bem geweibten Boben entfernt und wie eines Berbrechers babergeschleift.

Dompropst zu Utrecht ist in Abalbolds Tagen Wolbodo, dem wir als eifrigem Beförderer der von Clugny begonnenen Bewegung noch auf dem Stuhl zu Lüttich begegnen werden. Abalbold selbst kam in nahe Berbindung mit Poppo von Stablo<sup>1</sup>): er verstand den Antrieb, der ihm von daher kam so, daß er — wohl bald nach Peinrichs Tode — nicht allein in den Benedictinerorden trat, sondern selbst auf sein Bisthum zu verzichten sich entschloß; und es bedurste der Weisung Poppos, ihn zum Wiedereintritt in sein Amt zu bewegen. Bon wie anderem Ausgangspunkt als sein Vorgänger Ansstried hat er dann doch wie jener, Bischof und Mönch zu-

gleich, geenbet!

infidelitatis Freso. St. Bavo hat biese als Räuber an seinem Eigenthum anzuklagen.

<sup>1)</sup> S. oben 295 R. 2.

## 1011.

Das Jahr eröffnet sich mit zwei Tobesfällen: zwei Männer, die über ein Menschenalter in den wichtigten Aemtern des Reiches gewesen, die die der Sächsischen Königsmacht so gefährlichen Tage von 983 und 1002 in unverrückter Treue bestanden hatten, wurden abgerusen — Herzog Bernhard von Sachsen und Erzbischof Willigis. Es scheint sast, als wäre der König, der Weihnachten zu Frankfurt gehalten hatte<sup>1</sup>), an das Sterbelager des Ersteren nach Corveh geeilt: nach den Hilbesheimer Annalen soll er mit Beginn der Fasten, d. i. Mittwoch den 7. Februar hier eingetroffen sein, und der Herzog starb dasselbst am 9ten<sup>2</sup>).

Bei ber Besetzung eines Platzes, ber für Sachsen als ber erste nach bem königlichen galt<sup>3</sup>), bessen letzter Inhaber sich wohl "von Gottes Gnaben Herzog" geschrieben hatte<sup>4</sup>), blieb Heinrich eigentlich boch keine Wahl: es verstand sich von selbst, daß Bernhard ber

<sup>1)</sup> Annal. Hildesheim. 1011.

<sup>2)</sup> Das Datum (5. Idus Februarii) in Uebereinstimmung mit Necrolog. S. Michael. Luneburg., bei Webekind, Roten III, 11, vgl. Webekind, Hermann Herzog zu Sachsen S. 62. Den Ort mit Thietm. VI, 35. (Das Datum geben in gleicher Weise noch seine Grabschrift bei Webekind, Roten III, 109:

In quinis Februi persolvens debita morti Idibus unde venit.

und Necrol. Hildesh., Leibnitz I, 763; Mollenbec. bei Wigand, Archiv V. 344: 5 Idus Februarii Bernardus dux. P.)

<sup>3)</sup> A rege secundus — Annal. Quedlinburg. 1010.

<sup>4)</sup> Ego Bernhardus Dei gratia dux Saxonie — so bie von Gebhardi in einem Cober ber vier Evangelissen aus bem Ansang bes 11. Jahrhunderts ausgesundene Urkunde, vgl. Marchiones aquilonal. S. 44; Webekind, Roten III, 118 ff.

Sohn bem Bater folgte'). Schon bas glaubt niemand bem Biographen bes Bischofs Meinwert'), daß sein Held an dieser Entscheidung so großen Antheil hatte, noch weniger aber das Andere, daß ber neue Herzog dann des Bischofs Bassall geworden und ihm in allen Stücken treuen Gehorsam geleistet habe. Vielmehr hat der Eintritt dieses dritten Mannes aus dem Billunger Haus die stellich im ersten Augenblick noch ungeahnte Bedeutung, daß die Stellung der Familie zu dem Kaiserthum und dem ihm verdündeten Bisthum sich alsbald vollkommen verändert. Der zweite Bernhard ist es, mit dessen Gelangung zur Gewalt das Verhältniß zu Erzstist Veremen unsreichlich wird', der — wir hören noch davon — zum ersten Mal die Hand auch gegen den Kaiser selbst erhebt. So entspricht dieser zunächst unscheindare Wechsel in den Personen wiederum jenem Grundzug in der Regierung Heinrichs, danach sie bestimmt war, die Epoche des Vruchs zwischen Sachsen und der allgemeisnen Gewalt vorzubereiten.

<sup>1)</sup> Adam. Brom. II, 21 sieht schon Bernhard I. wie den Erben hermanus im herzogthum an: Hermannus Saxonum dux odiens heredem auscepit filium Bennonem. (Neuerdings hat über die Erblichkeit diese Ducats ausstührlich und mit sorgsamer Benutzung des vorhandenen Materials gehandelt Steindorff, De ducatus, qui Billingorum dicitur, in Saxonia origine et progressu ©. 28 ff. P.).

<sup>2)</sup> Vita Meinwerci cap. 14, SS. XI, 114: favente sibi Meinwerco spiscopo amicisque suis ducatum optinuit (Bernhardus), et homo episcopi factus juge obsequium in omni fidelitate sibi exhibuit — ein offenbares Einschiebsel zu ber aus den Annal. Hildesheim. 1011 entlehnten Nachricht, wie wir dergleichen in Reiners Vita des Wolbodo und sonst wechten wennen haben. Bon recht empsindlicher Berletzung des Meinwert durch Bernhards Bruder Thietmar weiß Thietm. VIII, 12, nud so der Riograph selßst cap. 100. 158. (Die Richtigkeit der Erzählung des Biographen ist zuerst angesochten worden von Webekind, Hermann Herzog S. 45; dagegen hat Steindorss S. 31 si, zeigen gesucht, daß ihr wenigstens etwas Wahres zu Grunde liege. Er erinnert dabei an die Verwandtschaft, welche zwischen dem Paderborner Bischo und dem Sächsischen Gerzogshause durch des Ersteren Schwester Emma, die Tante Vernhards II., bestand. Es ist daher immerhin möglich, daß Meinwert dei der Bestätzung seines Ressen intervenirte, wenn auch nur in sehr secundärer, ich möchte sagen rein sormeller Weise. Daß vollends die zweite Angabe ganz gut bestehen kann, hat meines Erachtens Steindorss die zweite Angabe ganz gut deskehn sonn, hat meines Erachtens Steindorss die zweite Angabe ganz gut deskehn gehabt haben soll. Die Steitigkeiten, in die später Thietmar mit Baberborn verwickelt wurde, tragen hier gar nichts ans: sie haben einen ganz bestimmten, singulären Grund, der fim Jahre 1017 wirsam wurde, das Berschren des Kaisers zu Gunsten Meinwerts in Sachen der Abei Helmwardshausen. S. unten. P.).

s) Adam Brem. II, 46: Ex illo enim tempore, quo dux constitutus est in hac regione (Bernhardus II.), nunquam discordia cessavit inter geminas domos, scilicet archiepiscopi et ducis: illis impugnantibus regem et ecclesiam, istis pro salute ecclesiae ac fidelitate regum certantibus.

Wie bekannt, hatte schon Hermann Villung seinen Glauben an die dauernd gegründete Stellung bes Hauses in der üblichen Weise burch die Stiftung eines Klosters, das zugleich Erbbegrädniß sein sollte, bekundet: so erstand an seinem Hauptsit, zu Lünedurg, St. Michael'). Das von dem Bater begonnene Werk hatte Vernhard an sein Ziel geführt: durch ihn war mit der Verusung des ersten Abtes — von St. Pantaleon zu Göln her — der sich sammelnden Mönchscolonie das Haupt gegeben worden<sup>2</sup>), er hat dann gegen Ende seines Lebens<sup>3</sup>) die Stiftung auch mit Grundbesit bedacht. Her erhielt er nun seine Ruhestätte. Am 3. October desselben Jahres solgte ihm seine Gemahlin Hilbegard<sup>4</sup>) aus dem Hause der Grasen von Stade<sup>5</sup>). Dies

1) Chron. S. Michael. Luneburg. bei Webetind, Noten I, 406: "mo-

nasterium ducis" nennt es Adam. Brem. II, 64.

Hic servans regule Benedicti scripta magistri; Sed raptus mundo complenda reliquerat almo Bernhardo duci, claro virtute paterna,

Haut socus ac jussus qui cuncta peregerat actu. P.).
Die Aufgählung der Aebte bei Bebetind II, 326. Die seierliche Dedication des Klosters ist erst 1055 ersolgt; vgl. Narratio de consocratione mon., Bebetind I, 418 ff., Narratio de fundatione et restauratione mon., ebenda III. 209.

s) Die Urkunde (s. S. 302 N. 4) ift S. Jacobi 1004 batirt; sie nemnt Ritbag schon als Abt und geräth banach mit Ann. Magdeb. 1026, die die seinen erst nach seiner Entsetzung von Kloster Bergen, also frühestens 1005, hierher gekommen sein lassen wollen, in Constict; doch ist eher anzunehmen, daß er beide Stellen gleichzeitig bekleibet hat als daß man ihn nach seinem schimplichen Fall zu Magdeburg nach Lineburg berusen haben sollte. Der Derzog erwähmt den Consens seiner Gemahlin Hilbegard und seinem Beruhard und Thietmar, er nimmt mit Erlaubis des Abtes und ber Brüder von Beruhard und kieleng, die der Kirche von seinem Bater zu Theil geworden, einige Kronenseuchter, Candelaber u. s. w., auch einiges den ihrem Baarschate an sich und giebt dassir einen Ha. Daß St. Michaelis auch alsalb Erziebungsbans var, sieht man aus Adam II. 64.

Eine andere interessante Stiftung Bernhards und seiner Gemahlin hilbegard, banach an bestimmten Johrestagen "120 agapes faciont pauperibus, ita otc." bei Webelind III. 191

Stellen

<sup>2)</sup> Die Hilbesheimer Annalen, die ihn als den alleinigen Gründer rühmen (1011: coenobium, quod ipse a fundamento construxerat, et in qua monachorum congregationem adunaverat) werden nicht allein durch die Alofterchrouit, sondern auch durch Bernhards eigene Urkunde und durch mehrere Königsdipkome: Böhm. 214, jetzt auch aus dem Original bei Wedelind III, 114 (das also Chron. S. Michael. Lunedurg., Wedefind I, 407, entweder mit einer nicht auf uns getommenen Confirmation durch Otto II. verwechselt, oder fälschlich auf den Letzteren gedeutet wird), 225 (mit der finnreichen Emendation dei Wedelind II, 60), 306 widerlegt. (Am Deutlichsten ift die Sache in Herzog Hermanns Grabinschrift, Wedelind III, 111, dargelegt:

<sup>4)</sup> In bemielben Inite von Aprel Quelliaburg, 1011; ber Tag nach Kalendar. Merseburg, bei der 1885 acrol. Mollenbec, bei Wigand V, 373: Hilde Mishael Luneburg. bei Webetind III, 74.

<sup>5)</sup> Wie fin funbenen und

fer war Bernhards Bruder, Graf Liudger, schon am 26. Februar voransgegangen') und hatte neben ihm sein Grab erhalten'2).

Nur ein Glieb dieser Generation vertrat ihre Tenbenz noch beinahe ein Menschenalter: Emma, Liudgers Gemahlin, aus dem Hause
ber Immedinger, die Schwester des Bischoss Meinwerk. Sie ließ
noch keinen Gegenstz gegen Bremen aufkommen, und hielt auch, soviel an ihr, die Nessen davon zurück. Immer mit vollen Händen
naht sie der Cathedrale des heil. Billehad: sie hat dem Erzstist
den Hof Stiepel an der Ruhr, der ihrem Gemahl einst durch
Ottos III. Gunst geworden war, geschenkt: in den Erucisiren, dem
Relch und der Altarplatte, die sie der Kirche gewidmet, waren zwanzig Mark Gold verarbeitet: man erinnerte sich noch ihrer Wohlthat, als über den hochstiegenden Planen Erzdischof Adalberts diese
kostbaren Dinge in die Münze wanderten<sup>3</sup>).

Thietm. VII, 34. VIII, 12, wo ber Geschichtschreiber Bernhard II. und Thietmar, ber Hilbegard Sohne, seine "nepotes" nennt, enblich ber Vita Meinwerei cap. 195, wo ein Graf Siegsried als Mutterbruber bes Billungischen Thietmar erscheint, ziemlich sicher ergiebt. In Bothos Bilberchronif die seltsame Notiz, daß Herzog Bernhards I. Gemahlin eine Tochter bes Herzogs von Stettin gewesen!

<sup>1) &</sup>quot;4. Kal. Martias" im Neerol. Mollenbec. a. a. O. S. 343 (und Neerol. S. Michael. Luneb. bei Webetind III, 15. P.), wozu Annal. Quedlinburg. 1011 achtzehnter Tag nach Bernhard trefflich paßt; vol. anch die aus dem II. Jahrhundert herrührenden Grabschiften auf Bernhard und Liudger bei Wede-kind III, 109. 110. — Das "4. Kal. Aprilis" der Vita Meinwerci cap. 14 berubt gewiß auf Berseben des Schreibers.

<sup>2)</sup> Chronicon S. Michael., bei Webekind I, 409. Dieses möchte den Liudger auch Leben nnd Walten des Bruders theilen lassen, aber wir wissen doch zu wenig davon, um ihm zu solgen. Sicher hatte er eine Grasschaft im Gau Bestsalen, wie sich aus der Urkunde ergiebt, durch welche ihm Otto III. den Hof Stiepel schenkt, Böhm. 880, jeht auch Webekind III, 116: Liutgeri eomitis dedimus curtem, quae vocatur Stipenlo, in eomitatu ipsius Liutgeri comitis et pago Westsalen sitam. (Daß Liubger neben dem Bruder eine wichtige Stellung einnahm, wird nicht zu bezweiseln sein. Gerade der don Webekind mit Recht silr werthvoller erklärte Theil des Chronicon sagt von Herzog hermann, I, 406: ei successit filius eins Bernardus in ducatu et frater eins Luderus eomes. Auch stäter treten stellungeren Brüder neben den älteren bedeutsam hervor: Thietmar neben Bernhard II., hermann neben Ordussi vosl. Adam Brom. III, 42. P.).

<sup>5)</sup> Adam. Brem. III, 44. 65. mit Scholion 48. 76. III, 45, s. bazu bie Notiz aus einem Bremer Copialbuch fiber ihre Schenkung von Bochbern bei Lappenberg, Hamburgisches Urkunbenbuch I, 68 N. 3. Gestorben ift sie ben 3. December 1038, vgl. auch Chron. breve Bremense, SS. VII, 391 (und Lappenberg, SS. VII, 333 N. 59, ber mit Recht vor allem auf Necrol. S. Michael. Luneburg. bei Webekinb III, 92 ausmerksam macht. P.). Sie ist im Bremer Dom beigeset.

306 1011.

Willigis war am 23. Februar') 1011 heimgegaugen: sein Nachsfolger ward ter Abt Erkenbald von Fulda. Es steht bahin, ob ber König bei tieser Wahl ben Anspruch anerkannte, tanach je in bem britten Fall ter erzbischöfliche Stuhl von Mainz burch ben Abt von Fulda besetzt werden sollte's): früher und später meist versletzt, hatte er bies Mal wenigstens den wirklichen Ersolg für sich. Willigis zweiter Vorgänger, Hatto II., war von der Abtei gekommen, und genau schien nunmehr Erkenbald in den angeblich zu Recht bestehenden Turnus zu passen.

Was ben erforenen Mann selbst betrifft, so hatte er ohne Zweisel vor seiner Conversion im Shestande gelebt. Es bezeichnet ihn, daß er den Sohn, zu dem er sich vor aller Welt bekennen konnte — Graf Lando ist sein Name — zum Schirmvoigt der Abtei erhoben batte<sup>3</sup>). und daß er es sein letztes Geschäft für dies

<sup>1)</sup> Dafür das Necrologium der Mainzer Cathedrale, jetzt bei Böhmer, Fontes III, 141; Marianus Scottus 1033 (1011), SS. V, 555, mit der richtigen feria 6. Ebenso Necrolog. Hildesh., Leidnitz I, 763; S. Michaelis Hildesheim., Leidnitz II, 103 und Nomina fratrum nostrorum (Hildesheim.) archiepiscoporum, SS. VII, 847; Vita Meinwerei cap. 14. (Necrol. Weissendurg. im Archiv des histor. Bereins von Unterfranken und Aschsendurg XIII, 3, 6. P.). Thangmar in der Vita Bernwardi cap. 41 hat "6. Kal. Martias", (die Wolfberesche Nedaction Cod. 2, SS. IV, 778, wis übrigens wissen, daß er auf dem Todtenbette sein Bersahren in der Gandersheimischen Sache berent habe); Necrol. Fuldense nach Schannat, dem Böhmer folgt, "6. Idus", nach Leidnitg, "7. Idus Martias"; die letzter Lesart wird die richtigere sein, sie erklärt das Bersehen des Schreibers.

<sup>2)</sup> Vita Bardonis major cap. 11. 12, SS. XI, 327: Ex privilegii censura Fuldensem exigi pastorem, eo quod tertium antistitem sedis Mogontinae mittere Fuldense deberet ovile. Consulta privilegia eadem loquebantur: ste werben aber hier merkwürdigerweise so angewandt, als hätte Fulda bas Recht gehabt, immer schon einen um ben andern Metropoliten bem Reiche zu geben.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Dronke, Cod. dipl. N. 727: Ego Erchandaldus Dei gratia sancte Mogontine sedis archiepiscopus, Fuldensis autem procurator adhuc licet indignus... decrevi, suggestionem dilecti filii mei Landonis comitis gratanter adimplere. Idem enim filius meus Lando comes, quantum est in se, cum omnibus hominibus pacem habere cupiens, rogavit... Advocationem predicti comitis in nostri presentis circumduci et determinari fecimus, quemadmodum sub Sigehardo decessore meo determinatam veraciter didicimus a decrepitis et exhaustis senioribus, adhuc in carne spirantibus. Data 18. Kal. Julii anno primo pontificatus domni Erchanbaldi archiepiscopi. Das settjame Jahr "986", das nun mit Dronles Drud fund geworden, entwerthet tie Urfunde nicht: es ift wohl nur ein noch dazu mißglidter Berjuc in ber irrigen Berechnung von Chrifti Zodesjah, die in dieser Zeit auffommt und hernach in Marianus Scotus Chronit eingedrungen ist. Annal. Quedlindurg. 1011 von Erfendeld: merito gaudens patris nomine retento et pastoralis culminis honore

selbe sein ließ, zu besserer Gewähr ber Stellung bes Sohnes und zu möglichster Bewahrung besselben vor jedem Conflict mit benachbarten Obrigkeiten über die Grenzen des Boigteibezirks in aller Form Erhebungen zu machen und deren Resultat auf das Genaueste aufzaueichnen.

Die Urkunde, burch die dies geschieht, ist vom 14. Juni 1011; er nennt sich darin Erzbischof von Mainz und zugleich noch Bersweser von Fulda. Möglich, daß er eine Weile daran gedacht hat, Abtei und Erzstifft in seiner Hand zu vereinigen. Seit 997 im Besitz der Ersteren, hatte er sich, soviel wir ersahren und aus den dalb über Fulda hereinbrechenden Geschicken schließen dürsen, besonsberer geistlicher Ersolge nicht zu rühmen, man müßte denn dahin rechnen, daß er im Jahr 999 von Papst Sylvester II. eine in den freigedigsten Wendungen abgesaste Consirmation jener bekannten, Fulda den Vorrang vor allen Abteien im Reiche zuerkennenden und ihm in alle Wege Roms besonderen Schutz sichernden Privilegien erlangt hat<sup>1</sup>).

Bas ihn Beinrich für ben Blat des Erzfanzlers empfahl, war gewik seine politische Saltung. Erkenbald begegnete uns unter ben Bralaten, die gleich im Juni 1002 fich bem Könige angeschloffen batten: es war ein sehr wenig geistliches, aber zugleich ein fehr wichtiges Geschäft - jene Zerstörung von Schweinfurt -. bas Beinrich im Keldzuge von 1003 für ihn ausgesucht batte2). Dazu fam. bak er ein Blutsverwandter bes Bifchofs Bernward mar3). Der Rönig batte fich in ber Ganbersbeimischen Frage für ben Letsteren entschieben: brauchte er nicht einen Erzbischof von Mainz, ber bas Refultat ber Berhandlung von 1007 nicht aufs Neue in Frage ftellte? Und war, wie Erfenbalds Wahl, burch benfelben Gefichtspunkt auch das bedingt, daß Bernward — obwohl doch nur ber Aweitälteste unter seinen Suffraganen — berufen marb, ibn zu orbintren? Bon folden Absichten bes Ronigs wußte ober faate man natürlich zu Hilbesheim nichts; aber ben Erfolg, bag ber leibige Sanbel mahrend Erfenbalds Regiment rubte, und gleich von beffen

suscepto. Man wirb an Obalberts von Salzburg "complacitatio cum Dietmari nobili filio suo" (Kleinmaprn, Anhang S. 164) erinnert.

<sup>1)</sup> Jaffé 2292.

<sup>2)</sup> S. Band I, 214, 270.

<sup>3)</sup> Bon bessen Familie S. oben S. 3. (Die bort angeführte Nachricht ber spätern beutschen Vita, banach er ein Sohn bes Grafen Theoberich von Sommerschendung, hat ihren Grund offenbar nicht in einer bestimmten Ueber-lieferung, sonbern in ber falschen Interpretation bes "Pfalzgrafen Abalbero", ber bei Thangmar sein Großvater heißt. Die Pfalzgrafschaft in Sachsen lam erst in einer weit späteren Epoche — eben in ber Zeit ber beutschen Vita — an das genannte Saus. P.).

Nachfolger wieber aufgenommen wurde, schrieb man auch bort jenem eigenthumlichen Berbaltnif von Bifchof und Metropoliten au').

Wie charafteristich dann für den Weg, den unser König immer zwischen jenen seinbseligen Gewalten nehmen mußte, daß, als in demselben Jahr durch den Tod der Mathildis, der Tochter Liu-dolfs, der Enkelin Ottos des Großen, die Frauenabtei Essen erledigt ward, er der Aedtissin Sophie, die durch ihre Leidenschaft den widrigen Streit erregt und so viel Kummer über Bernwards Haupt gebracht hatte, durch die Berleihung dieser Pfründe einen ansehn-

lichen Zuwachs an Macht und Ginfluk aab2).

Die Ordination fand Sonntag Quasimodogeniti (1. April) statt<sup>3</sup>). Die erste uns bekannte Urkunde, in der ber neue Erzkanzler erscheint, ist vom 10. April<sup>4</sup>). Der König stellt sie zu Tribur aus. Augenscheinlich hat er dann wieder seinen Geburtstag zu Bamberg geseiert und sich von da nach dem Pfingstsest gen Regensdurg erhoben. Hier sind wir ihn vom 21. Mai dis zum 26. Juni. Am 2. Juli ist er in Mainz, am 18ten schon wieder auf dem rechten Rheinuser zu Tribur. In den August fällt ein nach Verhältniß längerer Ausenthalt zu Kaufungen. Danach ist er am 1. November zu Frankfurt und auf Weihnachten sicher wieder in Norddeutschland, entweder zu Dornburg an der Saale wie der Hildesheimische Annalist will, oder zu Pölde, wie Thietmar, der ihn von da nach Merseburg gekommen weiß, angiebt.

Die Urkunden dieses Jahres, ohnehin nicht allzu zahlreich, beswegen fich meist in den bekannten Bahnen: sie bauen an Padersborns'), Worms, Bamberge's Größe; sie begleiten den Fortgang der kirchlichen Thätigkeit in Baiern'). Nur felten verlieren sie sich

<sup>1)</sup> Vita Bernwardi cap. 45; Vita Godehardi posterior cap. 17.

<sup>2)</sup> Gallia Christ. III. col. 776. Zum Tobe ber Mathisbis vgs. Annal. Quedlinburg. 1011; die Grabschrift, welche ihr Theophanu, die Nachfolgerin der Sophie, widmete, bei Harenberg, Hist. dipl. Gandesheim. S. 636. Filr Sophie s. die Urtunde Erzbischof Pisigrims von 1027, Lacambiet I, 100: domna Sophia Asnithe venerabilis addatissa, imperatoris — secundis scilicet Ottonis — inclita filia, die Conrads II. von 1028, ebenda S. 101: Sophia, soror tertii Ottonis imperatoris, Astnidensis aecclesiae ven. add.

<sup>3)</sup> So die N. 1 angesührten Stellen; dazu Annal. Hildesheim. 1011. Erkenbald ist den 17. August 1021 (s. Necrol. Mogunt., bei Böhmer, Fontes III, 142) gestorben, die Series archiepisc. Mogunt. (ebenda S. 140), die ihm 10 Jahre, 4 Monat, 17 Tage giebt, stimmt daher auf das Genaueste zu diesem Tage der Ordination.

<sup>4)</sup> Bohm. 1067 - für Paberborn.

<sup>5)</sup> Böhm. 1068. 1069; vgl. Banb I, 489.

<sup>6)</sup> Böhm. 1075. 1078. 1079; vgl. Band II, 127 N. 5; 131 N. 5; 132 R. 1.

<sup>7)</sup> Böhm. 1070 eine Schenfung an Seben. Zu Böhm. 1071 bgl. S. 223 R. 1, zu 1073 S. 221, zu 1074 S. 236 R. 4.

in Kleineres und Privates, wie wenn Heinrich einem treuen Diener, seinem Kämmerer Bobelgisus, eine königliche Huse im Batrischen Duinziggau schenkt<sup>1</sup>), ober wenn die Abtei Hersselb nach der uns schon mehrsach vorgekommenen Beise eine Hörige sammt ihrer Nachstommenschaft erhält<sup>2</sup>). Und ebenso werden wir durch diese Aktenstücke nur ausnahmsweise an größere Beziehungen erinnert, wie wenn das Geschenk des Burgwards Oriezele (im Gau Morezini, am rechten Elbuser) an Erzstisk Magdeburg<sup>3</sup>) der großen Slavisch-Polnischen Frage gelten mag, oder die Gunst, die Verthold, Bischof von Toul, recht einem Hirten nach Heinrichs Herzen, mit der Versleihung eines ausgedehnten Wildbanns widersährt<sup>4</sup>), zugleich auf den eben wieder gesteigerten Gegensatz gegen dessen unfriedsamen Nachbar, den Theoderich von Met, hinwiese.

Das Hauptereignis bes Jahres fällt sicher in die erste Hälfte bes Juli, nach bem Erscheinen bes Königs zu Mainz und vor seisner Wiederrückfehr auf Bfalz Tribur<sup>5</sup>). Es ift damit traurig genug.

<sup>1)</sup> Bend III, 41, Böhm. 1072: in villa vulgo dieta Berhebuobingon pro rivo Sunninbach.

<sup>2)</sup> Bend III, 42, Böhm. 1077: interventu Cunigundae necnon Godehardi Heresfeldensis abbatis nostri fidelis sibi suoque monasterio . . . quandam nostri juris ancillam nomine Willicuma cum filiis suis omnique posteritate concedimus.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 20. August 1011, bei Sofer II, 147 — hente Dregel am Rande bes Fienerbruchs.

<sup>4)</sup> Gesta episc. Tullensium cap. 36, SS. VIII, 642: bannum venationis super Mosam fluvium, a Segintensi comitatu (Saintvis) usque Sorciacum. In ber Urfunde dei Benoit, Histoire de Toul S. 24, Böhm. 1076: sicut Mosa fluvius decurrit ab Vadonvilla usque Trociacum, et de Trociaco usque Orchadis, inde ad Abliernvilla, dehinc ad Unniacum, sic tendens usque Tuseum, tunc ad Noram villam, deinde ad Montiniacum, hinc ad Maloagiam, a Maloagia sicut Mohola rivulo decurrit usque ad Wacon, de Wacon per Mariavillam inter Trasciam et Verolium usque ad Amasonam, de Amasona iterum redire ad praenominatum vadum—, wo man die Ausbehnung von Nord nach Sib, Badonville die Montigny, eine Streefe von etwa drei Meilen, und dann die Mahille aufwärts den Beg aur Maas beutlich erlennt.

Bischof Bertholb hat noch ein anderes Geschent vom Kaiser erhalten, "quicquid in Caulei (Taulei) villa videbatur habere" (Gesta a a. D.), wovon keine Urkunde überblieben. Sein gutes Bernehmen mit dem herzoglich Oberlothringischen Haus sieht man aus dem Tauschgeschäft, das er mit Theoderich macht, seinen Fieiß im Erwerben aus den anderen Notizen der Gesta. Daß er (s. oben S. 281 N. 5) einem Rloster seiner Diöcese ein Gut freitig macht, um damit die Macht des Bisthums zu versärken, stimmt wesentlich zu heinrichs Tendenzen: referirt übrigens das Chronicon S. Michaelis in pago Virdunensi, SS. IV, 81, recht, so hatte die Cathebrase auch wirkliche Ansprüche daran. Bon Bertholds geistlichem Thun s. Gesta a. a. D.

<sup>5)</sup> Annal Quedlinburg. 1011: Rex Triburiam venit et nova caede suorum merito gemit,

Nach Mainz nemlich hatte Heinrich einen Tag anberaumt, auf bem ber Handel mit seinen Schwägern geschlichtet werden sollte. Da, so viel wir wissen, die offene Fehde seit dem Herbst 1009 geruht hatte, so wäre der Schluß erlaubt, daß man an die Art halben Wassenstillstandes, der damals zu Stande gekommen, anknüpfte. Bischof und Herzog sauben sich ein. Die Entscheidung siel aber hier zu ihren Ungunsten. Sie schienen sie anzunehmen, und dem Widerstande mit den Wassen sonach entsagt zu haben. Aber nur, um ihren tücksichen Plan mit um so besseren Ersolg aussühren zu können.

Scheinbar in Frieden von bes Königs Angesicht geschieben. lauern fie beffen zuverläffigften Unbangern aus jenem Bereich von Mosellanien, bem Herzog Theoberich und bem Bischof Beimo von Berbun, mit hinterhalt auf. Der Ueberfall geschieht bei Obernbeim, bem beutigen Bau-Obernheim awischen Oppenheim und Alzeb, wie wie man fieht, keine Tagereife weit von Mainz. Der Bischof entfonimt mit einer fleinen Bahl von Begleitern, viele aber gablen in biefer schlimmen Stunde mit bem Leben. Bergog Theoberich wird schwer verwundet: daß man ihm nicht bas Baraus machte, sonbern fich begnügte, ibn ju enger Saft fortzuschleppen, follte noch als Rolae bes freundlichen Berhaltniffes, in welchem bie Wegner ehebem zu ihm gewesen, gelten. Gine einseitige Unterhandlung mit biefen, und somit eine Berletzung ber koniglichen Intereffen war es immer, wenn er nach langerer Zeit gegen Geftellung bon Geigeln feine Freilassung erwirkte: boch tonnte ihm - wie bie Sachen lagen - ber König biefe verzeihlichste Aeugerung feiner Eigenmacht übel anrechnen? er blieb boch in feinen Gnaben.

Unsere bestbeglaubigten Nachrichten') nennen ben Herzog Heinrich und bessen Lothringische Genossen als die eigentlichen Frevler; aus der Person der Betroffenen dars man schließen, daß die Unthat in engem Zusammenhang mit der Rivalität des Lützelburgischen und bes herzoglichen Hauses über das Bisthum Metz stand. Um so auffallender, daß eine nur wenig spätere Ueberlieserung einen andern Ohnasten des Ripuarischen Lothringens, den Pfalzgrasen Ezzo, den wir seit seiner Opposition gegen den König im Jahre 1002 aus dem Auge versoren haben, als den eigentlichen Mann des Tages von Odernheim nennt. Der Mönch von Brauweiler<sup>2</sup>) zeigt zwar

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 35 (vgl. auth VIII, 17). Annal. Quedlinburg. 1011. Herim. Aug. 1011.

<sup>2) (</sup>In ber Stelle ber Fundatio monasterii Brunwilarensis, welche friber als spätere Interpolation angesehen wurde, jetzt aber wohl als ein burchaus echtes Stild berselben betrachtet werden muß, vgl. Band II, S. 164 R. 1; Bait, Nachrichten von der G. A. Universität 1863 N. 1. Die auf heinrich II. bezüglichen Nachrichten sind Band I, 559. 560. abgedruckt. P.) hier wirdaussitischlich erzählt, wie der König die Frechheit des Psalzgrafen, der sich gleich-

barin eine sehr bebenkliche Haltung, daß er sichtlich dem Unternehmen ben Charakter des meuchlerischen Ueberfalls nehmen will. Bei ihm scheidet Ezzo von Mainz, weil er mit dem dort gefällten Spruch das Recht zu Gunsten des Königs gebeugt glaubt, er schlägt sein Lager zu Obernheim auf, und hier ist es dann der Herzog, der ihn angreist und in gerechter Feldschlacht surchtbar getrossen wird. Was er selbst hinzusügt, daß das Ereigniß zum Sprichwort geworden, daß Freunde noch dis auf seinen Tag einander zuzurusen pflegten: "Komme nicht nach Odernheim" beweist gerade, daß der Empfang hier ein unerwarteter gewesen, aber wohl auch, daß das im Volke hastende Andenken an das Blutbad sich vorzügslich an die Person des Pfalzgrafen geknüpft hat, und macht also die Theilnahme des Letteren allerdings wahrscheinlich i).

Welches aber auch die Schuldigen — so viel ist gewiß, daß der ganze Borgang die tiefste Mißachtung der königlichen Autorität bestundete, daß er das, was wir die Schwäche von Heinrichs Regis

ment nennen, auf bas Deutlichfte berausstellte.

Um so höheres Interesse uns ber König, wenn wir ihn nach solchen Ersahrungen ganz entschieden in seinen Tendenzen weister gehen sehen, unbesorgt darüber, daß die Zahl seiner Feinde das mit gewaltig wachsen unuste. Noch mit dem Ende desselben Iaheres wagte er einen bedeutenden Schlag. Um 12. December 1011<sup>3</sup>) war Herzog Conrad von Kärnthen mit Tode abgegangen. Heinrich entschloß sich, gerade zu Ungunsten der wichtigsten, dem Throne ohne Frage zunächst stehenden Familie, von dem Persommen der Erbslichkeit der großen Uemter abzuweichen<sup>3</sup>). Es war wie ein Borsspiel seines nunmehrigen Thuns gewesen, daß er einst die She Conspiel seines nunmehrigen Thuns gewesen, daß er einst die She Conspiel

sam unter seinen Angen in Waffen aufgestellt, bestraft wissen will; wie bann Berzog Theoberich sich anheischig macht, mit seinen und auserlesenen Mannen aus Peinrichs Begleitung ben Wiberspenstigen zu bändigen. Borzüglich durch die Tapferkeit seines Bruders und seiner Sohne siegt Ezzo, der Ort, an dem er Theoberich als Gefangenen läßt, ift Tonberg in der Eisel, die späteren Schenkungen des Königs an den Pfalzgrasen ersolgen zur Lösung des Herzogs, und so von dem gefährlichsten Feinde befreit, kann heinrich nun seinen Römerzug anstreten. — (Diese ganze Bersion erklärt sich leicht aus dem Bestreben des mönchischen Biographen, den verehrten Gründer seines Klosters mit der vollen Glorie des Helden zu umgeben: unseren anderen Zeugnissen gegenüber wird sie als maßgebend nicht in Betracht kommen können. P.).

<sup>1)</sup> Wobei man sich noch nicht, wie Papebroch und Gubenus wollen, mit einer blossen Berwechslung bes Herzogs Heinrich (Hezelin) und bes Pfalzgrafen abfinden lassen kann. Bgl. Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen S. 34.

<sup>2)</sup> Necrol, Fuldense 1011. (Das Necrol, Weissenburg. a. a. D. S. 41, hat für ben 15. December bie Rotiz: Cuono dux obiit. Ebenso Necrol. Merseb., bei Höfer I, 127: Cono dux. Sollte sich bies auf unseren Mann beziehen? Bgl. Mooper bei Förstemann, Reue Mittheilungen V, S. 80. P.).

<sup>3)</sup> Privato filio puero Conrado, barf Herim. Aug. 1012 von ber Mneuahme fagen.

312 ' 1011.

rabs mit Mathilbe, ber Schwester Herzog Hermanns III. von Schwaben, mit geistlichen Wassen angegriffen hatte: jest schob er den in derselben geborenen Sohn, den noch im Knabenalter stehenden Conrad, bei Seite und erhob Abalbero, den Inhaber der oberen Karantaner Mark, einen Mann, wie wir wissen, seiner frühe-

ften und ficherften Berbindungen, jum Berzogthum.

Diese Wahl aber hatte noch einen anderen Bezug. Daß die Eppensteiner in Urkunden und Chroniken consequent als Verwandte bes Salischen Hauses, der Nachkommen der Gisela — die ja auch eine Schwester Herzog Hermanns III. — bezeichnet werden 1), kann im Zusammenhang damit, daß wir Abalbero bald auf dem Schwäbischen Boden im Kampf mit den Saliern begegnen werden 2), und daß noch sein Enkel, Herzog Heinrich von Kärnthen, hier Landbesit hat 2), kann anders erklärt werden, als daß Abalbero eine britte Tochter 4) Hermanns II. zur Ehe hatte. Indem nun an eine Stelle,

<sup>1)</sup> So nennt Herim. Aug. 1054 ben Abalbero, ber sicher ber Sohn bes Herzogs (Mon. Boica XIV, 185), bei seiner Erhebung zum Bischof von Bamberg ben "consobrinus" Helurichs III.; so Lambert 1073, SS. V, 192, ben Markwarb, ben anberen Sohn bes Herzogs, einen "propinquus" Heinrichs IV.; Ekkehard 1057, SS. VI, 198, ben Liutolf, bieses Markward Sohn (vgl. Casuum S. Galli Cont. II. cap. 7, SS. II, 156) einen "consanguineus" befelben Königs; Heinrich selbst nennt ben Patriarchen Ubalrich von Aquiseja, bes Liutoss Bruder, ebenso, s. Scholliner, Stemmatographia comit. de Sempta et Ebersberg a. a. D. S. 631.

<sup>2)</sup> S. unten zu 1019.

<sup>3)</sup> Urkunde vom 12. Mai 1093, bei Neugart, Cod. dipl. Alem. II, 38, Böhm. 1947: quandam villam nomine Touwondorf (Taugendorf bei Rieblingen am linken Donauuser, später in Grundherrschaft von Abtei Zwiefalten).

<sup>4)</sup> Und gerade von dreien weiß hermann von Reichenau (997). — Dies zusammen macht den Beweis; daher die neueren Darstellungen von der Sache nicht immer reden sollten, als sei sie ganz gewiß und verstände sich von selber. Der Name Brigida für Abalberos Gemahlin, den Autoren wie Stälm ohne Bedenken annehmen, hat sehr geringe Gewähr: er beruht auf der von Corontni (Tentamen genealogico-chronologicum comitum Goritiae Tas. I zu S. 63) aus einem "vetus rationarium Goritiense", dessen werth völlig dabingestellt bleibt, mitgetheilten Notiz. Wir möchten (mit Gelebrecht, Kaiserzeit II, 117) eher die hernach von Conrad II. beschenkte oder abgesundene Beatrix (vgl. Bb. I, 150 N. 1) substituiren.

Aus bem Borte ber Miracula S. Verenae cap. 20, SS. IV, 460, von Herzog Hermann II., daß er "filias satis procrearet, filios autem non haberet", haben Neuere noch auf eine größere Anzahl Töchter geschlossen. So stellen Neugart, Episc. Constant. S. 325, und Lang, Gaue S. 9, Gerberga, die uns oben bekannt gewordene Gemahlin heinrichs auf dem Nordgau, und Debwig, die Gemahlin des Eberhard von Nellenburg, in diese Neihe. Die Ercstere ist schon von anderen zurückgewiesen (vgl. Stälin I, 471 N. 3), der Zweisen habe ich anderen Orts (Bd. I, 540) den Plat bestritus. Endlich will Ficker (Berhold der Bärtige S. 24, und noch ausgeführter Duellen und Forschungen zur Gesch. Schwabens und der Ossischen Schwaben, die nan als erste Gemahlin Bertholds von Zähringen, Herzogs von Kärnthen, kennt,

auf die ber junge Conrad Anspruch hatte, der Gemahl seiner Mutterschwester gelangte, bereitete sich ein neuer Gegensatz vor.

Diesen noch zu steigern tamen andere Todesfälle bingu. Am

(Stälin I, 550 N. 5), zu einer Tochter Hermanns II. machen. Sein Grund ift nächst ber so wenig beweisenben Namensanalogie vorzüglich ber Zähringische Gitterbesitz bei Teck, Ulm, Halningen, Lanbsibel u. s. w. Allein wir sind über bes Herzogs früheres Leben so wenig unterrichtet, baß wir nicht sagen können, wo er in ber Reihe ber Bertholbe ober Birthisone in Breisgau und Ortenan (s. bie Urkundenzengnisse bei Stälin I, 551 N. 18) zuerst auftritt, und in welcher Zeit jene erste Ehe eingegangen sein mag.

cher Zeit jene erste Ehe eingegangen sein mag.

Was Abalberos Ambacht betrifft, so beweist der berufene Brief über seine Absetzung (bei Antershofen II, Beil. S. 63 ff.), daß er die disher von ihm verwaltete Mark neben dem Herzogthum behielt (s. Band I, 154. 178).

Sein Berbaltniff zu bem Gefammtbereich ber Belichen Marten bekundet am Beften bas intereffante Blacitum Conrads II. von 1027, in bem Boppo von Aquileja den Anforderungen gegenüber, welche Adalbero "ex parte ipsius ducatus" gestend machte, die Immunität für Land und Leute des Batriarchats erstreitet (Rudeis, Monumenta ecclesiae Aquilejensis col. 500; Antershosen, II, 663), sobann seine Intervention bei der Berleihung des Milnzrechts an den Patriarchen (Urfunde vom 11. September 1028, dei Rubeis col. 505, Böhm. 1343). — Daß er die Mart Berona inne hatte, beweist das interessante Document von 1017 (ann. imp. Heinrici 3., 15. Kal. Fedr. ind. 15., bei Muratori, Antiquit, Italicas I, 169), Berhanblung und Enticheisbung eines Rechtsstreites zwischen ben Ronnen von St. Zacharias in Benebig ("in Rivo alto prope curtis palatio") und bem Abt bes Rlofters St. Juftina au Babua über bie im Comitat Babua gelegene Rapelle St. Thomas und Zeno. hier ericheint er als "domnus Adalpeyro dux istius marchiae (ber von Berona) Carentanorum (Muratori schlägt vor: "et Carent."); am Schlüß: Interfui et manu sua crucem fecit. (In berselben Stellung tritt Abalbero schon 1013 aus, ebenfalls in einem Blacitum zu Gunften ber Ronnen von St. Zacharias, Muratori, Antichità Estensi I, 85: Dum ... in comitatu Veronense in judicio resideret domno Adalperio dux istius marchie ad singulorum hominum justitias faciendas ac deliberandas. Residentibus cum eo domno Adalberto marchio et Ugone germanis marchiones etc. P.). Richt ibm aber, sondern lediglich ben beiben Letztgenannten, gebort eine andere, von ben Reueren feit Mascov S. 222 bier angezogene Urtunde beffelben Jahres (anno Henr. regis hic in Italia decimo, die mense Madio, ind. 11.) bei Muratori, Antichita Est. I, 89 an. - Für fein Regiment in Iftrien (Banb I, 170 ff.) vgl. Wipo cap. 1, SS. XI, 257, wo er schlechthin "dux Histriae", cap. 21, wo er "dux Histrianorum sive Carintanorum" heißt, (barans bann Herim. Aug. 1035).

Ein interessantes, eigentlich die Bairisch-Kärnthnischen Grenzen betressendes Document (denn Norigel gehörte sicher zu Baiern, Pusterthal zu Kärnthen) aus den Jahren zwischen 1002 und 1006 mag hier noch erwähnt werden. Es beginnt (Resch, II, 697): Tempore Albuvini deatase memoriase Sadiniensis episcopi et Ottonis comitis orta est contentio de finidus comitiorum Pustrisse et Norica valle, quas contentio per jussum Heinrici regis sinita, sinidusque determinatis sacramento scadinorum utrarumque partium ita est distincta. Der Grenz-beschreibung solgt man, namentlich mit Resch nnd Sinnachers Erkänterungen (II, 105) sehr bequem von den Bezirken am Meransee über Pfunders an die Rienz, siber dieselbe nach Wesschen, über den Gaderbach ans Ennenderg und

von ba fiibofilich auf Ampezzo und Auronzo.

1011.

1. April 1012') starb ber junge Herzog Hermann von Schwaben. Der König vergab das erledigte Herzogthum an den Gemahl von Hermanns Schwester Gisela, Ernst den Babenberger — eine Wahl, die beiläusig wieder in demselben Grade als Concession an die Interessen der vorwiegenden Familien erscheinen kann, wie jene des Abalbero als Gegensat. Denn Ernst gehörte zu den Rebellen des Jahres 1003 und verwaltete, wie wir annehmen, schon ein Herzogthum, das von Dissranken. In der Allodialerbschaft Hermanns aber, die nun doch unter seine Schwestern vertheilt werden mußte, blied ein Jündstoff übrig, der, als dann auch Ernst im Jahr 1015 jähen Todes gestorben, und Gisela die Gemahlin Conrads, des nachmaligen Königs geworden war, in helle Flammen ausbrach.

<sup>1)</sup> Stälin I, 473.

## 1012.

Mit biesen Wechseln und Ernennungen sind wir schon in das Jahr 1012 gelangt. Es theilt in seinen wichtigsten Begebnissen durchaus ihren Charakter, jenen Gegensatz von Energie in ber Durchsührung der eigenen und von Schwäche in der Anerkennung und Beförderung der feinblichen Tendenz. Es ist ungemein reich, wenn man die Thätigkeit des Königs, sein Hin= und Wiedergehen von einem Ende des Reiches zum andern übersieht; es wird sehr arm, wenn man nach den Erfolgen all dieser Mühen fragt. Seine Bühne wechselt noch immer zwischen den Slavischen und Westfränkis

ichen Grenzen.

Zuerst, schon im Januar, erschien ber König in Merseburg. Zweiersei, was er betrieb, paßt sehr gut zu einander und zu der Summe seiner Pläne. Er verkündete — wir müssen benken, sür diese Ostsächsischen Gebiete — ben Landfrieden auf sünf Jahre') und dachte darauf, die nächste und durch den mächtigen Polnischen Nachbar am Meisten gefährdete Grenze in bessern Bertheidigungszustand zu sehen. Die innere Ruhe, die dem Lande mit der ersten Maßregel zu Theil werden sollte, war die Bedingung auch für den Ersolg, den man von der zweiten erwartet hatte. Nun wissen wir, daß weder der Friede, noch die Festung, die der König dauen ließ, ihre Zeit aushielten. Wie es mit jenem mißlang, davon hören wir seines Ortes: wie es mit dieser bestellt war, darüber giebt uns Thietmar, der selber an der Arbeit seinen Antheil bekam, und sossort — noch gegen Ende des Januar — zu der Stätte dieses Werzstes ausbrechen mußte, einigen Ausschlaß.

<sup>1) (</sup>Meine Ansicht von der Natur bieses Friedens habe ich in bem Excurfe über bie sogenannten Lanbfrieden Heinrichs II. barzulegen versucht. P.).

Augenscheinlich war es für die Deutsche Sache bocht wichtig. bak man noch immer weniastens bie Bforte ber Rieberlausit inne batte. am rechten Ufer ber schwarzen Elfter, im Angeficht ber Grenzplate von Boleslans Berricaft, fich ungefährbet in Maffen zeigen tonnte. Begreiflich hatte biefer Lanbstrich bei Aufrichtung ber Sachfischen Macht und ihres Martenfhstems oft genug ben Rampfplat mit ben Glaven geboten; noch heute verfolgt ber Wanderer eine leicht erkennbare, zuweilen in parallelen Läufen fich fortziehende Linie von Walltrummern von Senftenberg an ber schwarzen Elfter nordwarts über Benichelmüble, burch die Bommeliche Baibe über Coftelbrau, Gobra, Grünbaus. Schlieben und Rlein-Rorga bis wieberum zur Elfter bei Schweinig'); Dorf Weiffegl, etwas nordwärts, bat von folchen Werken fpater ben Ramen ber Bochwarte behalten2). Die Trabition ber Bewohner rebet, wie brauchlich, vom Römerwall: sichtlich von Bauten und Gegenhauten ber beiben Nationen stammen biefe Bei bem Dorfe Lebufa zwischen Schlieben und Dahme erbebt fich ber jest mit Riefern bewachsene Wall bis zu fechzig Fuß Bobe: fein Aweifel, daß dies das Liubusua ift, in beffen Fefte einft Beinrich I. bie Feinde zur Ergebung zwang.

Diesen Bunkt nun, ber eben bamals in Flammen aufgegangen war und seitbem wüft lag, hatte ber König zu einem neuen, bies Mal gegen Often gerichteten Kriegsbollwerk erkoren<sup>3</sup>). Allein, wie wir Thietmar verstehen muffen<sup>4</sup>), hatte bie Burg, bie jetzt freilich

<sup>1)</sup> Bgl. nächst Wohlbrild, Geschichte von Lebus I, 4 ff., Reichard im Jahresbericht bes Thüringisch-Sächslichen Bereins III, 52, und Erbstein, Ueber bas jetzige Dorf Collochau, Reues Lansty. Magazin VI, 1 ff.

Dorf Collocau, Reues Lauste. Magazin VI, 1 ff.
2) Words. Inventarium diplomat. Lusatiae inferioris S. 57 R. 2.

<sup>8)</sup> Thietm. I, 9. VI, 39. Wait, Jahrb. I, 1, 100. (Reue Bearb. S. 147.)

<sup>4)</sup> Bgl. Thietm. VI, 48 und unten. Annal. Quedlindurg. 1012 wird die "urds noviter instaurata" Coloci genannt: es ist versihrerisch genng, dabei an das so nahe hinterhald Lebusa gelegene Collochau zu denken, in dessen Rähe dis zu den Hustenfriegen eine Feste gleichen oder ähnlichen Namens zu sinden war. Allein dem Borschlag Neuerer, in Collochau die "urds", an deren Besestigung Thietmar Theil nahm, und in Lebusa die "civitas" zu sehen, widerspricht doch die Distanz zwischen beiden Punkten und Thietmars ansdrückliche Bezeichnung gerade der ersteren mit dem Namen Lindusca. Beide neben einzunder als Festen don Heinrichs II. Grisndung gesten und Thietmar don Ban und Fall der zweiten schweigen zu lassen, hat sehr viel gegen sich. So bleibt doch nichts übrig, als mit Annal. Magdedurg. 1012 "eo loci" zu lesen, eine Emendation, die salt geboten wird, wenn man sich erinnert, daß das einzige und siberbliedene Manuscript der Onedlindurger Annalen eine Abschift des Petrus Albinus ist. Durch die unrichtige Angabe der Annal. Quedlindurg. von "terminis Dalmantiae" ist Leibnitz an Coldit gerathen. (Schon S. 8, N. ist bemerk, daß ich die zweite, große Stadt mit dem von Thietm. VI, 24 erwähnten Liusini für identisch zu halten geneigt din. Daß sie nicht, wie Liudusus, wisst lag, ergiebt sich aus der Art, wie der Berichterstatter beide gegenüberstellt: minor autem . . . vacua erat, P.)

in der kurzen Frist von vierzehn Tagen, und also wohl ohnehin nicht mit sehr starken Werken wiedererstand, die Aufgabe, eine gleich nordwärts daran auschließende, nur durch einen Thalraum davon getrennte städtische Niederlassung von sehr bedeutendem Umfang mit zu becken. Eine seltsame Combination läßt unseren Geschichtschreiber bei diesem Anblick an Säsars berühmte Schanzwerke bei Ohrrhaschium und ihre Beschreibung durch Lucan denken.). In der That war doch hier der Plan des größten stratezischen Genies daran gescheitert, daß die Streitkräfte nicht ausgereicht hatten, die Kette überall ganz sicher zu schließen, und dem Pompejus so jeden Bersuch des Durchbruchs abzuschneiden. Nur daß eben dort der ungesheure Umsang der Säsarianischen Wälle dem Belagerten zu Gute gekommen: die Sachundigen in des Königs Rath scheinen voraussessatz zu haben, daß, wenn man nicht ein wahres Heer in diesen Werken versammeln könne, der Bortheil nothwendig auf Seiten der Belagerer fallen müsse.

Heinrich aber hatte nur eben bie Anordnung machen fönnen. Ueber Wagbeburg, wo wir ihn am 21. Januar finden<sup>2</sup>), war er nach dem Westen aufgebrochen: auf Lichtmeß, da Thietmar noch in seiner Baufrone zu Lebusa verweilte, war er auf dem Königshof Erwitte jenseit Paderborn<sup>3</sup>). Schon der Bischofswechsel zu Camsbrab, bessen Eintritt sich eben ankündigte, rief ihn nach Lothringen.

Die Berhältnisse bieses Stuhls hatten sich in ben letztverflossenen Jahren mit Nichten gebeffert. Gleich als Walter ben Platz bes Chatellain eingenommen, war es sein Wunsch und eine ber Bedingungen, unter benen er bem Bischof seine Hilfe gegen

<sup>1)</sup> Denn auf Lucan, VI v. 29 ift sicher mit Lappenberg bas: hanc cum diligenter lustrarem, opus Julii Caesaris et magnam structuram, Lucano ammonente, tractavi, zu beziehen. Die Meinung von Schelt, Gesammtgesch. der Ober- und Riederlauss I, 53, danach diese Stelle interpolitz sein soll, ist völlig abzuweisen. Thietmars Glaube an Römerwerke hier hängt mit seiner Ansicht von Merseburgs Ursprung (I, 2) genau zusammen. Wie soll man ihn deshalb tadeln, wenn sich die Gelehrsamkeit noch unseres Jahrhunderts dahin verirrt, in Collochan das Colancorum des Ptolemäus zu sehen?

<sup>2)</sup> S. oben S. 278 N. 1.

<sup>3)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 1. — Bei Wend I, 280 ist eine Urkunde ohne Jahr Christi "data 3. Kal. Febr. anno H. s. r. 11., ind. 10. Actum apud Magunciam" publicirt, bie nach ber Indiction zu 1012, bem Regierungsjahr zusolge zu 1013 gehören würde. In beiden Jahren kann der König am 30. Januar nicht in Mainz gewesen sein. Die Urkunde selbst, Conssirmation einer Schenkung für Aloster Seligenstadt, hat kein inneres Kriterium gegen sich und wird durch die Eristenz der Urkunde über die von Privaten herrihrende Schenkung (von 933, ebenda S. 279) noch besonders beglaubigt, Man möchte daher "3 Kal. Dechr." (1012) als Emendation vorschlagen, dazu dann der Ausenthalt des Königs und das Regierungsjahr passen würden. Böh-mer hat sie nicht ausgenommen.

318 1012.

ben Borgänger angeboten, gewesen, die Würbe und das bamit verknüpfte Lehen in seinem Hause erblich zu machen: jetzt, da er sein Ende nahe fühlte, hatte er diese Angelegenheit mit noch mehr Nachbruck betrieben'). Einen Augenblick schien es, als würde das Hochstift mit dem zweiten Geschlecht dieses Hauses in ein friedliches, rechtlich besser befestigtes Berhältniß kommen. Bischof Erlvin hatte die Anerkennung von Walters gleichnamigem Sohn als Erben der Chatellanie davon abhängig gemacht, daß der Bater von nun an sich jeder Unbill gegen das Bisthum enthalte und daß er eine demsselben widerrechtlich entzogene Besitzung herausgebe. Die Rückgabe war erfolgt, und gewiß sehr billigen Entschließe hatte Erlvin das Gut nunmehr der Gemahlin des Chatellain zu Lehn gegeben. Doch alsbald blieb diese die weiblichen Arbeiten, die ihr als seudale Leistungen dasür auferlegt waren, schuldig, und der Gemahl beharrte in dem alten schlimmen Wesen.

So fuhr man auseinanber und war unverglichen, als Walters Todesstunde herankam. Den Gebanken, auf gütlichem Wege seinem Sohn die Nachsolge zu sichern, hatte er ganz aufgegeben: er berief seine Mannen und verpflichtete sie eidlich, diesem zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen den Bischof in alle Wege hold und gewärztig zu sein. In kluger Mitte hielt sich Graf Balduin. Unter dem Borwand, den kranken Bischof zu besuchen, erschien er doch auch zu ähnlichen Beredungen über die zukünstige Chatellanie. Wie begreislich, eröffnete sich danach des Sohnes Regiment gleich mit dem wüthendsten Angriff auf das Bisthum. Dann, nachdem er sich so auf eigene Faust in den Besitz der Chatellanie gesetzt und eine gefürchtete Haltung angenommen hatte, vermittelte ihm ein Berzwandter gegen die Zahlung von zwanzig Pfund Silber und gute Bersprechungen sür die Zukunst den Frieden mit dem Bischof.

Daß Erlvin mit so mäßigen Bedingungen sich begnügte, war eine Folge seiner eigenen Hüssossiseit, die ihm boch nur den Gebrauch der geistlichen Waffen gestattet hätte. Wie gesagt, lag er schon selber schwer erkrankt danieder, und bei dem Pact mit dem widerwärtigen Mann war es seine vornehmste Absicht gewesen, dem Bisthum während der bevorstehenden Bacanz die hier bräuchlichen Leiden zu ersparen. Wie sehr er sich getäuscht, sollte er noch selbst in schädlicher Weise ersahren. Da sich nemlich ein salsches Gerücht von seinem Tode verdreitet, bricht der Chatellain gleich in die Häuser der Eleriker, in den Marstall des Bischoss ein und sührt seinen Raub von dannen. Der Lärm dringt zu Erlvins schon versagendem Ohr: die Hand zu dem rächenden Gott erhoben, fährt er dahin.

<sup>1)</sup> Gesta episc. Camerac. I, 93 (aus bem "quod rogabat, absque difficultate ei contradidit", könnte man herauslesen, baß ihm bie Erblichkeit schon von Bischof Tetbo zugestanden worden), 117.

Und nun nimmt alles die Gestalt der wildesten Anarchie an: wer sich nicht zu Walter schlägt, darf auf keinen Frieden hoffen; wer sich von ihm nicht schapen läßt, wird in Ketten und Banden wegsgeführt. Hulfe aus Karlingien ift zu allen diesen Unthaten leicht geworben 1).

Jebermann giebt zu, daß es namentlich bei dem allgemeinen Zustande von Lothringen für den König nicht leicht war, den geseigneten Nachfolger zu finden, zumal sich nun Bewerber einstellten,

bie anzunehmen und abzuweisen gleich bebenflich mar.

Der schon 995 burch die Berbindung mit Sophie, ber zu solschen Zettelungen geneigten Schwester Ottos III., zu diesem Bisthum zu gelangen gedacht hatte, und also jetzt seine Anstrengungen ersneute, war ein Glied des Flandrischen Hauses, Azelin, der natürliche Sohn jenes Balduin, der vor seinem Vater Arnulf dem Großen (962) gestorben<sup>2</sup>). Er war mit einer Familienpfründe, der Propstei des Chorherrenstists zu Oronghene dei Gent, ausgestattet: er mochte vielleicht geistlichen Sinn gezeigt, etwa den Abt Erembold von St. Bavo zu Gent dei seinen Klosterbauten unterstützt haben<sup>3</sup>). Als Erlvin noch auf dem Krankenlager war, erschien seine Gesandtschaft vor Heinrich, bereit das Bisthum mit reichen Geschenken zu erkaussen. Der König entschied sich nicht: er hieß die Boten vielmehr wiederkommen, wenn der Todeskall wirklich eingetreten sei-

Hunc sic Balduinus generarat marchio dives, Filius Arnulphi, par patre de parili

Meyerus, Annales Flandriae, berichtet ben Tob seines Borgängers und seine Nachfolge in Dronghene zu 951, hat aber ein so verworrenes Bild von jener Epoche, daß er ihn von seinem Pariser Schiffbruch (f. unten) "ad fratrem summ, comitem Flandriae" heimkehren, und nun erst die Propstei empfangen läßt. Allein nach dem Catalog der Propste von Dronghene, wie man ihn bestens berstellen kann (Gallia Christ. V, col. 235) wird er zwischen 970 und 980 in deren Bestig gelangt sein.

<sup>1)</sup> Gesta episc. Camerac. I, 117—120: Walterus . . . sibique ad tantam malitiam Rotbertum Perronensem adsciscens etc.

<sup>2)</sup> Das "Balduini Flandrensium comitis de concubina filius" ber Gesta episc. Camerac. I, 110 und die Grabschrift, Gallia Christ. VII. 46:

find die gleichzeitigen Zeuguisse. Auch Balbuin Schönbart, der eben regierende Graf von Flandern, war der Sohn eines Arnulf des Jüngeren; doch dieser kam 964 minderjährig (seine Eltern hatten sich erst im Jahre 951 vermählt, s. Bethmann SS. IX, 302 R. 1) zur Regierung, kann also keinen Enkel gehabt haben, der 995 um Bisthilmer warb und um das Jahr 1020 (in einem Briefe des Fulbert von Chartres, Gallia Christ. VII, N. 35) "senex" genannt wurde. Dies past vielmehr trefsich auf den Sohn jenes früheren Balduin. So auch schon Vredius in der Geneal.

<sup>3)</sup> Denn es ist allerbings wahrscheinlich, baß er ber "Adhelbertus senior, fundator sancti coenobii Gandensis ac rector monasterii S. Mariae" ist, ben ein gleichzeitiger Mönch in bem Bericht von ber Erhebung bes Leichnams St. Bavos im Jahre 1010 erwähnt (Acta SS. Belgii II, 564, Erlänterungen ebenda S. 566 ff.).

Dann hatte — taum sollte man es für möglich halten — ber Chatellain ben Plan gefaßt, seinen Bruber zum bischöflichen Stuhl zu
erheben, und diesen auch zum König aufbrechen lassen. Aber schon
unterwegs vernahm ber, daß er doch zu spät kommen würde, und
beschloß die Heimkehr.

Bergebens treten Azelins Boten zum zweiten Mal vor bes Königs Angesicht. Dieser hatte sich bereits entschieben. Hören

wir von bem Manne feiner Babl!

Der neue Bischof Gerard geborte burch feine Sertunft einem ber Statte feiner nunmehrigen Wirtfamfeit nachbarlichen Bereich an: er war zu Florennes im Lomacenfergau, bem Gebiet zwischen Maas und Sambre, geboren: bier mar fein Bater Erbberr 1). Dem wiberspricht nicht, bag Alberich'2) - in Dingen ber Lütticher Diöcefe nunmehr eine große Autorität - biefen als herrn ber etwa fünf Meilen vor Florennes aufwarts gelegenen Burg Rumiant bezeichnet. Das Saus hatte Beziehungen zu ben bem Rönige fo treuen und wichtigen Arbennengrafen: ben Ort Hautmont bei Maubeuge an ber Sambre, in ber Diocese Cambrab, trug erft ber Bater, bann ber Bruber Gerarbs von bem Grafen hermann von Genham zu Leben2). Mit einer Rlofterftiftung zu Florennes batte ber Bater icon begonnen. Gerard betrieb die Bollendung berfelben und fligte im Berein mit feinen Brubern eine ameite binau. rards Mutter stammte aus angesehener Frangofischer Familie. Kolge bek war ber Knabe in die noch von Gerberts Geist erfüllte Rheimfer Schule gebracht worben. Die Bilbung, bie er ba erworben, hatte ibn bem Ronig empfohlen: er biente jest in ber Rapelle4).

So genügte er allen Gesichtspunkten, nach benen bies Regiment über die geistlichen Size versügte, bem persönlichen Maßstab, ben Forderungen der Landschaft wie des Reiches: er kann ein Beissiel für die bewundernswerthe und glückliche Consequenz sein, mit der der König an seinem Princip sesthielt. Daß er es erst zum Grade des Olaconus gebracht, gab keinen Anstoß; noch in jungen Jahren, hatte er eine um so längere Laufbahn vor sich. Und so schnell war dies Mal, dem Drang der Umstände gemäß, des Königs Entschlüß erfolgt, daß Gerard in der That — die gerade sehr

<sup>1)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 18; Vita Balderici cap. 5, SS. IV, 726. — Wie bie spätere Trabition seine Familienverhältniffe ausstührte, bei Carpentier, Histoire de Cambray I, 345.

<sup>2)</sup> Man muß statt bes bisherigen, "von Trois-Fontaines" boch mit Wismans (Archiv X, 189) jetzt sagen "von Neuf-moustier bei Huy". — Rumigny heute im Franz. Departement ber Arbennen.

<sup>3)</sup> Gesta episc. Camerac. II, 53. III, 6.

<sup>4)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 1.

zuverlässigen Angaben gestatten feine anbere Annahme') — schon zwei Tage, ehe Erlvin zu Cambrah heimging, am königlichen Hoflager seine Ernennung erhielt. Die Sterbestunde bort fiel mit dem Moment zusammen, ba Gerard von hier zu seinem bedeutenden,

aber auch bornigen Beruf fich erhob.

Ihn zu geleiten, hatte ber König ben bebeutenbsten aller geistlichen Ramen bes Lothringischen Bobens, ben Abt Richard, und ben
Grasen Hermann von Eenham ausersehen, biesen war noch Abt Berthold von Cornelismünster beigegeben. Höchst wichtig war es, daß Graf Balbuin sich basür entschied, den Mann des Königs anzuerkennen: als man in die Rähe von Valenciennes gekommen war, trat er dem neuen Bischof mit Freundesgruß entgegen und schloß sich dem Geleit besselben an. Unter solcher Hut gelangte man ungefährbet nach Cambrah hinein; Gerard konnte Besitz ergreisen, Bassallen und Eleriker in Eid und Pklicht nehmen.

Sofort aber zeigte sich auch, wie Balbuins Selbstverleugnung gemeint gewesen. Denn wenn er sich nun gleich mit bem Bischof aufmachte, ben König zu begrüßen, ber inzwischen nach Nimwegen gekommen war, und hier nun bas mit bem Namen "ber Walcheren" bezeichnete Mündungs» und Rüstengebiet, in der That den gesammten Bereich der nachmaligen Grafschaft Seeland von der Deutschen Krone zu Lehen erhielt — kann man sich des Schlusses enthalten, daß diese neue große Gunst der Preis war, mit dem Heinrich die Anerkennung seines Bischofs und den Berzicht des Azelin belohnte?

Mit bem, was ber König babei eintauschte, hat er vollsommen Recht behalten. Azelin wandte sich, nachdem seine Bersuce, sich in den Deutschen Spiscopat einzusühren, mißlungen waren, auf die Fransösische Seite, er ward um 1016 etwa Bischof von Paris. Aber schon nach wenigen Jahren endete seine Rolle hier mit einem Rücktritt, der zwischen Entsagung und Entsetzung in bedenklicher Mitte steht?). Dagegen war nun in Gerard eine zu beinahe vierzigjährisger Wirkung bestimmte Kraft erster Größe gewonnen. Sinen Mann von dem Eiser, alles mit dem geistlichen Element zu erfüllen, und doch von der Erkenntniß seiner Schranken, seiner Bedingtheit durch die höchste weltliche Gewalt wird man kaum zum zweiten Male

<sup>1)</sup> Das Necrologium ber Cathebrale hat in Uebereinstimmung mit ben Gestis (vgl. SS. VII, 453 N. 91; 465 N. 52) "3 Non. Febr". als Tobestag: ber Berfasser ber Gesta hatte gewiß aus Gerarbs Munbe, baß ihm "Kal. Febr". das Bisthum verliehen worden. Es ift unbegreislich, baß die Neueren, auch noch Le Glay, Cameracum Christianum S. 22, an die Bacauz eines ganzen Jahres benten können.

<sup>2)</sup> Näheres barüber in bem S. 320 N. 2 erwähnten intereffanten Briefe Fniberts von Chartres; eine mehr zusammenhängende Darstellung Gallia Christ. VII, 47.

322 1019,

finben: er fann für einen ber volltommenften Reprafentanten ber

Regierungeform gelten, in beren Ibeal Beinrich lebte.

Wie aber stand es mit dem, was der König bei diesem Tausche weggab? Was, wie wir annehmen, 1007 und 1009 begonnen hatte, vollendete sich nun. An ihren wichtigsten Anotenpunkten war die Schelde an das Flandrische Haus gekommen: diese Herren waren Markgrafen des Französischen und zugleich Bassallen des Dentschen Reichs, sie konnten in dieser Doppelstellung bald das Geheimniß finden, jeder von beiden Gewalten ungestraft zu trozen, und den Ausbildung einer Macht zwischen ihnen beginnen, deren wirkliche Ausbildung hernach doch ihr gut Theil zur Auslösung des Reiches beigetragen bat.

Hat bie Geschichte unseres alten Raiserthums bie zwiefache Aufgabe, einmal immer zu beobachten, auf welche Gebanken und Mittel seine Träger bie allgemeine Gewalt zu gründen und zu stützen gedachten, und sobann zu erkennen, wie boch all ihr Thun nur bazu gedient, das Emporkommen ber territorialen und autonomen Bilbungen zu beförbern, so stehen wir hier wieder an einem

ibrer lebrreichen, jenen Wechselblick begunftigenben Buntte.

Much was Beinrich nur gewollt, bat in biefem Bufammenbang

nicht minberes Intereffe, als was er ausgeführt.

Gerard batte an nimmegen bie Weihe bes Bresbbters erhalten, er war bann auf Oftern (bies Mal ben 13. April) nach Lüttich au einer Zusammenkunft mit bem König beschieben1). Hier forberte ibn biefer auf, ihm nach Bamberg zu bem fich eben vorbereitenben hoben Fest ber Ginweihung ber Cathebrale zu solgen und bort vor bem versammelten Deutschen Episcopat die Ordination als Bifchof zu empfangen. Es war bie fühne Absicht bes Ronige. bas Sochstift von jenem Frangösischen Metropolitenverbanbe loszureigen: war Rheims auch bei bem Antritt eines zweiten Bifchofs glücklich vermieben, fo batte man feinen Anfpruch ein gut Theil weiter in ben hintergrund gebrängt. Aber eben bas Diftrauen, bas sich in Rheims schon an Erlvins Römische Weibe knüpfen konnte, bewog ben klugen, überall an die lebendigen Berhaltniffe fich anschließenten Gerarb, ben Antrag bes Rönigs abzulebnen. Sehr bemerfenswerth, bag Beinrich hierauf ein Ritual für Bifcofeund Cleriferweihe in feine Band logte, banach er felbst bie Orbination zu empfangen, und bamit er fich ber Gebrauche bes Weftfranfifchen Reiches zu erwehren habe. Es waren bie Ordnungen ber Deutschen Kirche, bie in bies ihr zwieschlächtig Grenzland nunmehr eingeführt werden follten: auch bort zu Rheims wollte sie und ibr

<sup>1)</sup> Rächst ben Gesta episc. Camerac. III, 2 zeugen für biesen Ofteraufenthalt bes Königs zu Lüttich Annal. Hildesheim. 1012 und Annal. Leodienses 1012, SS. IV, 18.

Schirmherr, ber König, sich gegenwärtig wissen. Eilends machte sich nun Gerard bahin auf, schon am 27. April empfing er die Benediction<sup>1</sup>). Ob babei nach Heinrichs Borschrift versahren worden, darüber haben wir freilich feine Nachricht; toch die Unbefangenheit, mit der ber unter Gerards Augen und auf sein Gehels schreibende Chronist jenes wichtige Factum erzählt, und der Ton, in dem er dabei von dem Karlingischen Ritus spricht<sup>2</sup>), bürgt eigentlich bafür, daß es geschehen.

Blieb nur noch die Sache tes Chatellain.

Die Bertreter bes Königs, burch bie Gerard in bas Bisthum eingeführt worden war, hatten ihn natürlich wegen bes schlimmen Befens, bas er bier getrieben, jur Rebe geftellt. Seine thorichte Entschuldigung, bak all fein garm, felbit fein Ginbruch in bie bifcofliche Bfalz nur ber Abwehr bes Grafen von Flanbern gegolten. glaubte ihm freilich niemand; boch ließ man fich gunachft fein Berfprechen, von nun an fich in ben gebührenden Schranken balten au wollen, gefallen, und er tam mit ftrengem Berweis bavon. Raum aber batte ber Bifchof zu ienem Gang nach Nimmegen ben Rücken gewandt, so war er wieber ber alte: vom König nach Lüttich berufen, erfchien er nicht; auch bem Geleit nach Rheims entzog er fich. Da machte nun Beinrich Ernft. Wie biefer Walter nur mage, fich Boigt und Chatellain ber Bischofsstadt ju nennen, und boch niemals zu Sof vor feines Ronigs Angeficht tomme? Die beiben treuen Brüber aus bem Arbennenhaus, Gottfrieb und Bermann, erhielten ben Auftrag, ibn mit ben Baffen beimzufuchen. Und bie Bebeutung bes Ereignisses liegt nun nicht barin, bag er, wie es feine und feines Baters Art in folden Fallen mar, wieber einmal ben Reuigen svielte und die Miene vollkommener Unterwerfung annahm, auch nicht barin, baß Gerarb nach feinem richtigen Befühl, boch immer mehr auf ben Frieden babeim, als auf tie Bulfe von Aufen angewiesen zu fein, bei ben Bollftredern bes toniglichen Willens felber für ihn Fürbitte that: vielmehr fcbien fich bie principielle Umwandlung ber Lage barin anzufündigen<sup>3</sup>), bag Balter zu einem Gibe angehalten murbe, in welchem er bie Rarlingischen Rechtsgewohnheiten burchaus verrief, bem Bischof in alle

<sup>1)</sup> Chron. S. Andreae castri Cameracesii I, 7, SS. VII, 525.

<sup>2) &</sup>quot;Indisciplinati mores Karlensium" heißt es Gesta episc. Camerae. III, 2. (Als Gegensat bazu die "regia pompa" und "Lothariensis sollertia", mit der Gerard "honorabilius et disciplinatius" geweiht zu werden sicher ist. P.).

<sup>3)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 2 zusammen mit III, 40. 41. Daß die Eidesformeln darin hier an diese Stelle gehören, deweist die Bergleichung von cap. 42 mit cap. 3. (Rur seltsam, daß statt der füns erwähnten Geißeln im cap. 41 blos vier den Schwur leisten: Sacramentum, quod Odo, Rotbertus, Anselmus, Lanthertus petente Waltero juraverunt etc. P.).

324 . 1012.

Wege so zu bienen und, wenn er etwas gegen ihn verbräche, ihm so zu Recht zu steben gelobte, wie die Lothringischen Ritter ihren Lehnsherren und Bischöfen dienten und zu Recht ständen. Die von ihm gestellten fünf Geißeln, lauter Männer von höherem Range, schworen dem Bischof, ihm an Leib und Leben, an Land und Gut, an Burg und Kirche irgend welchen Schaden weder auf eigene Hand, noch als Diener ihrer Herren, noch als Herren ihrer Mannen zu thun, endlich auch dem Chatellain, wenn er sich vergangen und nicht dinnen zweimal vierzig Nächten sein Unrecht wieder gut gemacht habe, keinerlei Beistand zu gewähren.

Der König, ber auf seine Weise hier etwas ausgerichtet glanben konnte, hatte sich inzwischen nach Bamberg erhoben. Soweit bie Festversammlung bort bas Bisthum selbst angeht, kennen wir sie bereits; auch bas gehört noch ber Feier im engeren Sinne an und ist wie eine Anwendung ber kirchlichen Sitte, die weitgreisenbe Indulgenzen mit berlei Alten zu verbinden pflegte, daß heinrich

vielen Berurtheilten bie Strafe erlieft ober milberte1).

Doch wie ber Konig die Anwesenheit fast aller Bischöfe feines Reichs zu Geschäften, zu ihnobaler Berathung benutte. that fich fogleich auch bas berrschenbe Zerwürfnig fund. Wir erinnern uns. baf bie Bairifchen Dinge bier jur Anflage bes Bifchofs Bebbard von Regensburg burch seinen Salzburger Metropoliten führten. Roch mehr die centrale Frage berührte es, daß ber König feinem Schwager Theoberich laut vorwarf, ihren Streit in einseitiger, ungerechter Darftellung vor ben papftlichen Stuhl gebracht zu baben. Unfer ehrlicher Thietmar bat nur ben gewiß bedeutenden Ginbrud biefer Scene, beren Zeuge er war, aufbewahrt, von bem Anlag, ben Theoberich genommen, die Sache auf diesen Weg zu bringen, scheint er ebenso wenig als von bem Berlauf gewußt zu haben2). Bon bebeutendem Erfolg konnte aber bei bem bamakigen Zuftand bes Bapftthums ber Schritt bes Bischofs taum fein: Die Entscheis bung zwischen ihm und bem Rönig bing burchaus von heimischen Momenten ab. Der befte Gewinn aus Thietmars abrupter Rach. richt mochte vielmehr fein, daß wir damit von Theoderichs Unwesenheit an diesem Bamberger Tage erfahren. War die Unbotmäßigkeit schon in bem Grabe bie Regel bes Zustanbes, bag er, mit bem Könige unvertragen, ja in bemselben Augenblick auf neue Mittel für feine feinbfeligen Zwede finnenb, fich nicht icheute, ben Reichssend zu besuchen? Ober mar fein Erscheinen für Beinrich erwünscht, und hatte man ursprünglich vorgehabt, Aug in Aug über

<sup>1)</sup> Annal. Quedlinburg. 1012.

<sup>2)</sup> Daher die Menbung, mit ber er ben unliebsamen Gegenstand wieber verläst (VI, 40): sed haec omnia et multa alia consilio prudenti finita sunt.

ben Frieden zu unterhandeln? Rach beiben Annahmen mare begreiflich, bak man - wie ber fofort vom König porbereitete Relbzug gegen Met und hernach auch bie Ereignisse bes Berbftes bemeifen - in erhöhter Spannung von einander schied').

Borerft aber rief es ben Ronig nach Sachien.

Er hatte nichts Geringeres vor. als die ichwierige Combination, in die man 1007 burch die Noth ber Umftanbe gerathen mar. bies Mal ber Jahresarbeit freiwillig ju Grunde ju legen: felber bie Rubrung bes Rrieges an ber Bestarenze zu übernehmen und bie Sachien für ben ihnen wefentlich obliegenben Rampf mit Boleslay in ihre eigenen Waffen zu bringen. Der Erfolg war noch übler als im Sabre 1007, an unseren Grenzen aber nicht in bem Grabe selbstverschuldet wie damals, sondern durch eine Reihe der widerwärtigften Umftanbe, auf bie man fich boch nicht hatte vorbereiten tonnen, bedingt.

Wir erinnern uns, daß in ben Feldzügen von 1005 und 1010 bie Mitwirfung ber Böhmen immer etwas bedeutete. Sier aber batte fich foeben eine wichtige Beränderung begeben. Gin Fürst in Jaromire Lage, ber in ein burch heimische Revolution und frembe Anechtung fo tief erschüttertes Land gurudtehrt, bringt immerbar Trieb und Anlag ber Rache mit fich. Wir wiesen an einem anbern Orte nach2), daß die Böhmische Nationalfage biefen Mann febr gut tennt, bag es einen feinen Ginn bat, wenn fie von feinem Regiment als Herzog nichts wissen will, ihn immer wie in Leiben, unter ber Gewalt bes Schimpfes, ber ihm angethan wird, zeigt. Richt ohne Grund kann es baber fein, baß fie die Wrfowece, jenes große, in alle ben Umfturg, ber Böhmen in biefen Jahrzehnten ge-

<sup>1)</sup> Aus bes Königs Bamberger Aufenthalt — bom 12. Mai — ftammt noch bie Berleihung ausgebehnten Bilbbanns im Obenwalb an bie Abtei Lorfc, noch die Verseihung ausgebehnten Wilbsanns im Obenwald an die Abtei Lorsch, Böhm. 1081, im Auszuge auch Cod. Udalr. N. 65. Das erweckte benn gleich ben alten Contrass mit den Rechten, die Bisthum Worms anch hier auf dem rechten Rheinuser hatte: das Hochsitz wies die Urkunde des Königs Dagobert vor, wodurch ihm Burg Lobbenburg mit allem Zubehör "et omni silvatico in silva Otenewalt" einst geschentt worden, und die Bestätigungen, welche dieser Schenkung von solgenden Königen, zuletzt von Otto dem Großen zu Theil geworden (vgl. Böhm. 374). Hierauf beaustragt der König den Grasen des Lobbengaues "ad destruendam litem vetustam", "et ut Sigidodo Wormatiensis miles et Werinherius Laureshamensis miles necnon scaddin praegom etwalten geworden von gegen des properties gewistig gewinder vorwieste werenn Loboduburgensem pro que nominati comitis cum juramento marcam Loboduburgensem, pro qua contenderunt, a marca, quae respicit ad Ephenheim (Beppenheim) distinguerent. Isti sunt, qui pro eadem marcha juraverunt". Folgen in dem correcten Text (Acta Palat. VII, 65, Böhm. 1083) zehn Namen, der erste darunter Sigibodo. Dagegen kommt Werner nicht der: der Ber-treter des Bindicanten also darf die Grenzen der Lobbenburger Mark, die eben von Berner in Anspruch genommen wird, eidlich erhärten. (An der Identität der beiden Gleichnamigen ließe sich doch auch Zweisel erheben. P.).

<sup>2)</sup> Band I, Ercurs VIII, S. 490-498.

196 1019.

troffen, so tief verstochtene Geschlecht als die dämonische Macht schilbert, die ben Jaromir von jungen Jahren an versolgt, die die Berstümmelung des Leibes, den Berlust des Augenlichts über ihn gebracht und ihm zulet auch das grause Ende bereitet hat. If in diesen verworrenen Traditionen ein Kern von Wahrheit, so wäre kaum denkbar, daß der Herzog mehr als sieben Jahre selbständiger Baltung sollte haben hingehen lassen, ohne jenem seinbseligen Haus seine früheren Unthaten zu vergelten; und das vereinzelte Wort Thietmars, danach auch in König Heinrichs Augen Jaromir durch die blutige Heimsuchung seiner eigenen Unterthanen Jein Regiment unhaltdar gemacht habe, gewinnt damit schon die nöthige Erläuterung — auch wenn wir uns jener gewaltsamen Versuche, die aus der Verstülleng unserer Deutschen Quellen mit der späteren Vöhmischen Ueberlieferung die wirkliche Geschichte herstellen wollen,

grunbfättlich entichlagen.

Baren bie beimischen Stüten von Jaromirs herrschaft mantenb geworben, fo mar bie zweite Borbebingung für feinen Sturz. bak ibm auch ber Anbalt entzogen wurde, ben er von feiner Ginfetung ber an ber Deutschen Macht besaft. Thietmar berichtet une, bag er biefen burch eine That gerabe ber Singebung an Beinriche Intereffe verloren bat, burch fein iconungelofes Berfahren nemlich gegen jene Baiern, Die für ihren gebeimen, bem Ronige gefährlichen Berfehr mit Boleslav Chrobrt ben Weg burch Bobmen gemablt batten2). Wir merten niemals ausmachen, ob Seinrich ben Mord von fo vielen Deutschen, die noch bagu feine besonberen Stammgenoffen, bem Glaven verargt hat, ober ob wirklich im Rathe bes Rönigs eine Partei war, Die Die Wiebereinsetzung bes Bergogs Beinrich nicht aus bem Auge verlor, ber baber bie Störung ber auf bies Biel gerichteten Unternehmungen unbequem, eine Beranberung im Regiment von Bohmen aber. Die bann auch ben Umschwung für Baiern vorbereiten half, erwünscht mar. Genug wenn wir einfeben, taf Othelrich bei feiner Erhebung gegen ben Bruber wohl von Anfang an die Dazwischenkunft ber Deutschen Macht nicht febr au fürchten batte.

Am Oftersonnabend 1012 vollzog sich — wie es scheint, mit einem Schlage — biese Revolution. Es bezeichnet die gesammte Lage der Dinge am Besten, daß Jaromir sein Heil zunächst in der Flucht zu Boleslav Chrobrh suchte 3). Noch aber übersah man nicht, wie diese Dinge sich entwirren würden, noch war die That immer gegen den rechtmäßigen Lassallen und Schütling der Deutschen Krone

<sup>1) &</sup>quot;Trucidatione sibi commissorum": VI, 50; vgl. Band I, 495.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 50.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 45.

gerichtet, Othelrich, ber sie vollbracht, war noch in kein Rechtsverhältniß zu bieser getreten, und also die einzige sichere Folge nur die, daß die Operation gegen Polen in diesem Jahre — wenn wir uns nicht zu modern ausbrücken — bes rechten Flügels entbehrte.

Dazu tam nun ber schnelle zweimalige Wechsel in ber oberften

geistlichen Stelle bes Sachfischen Grenzgebiets.

Schon am Pfingstsonntag (1. Juni), als ber König von Bamberg vaher auf das Fest nach Merseburg gekommen war, fühlte sich Tagino krank; ein Versuch, ben er am folgenden Tage machte, sich aufzuraffen und beim König zu erscheinen, warf ihn, ganz gebrochener Kraft, auf das Lager zurück. Bon da an muß er seines Heimganges bereit gewesen sein. Es bezeichnet ihn nach den Eigensschaften, die ihn seinem Herrn empfahlen, vollkommen, daß er noch hier zu Merseburg ohne Zögern seine Beichte that, aber doch die Heimreise beschloß, auf den Gedanken, an seinem rechten Plat, inmitten der ihm anvertrauten Heerde zu sterben nicht verzichten wollte.

Das Berhältniß Taginos zu Beinrich ift eine ber Grundlagen. auf benen fich unferer Unficht nach die gange Geschichte bes Letteren erhebt. Auf uns macht ber Abschied, ben ber Erzbischof von feinem Ronig nahm, um fo bedeutenberen Ginbrud. Um Donnerstag in ber Bfingstwoche, ba ber Moment ber Abreise gekommen war, ließ fich Tagino in bes Königs Schlafgemach tragen, entblößte fein Saupt und fprach: "Mein theuerster Ronia und Berr. lobne bir ber allmächtige Gott alle bie Milbherzigfeit, mit ber bu mich Frembling gesucht und erquidt haft". Man machte bann ben Beg auf ber Saale: einen erften Rafttag gab es zu Giebichenftein, einen zweiten zu Spiutni, bem heutigen Rothenburg, beibe Male also in bes Erzbischofs eigenem Haus, auf stiftischem Grund und Boben1). An bem letteren Orte aber erhielt bie Reise ibr Biel. Schon auf ber Fahrt bahin war ber Zustand bes Rranten fo. baß man bes Sintrittes jeben Augenblick gewärtig fein mußte: bierber liek nun Tagino ben Walthard berufen, empfahl fich und bie Seinen ber Fürsorge biefes uneigennützigen Mannes und verschied Montag ben 9. Juni2). Babrend bie Leiche ben Weg fortfette, ben ber Lebendige nicht mehr hatte geben follen, heftete fich aller Anteresse junächst an bie Frage ber Bahl.

Auf die Botschaft, die ben König von bem Hintritt feines

<sup>1)</sup> Für Giebichenstein vgl. Thietm. V, 26, Böhm. 250. 649; für Rothenburg Böhm. 249. 288. 367.

<sup>3) (</sup>Hür bas Datum f. außer Thietm. VI, 41 bas bies Mal völlig übereinstimmende Kalend. Merseburg. bei Höfer I, 115. 140: 5. Idus Iun. Tagino archiep. und Luned., Webetind III, 43: Dagano archiep. P.)

328 1012.

Freundes unterrichtet hatte, war Seitens besselben — wenn wir richtig rechnen, in der Nacht- oder frühesten Morgenstunde des 11. Juni — der Bischof Erich von Havelberg als Gesandter einsetroffen und hatte die Weisung mitgebracht, daß man sich einer eigentlichen Wahl enthalten und es nur zu einem einhelligen Borschlag bringen solle, bei dem dann, so war die Meinung, dem König das Ja oder Nein vorbehalten blieb. Der Bischof hatte — wie es scheint, in einer Form, die wir heute vertraulich nennen würden — dem Walthard den Willen seines Herrn mitgetheilt und war dann, von den Anstrengungen der eiligen Reise erschöpft, zur Ruhe gegangen.

In biesem Augenblick, kurz nach Sonnenaufgang, erschien unser Thietmar, dem die Todeskunde etwas später geworden, und der also hinter dem königlichen Gesandten um einige Stunden zurückgeblieben war. Seine Anwesenheit war in diesem Augenblick von hoher Wichtigkeit: als Suffragan und altes Glied der Kirche war er hier zum Bollwort berusen. Er fand den Dompropst sammt den zur Wahl herkömmlich berechtigten Elerikern und ritterlichen Bassallen des Erzstifts ') im Resectorium; Walthard theilte ihm vor allen diesen

<sup>1)</sup> Durch taiferliche Privilegien jur Bahl berechtigt war, soweit ich sehe, nur der Clerus. Bgl. die befannte Urfunde Ottos II. vom 19. Ro-vember 979 bei Sagittar I, 179, Böhm. 553: ut Coloniensis et aliae ecclesiae per nostrum regnum diffusae . . . in potestate concessum tenent, praefati loci clero, Deo die noctuque ac sancto Mauritio ibi militaturo, jus speciale, quotiescunque successionis usus exigat, ac singulare arbitrium eligendi inter se pastorem ... firmiter concessimus. Daju Thietm. III, 1: insuper licentiam archiepiscopum eligendi confratribus Deo famulantibus Magadaburg precepto imperiali presente archiepiscopo dedit Aethelberto. Genauer specialistit werden diese, "confratres" in der Ursunde Erzbischof Geros vom 13. December 1015 bei Ludewig, Relig. mscr. II, 46 (bei Raumer, Reg. 436 wohl weniger richtig zu 1016 gestellt). Es beißt hier: Testes sunt confratres nostri et chorepiscopi Meynwertus, Hildewardus, Ericus, Wigo et Nazo, fratres de S. Mauricio, Heriman decanus, bann sechs Presbyter, brei Diaconen, ein Subdiacon. Bon ben Ersten sind Hildeward, Erich und Wigo leicht als die Bischöfe von Zeitz, Habelberg und Brandenburg zu erkennen; Meinwerk ist vielleicht der bekannte Paderborner: wenigstens erscheint derselbe auch bei Thietun VII, 37 neben ben eben genannten in einer Magbeburger Angelegenheit thatig. - Doch läßt sich nach ben verschiebenen Berichten, die wir Aber Bahlen biefer Beit haben, tanm bezweifeln, daß die größeren Bassallen wirklich an dem Atte theilnahmen. Go tritt icon bei ber nach Abalberts Tobe versuchten Erhebung Dirits neben bem "clerus" auch ber "populus" auf; zur Kundmachung ber Wahl beim Kaiser gehen mit ben "confratres" auch "milites" ab, Thietm. III, 8. Aehulich bei Taginos Wahl, Thietm. V, 24: Arnulfus episcopus a rege ad confratres et ad milites admodum tristes gratia Taginonem eligendi mittitur, worans fich ergiebt, bag auch bie Könige ben Ufus anertann-ten. Benn bann bei anberen Gelegenheiten, wie bei ber erften Bahl Balthards und der Theoderichs nur "confratres" als thätig genannt werben, so barf man roch wohl unbedentlich die Ritterschaft fuppliren. P.).

Reugen bas aus Erichs Munbe Vernommene mit und fügte bingu. bak bie Stimmen ber Anwesenben sich auf ihn felber vereinigten. Thietmar antwortete ibm fofort: "Wein Herr mag befehlen mas er will, ihr aber sehet zu, daß ihr nicht einbüßet, was ihr von Gott und euren Borgängern erhalten habt; ich als der Erste erwähle bich zu meinem Erzbischof und fordere bie Anwesenden auf. jeber einzeln ihre Herzensmeinung auszusprechen". Er mar fo ebrlich hinzugufügen, bag feine Babl nicht burch befonbere Borliebe für Walthard, sondern rein durch die Erfenntniß von feinem Berufe für bies Amt bestimmt werbe: er perschweigt uns, wie wir wiffen, nicht, baf er ben Neuerwählten fogleich an bie Bflichten, bie bas Erzstift noch gegen bie Merseburger Kirche babe, erinnerte') und von ibm gleich ein bunbiges Berfprechen auf Erfüllung berfelben erlangte. Aber felbft biefes Streben, fich bes Lobnes für fein freimutbiges Sandeln zu verfichern, ichmalert ben Werth beffelben nicht. Sein fraftiges Thun batte ben besten Erfolg: aus einem Munbe scholl es ihm entgegen: "Wir ermablen Waltharb ju unferem Berrn und Erzbischof". Sogleich fandten bie Babler einen aus ihrer Mitte. ben Domcuftos Rebing, ab, um bem König Mittheilung von bem Geschehenen zu machen und von ihm die Bestätigung ber Babl zu erwirfen.

So weit war man gediehen, als Bischof Erich vom Schlafe aufstand, seine Todenmesse hielt und nach dem Evangelium nun laut und officiell den Zweck seiner Sendung bekannte. Allein es kam auf deren Verlauf nicht weiter an: die Entscheidung mußte sich zu Grona, wohin sich der König inzwischen von Mersedung begeben, vollziehen. Heinrich hatte den Reding vor sich kommen lassen und nach einigem Kampse schon mit der Berusung Walthards an sein Hossager seinen Entschluß dies Mal zuzustimmen bekundet. Einer der sehr wenigen Fälle, in denen er so versuhr: er mußte sich wohl überzeugt haben, daß dieser Dompropst, der sich seiner ganzen Stellung nach nur durch den Titel noch von dem Erzbischof unterschied, ein unvermeidlicher Candidat geworden war.

Um so sorgfältiger war er nun bemüht, bem Afte, bem er nicht ausweichen konnte, bie nöthigen Garantien zu sichern. Auch Thietmax war nach Grona beschieben, und wahrscheinlich ein Theil bes Capitels, ber die Rechte ber gesammten Wahlkörperschaft verstreten sollte<sup>2</sup>), mit ihm. So treffen sie Sonnabend ben 14ten zu

<sup>1) (</sup>Er konnte bas um so eher, als die Frage nach den Grenzen der Dibcese auch kurz vorher, auf dem Bamberger Tage, verhandelt und in einem St.
Laurentius günstigen Sinne entschieden war, Thiotm. VI, 40: restitucio parrochiae tung promissa est mihi. P.).

<sup>2)</sup> Denn so allein find bie "confratres", benen er am Morgen bes 15ten ju Grona bie Messe singt, bie "omnes", bie boch mit einem augenscheinlichen

ipäter Stunde ein: sie stellen sich noch dem Könige vor, der sie nach turzer Audienz sur heute entläßt. Erst der nächste Morgen ist für das Geschäft bestimmt. An diesem wird nun Walthard allein in das Gemach des Königs gerusen. Unserm Thietmar, der im Vorzimmer harren mußte, wurden die drei Stunden, die das Gespräch drinnen gedauert, gewiß zu lang: wir aber messen diese Zeit nach ihrer Ausgade — der Feststellung des Programms für ein Amt, das ja neben seiner andern hohen Bedeutung sosort wieder die Führung des Krieges gegen Boleslav, und damit wesentlich das Vicariat der Krone für einen bedeutenden Theil von Deutschland in sich bestalsen sollte. Als Walthard heraussam, konnte er schon mit dem

Ring am Finger feinen Sieg beweifen.

Herauf ward alles vor ben König gelassen: vieser nannte Walthard als ben von ihm für das Erzstist erkorenen Mann, alle Wahlberechtigten stimmten ebenso, und die übrigen Anwesenden gaden freudig ihren Beisall zu erkennen. Dann erhielt der Neugewählte vom Könige den Stab, leistete den Eid, und nun ging es zum Tedeum in die Kirche — lauter eigenthümliche, der Situation gemäßerdachte Formen. Der König will auf das Unzweideutigste bekunden, daß dort im Resectorium von St. Mauritius keine rechtsgiltige Wahl stattgefunden habe, und von der andern Seite ist er bemüht, die Ausgleichung zwischen seinem Regierungsprincip und dem verdrieften Recht, die er zulassen muß, auch in dieser Theilung der Investitur in zwei Akte anszuprägen.

Ein Erfolg jener geheimen Zwiesprach war es wohl, wenn Balthard sich ben Theoderich, ben Berwandten des Thietmar — wie wir annehmen, einen jüngeren Bruder des Markgrafen Werner — vom König für seinen besonderen Dienst erbat!). Theoderich, wohl augleich Mitglied des Capitels2), war in Taginos besonderer Gunst

Rechtsanspruch barauf (im Unterschiebe von den "optimi quique aspiradant") "praedictum patrem elegimus" zu versiehen. Daher auch schon Annal. Saxo 1012, SS. VI, 663 ganz dreist: comitante Thietmaro cum ceteris confratridus. (Die Bedeutung dieses "elegimus" ergiebt sich am Besten aus dem bestannten Briese Ottos I. an die drei Markgrasen, wo es von dem ersten Magdeburger Erzbischos Abalbert, den Kaiser und Bapts schon erhoben, deist (Pertz, Legg. II, 561): Et ut dee nostra voluntas sirmior et sudnixior stat, eum vestrae cariati dirigimus et ut a vodis omnibus et vocum acclamatione et manuum elevatione electus suae sedi inthronizetur, omnimodis desideramus. 11eber die "confratres" s. S. 328 N. P.).

<sup>1)</sup> Er nennt ihn "nepos", spricht von ihm als einem jungen Manne (VI, 46) und erwirft ihm Urlaub, als es gilt, bem Berner die letzte Ehre zu bezeigen (VII, 5). Ueberdies gehört Theoderich bem Magdeburger Dom an, wo jungere Glieder des hauses Walbed am Leichtesten ihr Untersommen sanden.

<sup>2)</sup> Denn barauf beutet wie ber Bablversuch, ben man mit ihm macht, so anch, baß Balthard die Spende filr bas Seelenheil bes Borgangers burch ihn jur Bertheilung tommen läßt (VI, 44).

gewesen: er hat biesen bei Reisen an bas Hostager begleitet; für bie Aussührung eines Entschlusses, ber noch ganz geheim bleiben soll, ja ber in bes Königs Herzen selbst noch einmal wankend wirb, nimmt man boch seine Thätigkeit in Anspruch'). In bieser Stel-

Nach ben sichersten Zeugnissen (Necrol. Fuldense, Annal. Quedlindung. 1011) steht f.st, daß sein Borgänger, Bischof Sudger, icon 1011 gestorben. Thietmar (VIII, 12) hat gewiß den richtigen Todestag (13. Kal. Decor.) die 1es Bischofs, der ja ein Mitglied der Ortmunder Berbrüderung war; seine Angade: Heinrico . . . tunc regnante 10 annos kann nicht irre sühren; denn auch über die Regierungsdauer Suidgers, der 993 Bischof geworden (Necrol. Fuldense, Annal. Quedlindurg. 993) ist er mit seinen 16 Jahren im Irrethum. (Man braucht ihn hier gar nicht eines Fehlers zu zeihen, sondern nur eine Nachlässigkeit im Ansdruck anzunehmen, wie sie dei ihm und andern sich köfter sindet: Heinrich regierte am 19. November 1011 wirklich im zehnten Fahre. P.). Von dem Theoderich, der hier in Frage kommt, sieht aber sest, daß er im Jahre 1012 noch kein Bisthum hatte und sichtlich der Kapellan ist, den der König zu diplomatischen Sendungen wichtigster Art gebraucht, und der von ihm nur ausnahmsweise entbehrt werden kann (VII, 7. 5).

Bas Vischos Suitzer betrifft, so hat sich sein Andenken in keinerlei ge-

Was Bischof Suitger betrifft, so hat sich sein Andenken in keinerlei geschichtlichem Zusammenhang erhalten, und er kann also keine Stelle in diesen Jahrbüchern bekommen. Schon Thietmar muß das auffallende Berhältniß diese Mannes zur Gegenwart und Nachwelt gefühlt haben, da er (VIII, 12) sich den Borwurf macht, noch gar nichts von ihm gesagt zu haben. Denn nach den Dispositionen der Zeit sollte man erwarten, mehr von ihm zu hören. Er galt nemlich als Wunderthäter, und Thietmar holt an der bezichneten Stelle denn zweierlei dieser Art von ihm nach: wie er nemlich den bösen Geist aus einem Besessen ausgetrieben, und blos durch die Wunderkraft, die er mit seinem Sesen einem Tischmesser mitgetheilt, einen diebischen Hausbeamten, der vorher frech geseugnet hatte, zum Geständniß gedracht habe. Nun begegnet in der dald nach der Mitte des 15. Jahrhunderts geschriebenen Münsterchen Chronit des Arnold von Bevergerne bei Matthaei Analecta V, 14 (Ausgade in 4.) das Geschichtzen, daß Suidger einst beim Kaiser versambet und in Folge dieser salschen und bei ihnen im Namen des Derrn Gehosen, über seinem Daupte zu bleiden und bei ihnen im Namen des Derrn Gehofen, über seinem Daupte zu bleiden und bei ihnen im Namen des Derrn Geborsam gefunden. Sie sind vor des Kaisers Richtersuhl an seiner Seite, und er giebt sie der Kaiserin mit den Worten: "So als dese twe vogelen syn sonder galle, also den ich och

<sup>1) &</sup>quot;Caritate archiepiscopi Taginonis" erfolgt nach Walthards Tobe ber Bersuch seiner Wahl.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 27. Es ist ein zuerst burch bas Chron. Magdeburg., Meibom. II, 286, verschulbeter und bei den Reneren (vgl. Meibom, Balbecksche Chronik S. 71) gleichjam recibirter Irthum, daß dieser Theoderich mit dem Bischof von Milnster, den Thietmar "materterae meae filius" (VII, 33) nennt, streit identisch gehalten wird. Der Lettere ist also von einer Mutter ans dem Hause Stade, die nach dem bekannten, von Wedekind (Noten I, 247 sc.) erlänterten Namensverzeichniß wahrscheinlich Gerdurg geheißen, deren Gemahl aber noch unbekannt ist. Vita Meinwerd cap. 20 heißt es von diesem Theoderich: cognomen habens Bonus a re; der Berfasser gebraucht eine ähnliche Wendung noch einmal cap. 136; daher ist das Bonus Are einiger Handschriften und die darauf gegründete, von Kock, Series episc. Monaster. I, 24, adoptirte Conjectur Papebrochs "domnus Are" (Graf von Are, des Linkstheinischen Ahrgan) abzuweisen.

332 . 1012.

lung lag es von selbst, daß er auch Heinrichs Bertrauen in hohem Maße genoß. An Walthards Seite gab er mithin eine Bürgschaft dafür, daß Regiment und Politik Taginos hier fortgesetzt werden follten.

Sobann übergab ber König die Verwaltung seiner Güter in Sachsen, die wir in Gisilers Händen gesehen<sup>1</sup>), und die auch Tassino nicht gesehlt haben wird, dem neuen Erzbischof. Noch am Sonnabend derselben Woche, deren Ansang dies gewesen, ward Walthard auf des Königs Geheiß durch Bischof Arnulf von Halberstadt inthronisitt und erhielt am Sonntag darauf, den 22. Juni von seinen Suffraganen die Salbung. Heinrich wider seine Gemohnbeit wohnte diesen Feierlichkeiten nicht bei: nachdem man in Grona noch Berathungen über den Krieg gegen Bolessav gehalten,

war er sicherlich sofort gegen Westen aufgebrochen.

In der kurzen Zeit, die Walthard vergönnt war, entspricht sein Thun ganz dem Eindruck, den wir schon von dem Dompropst empfangen haben. Den Plat in der Cathebrale, an dem Tagino seinem eigenen Wunsche gemäß beigeset war, schmückt er prächtig aus?); noch ehe er seiner Würde gewiß geworden, spendet er schon zwanzig Pfund Silbers zu einer Seelenmesse für seinen Vorgänger; das Mahl, das ihm der Abt bei seinem ersten Besuch auf St. 30-hannis andietet, lehnt er ab, um nicht mit der übergroßen Zahl seiner Begleiter dem Kloster zur Last zu fallen. Reding, dem er Dank schuldig geworden, und bessen Treue er gewiß war, erhob er unter Zustimmung des Capitels zum Dompropst,

Er folgt sobann einer Einladung bes Boleslav auf beffen Gebiet nach jenem Zinnig3), wo fich ber Feind an ber außersten West-

onsculdich von allen saecken, dar ich mede vor juw besculdicht ben". Kaiser und Kaiserin sallen barauf dem Mann, sür den der Herr solch Zeugniß eingelegt, zu Füßen, und von Anklage ober übsem Leumund ist nicht mehr die Rede. In Edwin Erdmanns Osnabrücker Chronik, die etwa ein Menschenalter bistere entstanden ist (Meidom II, 205) erscheint die Kaiserin an der Spitze von Suidgers Anklägern; und es ist bei Worms, daß er die wunderbaren Begleiter sindet; bei Tympius, Catalogus episc. Monaster. (Matthaei Anal. V, 172), ist es Nachen, wo er sich vor dem Kaiser zu stellen hat.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 44: val. Band I, 274.

<sup>2) &</sup>quot;In occidentali parte in choro ante criptam, quam ipse fecit, coram altari rogavit sepeliri", wo hernach Walthard selbst "in australi manica" neben ihm begraben wird. In Baiern wollte man wissen (Arnold, De S. Emmerammo II, 13), daß sich sieben Jahre hernach des Tagino Leib ganz unversehrt gefunden habe, während seines Nachfolgers Körper die auf die nachten Gebeine verzehrt gewesen sein — ein Schimps, den wir doch auf den armen Walthard nicht kommen lassen möchten.

<sup>3)</sup> Denn biefer Ort, halbwegs zwischen Kalau und Ludau, ift mit bem "Sciolani" bes Thietmar (VI, 45) gemeint. Die bei ben meiften Reneren gegebene Deutung auf Groß-Seitsch bei Glogan verfliefte icon gegen alles her-

mark seiner Herrschaft, auf bem eroberten, aber noch nicht legitim erworbenen Boben ber Nieberlausit Angesichts ber Deutsschen Wallgrenze die Hosburg erbaut hatte. Man hatte ober gab von beiben Seiten die Absicht vor, Frieden zu machen. Das kann nicht auffallen: mit einer ähnlichen Gesandsschaft, an der auch Walthard theilgenommen, hatte sich, wie wir uns erzinnern, der Feldzug von 1010 erössnet. Die Berhandlung war auch dies Mal wieder ersolglos, aber man wußte, daß der Erzbischof dort glänzend ausgenommen worden und mit reichen Geschenken heimgekehrt sei. Soll ihn dies irgendwie in Berbacht gesbracht haben? Ganz ohne weitere Nachrichten und doch durch Thietmars Zeugniß versichert, daß man schon einander zuzuraunen bezgann, er habe das Bertrauen des Königs verloren, es sei an den Tag gekommen, daß er vielersei gegen dessen Interesse betreibe — müssen wir schon an den Cardinalpunkt der Sächsischen Politik, das Berhältniß zu jenem Nachbar denken'). Was hätte ihm auch sonst noch verdacht werden können?

kommen, danach man wohl kaum den Feind zu einer solchen Unterhandlung so tief in seinem Lande aussucht, sondern von ihm nahe an den Grenzen erwartet wird; dann ist "Sciciani" bei Thietm. VII, 36 sichtlich ein der Grenzen erwartet wird; dann ist "Sciciani" bei Thietm. VII, 36 sichtlich ein der Grenzen und der schwarzen Esster nahe gelegener Punkt und wieder Boleslaus Ausenthaltsort beim Ausbruch des Krieges. Damit identisch sind sicher das "Ciani" (VII, 11), eben auch im Lusseigau, und das "Cziczani" (VIII, 1), kärsich wieder der erste Punkt auf des Bolen Boden. Die Abweichungen in der Schreibart beweisen ebenso wenig gegen die Identität, als etwa, daß Thietmar IV, 28: "Diedesisi" und VI, 38: "Diedesisi" v, 26: "Givikansten" und VI, 41: "Ivikanston" schreibt. Der wahre Name wird "Sciani" sein, was "Schiss" bedeutet und sich durch die Localität noch heute erkärt. Bon dergleichen Rohrung haben sehr viele Deutsche Orte den Namen, Cannae und Calama nicht zu gedenken. Czinnicz kommt als Euria noch in der sir die Topographie der Lausst schiesen Ursund Lause und 3. August 1301 vor; vgl. Words, Archiv sür die Gesch. Schessen I, 38 sf., Reues Archiv I, 248; Invent. diplom. S. 115; Schelz I, 56 N. 4.

<sup>1)</sup> Darauf kommt auch Gfrörer, Kirchengeschickte IV, 75. Man braucht aber boch noch nicht gleich sich bas Aergste vorzustellen. Walthards Krankheit ist sicher Gicht ober Wasserschieb, die gegen die oberen Theile vordringt; sein Tod in diesem Augenblick ist für den König selbst nachtheitig. Daß Thietmar, wunderslicher Gedanlen voll, sich sich vie ersten Gebete an der Leiche nicht zu sammeln vermag, bezieht sich sicher auf die Stellung, die Walthard zu der Merseburger Frage eingenommen hatte: seine Begier, von des Erzbischoss Schatten den Grund seines jähen Todes zu erfahren, hat, wie man aus seinen eigenen Ausssührungen leicht erkennt, darin ihren Grund, daß die Zeitgenossen in dem der Erhebung so schnell solgenden Heimagang Walthards ein Gericht über ihn sehen wollten.

Die Urkunde über Berleihung des Palliums an ihn ward von Benedict VIII. erst sechs Tage nach seinem Tode, den 18. August, zu Rom ausgefertigt (Sagittar I, 271, Jassé 3046). In Betress der Feste, an denen er es tragen darf, sinden sich nur geringe und wohl mehr zusäulige Unterschiede (St. Lorenz ist nicht mehr genannt) von der sitr Erzbischof Abalbert. Walthard erhält sodann das Recht, die Kreuzessahne vor sich hertragen zu lassen und zwölf Cardinalvicesduter und stehen Cardinalviconen mit dem Recht der Dalmatica für alle

Schon waren seine Tage gezählt. Am 24. Juli sammelte sich ber Sächsische Heerbann bei Schrenz, eiwas nordöstlich von Halle; man zog von da auf Belgern an der Elbe. Aber noch ehe man den Strom passirt, beschloß der Kriegsrath — gewiß unter der Rückwirkung des Böhmischen Ereignisses — den Angriffsplan für dies Jahr auszugeben und sich auf Besetung der sesten Punkte des Markgebietes zu beschränken. Und in demselben Moment war es, daß der Erzbischof schwer erkrankte. Am 3. August las er im Feldlager die letzte Messe; er hatte die Absicht nach Merseburg zu gehen, wo die Königin gewiß nicht ohne guten Grund von Heinrich zurückzelassen war, und wohl in deren Hände die großen Vollmachten, die er haben mochte, nlederzulegen. Aber er gelangte nur die Giedichenstein: hier sah ihn unser Thietmar am 8. August in einem Zustande, der nur wenig Hoffnung gab'). Als er, durch die Blegtien und den Festag des heil. Laurentius nach Haus gerusen, am 12. August zurücksehrte, sand er den Erzbischof schon in den letzten Zügen.

Die Königin ließ auf bie erste Nachricht von bem schweren Fall einen Hofbeamten in bas Lager bes Königs vor Met abgehen und erhielt schleunigst burch ihren eigenen Boten als Antwort ben Auftrag, die Geschäfte ber Reichsregierung für ben bortigen Bereich

zu übernehmen.

Allein ber Augenblick, ba man ganz ohne Oberhaupt war, hatte schon seine schlimmen Wirkungen gehabt. Auf die Runde von Walthards Tode war Bolessav aus seinem nahe gelegenen Hinterbalt, wie er pflegte, hervorgebrochen und vor dem neu beseftigten Liubusua erschienen. Das Unglück wollte, daß einer jener wolkenbruchartigen, tagesangen Regengüsse, wie sie in dieser Jahreszeit an der Abdachung der Mitteldeutschen Gebirgszüge nicht selten sind,

Tage, ber Sandalen für Festiage zu ernennen. (Aehnliches also, wie Otto III. ber Kaiserlirche von Aachen erwirkt hatte, s. Jassé 2964). Der Erzbischof selbst wird in das "consortium" der Cardinalbischöse ausgenommen. (Die Presbyter und Diaconen sinden sich schon in der freilich sehr debenklichen Bulle Johanns XII. dem October 968, auf welche sich die Ansprücke des Magdeburger Erzbischoss als Primas von Germanien gründen sollten; alles hier genannte außer dem "consortium" in der echten Benedicts VII. sür Gistler dei Sagittar I, 196. Sonst ist noch die Bestätigung der weltsichen Rechte und Bestätigung en interessant, sie erinnert an die Manier, die wir in dieser Beziehung dei Bamberg (s. oben S. 63) sanden: apostolica auctoritate eundem archiepiscopatum tam cum omnibus proprietatibus quam et comitatibus omnibusque cum suis pertinentiis, quae side inquisitis sive etiam inquirendis summus praedecessor noster apostolicus videlicet tuo praedecessori Adelberto archiepiscopo tribuit potestatem, ita tibi sigillo nomine imaginis ac danni nostri praeceptione firmamus. P.).

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth, baf auch Bischof Bernward, ber ben Ruf ber Geil- tunbe hatte, berbeigerusen worben.

und deshalb von der Ariegsgeschichte der verschiedenen Jahrhunderte hier kfter verzeichnet werden mussen, auch dies Mal seinen Antheil an der Entscheidung bekam. Das Unwetter, dessen Beginn der Duedlindurger Annalist auf den 10. August setzt, hatte die Elbe über ihre User getrieden, und so derbeikommen eines Deutschen Entsatheeres verhindert. Der Pole kannte diesen seinen Bortheil sehr gut: so wie er seine Streitkräfte beisammen hatte, schritt er (am 20. August) zum Sturm. Man durfte nicht sagen, daß sich die drinnen nicht gut geschlagen hätten: sünshundert Feinde bezahlten den Sieg mit dem Leben. Aber was wollten sie, nur tausend Mann start, als Hut dieser weitläustigen Werke machen? Zumal unter einem Beschlähaber, von dem Thietmar sagt, daß seine ganze kriegerische Lausdahn eine Kette von Unfällen gewesen?? Er selbst siel verwundet in des Feindes Hand, einige andere von den Führern theilten dies Schicksal, und zuletzt mußte sich die ganze Besatung kriegsgesangen ergeben.

Königin Kunigunde verlor unter so schwierigen Umständen die Gegenwart des Geistes nicht: ihr Befehl, daß das gesammte Landesaufgebot sich an der Multe sammeln und in voller Kriegsbereitschaft den König erwarten solle, sorgte dafür, daß Boleslav, wenn er den Versuch des Angriffs machte, das Land doch nicht wehrlos überraschen dürfe. Doch lag das nicht in der Art dieser Polnischen Kriegführung. Man begnügte sich, die eroberte Stadt in Brand zu stecken und mit der Beute von dannen zu ziehen. Der Hauptgewinn, den Boleslav aus seinem Unternehmen zog, war unseres Dasürhaltens, daß damit die Deutsche Position jenseit der schwarzen Elster aufgehört hatte, und dieser Strom nun die Grenze seiner

Occupationen bilbete.

Unfehlbar hatte schon bie Nachricht von Walthards Tobe ben Bonig bewogen, die Belagerung von Met 3) aufzuheben: wir finden

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 48. Auch Annal. Quedlinburg. 1012: utrinque magna strage peracta.

<sup>2)</sup> Sonst ist er uns völlig unbefannt. (Zu bem Ganzen hat schon Lappenberg mit Recht auf die Notiz des Kalendar. Mersedurg dei Höser I, 119 aufmerksam gemacht: 13. Kal. Sept. in Liuduzana multi peremti sunt. P.).

<sup>3)</sup> Die Belagerung von Metz im Sommer 1012 ergiebt sich ans Gesta episc. Camerac. III, 3; Annal. Altahens. 1012; daß die Stadt aber damals von Heinrich II. erobert worden, kann ich Giesebricht (Kaiserzeit II, 113. 592) nicht zugeben. Die Stelle Alpert I, 5: "qualiter Mettim in Belgis diu contra se male cogitantem et compluribus annis obsessam pene ad internitionem vastaverit, et tandem multis incommodis illatis sidi subegeritt erscheint erstens in einem Zusammendang, wo vieles mehr panegyrisch als wahr vom König berichtet wird, und sautet auch zu allgemein, um mehr zu bedeuten, als daß ber König zuletzt seiner Gegner Herr geworden, diese sich ihm unterworfen haben. (Dieselbe Ansicht hat seitst auch Usinger in Sybels histor. Istor. VIII, 382. 425 ausgesprochen. P.). Sigebert, in Metzer Sachen von besonderer

ihn, wenn nicht am 18. August, wie unsere Ausgaben jener Bormser Urkunde wollen, doch gewiß an einem Tage, der vor den Kalenden des September liegt, auf Pfalz Erstein im Elsaß'); er ift am 10. October in Frankfurt, am 17ten wieder in Grona<sup>2</sup>).

Das Erfte, worauf er fich richtete, mar wieber bie Befetung bes erzbischöflichen Stubles von Magbeburg. Die Bablicene, welche auch hier wieder gleich nach Balthards hinscheiben gespielt batte, erregt mit Nichten bas Interesse ihrer Borgangerin. Man hatte jenen Theoderich, ben Better Thietmars, erforen - mehr, wie man fich felber fagte, bas Wablrecht zu mabren, als bak man Soffnung batte, biefen Canbibaten, gegen ben fcon feine Jugend fprach, beim Konige burchzusetzen. Des Rönigs Mann für ben Blat war sein Capellan Gero, eben auch aus einem ber Diocese angehörigen angesehenen Saus. Sein Bater, bes Namens Debo, beigt von Gutenswegen3); ein Mutterbruber von ihm war schon in Ottos III. Tagen eine Zierbe bes Magbeburger Clerus gewesen, bann in biefes Raifers Dienft und Bertrauen gekommen und auf Stallenischem Boben geftorben; mehrere Mutterschwestern von ihm fieht man in geiftlichen Dienften und Würden : eine bavon hatte ihre Abtei babeim aufgegeben, um fich zu Rom in ein Rlofter einzuschliefen. Wir werben uns noch überzeugen, bag ber König bier wieber einen Mann von ausgezeichneter Thatfraft, von einem bis beute fortlebenden Andenken zu finden gewuft bat.

Autorität (aber in bieser Zeit nicht immer gut unterrichtet P.), benutt biese Stelle und wird sie wohl mit bem: "urde ergo per obsidionem pene desolata tandem pax convenit" aus ihren rechten Sehalt zurückgesührt haben. Der Abt Constantin von St. Symphorian bei Meh, ber, wie man (Vita Adalberonis cap. 27) sieht, unter bem lebenbigsten Eindruck der siber Lothringen verhängten Kriegsleiben und, wenn man cap. 15. recht versieht, vor dem Jahre 1014 schrieb, sagt ausdrücksich; "Verum dum adhuc res in dubio est, nec inter compugnantes ac ligitantes alicui victoria data est, dum etiam pars parti cedere nescit, trenas has et lamenta tam ingentia alteri scribenda committimus", was keinen Sinn hätte, wenn eine so ungemeine Entscheidung wie die Begnahme von Meh durch den König erfolgt wäre. Auch daß heintich im Herbst 1012 zu den geistlichen Bassen gegen Bischof Theoderich greist, zeigt, daß der Krieg keinen dussändigen Ersolg gehabt hat. Bie ganz anders milite auch der Fall von Meh auf Riederlothringen gewirft haben! Dann rief der Chatellain Walther wahrlich nicht bald bernach Französsiche Interdention an!

<sup>1)</sup> Bon ber Urfunde f. S. 325 R. 1. Wir wünschen "5. Kal. Sopt". lefen und, wenn die Ausgaben correct find, biesen Fehler ber königlichen Kanglei zuschieben zu bürfen. — Daß "Herstein" ber oben genannte Ort, ift mit Grandlidier I, 203 anzunehmen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 173 N. 5; 172 N. 4.

<sup>3)</sup> Annal. Saxo 1023: de Wodeneswege.

<sup>4)</sup> Thietm. IV, 50. VII, 40.

Ohne viel Schwierigkeit ward fein Rival beseitigt. Pischof Erich. ber im namen bes Capitele bie Werbung für biefen beim Rönig anzubringen batte, war bies Mal ebenso unglücklich als in bem umgekehrten Fall vor brei Monaten. Dagegen ward Theoberich nach Grona beichieben und bier gleich an Geros Blat gefett: für folch eine Thatlakeit in ber Ravelle mar er burch feine Stellung bei Tagino und Walthard aufs Befte vorbereitet. Ueber Sebufun im Ambergau (bas beutige Seefen), wo wir ben Konig - alfo als Gaft ber Aebtiffin Sophie - am 21. September finben'), tam er auf St. Mauritius nach Maabeburg. Er versammelt bie Bablerschaft im Refectorium und fordert, unter Anerkennung ihres Rechts für bie Rufunft, ibre Stimmen für Gero. Seinem Bunich wird entibroden, ber neue Erzbischof fofort intbronifirt und gesalbt 2). Stellung beffelben im Lande entspricht es, bag er fich noch por Empfang bee Stabes mit einem Geschent von gebn Sufen in bas Capitel einfauft, und bag er feinen Ronig, ber boch gleich fein Gaft gemefen, nicht obne reiche Geschenke gieben laft.

Hierauf verlegte sich ber Hof nach Merseburg. Boleslav etwa bie Schmach, welche er so eben wieber bem Deutschen Namen angethan, heimzugeben, schien ganz außerhalb ber Plane bes Königs zu liegen. Diese gingen vielmehr nur barauf, schleunig bas Ber-hältniß zu ben beiben anberen Slavischen Mächten, ben Böhmen und

Liutizen, zu ordnen.

Für ben erfteren Zwed entschied fich Beinrich, ben Saromir, ber fich erft an jenem 12. August - also volle vier Monate nach seiner Bertreibung, und somit augenscheinlich erft nachdem seine Plane auf eine Bieberherftellung unter Bolnischen Auspicien gefceitert waren - bei ben ju Giebichenftein versammelten Burbentragern Sachsens eingefunden und burch sein Bezeigen an Waltbarbs Sterbebett fein bofes Gemiffen nur zu febr verrathen batte, nicht allein nicht zu unterftüten, fonbern ibn als Gefangenen ber Rrone nach Utrecht, in ben Gewahrsam bes Bischofs Abalbold, abführen Die Rlagen, die man gegen ihn hatte ober zu haben au lassen. glaubte, und bie Unmöglichkeit einer friegerischen Anftrengung für ibn in biefem Augenblick werben für bes Konigs Entschlug aufammengewirkt haben. Hierauf ward Othelrich nach Merfeburg berufen und vom Könige als Herzog von Böhmen und Baffall bes Reis des anerkannt. Go leichten Raufs er auch feinen Gegnern bas Bergogibum babongetragen ju haben ichien, fo hatte fich ber Ronia boch gewiß verfichert, bag er bes Polnischen Boleslav Feind fein

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 49. Denn an Seehausen in ber Altmart ift nicht gu benten.

<sup>3)</sup> Das Ballium erhalt er im October (Jaffe 3047). Der Punkt von ben Carbinalpresbytern und Diaconen ift hier nicht wieberholt.

und bleiben werbe'), und bann konnte man ibn, ba er nichts mehr fürchtete als Jaromirs Rudfebr und bie Erhebung zu beffen Bunften, burch bies wichtige Bfand für gebunden erachten. Diefen freien Rufes beimtebren laffen, murte jeben Bact mit Othelrich vereitelt. ibn für ben Aufenthalt in einem Bobmifchen Rerter feinem Ueberminder auszuliefern, murbe biefem es allzu leicht gemacht baben. ibn an beseitigen, und bamit auch ber Deutschen Ressel fich au entlebigen. Go ftarte innere Grunbe ftreiten gegen bie neueren Worfcher. bie mit unrichtiger Deutung ber Deutschen Nachrichten auf bie erfte, und mit nicht minder bebenflichem Gebrauch ber beimischen Erzählung auf bie zweite Meinung tommen ). Sicher icheint vielmebr. bak Jaromir zu Utrecht verblieb, bis Conrad II., theils aus bem and bier erkennbaren Gegenfat gegen bie Bolitit feines Borgangers. theils burch die Lage ber Dinge veranlaßt, für gut fand, ihn obwohl nur zu bes ungludlichen Mannes Berberben - noch einmal hervorzuziehen. Freilich mochte man nun von Deutschland aus scheel bazu feben, bag Othelrich auf gut Bobmifch auch ben leifeften Berbacht von Betreibungen für Jaromir mit Morb an manchem bervorragenben Mann und gerabe an folden beimfucht, Die man als Freunde ber Deutschen Sache in Bobmen tennt's). Denn bas ist nicht zu läugnen - und bas empfindet Thietmar bei feinem Tabel bes tonialichen Entschluffes -, bag Bohmen mit bem Aft von 1012 wie einen Schritt zu besserer innerer Ordnung, so auch zur Emancipation von seinen Nachbarn macht: es sette eine Regierung ein, an beren Ursprung Bolen und Deutschland keinen Theil batte und die boch von beiden anerkannt werben mufte. Bie ver-

<sup>1)</sup> Bgl. auch Annal. Quedlinburg. 1013 von Othetrich: licet inter se et fratrem suum Geramirum et praefatum Bolizlavonem ira permanente.

<sup>2)</sup> Die erstere bei Dobner ad Hajek V, 68. 70, auf die gewaltsame, auch von Büdinger I, 339 mit Recht abgewiesene Beränderung des Textes in den Duedlindurger Annalen; die andere dei Pasach I, 264, der die Gesangeuschaft des Jaromir auf Burg Lysa, die nach Cosmas I, 42 doch erst sin die Jett nach seiner Blendung gilt, in das Jahr 1013 zurüschigt. Das "Germanum enim... veredatur, et ne unquam ad se veniat diligenter custodire conatur" des Thietmar (VI, 60) weist, dei des Autors Misvergnügen mit der ganzen Handlungsweise Heinrichs in diesem Punkte, eber darauf hin, daß Jaromir nicht in Böhmen ist, und daß der Deutsche König den Kersermeister sür Othelrich spielt. (Diese Ausschlagen Annal. Quedlindurg. 1013: Othelrico laeta succedunt, dato honore patriae, misso in exilium suo fratre. Und ebenso sagt Thietmar selbst VI, 60: qualiter Bosionem ... caeterosque complures intersici preceperit, eo quod hos fratre m adjuvare exulem a falsis murmuratoridus audierit. P.).

<sup>3)</sup> So ift wohl Thietmars Riage um ben "inclitus miles Bosio" (VI, 60) zu verstehen. Dazu Annal. Quedlinburg. 1014: In Bohemia jubente Othelrico multi innocenter occisi sunt.

worren auch immer die heimische Sage Othelrichs Throngelangung barstellt: es ist guten Instinkts, daß sie seine Verdindung mit der Bozena, die des Fürsten Augen gefallen, und die er von dem niederen Dienst in sein Shebett aufnahm, unmittelbar daran anschließt'). Sie will die außerordentliche Geburt des Bretislav darin seiern, mit dem doch hernach dies Böhmische Wesen eine neue Stuse erstieg, und von dem dann das Haus der Premhsliden in ununtersbrochener Linie dis zum Ausgang abstammt.

Nachdem die Böhmischen Dinge freilich nicht in tas unbedingt erwünschte, aber doch in das der augenblicklichen Strömung gemäße Fahrwasser gebracht worden, ging der König gegen Ende des October<sup>2</sup>) nach Arneburg, mit den Liutizen die gewohnte Tagsatung zu halten. Der Erfolg war, daß man die bestehenden Verhältnisse aus Neue besestigte<sup>3</sup>). — Allerheiligen seierte Heinrich in Helmstädt, also bereits auf der Straße nach Westen; denn auf Martini war schon wieder wichtiger Reichssend zu Coblenz angesett.

Den nächsten Anlaß bazu gab ber noch immer schwebenbe Streit mit ben Schwägern. Aber auch anderes verlangte hier die Entscheidung des Königs. Uns nemlich ist es unzweifelhaft, daß in diesem Jahr, etwa um die Zeit, da der König vor Metz lag, das Herzogthum Niederlothringen erledigt warb<sup>4</sup>). Herzog Otto muß

<sup>1)</sup> Cosmas I, 36.

<sup>2)</sup> Die für Thietmar und sein Bisthum so wichtige Urkunde vom 17. October 1012 (s. Band I, 292) ist noch zu Merseburg selbst vollzogen; am 28. October hat Thietmar schon wieder Dienst zu Meißen (VI, 47).

<sup>5)</sup> Thietm. VI, 51: cum Sclavis confluentibus plurima discuciens, pace vero ibi firmata, rediit —, woraus zu schließen, baß der Friede nicht unterbrochen gewesen, daß aber Irrnngen vorhanden waren, daraus sich benn auch die Nichtheilnahme der Lintigen am Feldzug von 1012 erklärt.

<sup>4)</sup> Das Jahr 1005, bas von Sigebert an alle Reneren gekommen war, ist zuerst von mir, De Sigeberto S. 99, auf Grund der Gesta episc. Camerac. III, 7, abgewiesen worden. Spräce man auch der Behauptung, daß Gottstied durch den Einsluß des Bischofs Gerard das Herzogthum erhalten, keinen befonderen Werth zu, oder erläuterte man sie mit Gröber, Kirchengesch. IV, 52 R. 7, so, daß nur von dem nachmaligen Bischof hier die Kede wäre, so ergiebt sich doch aus III, 2 (Godefridum seilicet postea ducom), daß Gottstied in der ersten Hälfte des Jahres 1012 noch nicht Herzog war. Sieht man biesen Wann nun in den Jahren 1015 und 1014 sicher im Besitz der Wilrde, kann man das von ihm in seiner Hunction als Herzog geleitete Unternehmen gegen Burg Löwen nicht gut häter als 1013 sezen (k. unten); läßt man danu mit Gesta III, 7 dem durch Bischof Gerard zwischen Gottfried und Lantbert ausrecht erhaltenen Frieden eine gewisse Spanne Zeit; und giedt man endlich dem im Text aus der Febde von Hougarden entnommenen Argument einiges Recht, so kommt man mit Rothwendigkeit auf Angust oder September 1012 als die Zeit des Wechles.

Damit stimmen auch bie Gosta ganz gut, wenn sie III, 5 bis zum Coblenzer Tag gelangen und bann, nachdem bie Erzählung von der Riosterreform

von St. Trond, wo er noch eben reiche Abgiften erhalten hatte, kommend, auf der Straße, zu Maastricht, eines plöglichen Todes verstorben sein. Die Mönche dort, denen er als ein habsüchtiger, aufgedrungener Herr sehr unbequem geworden war, erzählten sich, der Peilige habe ihm zuerst sein Geschick im Traumgesicht angekündigt, als es aber damit nicht gelingen wollte ihn auf besseren Weg zu bringen, sei er in dem Augenblick, da er seines letzten Raubes froh sich aus dem Rloster habe entsernen wollen, den Fuß an der Pforte, von dem tödtlichen Schlage getrossen worden). Es gäbe eine eigene Reihe von Betrachtungen bei diesem dunkeln und von so bösem Leumund begleiteten Ausgang des Mannsstammes des einst weltgebietenden Karolingischen Hauses: für uns aber ist hier das Wichtigste,

wie ber Ronig ben frei geworbenen Blat befette.

Wir baben bie Anspruche, welche bie beiben Baufer, in bie bie Schwestern Ottos verheirathet waren, Bennegau-Lowen und Ramur, und unter biefen wieber vornemlich bas erftere erheben konnten, icon oben ale wichtige Ruge für unfer Bilb von Lothringen aufgenommen2). Es bezeichnet wieber gang ben Ronig, baf er biefe Bratenfionen burchaus nicht achtete, fonbern, bie ungemeinen Schwierigkeiten seiner Lage unangesehen, ben ihm mit Recht am Meisten zusagenben Canbibaten, Gottfrieb, bas Saupt bes treuen Saufes ber Arbennengrafen, jum Bergogthum erhob. Aber es wieberholt auch ben Charafter seiner Regierung, bag bie Gegner mit Richten fich feiner Entscheibung fügten, bag vielmehr zu ben vielen Motiven bes Rampfes, ber Lothringen in zwei große Factionen gerrift, noch eins. vielleicht bas ftartfte, hinzukam. Mochte auch Bischof Gerarb von Cambrab. wie fein freilich entomiaftischer Geschichtschreiber rubmt.). eine Beile fich mit Erfolg bemühen, Bergog Gottfried felbft in Frieden zu erhalten: uns ift flar, daß ein schon im Herbft 1012 ausgebrochener Krieg, in dem der Bischof von Luttich und Graf Hermann von Cenham auf ber einen, Lantbert von Löwen, ber Gemahl ber Gerberge, und Robert von Namur, wohl ein Sohn

ju Hautmont die allgemeine Geschichte unterbrochen hat, mit dem "Godem vero tempore" (III, 7) die Erhebnug Gottsrieds einleiten. Der Kern der Epijode ift immer der mit Gerards Gelangung jum Bisthum gesaste Beschluß, also anch noch Ereigniß des Jahres 1012; daß dann Späteres gleich angeschlossen wird, gehört recht zu der Art des Bersassen, der z. B. gleich III, 9, det dem ersten kurzen Bericht über die Schlacht von Florines, ebenso versährt, und dann III, 12 noch einmal zu jener Schlacht zurücklehrt.

<sup>1)</sup> Stepelini Mirac. S Trudonis I, 17, bei Mabillon, Acta VI, 2, 91. Noch jung muß er gewesen sein; benn sein Bater Karl war 953 geboren.

<sup>2)</sup> S. Banb I, 329 ff.

<sup>3)</sup> Der will and wiffen, baß Gottfried vorzilglich auf Betrieb feines Bi-fcofs bie bergogliche Birbe erhalten habe, val. S. 339 R. 4.

ber Ermengarb1), auf ber anberen Seite gefunden werben, in ber

Frage bes Bergogthums feine Wurzel bat.

Dan Lantbert, beffen wilbes, febbefüchtiges Wefen ohnebin aualeich als bitterfte Feindschaft gegen bie Rirche erscheint, fich junachft auf Luttich wirft, wird uns nach bem, mas mir oben über bas Berbaltnig beiber vernommen, leicht verftanblich fein. Sein Unmuth. fich von bem au fürftlicher Macht emporgefommenen Sochftift aleichsam umflammert zu feben, hatte fo eben an bes Bifchofs Balberich Unternehmen, zu Hougarben bei Tirlemont - also recht im Angeficht von Lowen — eine Reste anzulegen, neue Nabrung be-Er forbert von bem Bischof bie Ginftellung biefer Ar-Der laugnet, baf ber Bau bem Grafen jum Rachtheil gebeiten. reichen tonne, und beruft fich auf bie Bflichten, bie er fur ben Schut feiner Rirche babe. Lantbert antwortet mit Befesung bes Stifts. gebiets, ber Bischof nach fruchtlofen Mahnungen mit bem Bannftrabl. Da aber auch tiefe Baffe ihren Dienst versagt, die Bewaltthätigkeiten Lantberts vielmehr nun erst ihren Gipfel erreichen. bie Drangfale, welche er über bie ftiftischen Unterthanen ber besetzten Bebiete verbanat, in erschütternben Rlagen berfelben fund werben, fo muß Balberich enblich auch jum Schwerte greifen. Bezeichnenb. bağ er über ben Enticblug ber Gebbe querft feine Baffallen vernimmt und ibre volle Beiftimmung und Mitwirfung erbalt.

Den wirklichen Hergang ber sogenannten Schlacht bei Hougarben — 8. October 10122) — barzustellen, liegt wohl jenseit

<sup>1)</sup> S. Band I, 330 R. 1. Unter ber "Rotbodi comitis mator" ber Gesta episo. Camerac. III, 5 können wir nur Ermengarb versiehen. Die späteren Chroniken von Namur und nach ihnen die Neueren lassen dann den Robert in der Schlacht von Florines (s. unten zu 1015) fallen, oder doch balb darauf sterben und bezeichnen den Albert, der das Haus sortpflanzte, als seinen Bruder. Alles ohne Beweis.

<sup>2)</sup> Der Biograph bes Balberich, in ber Zöhlung ber Jahre seines Helben nicht sicher hatte bie Schlacht "6. Kalendas Octobris" im britten Jahre bes Bischofs angesetzt, wie die Aufnahme dieser Daten durch Aegibins beweist, eine Hand des 15. Jahrhunderts hat in das Micr. erst "6. Idus Octobr." und das sechste Jahr hineincorrigirt, s. cap. 10, SS. IV, 728, mit ben Roten von Bertz. Die erstere Angade würde auf 1010, die Correctur auf 1013 weisen, die letztere stimmt mit der den Annal. Laudienses und Loodienses gemeinsamen Rotiz (SS. IV, 18) und hat in dieser vielleicht ühre Onelle. Das Datum mag hier richtiger sein und ist von jener späteren Hand gewiß nicht ohne Bedacht geändert: man kannte es in Lüttich wegen der Seelenmessen sich der Obeschaft geändert. Dem Jahre aber vermögen wir vor der beutlich auf 1012 weisenden Darstellung der Gesta opisc. Camerac. III, 5 nicht den Borzug zu geben: die Litticher Annalen sind vor 1054 geschrieben (doch nennt Pertz. SS. IV, 9 die Hand eine aus dem Ansang des 11. Jahrhunderts P.), und konnten also leicht die Notiz um ein Jahr verrücken: sollte sie denen von Lobbes ursprziglich angehören und hier von ganz gleichzeitiger Hand sein — woran nach den Andentungen von Vertz noch zu zweiseln — so bedeute man.

unserer Mittel. Der Biograph bes Bischoss, ber freilich bem Grafen Lantbert sehr seindlich gesinnt ist, will wissen, daß dieser zurückgeworsen und dann erst, als die Lütticher sich schon des Sieges gewiß glaubten, durch den Grafen von Ramur') das Glück gewandt worden sei. Der Verfasser der Bischosschronit von Cambrad dagegen sagt nichts vom Lantberts Mißgeschick: er ist es hier, in dessen hand der bei der allgemeinen Flucht in einer Kirche das Ashl suchende Graf Hermann sällt, und der seinen Gesangenen der Haft des Robert von Namur anvertraut. Daß der Kampf mit völliger Niederlage des Bischoss geendet, darüber ist in unseren Nachrichten kein Zwiespalt: mit Verlust von 300 Todten, seine Schaar in völliger Ausschaft unschen, kehrte er in seine Stadt zurück. Jenen Bau konnte er nicht fortsetzen: die nächste Generation belehrte sich aus den Gräben, die davon übrig geblieben, welches sein Blau gewesen.

Doch fam es seiner Sache zu Gute, daß doch augenscheinlich die beiden für den Augenblick verbündeten Feinde weder an seiner Demüthigung noch an dem Kampf gegen des Königs Entschlüsse das gleiche Interesse hatten, Namur nach beiden Richtungen hin viel eher zu versöhnen war als Löwen. Gleich war Roberts Mutter beflissen, ihrem Haus wieder des Königs Gunst zu erwerben, und dabei hinter Lantberts Rücken die Freilassung des Grafen Hermann als Preis anzubieten. Die Bischöse Balderich und Gerard machten gern die Bermittler in diesem Handel, der auf dem Coblenzer Tage zu Stande kam. Lantbert aber blieb mit dem Bischof von Lüttich und mit der Reichsgewalt unverglichen<sup>2</sup>): wenn nicht in diesem Jahre, so doch in einem der nächstolgenden war cs. daß ein

baß dieselben Annalen Beinrichs Flandrischen Zug ins Jahr 1008 setzen. (Die bürftigen Notizen dieser Annalen können ilberhaupt ben jusammenhangenden Berichten ber Cambraper Chronit gegenüber nicht in Betracht kommen. P.).

<sup>1)</sup> Vita Balderici cap. 10 nennt ben Lantbert bes Grasen "nepos", ber vielmehr sein Oheim. In dem Schullatein des Biographen will es durchaus nichts bedenten, daß er den Grasen von Namur "paratis militum auffragiis" in dem Moment, da Lantbert geworfen ist, sich "ad aciem quam ocissime conferre" und "redeunte cum suis Lowaniense comite episoopi sugam militidus nihil tale suspicantidus incutere" läst. Die späteren Chroniten den Namur haben herausgesponnen, daß Kobert von Ramur als Lehnsmann des Bischos in dessen gewesen und in dem entscheidenden Augenblick zum Feinde übergegangen sei, ihn danach auch mit dem Beinamen "der Perste" beehrt. Mit Ausnahme von de Marne, Histoire du Comté de Namur ed. Paquot S. 91, sind alle neueren Darstellungen in diesem Frethum; die seltsamsten Ausschmiktungen in Grammayo, Respublica Namurc. S. 56, wo die Lütticher beim Schmausen überrascht werden. Durch das: Lantbertus . . . congregata valida manu, Rotberdo Namurcensi comite sidi adhibito non eruduit praesulem invadere der Gesta epise. Camerac. III, 5 widerlegen sich diese Ersindungen am besten.

<sup>2)</sup> Bal. Vita Balderici cap. 21.

grokes Nieberlothringisches Aufgebot fich zur Belagerung von Löwen aufmachte, aber obne Erfola beimtebren mufite1).

Chenso tam man in ber groken Frage nur zu partiellem, von ben Rubrern ber feinblichen Faction noch nicht anerfanntem Frieden.

Der König meinte einen Hauptschlag zu führen, indem er bier zu Coblenz von den versammelten Bertretern ber Deutschen Kirche ben Befchluft erwirkte, baf Bifchof Theoberich bis nach erlangter Freifpredung und Anerkennung fich bes Deffelefens zu enthalten Der Ernft biefes Berfahrens ichien auch eine augenblickbabe<sup>2</sup>). liche Wirkung zu baben: Die Aufstandischen beschickten Die Bersammlung burch Gefanbte, die ber Form nach bie Bitte um Bergeibung mitbrachten, in ber That aber bie Ausgleichung an Bebingungen innipften, auf welche bie Rrone nicht eingeben tonnte. Beinrich perfucte es unter biefen Umständen auf den Rath feiner Anbanger mit einer flug, ber Lage gemäß ergriffenen Magnahme. Die Aufrichtigkeit ihres Strebens zum Behorfam gurudgutebren tonnten bie Beaner nicht beffer bezeugen, als wenn fie perfonlich vor bem Konig erschienen: für bie Wieberbefestigung bes Unsehns bes Letteren gab es fein befferes Mittel: biefer zeigte überbies Milbe und Berfohnlichkeit, wenn er nach bem unbefriedigenden Ausgang ber Coblenzer Berhandlung noch einen zweiten Tag anbot.

Alle biefe Bortheile vereinte bes Ronigs Borfchlag, bag man alsbald — wohl schon gegen Ende bes November — zu Mainz aufammentreffen wolle. Aber nur ein Theil von benen, bie man erwarten tonnte, erschien felbst, und so tonnte die Abfunft, zu ber es bier mit biefen fam, immer nur ben Charafter eines unvollfommenen und zeitweiligen Stillftandes haben. Dag gerabe bie Baupter nicht gekommen, daß Theoderich unter den Ausgebliebenen war, leuchtet wohl ein. Thietmar, der die westlichen Dinge immer nur in Baufch und Bogen nimmt, bat von biefen Borgangen nur bas Eine, ben firchlichen Bannipruch, aufbewahrt: batte biefer Aft fofort ben Umschwung bewirft, batte man ben ungetreuen Bischof alsbalb vom König zu Gnaben aufgenommen in beffen Gefolge gefeben, bas wurde fich unferem Geschichtschreiber eingeprägt, und er

murbe nicht unterlaffen haben, es mitzutheilen8).

<sup>1)</sup> Daß Sigebert bem (von ihm zu 1012 gestellten) Excerpt aus Alpert II, 10 bei ber zweiten Rebaction seiner Chronif (f. Bethmann SS. VI, 286) bas: ad obsidendum castrum Lovanium, sed inefficax rediit, hinzugesügt hat, beweist um so mehr, baß ihn hier eine specielle und beshalb nicht leicht abammeisende Tradition leitete.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 53. Annal. Quedlinburg. 1012.

<sup>3)</sup> Der Beweis für bie Aussöhnung Beinrichs mit Theoberich, ben Giefebrecht, Raiserzeit II, 592, mit bem angeblich bem Jahr 1013 angehörigen, bei Erhard, Cod. diplom. Westphaliae S. 62, publicirten Urfunbenfragment erbracht glaubt, ift unten genauer Brufung unterworfen. (Ebenba babe ich ben

Dag bie Rothringischen Interessen bes Ponias vielmehr, mit ihrem Stande in ber Mitte bes Jahres verglichen, eber auf bem Rudgange maren, beweift ber Berlauf ber Sachen in Cambrab. Bier batte, mabrend Bischof Gerard mit dem Könige por Met Igg. Balter bas alte Treiben mit Bermuftung ber ftiftifchen Guter und mit Ginaiderung eines Theiles ber Sauptftabt wieber begonnen. Er gab vor, bak ibm von ber anderen Seite ber Batt nicht gebalten worben und rief, als man ibm auf ben Leib geben wollte. ben Schutz bes Königs von Frankreich und bes Grafen Dbo von Champagne an. Diefe ermablten für bie Botfchaft, mit ber fie Gerard in Rolge bes zu beschiden batten, ben Bischof Barbuin von Robon. Den guten Erfolg biefes Befanbten ichreibt ber Beichichtschreiber von Cambrab ber Rlugbeit zu, mit ber er ben Doment feines Ericheinens zu mablen gewußt - er tam in ber Raftengeit (1013), ba alfo Gerarbs Berg am Leichteften gur Berfohnlichtelt zu ftimmen gewesen: allein wir lefen boch auch bentlich genug bei ibm, bag ber Bifchof burch bie Bebrangnif feiner Lage1) zur Nachgiebigfeit gegen ben bofen Chatellain veranlagt marb. Dit Fürwort und Bermittelung bes Königs Robert, fobann eben jenes Bischofs von Novon, ber Grafen Balbuin von Flanbern und Obo von Champagne. Ottos von Bermanbois und bes Robert von Beronne2) und anderer, bie nicht mit Namen genannt find - alfo foweit wir feben, gang unter Frangofischer Autorität - fam ber Bergleich au Stanbe.

Nicht wehrlos übergab Gerard babei sich und bas Reichsinteresse. Der älteste Sohn bes Walter bleibt als Geißel bei ihm: bann ist für den Fall, daß der Bischof stirbt, die Rückehr zum Bater, für den Fall, daß der Bater stirbt, Freilassung und Einweissung in die Lehen, die jener von Rechts wegen von dem Hochstift

Grund angegeben, der mich bewegt, an Giesebrechts Ansicht sestauhalten. — Der König schloß übrigens seine Mainzer Triumphe mit einer Maßregel, die seinen Charakter, seinen mehr pfässischen als kirchlichen Sinn zu dentlich bezeichnet, als daß sie hier übergangen werden dürste — mit einer Austreibung der Juden, gegen die man allerdings gerade damals im ganzen Abendlande eine besondere Erbitterung hegte, weil man glaubte, daß von ihnen der Anstoß zur Zerstörung der Kirche des heil. Grades in Jerusalem ausgegangen sei, vgl. Glader Rudolstus III, 7. S. Annal, Quedlindurg. 1012: expulsio Judaeorum sacta est a rege in Moguntia. Wahrscheinlich setze es in dieser Zeit auch Disputationen zwischen Orthodoren und Ketzern von der Art, wie sie nus Alpert II, 22 st. berichtet. So verstehe ich wenigstens die solgenden Worte der angessitzten Quelle: et quorundam haereticorum resutata est insania; nicht dahin, daß etwa an bestimmte Beschissse einer Spnode zu denken wäre. P.).

<sup>1)</sup> Gesta episc. Camerac. III, 3: domesticarum necessitudinibus aerumnarum altrinsecus deploratis.

<sup>2)</sup> Denn bag bie beiben letten Namen III, 42 so zu beuten, läßt fich wohl aus I, 120, III, 23. 45. 46 schließen.

trägt, zugesichert: bieses aber wie jenes nur unter Borbehalt ber Berpflichtungen, die er gegen den König und das Stift hat, und der Bürgschaften, die für ihre Erfüllung nöthig wären. Doch liegt für den Fall, daß der Chatellain seinen Bersprechungen aus Neue untreu geworden ist, und es deshald zu einem Nechtsversahren wider ihn kommen muß, der Schwerpunkt sichtlich in der Berpflichtung der Französischen Herren, die heut an dem Bergleich theilgenommen haben, sich durch einige aus ihrem Mittel — zwei oder der — auf dem Gerichtstag vertreten zu lassen, und somit auch für die wirkliche Aussührung des Spruches mit zu hasten. Daß damit der das Jahr vorher ausgesprochene Berruf der Karlingischen Rechtsordnung in seiner Strenge nicht besiehen kann, daß der Französisschen Krone vielmehr der Weg eröffnet ist, einen starken und zugleich legalen Einsluß auf die Angelegenheiten des Bisthums zu üben, leuchtet ein.

Jeboch wie wenig befriedigend dieser Anblick, man bescheibet sich mit dem Gedanken, daß hier ein anderes mächtiges Glieb der abendländischen Christenheit, eben dies Französisch-Karlingische Reich uns entgegensteht und mit dem Recht einer eigenen, eben sich entswickelnden Sprache und Nationalität dem Fortgange der Deutschen Interessen wehrt. Bedenklichere, von den gewaltigen Gegensätzen der Deutschen Entwickelung selber bestimmte Auftritte warten unser am Riederrhein.

Es ift die berufene Fehbe zwischen Balberich, dem Gemahl ber Abela von Hamalant, und Wichmann dem Billinger, die uns auf biese Bühne ruft. Können wir auch kein einzelnes Begebniß aus berselben mit Sicherheit in das Jahr 1012 setzen, so gehören doch ihre ersten Akte ohne Frage diesen Zeiten, der Epoche von 1010 bis 1013 an<sup>1</sup>).

Als nemlich jener Gottfried, ben wir im Jahr 1006 noch an ber Spize des eiligen Aufgebotes gegen die Normannen gesehen, mit Tode abgegangen war, hatte der König auf seinen an Geist und Leib gleich schwachen Sohn das Grafenamt im Hattuariergau übergehen lassen: in Anerkennung der Berdienste, die sich der Bater in Rath und Krieg erworden, sagt unsere Quelle; wir dürsen hinzusezen, weil die Abweichung von dem Princip der Erblichkeit der Reichsämter doch schon zu den misslichen Ausnahmen gehörte. In unserem Falle, wo das Amt, wie sich gezeigt, noch sehr der persönlichen Tüchtigkeit

<sup>1)</sup> Eine gewisse dronologische Orbnung beobachtet Alpert sichtlich. Daß er nun den 1010 ersolgten Tod des Bischofs Ansfried (I, 16) dem des Grasen Gottsteb (II, 1) vorangehen läßt, Bischof Abalbold gleich dei den ersten Unternehmungen des Wichmann am linken Rheinuser auftritt (II, 2), und der II, 10 erwähnte Feldzug des herzogs Gottsried kann vor 1012 gesetzt werden kann (vgl. S. 343 R. 1), bestimmt unsere Annahme.

seines Inhabers bedurfte, rechnete man auf die Stütze, die der Erbe in Wichmann, dem Gemahl seiner Schwester, sinden würde: als Bormund und Rathsfreund eines Mannes, der sein Leben lang nicht zur Selbständigkeit gedieh, war dieser dann der eigentliche Graf — ein Zustand, der den localen Verhältnissen und dem In-

tereffe bes Ronigs gleich ju entsprechen ichien.

In Wichmann haben wir ohne Zweifel ben Sohn Ekerts bes Einäugigen'), also ein Glieb jener Wichmannischen Linie des Billingischen Hauses zu sehen, die einst in Ottos des Großen Tagen so wiel Widersetzlichkeit gegen die Krone und den zu herzoglichen Ehren erhobenen Zweig ihrer Familie gezeigt hatte, jetzt aber in vollsommen friedliches Vernehmen zu beiden gelangt scheint. Wichmanns Begräbnißkloster ist Vreden an der Verkel im Münsterlande; die Quedlindurger Annalen nennen ihn einen Grasen in Westsachsen: unstreitig ist er es doch, dem wir in Urfunden von 989 und 993 als Bolgt der Jungsrauenklöster Borchhorst und Metteln begegnen'). Nach alle dem steht wohl sest, daß er ein zum Sachsenlande zähzlendes, aber hart an die Grenzen von Lotharingien') fallendes Gaugrasenamt bekleidete. Daß man ihm nunmehr legalen Einsluß auf ein Gebiet am linken Rheinuser eröffnete, konnte den Sinn haben,

3) Diesen Ramen noch in ber Bebeutung, mit ber er einst im Jahre 843 geboren worben, verftanben.

<sup>1)</sup> Bgl. Webefind, Roten II, 62 ff. Nächst ben aus bem Gsterbesitz, ber Folge ber Namen im Recrologium von St. Nichaelis zu Lüneburg zu erhebenben Argumenten liegt ber Beweis vorzüglich in ber bem Herzog Bernhard von Rechts wegen zusallenben Bormundschaft siber Wichmanns Sohn (Thietm. VII, 34; Alpert. II, 14).

<sup>2)</sup> Webetinb a. a. D. S. 73. 74.

Der Comitat von Hamalaub gilt, wie man aus Prudentii Annales 893. SS. I, 435, sieht, als bem Herzogthum Friedland angeschlossen, und fällt bemigemäß auch in die Diöcese von Utrecht. Daß in ihm Salisches und Ripnarisches Recht gilt (s. die Ursunde bei Lebebur, Land und Boll der Brukterer S. 71 N. 297), ift damit nicht in Biberspruch, bestätigt vielmehr Leos (Riederländische Gesch. I, 634 ff.) interessante Bermuthung vom Berhältnis des Franken und Friesennamens in diesen Urgebieten der Franken. Der Bersuch, den Hamalandgan in einen Salischen und Ripnarischen Bestandtheil zu scheiden, sührt in zu ungewisse Regionen zurück.

Der Sprachgebrauch schon bei Alpert. I, 1. II, 1 (vgl. Wipo cap. 2) steht bann ben Rhein als Grenze von Gallien (was hier mit Lotharingien identisch) an und erstreckt Germanien, also Sachsenland, bis an das rechte User des Stroms. In diesem Sinn nennt Vita Meinw. die Abela "de terra Saxoniae" (cap. 2), und spricht Sigebert von einem "pagus Saxoniae Hamalant" (Vita Deoderici cap. 1). Danach eine Sächsich-Westsälliche Abtheilung des Hamaland mit Webelind Wichmann als Grasen davon anzunehmen, kann ich mich nicht entschließen. Ob die Berusung der Abela auf "lex Saxonica" (Böhm. 793, bent auch dei Lacomblet I, 78) in persönlichen, uns nicht mehr zugänglichen Verhältnissen ihres Baters beruht, oder eine staatsrechtliche Folge der nunmehrigen Jurechnung des gaugen Hamaland zu Sachsen war, bleibt dahingestellt.

eine Sachfische, bem Königshause eng angeschlossene Familie in bem Lanbe zu pflanzen, bas boch gegenüber bem Stammgebiet bes Deutsichen Reiches immer noch wie ein späterer, neuer, vergleichsweise

unsicherer Erwerb galt.

Drüben ward es auch sofort also verstanden. Vor allen fühlte sich Balberich bavon verletzt, der als Schwestersohn Gottsrieds ras Recht auf den erledigten Comitat zu haben glaubte, wenn dem Better alle Kraft und Festigkeit zur Berwaltung desselben sehlte. Seinen väterlichen Ahnen nach zählte Balberich zwar nicht zu den Evelingen'), und es schien eine Mißheirath, daß Abela, die Tochter des reichen und vornehmen Grasen Wichmann von Hamaland, die Bittwe des in beiden Engern und in Ostfalen reichbegüterten, seine Ahnentasel ohne Frage auf Wittekind zurücksührenden und auch dem Kaiserhause blutsverwandten Immed'), ihm die Hand reichte. Aber

<sup>1)</sup> Alpert I, 2. 3. Bezeichnend nennt ihn Erzbischof heribert in einer Urtunde von 1015, bei Lacombiet I, 91: vir quidam ingenuus.

<sup>2)</sup> Ich verwerse nemlich burchans die Angabe der Vita Meinw. cap. 1, banach Immed innerhalb der Utrechter Diöcese Graf gewesen, sein Geschsteht und Bestig noch dem Rheinmuludungsgebiet angehört habe, also auch die Reden der Reueren, Spaens, Driefens (Künf Bücher Riederrheinischer Geschichten, in der Weststein Ztick. Driefens (Künf Bücher Riederrheinischer Geschichten, in der Westställichen Ischer, sie Seichen, wahr der nicht dem. Die Immedinger, denen Meinwert und Unwan angekören, sind sonn Zweiseld durch die Ese Helmen dassen der der des Link dassen angekören, sind sonn Aedin dem. Die Immedinger, denen Meinwert und Unwan angekören, sind singebert, Vita Deoderici cap. 1, und andere die Stelle Widuk. I, 31 verstehen, Bruder? Immed geheißen, dem Sächssichen keiterbause verwandt geworden. Sie sind aus rein Sächsichem haus, vom Stamm des großen Widukind. In der Zeit, da Heinrich seichen, dass vom Stamm des großen Widukind. In der Zeit, da Heinrich seines Auch aus Reigern, schaftlichem Haus, vom Stamm des großen Widukind. In der Zeit, da Heinrich seines dassen der Ausla aus Allesten und Allesten in Allesten und Klosterstitung nach Engern; (s. Wait, Jahrd. I, 14. Bgl. Zweite Beard. S. 18.) Hier oder in Ofisalen sink sahrt. Erbaut, schaso sink und Engern und Ofisalen sur sinden wir Imsthum, sächer Wester wahr bestammstit, in dem Leiztern Land Unwans Erbgut, ebenso sind alle der Abela zum Kitthum siberwiesen und Ofisalen zu sinden (s. nuten). Daß er selbst in Halberstädt seine Engern und Ofisalen zu sinden sich der Schassen und Ofisalen zu finden (s. nuten). Daß er selbst in Halberstädt seine Engern und Ofisalen zu sinden sich sich zu kilden, in Meinwerts Urtunde von 1031, wo er über Glite gegenste Hilbung einständ genannten "Radincheim cum occlosia, Gellendorp, Rumbeke, Meredeke etc." das wäterliche Erbe zu ertennen. — Immed wird in dem Recrologium von Abdinghössen hat siber die Familie der Immediates, belaß Gliter zehanles wer alleiten der Erkschabt sich sich erwahrliche war der ein Prast", b. h. in dem Clevischen und

schon lange war er nun burch bie Ehren bes Reichsamtes über seinen Geburtsstand erhoben: bereits im Jahre 1003 wird er Graf genannt'), und wir können kaum zweiseln, daß er es ist, ber in einer Urkunde von 1006') im Amt bes Orenthegau erscheint.

Belch einen Besit vereinte bann bies Chepaar! Lassen wir bie Frage, ob Abelg in ben unmittelbar nörblich an Drentbe grenzenden Friesenbezirken und in dem fühlich und westlich an den Gau anstokenben Pifelland und Unerbingeland von dem einst bort überall so bebeutenden Gut ihres Baters3) nicht einiges bei fich behauptet bat, aus bem Spiel — wie begutert erscheinen bann bie Gatten über ben gangen Raum bes Samgland, ber Belume und Betume, bes Teifterbant bin! Beute ift bas Oplabe bei Elten bis auf Die lette Spur verschwunden: bamals eine ihrer Haubtburgen, galt es feiner Lage, seinen Damm- und Mauerbauten nach für ein unvergleichlides Wert'). Weiter binab, unterhalb Arnheim, lag bas Rebinbeim — beute Rentom bei Wageningen —, bas von ber Tradition als ihre stattlichste Refibenz festgehalten worben ). Bon ba weiter abwarts erscheinen fie noch mit Gigenthumsintereffen an Buntten wie Rhenen und Wht by Duurstebe: eine von da vorwarts ins Land gezogene Linie würde von ihren Besitzungen Voorthubsen und Butten, eine bas linte Ufer ber Miel binabaebente Belv. Elletom. Brummen berühren; zwischen Rhein und Waal waren Rhs-wht in ber nieberen, Setten in ber oberen Betuwe zu nennen'), oberbalb ber Stromfvalte unweit Schenkenschanz begegnet uns Rieberen 7). Amei Meilen etwa nordwestlich von ba liegt Aufflich. Dak

<sup>1)</sup> Lacomblet I, 86, N. 138. 139 — aber eben in ber wichtigen Urtunbe von 997, Bohm. 793 noch nicht, was nicht jufällig fein kann.

<sup>2)</sup> S. Banb I, 374 N. 5.

<sup>3)</sup> Nach ben Urfunben von 968 unb 970 (Böhm. 346. 377) hat biefer all fein Reichslehen in ben bezeichneten Diftricten an Kloster Elten abgetreten.

<sup>4)</sup> Alpert II, 13.

<sup>5)</sup> Vita Meinw. cap. 140.

<sup>6)</sup> Vita Meinw. cap. 139. Urfunde von 1003 bei Lacomblet I, 86; von 1015 ebenda I, 91 (mit den sehr werthvollen Erläuterungen des Herausgebers); Urfunde Meinwerks von 1031; die Notiz aus dem Memorienbuch des Theoderich "aedituus Tuitiensis" bei Lacomblet I, 86 N. 2. Die 968 und 970 von Elten weggegebenen Bestigungen wie Bairnen zu Bislich, Laetem, Lymers, weiter hinauf Emmerich und Cleverhamm, greisen mit den genannten Punkten zusammen, und runden so das Territorium ab. Bon da dis zum Ende des Reiches hatten Elten und Abbinghosen gemeinschaftliche Lehncurie in der Beluwe.

<sup>7)</sup> Rynhare, einer von ben vier Hösen, die 997 der Abela zurfickgegeben werben mußten. Wegen der fibrigen Momente des Bertrages von 997 s. Wilmans, Jahrb. II, 2, 93. Daß dieser Punkt damals wahrscheinlich am rechten Abeinuser lag, und somit zum Hamaland gehörte, darüber sowie siber anderes, die

Balberich hier ein Kloster gründete'), an dem er die Boigtei nahm, das er wohl zu seinem Erbbegrähniß bestimmt, beweist, daß wir uns hier im Kern der Bestigungen des Shepaars besinden. Hinauf wäre am rechten Rheinuser Rees und wieder hüben das Kirchlehn in dem berusenen Birten dei Kanten zu erwähnen. Man debenke dann, daß Balberich und Abela im Jahr 1003 auch über dem Hof Antweiler, nicht weit von den Quellen der Erst, im späteren KurcölnischenAmt Hardt versügen können, und daß dies allein schon, von anderen Momenten abgesehen, den Schluß auch auf ansehnlichen Besitz in den oberen Landen gestattet. Fiel dem Balberich nun der Comitat des Hattuariergaues zu, von dessen Hauptssessen und Waas die zu dem Jülichschen Wessensen und and der Rheinseite links die Reuß erstreckte, so war ein Territorium gebildet, das den Rhein von Eöln die zu seiner Mündung beherrschte!

Und in welchen Sanben sammelte fich bann biese Macht!

Balberich hatte mit bem wieberholten Angriff auf bie Abtei Elten icon unter Otto III. bem Frieden bes Reiches getrott und bei feiner enblichen Unterwerfung unter bes Raifers Gebot boch bie Rückgabe eines Theils ber von Abelas Bater jener Stiftung gewibmeten Guter zu erstreiten gewußt. Die Berwirrung nach Ottos Tob batte ibm eine willfommene Gelegenheit geboten, bie Abtei fogleich wieber anzutaften, und für Beinrich war es eine ber erften Sorgen gewesen, ber Stiftung wieber au ihrem Recht au verhelfen. Ru Beribert von Coln, ber noch immer au ben unversöhnten Reinben bes Königs geborte, fieht man barauf unfern Mann in Lehnund Freundesband2): er und feine Gattin bebenten bes Erzbifcofs Lieblingsstiftung, die Abtei St. Beter zu Deut. Sobann zählen Graf Gerhard, ber Schwager ber Ronigin, wie wir wiffen, feit bem Enbe bes Jahres 1008 einer ber thätigsten von Beinrichs Gegnern, und Lantbert von Löwen, ber fich eben bamals auf die Führung ber Lothringischen Opposition vorbereitete, ju seinen engften Verbundeten: bas Chepaar mochte mit Befit an ber Mofel bem Ginen, mit Befit an bem Meer bem Anberen bie Sanb reichen.

Zur Abela versah man sich ohnehin jeber Uebelthat. Der gelungene Frevel war bas Urbild bieser Seele. Balberich hatte sich

intereffante Frage von ber Beranberung des Abeinbettes Betreffendes bei Spaon, Inleiding tot de historie van Gelderland I, 19 ff.

<sup>1)</sup> Urkunde bei Lacomblet I, 98; N. 159.

<sup>2)</sup> Alpert II, 13: in cujus clientela erat et ejus largitate multa beneficia tenebat, ganz in llebereinstimmung mit Heribert selbst, ber ibn in einer Urlunde dem 17. Inst 1015 "nostrisque beneficiis illectus" neunt. Bgl. auch Thietm. VII, 34.

1012. 350

ber Dame einst bamit als Gemabl empfohlen, bak er fich ibren Reinden beigefellt, im Bunde mit ihnen fie aus ihrem Schloft perjagt und bies mit Reuer und Schwert beimgefucht batte 1).

Alles Gründe für ben König, die Macht bicfes Baares nicht

noch burch neue Ausstattung mit Reichsgewalt zu verstärfen.

Mun muß man aber nicht glauben, bag Wichmann feine Reftfekung am linten Rheinufer von bem Bertrauen bes Ronias und auf ben Wegen ber reichsgesemäßigen Orbnung erwartete. Sinn war gleich auf bie Bilbung einer eigenen Bartei um fich ber und auf tede Ueberflügelung bes Begnere gerichtet. Gin febbeiuftiger Gefell, bes Namens Gobizo, mabricbeinlich ein jungerer Sobn aus einer ber großen Kamilien bes Reichsamts2) - wir finben ibn im Besitz von Schlok Afpel, Rees gegenüber im Rheinthal. und von Burg Beimbach in ber Gifel - Schlof fich ihm an. Er felbft wählte als Mittelbunft feiner friegerischen Unternehmungen einen bart an ber Maas gelegenen Bunkt, eine Stelle, wo, wenn wir recht seben, er bie Berbindungen Balberichs mit Gerbard und Lantbert treffen tounte. Schnell erftand auf einem Bugel, ber, von ftebendem, sumpfigem Baffer umgeben, schon eine natürliche Feste bot, eine nach allen Regeln ber Runft angelegte und wehrhaft gemachte Burg. Dem Gebiete felbft entnahm man bagu bie Rrafte; bie umwohnenden Landleute waren zu ber Baufron aufgeboten worben, Lothringifche Mannen fanben fich, ben Blat zu befeten.

Auch ben pereinten und somit febr überlegenen Praften ber brei Gegner toftete es boch viele Dube, biefes Pfahls in ihrem Fleifc Berr au werben. Das Befchut jener Zeit verfagte aus folder Entfernung feinen Dienft; weber ber übliche Gegenbau liek fich bier vornehmen, noch auch methobisch eine Brude schlagen; erft als es gelang, ben Belagerungsapparat auf einer Art mubfam bergeftellter Schiffbrude aufzufahren, und überdies brinnen ber hunger zu mitthen und bie Soffnung auf Entfat zu ichwinden begann, bacte man an Ergebung. Die Befatung erhielt auf bie Bebingung, bas Bert - jum Theil mit benfelben Banben, bie es aufgerichtet - ju

brechen, freien Abzug.

Doch gab Wichmann mit bem Miglingen biefes ersten Bersuchs fich noch nicht auf. Eilends und insgeheim war er balb wieder über ben Rhein, um ein Caftell, bas sich auch burch feine Lage auf einer Anhöhe empfahl, in ben Stand zu feten, barin es ber Stüthunkt seiner Lothringischen Blane werben konnte. Munna nennen es unsere Quellen: ift es, wie febr wahrscheinlich, bas ba-

<sup>1)</sup> Alpert I. 2.

<sup>2) &</sup>quot;Richizonis filius" und "consanguineus" ber Schwestern von Samaland nennt ihn Alpert I, 2.

mals unmittelbar am linken Rheinufer gelegene Moureberg bei Calscar'), so war auch bieser zweite Punkt — inmitten ber Gottfriedsschen Grafschaft und des Balberichschen Besitzes — zugleich Bichsmann ebenso förderlich als seinen Feinden unbequem gewählt. Nicht leicht ließ sich die Feste antasten, ob auch die Gegner ihren Unsmuth in der Verwüstung des umliegenden Gebietes zeigten.

In bieser Friction von Krästen, beren keine ber anberen Herr werben kann, gerathen die Dinge wohl bahin, daß, als Bischof Abalbold — zu dem Balberich aus seiner allobialen und reichsamtlichen Stellung in dem Niederlande so viele Beziehungen hat, und der jetzt noch zu seinen Freunden zählt — eines Tages seinen Rückweg vom Hofe zu Schiff rheinabwärts macht, seine Pferde aber am User heimführen läßt, diese ihm von Godizos zu Aspel auf gute Beute lugenden Mannen weggenommen werden. Der Bischof gedenkt sich zu rächen: er erscheint, von Balderich unterstützt, vor Aspel, das Raubnest auszuheben; allein nach mehrtägiger Berennung muß er von seinem Vorhaben abstehen, zufrieden, auch seinerseits dem Feinde mit Verherung der Umgegend einen Denkzettel gegeben und von Godizo wenigstens der Form nach den Friedensantrag vernommen zu baben.

Unter biesen Umständen wird der König von keinem der beiden Rivalen erbaut gewesen sein, und wir möchten seine Stimmung theilen. Ihm war sichtlich am meisten darum zu thun, beide zum Frieden zu verpflichten. Dies gelingt\*), und getrost glaubt sich Wichmann eine Zeit lang vom Schauplat des Kampses entsernen, eine Pilgersahrt nach Rom antreten zu können. Was soll man sagen, daß nun Heinrich hinter seinem Rücken den Sohn Gottsrieds der Grafschaft entsetz und diese dem Balderich verleißt! Daß es Meinwerks, der ein Sohn Abelas aus erster Ehe, Einsluß gewesen, der den König bei diesem auffallenden Entschluß bestimmt hätte, wäre eine Annahme, zu der kein gleichzeitiges Zeugniß uns berecktigte, und der die legendarische Tradition von dem Berhalten des Bischoss zu allem Thun und Berlangen seiner Mutter sogar entschieden widerspräche. Gaben die Geschenke von Gold, Silber und

<sup>1)</sup> Das frühere Strombett bekundet hier noch der Name des alten Ahein und unkundliche Zengnisse, wie das des Grasen Johann von Cleve von 1855 bei Oriesen a. a. D. S. 40: ex incremento meo sito juxta Monrederg in loco dieto "in den alden Rine". Auch Alpert II, 9: ex Munna egressi cum magno equitatu per ripam Hreni latenter discedentes, beweist für eine solche Lage des Platzes.

<sup>2)</sup> Alpert II, 4: utrique a rege in castra sunt vocati. Et cum diu causae eorum discuterentur, et rex sine offensione multorum neutrum familiariorem in reconciliando habere posset, inter se regia potestate pacem habere jussit.

kei Hose Abela freilich bas Meiste erwartete'), in ber That ben Ausschlag? Ober giebt bas schwankenbe Wesen von Heinrichs Regiment, jenes heute Behaupten und morgen Nachgeben, bas uns hier so oft begegnet, auch bies Mal die geeignete Erklärung? Das centrale Interesse ber Reichsregierung mit der Aufrechthaltung von Wichmann, die Forderung des Stammes, der keinen Fremden in Amt und Würden dei sich sehen mochte, mit der Einsetzung Balberichs zu befriedigen — jedes von beiden hätte in seiner Consequenz auch sein Recht gehabt: der Uebergang von einem dieser Gedanken zu dem anderen aber mußte dem König die Macht der Entscheidung entwinden und an Ort und Stelle die Fehde steigern und zu den

furchtbarften Untbaten forttreiben.

Balberich hat fich fofort ber Feste Gennep bemächtigt und noch mabrend Wichmanns Abmefenheit bessen jebes Wiberftanbes unfabigen Schwager ausgetrieben. Darauf greift bie Barteiung weiter. Man bort von einer verwittweten Schwester Balberichs. bie auch, awei eben beranwachsenbe Sobne ibr aur Seite, in biefem Bereich auf eigener Burg2) fitt, und die natürlich zu bem Bruber halt. Zweitens wird uns Berthold, ber Sohn bes Liuthar Balbed, ben bie verwandtschaftlichen Berbindungen feiner Mutter bieber geführt baben muffen'3), als fein eifriger Partifan genannt. Sobann icheint es bie Fraction ungemein zu begunftigen, baß Bobigo ftirbt, und aus Rudfichten ber Bermanbtichaft, bie wir aber nicht aufzutlaren vermögen, feine beiben Schlöffer bem Grafen Gerhard befiehlt: ber giebt nun Afpel unmittelbar in Balberichs Sand, und bestellt einen Betreuen beffelben, bes Ramens Gebeharb, jur but von Beimbach, wo Gobigos Bitwe ihren Sit nehmen foll. Doch ber Ritter gefällt ben Angen seiner Berrin: er wirb ibr Gemabl und erhebt aus biefem Rechtstitel Ansprüche auf Afpel. Balberich ist weit entfernt, diese Forderung anzuerkennen, er sieht vielmehr in bem ganzen Gebahren feines Baffallen Treubruch und entlant ibn feines Dienstes. Auf eigene Sand zu feinem vermeint

<sup>1)</sup> In der Ansprache an den Gemahl, die ihr Alpert II, 5 in den Mund legt, und die die andern hier anklingenden Töne richtig wiedergiedt. Den Gegensat der Stämme: Saxonom istum in tanta propinquitate aedissioorum vicinum nostrum pati non possum: die Frage dom Erbrecht und don den factischen Bedingungen des Acichsants: regem adito et praesecturam, quae justius ex linea consanguinitatis et prosapia majorum tuorum tidiodtingit, postulato. Amplissima dona, latissima praedia, milites numerosi vires tidi et savorem attribuent, neminem quam te hoc honore esse digniorem.

<sup>2)</sup> Db Cleve, wie bie Reueren, Spaen , Driesen, annehmen?

<sup>3)</sup> S. Thietm. IV, 26 (wozu benn auch Linthars Begräbniß ju Coin ge bort, VI, 52); VII, 38 und Alpert II, 15.

lichen Recht zu kommen, bazu reichen boch Gebehards Kräfte nicht auß: ein Mensch von entschlossener, gewaltsamer Art, wie er ist, bebenkt er sich baher nicht, bas Banner bes Gegners aufzusuchen. Muß nun Bichmann zusehen, wie sein armer entsetzer Graf, ba er eines Tages, sich nichts Arges vermuthend, mit wenigen Begleitern, seines Weges baherzieht, plöglich von Balberichs Neffen angesprengt wird und kaum sein Leben durch die Flucht in eine Kirche zu retten vermag, so ist ihm Gebehard zur Hand, sosort an den Uebelthätern Rache zu nehmen. Der dringt in das Schloß von Balberichs Schwester ein, führt den einen ihrer Söhne als Gesangenen sort, während der andere nun selber in dem Fall ist, an heiliger Stätte sich ein Ashl zu suchen<sup>1</sup>).

Wir sehen uns nach den höheren Gewalten um: werben fie bies Treiben, bas alle Tage Schlag und Widerschlag bringt, also

gemähren laffen?

Sehr charakteristisch, daß Bischof Abalbold die Sache des Balberich verläßt und mit Wichmann Hand in Hand zu gehen beginnt: es reicht hin, daß dieser vor ihm erscheint und ihm die nöthige Genugthuung wegen der Unbill von Aspel verheißt, um ihn das Andenken daran vergessen zu machen. Soweit er nun mit seiner Diöcesangewalt zu wirken vermag, hindert er den Balberich an der Ausübung seiner Amtsrechte<sup>2</sup>). So gehen König und Bischof, auf deren Eintracht in diesem Reiche alles ankommt, hier ganz verschiedene Wege: der Eine hat durch einen unbedachten Entschluß die Lothringische Opposition verstärkt, der Andere ist bemüht, den Schaden, der damit geschehen, auf Kosten der Reichsordnung wieder gut zu machen.

Freilich werben nun Abalbolbs Bemühungen um ben Frieden zwischen beiben Kämpen bei Balberich nicht viel gelten. Es wird bafür eine Zusammenkunft von ihm anberaumt, gewiß am rechten Rheinuser innerhalb seiner Diöcese<sup>3</sup>). Die beiben Feinde sehen hier einander ins Auge: jeder führt das eigene Recht aus und rückt dem Anderen seinen Frevel vor. An wahre Versöhnung ist nicht zu benken, und der uns vorliegende, ganz in des Vischoss und Wichmanns Interesse abgefaßte Bericht will doch nicht verschweigen, daß man dem Balderich die Zustimmung zu dem Abkommen, mit dem der Tag geendigt, nur durch Bedrohung seines Ledens abgewonenen habe.

<sup>1)</sup> Alpert II, 11. 8. 10.

<sup>2)</sup> Alpert II, 7: potestate episcopi in locis, qui ad praefecturam pertinebant, jus dicere prohibitus est — wirb sich nemlich auf ben Dreuthegan und die sonstige Stellung Balberichs an der Nordseite des Rheins beziehen; benn der Hattuariergan gehörte zum Cölner Spreugel.

<sup>3)</sup> Alpert II, 7: diem colloquio constituit eosque ad hanc venire fecit. Driesen a. a. D. benkt an Emmerich, was ja ber Sitz eines Utrechtschen Jahrs. b. birds. Ros. — Sirsc. Seinr. II. Bb. II.

354 1012.

Der sogenannte Friete wird von beiben Seiten eiblich erbartet. Dennoch bauert er nur bis jum nächsten Morgen, und gerabe Bichmann ift es. ber ibn bricht. Es fieht uns nach alle bem wie ein Sinterbalt an, ben man bem Balberich gelegt bat. Denn. wie biefer nun bes andern Tages über ben Rhein gegangen ift, feine Schwester zu besuchen, seine Reifigen abgeseffen, in ber Saltung von Manberern neben ibm ber - schen sie sich plottlich von einer feindlichen Schaar, die von bem Moureberg baber in aller Stille, gleichsam verborgenen Bfates, ftromabmarts gegangen, überzogen. Auch in tiefer ungunftigen Lage weiß sich ber versuchte Kriegsmann zu fassen: es giebt mabrent bes Rampfes einen Augenblick, wo ber Sieg fich ibm auguneigen scheint. Dann aber giebt er fich felbst verloren: er eilt auf einem Nachen zu entkommen, sein Saufe ergießt sich in wilbe Die Nieberlage zu vollenden, erscheint nun auch Wichmann auf bem Bablplat. Der achtet in seinem Glud bies Dal auch bas Albirecht ber Rirche nicht: auch aus bem Gottesbaufe ichleppt man bie Gefangenen in bas Berließ von Monreberg.

Natürlich wogt nun die Fehde mit gesteigerter Erbitterung weiter, und kommt es dann einmal zu einem Stillstand, so doch nur, weil die Streitenden selber endlich ausathmen, ihre Felder vor Berheerung sicher wissen wollen. Die höchste Autorität, der Name bes Königs und des Reichs wird dabei nicht mehr genannt, und

ber Streit in seiner Tiefe bleibt unausgetragen.

War es aber nicht eine Aufgabe, die über das Maß auch bebeutender Gaben und Mittel hinausging, und die man nur an den
feltenen Mann von wahrer Größe stellen durfte, diesem Deutschen Reiche überall gegenwärtig zu sein, es an allen seinen Enden vor jeglicher Einbusse zu bewahren?

Wer gönnte nicht unserem Könige nach einem Jahre wie die sem die Weihnachtsraft, die er, von Mainz über Fulda, da wir ihm am 16. December begegnen, daherkommend, wieder zu Pölde suchte! Aber hier ward er nun daran erinnert, daß Italien seine Anwesenbeit erfordere.

Archibiaconats, und setzt ben Ueberfall in bie Rabe von Smithausen, bas bamals hart am Rhein lag.

## Aber- und Mittelitalien von 1004 bis 1012.

Von Hermann Babft.

Der Tag von Berona hatte bem ersten Alt ber Stalischen Erhebung, bem Uebergewicht ber mit den nationalen Interessen Berbundenen ein Ende gemacht. Arduin, von der Mehrzahl seiner Bassallen verlassen, hatte flüchtig in die heimathlichen Berge zurücktehren müssen: Heinrich war in Pavla seierlich zum König der Lombarden erhoben, in Como von den Gesandten Tusciens als Herrscher begrüßt worden. Benedig hatte die alten freundschaftlichen Beziehungen zur abendländischen Kaisermacht erneuert, der Doge den Sohn sogar mit Banden persönlichen Interesses an Heinrich gekettet.

Nichts Geringes war es, was so bem König im Laufe weniger Monate gelungen. Wieber einmal hatte es sich gezeigt, daß die staatliche Berbindung Deutschlands mit Italien doch an vielen Punkten bereits seste Wurzeln geschlagen hatte; daß es wohl anging, an ihr zu rütteln, schwer wenn nicht unmöglich war, sie

völlig zu löfen.

Freilich ob alles nun bleiben und dauern würde, wie es im Juni 1004 erschienen, das konnte wohl mehr als einem Bebenken unterliegen, und nicht ohne Grund klagten die Anhänger der Deutschen über die zu schnelle Rückfehr des Heeres. Gewiß genug, daß ein Abschluß der Italischen Frage in keiner Weise gewonnen war, daß es auch an handgreiflichen Zeichen nahender Stürme nicht mangelte.

Denn einmal war boch bas Höchste, bas, was nach ben Anschauungen bes Zeitalters auch bem Italischen Könige als solchem erst ben rechten Werth, die volle Weihe gab, noch nicht errungen: wohl schmückte ber eiserne Reif die Schläse Heinrichs, die Kaiser-

frone glanzte noch nicht von feinem Haupte'); ja fie zu erlangen

war nicht einmal ber Berfuch gemacht.

Dazu kam ein Anderes. Sattsam hatte der furchtbare Aufstand von Pavia gezeigt, wie wenig die den Deutschen feindlichen Elemente geneigt waren, ihrer Opposition Stillstand zu gebieten; und wenn, wie sich nach den verschiedenen Zengnissen kaum bezweifeln läßt, Arduin diesem Ausbruch der Bolkswuth nicht fernstand, so mochten schon Zeitgenossen eine Ahnung davon bekommen, wie seine Macht wohl geschwächt, keineswegs aber vernichtet war. Persönlich unbezwungen saß er auf seinem Felsenneste, sosort bereit wieder hervorzubrechen, sobald Heinrich nur den Rücken gewendet haben mürde.

In der That bilben die durch ihn hervorgerufenen Kämpfe und Bewegungen einen der wesentlichsten Bestandtheile in der Lombardischen Geschichte der solgenden zehn Jahre. She ich aber zu ihrer Betrachtung vorschreite, scheint es mir nothwendig, etwas aussufzlicher auf den politischen Zustand einzugehen, in welchem die Provinzen des Italischen Reichs?) zu Ende des zehnten Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Bezeichnend für die enge Berbindung, in welche diese damals wenigstens von der Idee mit dem Königthum des Italischen Reichs gebracht ward, erscheint die Thatsache, daß Arduin, zum König erhoben, sosort auch den Titel eines "Täsar" annahm, offenbar als Borläuser der kaiserlichen Würde, die wirklich zu erlangen ihm freilich nicht beschieden war. Byl. Arnulf I, 14, SS. VIII, 10: Tunc Ardoinus quidam nobilis Ypporegiae marchio a Langodardis Papiae eligitur et vocatus Caesar ab omnibus regnum perambulat universum. Ueber eine von ihm geschlagene Münze mit der Ausschlafte universum. Studj critici sovra la storia d'Italia ai tempi del re Ardoino S. 7. Eine tressende Ersäuterung erhält die diesen Maßregeln zu Grunde liegende Anschauung durch ein Schreiben, welches Wischem von Agwitanten zur Zeit seiner Candidatur um das Italische Keich an Leo von Berceli richtete, bei Bouquet X, 483: Itali suaserunt mihi et silio meo, nos intromittere de regno Italiae, facientes nobis sacramentum et ipsius regni et Romani imperii acquirendi.

<sup>2)</sup> Des sogenannten "regnum Italicum" im engeren und eigentsichen Sinne, b. h. berjenigen Landschaften, welche ehemals von den Langsdarben beseit waren (vgl. Benedicti Chron. cap. 9, SS. III, 698: factum est regnum Italie habitatio Langsdardorum; Anrede der Italischen Fürsten an Abalbert, den Sohn Berengars II., im Chron. Salernit. cap. 169, SS. III, 553: tuo genitori dicito, quatenus Bardorum regnum sud vestra ditione committat. Si vodis committit regnum, nos totis viribus pugnamus; sin autem, Italicum regnum extero regi committimus); gemöhnlich mit Ausnahme von Benevent, das nur zeitweise und dann and besonderen Gründen der Politik mit einbegriffen wurde: so bei Liutprand, Legat. cap. 7, SS. III, 348: terram, inquam, quam imperii tui esse narras (Benevent, Capua, Salerno) gens incola et lingua Italici regni esse declarat. Tenueruntque illam potestative Langobardi etc. — Rom und de Trarchat, nicht mit Umecht "Romania" genannt, besanden sich, von jenen Landschaften getrennt, in einer gewissen Ausnahmestellung (Benedict cap. 8: in regno Italie et in Romane sinibus; Urkunde Ottos III. vom Jahre 1001,

sich befanden. Denn nur so, im Zusammenhang mit den Erscheisnungen der nächstvorangegangenen Zeit, wird es möglich sein, ein befriedigendes Bild der späteren zu gewinnen, nur so auch die entsscheidende Bewegung des Jahres 1014 zur vollen Anschauung gebracht werden können.

In der Lombardei wie in Tuscien und Spoleto war es vornemlich ein Moment, welches in der späteren Spoche der Ottosnischen Herrschaft dem politischen Leben Bewegung und Inhalt gegeben hatte: das wechselnte Verhältniß zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Fürstenthum. Wie zwei Pole bald sich anziehend, bald einander abstoßend hatten diese beiden Gewalten in ihrem Gegensatz wie in ihrer Verbindung ohne Frage die Entwicklungen des letzten Zeitraums bedingt und beberrscht.

Die Weltlichen nemlich, und unter ihnen besonders die neu emporgekommenen markgräflichen Geschlechter hatten um die Mitte des zehnten Jahrhunderts sich mächtig zu heben begonnen. Ueberall machte damals bei ihnen ein kecks Ringen nach Vergrößerung sich besmerkdar; bei den Einsichtigeren traten auch wohl weiter reichende, tieser greisende Tendenzen zu Tage: sie faßten eine Consolidirung, eine Abzundung ihrer vielsach zerstreuten Besitzungen ins Auge; sie suchten, ähnlich den späteren Deutschen Fürsten wo möglich ein sestes, gesschofsenes Gebiet sich zu erwerben.

Dabei waren sie nun aber, wie die Dinge lagen, schon gar nicht mehr vorzugsweise auf das Amt, auf förmliche Verleihung von Seiten der königlichen ober kaiserlichen Autorität angewiesen. Denn wenn auch einige ber alten geschlossenen Marken Italiens, die einst von den Karolingern wesentlich auf jenem Princip begrun-

Chron. Farf., bei Muratori SS. Ilb, 496: quae in civitate Romana aut in aliqua regni nostri Italici parte habere videtur; Thietm. IV, 30: omnes regiones, quae Romanos et Longobardos respiciebant; VII, 7: multae sunt, pro dolor! in Romania atque in Longobardia insidiae); fite schienen mehr unmittesbar jum Kaiserthum zu gehören, auf welches asserbings, wie ich eben zeigte, ber Inhaber bes "regnum Italicum" principies Anspruch erhob. Schon zu Ansang bes 11. Jahrhunberts warb in ben zweiten Kreis mehr und mehr auch Spoleto hineingezogen.

Der Grund dieser dichter nicht immer genug beachteten Scheidung liegt in ber ganzen Geschichte Italiens in der vorhergehenden Periode, insbesondere aber in der Art und Weise, wie seit der Schenkung Pippins und Karls der Kirchenkaat sich zu entwickln begann. Für die ältere Zeit vgl. Wait, Versgesch. III, 307; sur die spätere die kurze Notiz von Bethmaun zu SS. VIII, 1, und im Allgemeinen Hegel, Gesch. der Städtevers. von Italien II, 2, wo noch bemerkt wird, daß "Italia" auch wohl das obere Italien allein, mit Ansschluß selbst von Tuscien bezeichnen könne. "Rognum Italicum" sinde ich in diesem beschränktetesten Sinne nirgends, es müßte denn in der bekaunten Urkunde sein, wo Heinrich III. von Aribert II. von Mailand sagt: omne regnum Italicum ad suum disponedat nutum.

bet waren, in bieser Zeit noch fortbestanden — so Ivrea und Spoleto —: so hatten dieselben jett doch längst dem allgemeinen Zuge der Erblichkeit nachgegeben, auch hier trat schon der Gesichtspunkt des möglichst selbständigen, wenn auch vom Reichsverdand nicht getrennten Territoriums in den Vordergrund. Und weit mehr noch war das bei der neuen Markgrafschaft der Fall, welche allmählich seit dem Regiment Berengars II. sich entwickelt hatte. Es darf wohl als gewiß gelten, daß auch diese Würde ihren letzten Ausgangspunkt in der Antsbesugniß über einzelne Comitate gehabt hat: jetzt aber war das für sie nur noch in zweiter Linie von Bebeutung; ihr Wesen beruhte vielmehr darauf, daß die Hoheitsrechte, welche ihren Inhabern zustanden, gar nicht mehr auf einen bestimmten Landcomplex, sondern ganz allgemein auf die Persönlichkeit bezogen wurden, und daß diese Bezichung regelmäßig, wir dürsen wohl sagen gesetzlich vom Bater auf die Söhne überging 1). Unvers

1) Da bie Untersuchung Muratoris, ber zuerst und zuletzt über bie staatsrechtliche Stellung bieser neuen Markgrafen gehandelt hat (Antiquitatos italicae I, 271 ff.), weber erschöpfend noch durchaus treffend ift, sehe ich mich leider genöthigt, die im Text gegebene Ansicht etwas aussilhrlicher zu begründen, als mir sonst an bieser Stelle lieb mare.

Besonders wichtig für die Beurtheilung dieses Markgrafenthums ift die Urfunde vom 23. Marz 967, durch welche Otto I. dem Stammoater des Hau-ses Montferrat, Aledram I., alle seine Bestigungen bestätigt: Böhm. 330, jeht auch Hist. patr. Mon. Chart. I, 217. 218: Confirmamus et corroboramus supradicto Aledramo marchioni omnes res et proprietates suas et utriusque sexus familias tam de hereditate parentum quam de acquisto illi advenientes per diversa loca infra Italicum regnum conjacentes, videlicet in comitatu Aquensi, Saonensi necnon Astensi et Montisferrati, Taurinensi et Vercellensi, Parmensi et Cremonensi, cum omnibus eorum pertinentiis et adjacentiis, seu etiam quidquid habere vel possidere videtur in diversis locis in toto Italico regno vel in antea acquirere potuerit..., habeat, teneat, firmiterque possideat tam ipse quam sui heredes una cum terris ..., aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, venationibus, mercatis, teloneis, omnibus publicisque functionibus, et etiam quae dici vel nominari possunt ad easdem res vel proprietates seu curtes vel castella pertinentibus. huius nostrae donationis et confirmationis auctoritatem jubemus et omnino statuimus, ut nulla Italici regni persona praefatum Aledramum suosque heredes de omnibus quae supra leguntur vel in antea ac-Praeterea recipimus eundem quirere potuerit, disvestire praesumat. marchionem Aledramum cum filiis et heredibus suis et omnibus rebus mobilibus et immobilibus juste et legaliter ad eum pertinentibus sub nostri mundiburdione, ita videlicet, ut nullus gastaldio nullusque publicae potestatis procurator, nulla major vel minor persona eum absque legali judicio inquietare aut molestare praesumat. Gang abnlich ift bie Bestätigung des Marfgrasen Mansred II. von Susa durch Otto III. vom 21. Juli 1001, Hist. patr. Mon. Chart. I, 345 ff., wo es unter anderem 10 heißt: sancimus, ut nullus dux, marchio, archiepiscopus, episcopus, comes, vicecomes, nullaque nostri regni magna parvaque persona prelibatum Oldoricum, qui marchio Mainfredus appellatur, molestare, inquietennbar zeigt sich hier im Princip eine Analogie mit ben zu berselben Zeit in Deutschland wie in Italien sich entfaltenben geistlichen Herrschaften, nur daß hier die Regalien nicht an bestimmten Familien, sondern an dem Bisthum, an der Abtei als juristischer Berson hafteten. Sonst ist die Aehnlichkeit deutlich genug. Wie jene, wenn sie die Immunität im vollsten Umsang erhalten hatten, damit nicht nur der Hoheitsrechte über alle die Gediete theilhaftig wurden, welche sie im Augenblick besaßen, sondern auch über die noch etwa zu erwerbenden, sür welche dann höchstens eine nachträgliche Bestätigung nothwendig erschien: ebenso erstreckte sich die Bersleihung der Regalien an diese neuen Italischen Markgrafen nicht nur auf die Güter, welche eben in ihrem Eigenthum sich besanden, sondern auch auf alles das, was in Zufunft auf eigentlich privatem Wege in ihre Hand gelangen würde; und wie dort, so war hier sast jede Concurrenz der eigentlich vom Staat zur Wahrung seiner Interessen bestimmten Gewalten, der Grafen, ausgeschlossen.

Kein Zweifel: in ber Natur einer folchen Stellung lag es, baß ihre Inhaber, bei ber natürlichen Tenbenz fich auszubreiten, vor allem

barauf ausgeben niuften, neue Brivatguter ju gewinnen.

Bu solchem Erwerb aber kounte ber bamaligen Bobenvertheislung gemäß weit weniger bas echte Eigen einzelner Freier in Bestracht kommen, als die weiten Ländereien der Geistlichkeit, die, fast immer mit Freiheit von Abgaben und wenigstens einer niederen Gerichtsbarkeit ausgestattet, die bahin die Güter und Rechte der Weltlichen nach allen Seiten hin gekreuzt und durchschnitten hatten: Kirchengut vornemlich mußten die Letteren erwerben, sollte ihren Bemühungen irgendwie ein Erfolg zu Theil werden.

So hatte fich hier mit Nothwendigkeit an vielen Bunkten eine Beaegnung ergeben, beren Charafter allerdings noch ein verschiebe-

ner fein tonnte.

Denn einmal war, so zäh für gewöhnlich die Kirche an ihrem Bermögen festhielt, im Einzelnen immerhin wohl noch ein gütlicher Austrag möglich. Das besonders, wenn die Bischöfe und Aebte entweder in nahen freund- und verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Petenten standen, oder wenn sie sich durch Geld bewegen ließen, die Interessen ihres Stifts denen ihrer Verson unterzuordnen. In solchen vor der Resorm des elsten Jahrhunderts gar nicht so seltenen

tare, per placita fatigare presumat. Si quis igitur temerario ausu hujus nostri regni, quod minime credimus, huic nostrae confirmationis violator extiterit, sciat se compositurum mancusios mille auri puri, medietatem kamerae nostrae et medietatem prenominato Odolrico suisque heredibus. Hier tritt die Analogie mit dem Bisthum auch im Anfatz wie in der Bertheilung der Buße deutlich zu Tage.

Fällen') benutte man bann gern bie Form ber alten Precarie: bie Güter wurden nicht gleich zu vollem Sigenthum, fondern zunächft gegen einen Zins übertragen, der freilich stets mehr einer Recognitionsgebühr als wirklicher Entschädigung für die zu erwartenden Rutungen ähnlich sah, und ben man überdies oft genug schuldig blieb').

Allein nicht blos aus Schwächlingen ober aus jungeren Sobnen, benen die Kamilie über bas Amt ging, feste ber bobe Clerus Italiens in biefer Epoche fich jufammen; auch in feinen Reihen vielmehr fanden sich kubne und energische Naturen, die bas bon ben Borgangern Ererbte voll und gang behaupten, ja neue Guter, erweiterte Rechte ihren Rirchen erwerben wollten. Bei folden Dannern war natürlich an ein friedliches Abkommen, an eine Transaction mit ben begehrlichen Magnaten nicht zu benten; bier mufte bie Reibung ber ftreitenben Glemente unzweifelbaft jum Bruch. jum offenen Rampfe führen. Die Bedingungen, unter benen berfelbe aufzunehmen mar, ftellten fich im Groken und Ganzen für bie Bralaten nicht gunftig. Die geiftlichen Waffen, beren man fich wohl bebient hat, vor allem bie Ercommunication, zeigten fich boch ziemlich frumpf und bald verbraucht; bagegen waren bie Weltlichen nicht nur burch größere Uebung und Gewandtheit im Baffenwert ben Beanern überlegen, sondern fie wurden auch nicht felten burch eine Bewegung begunftigt, welche bamals querft in größeren Dimenfionen unter ben Baffallen und Borigen ber Rirche fich fund gab, und bie. im Grunde wohl auf Erlangung größerer Freiheit überhaupt gerichtet, für ben Angenblick boch wefentlich nur ihre negative Seite, bie

<sup>1)</sup> Da dies vielleicht etwas abnorm klingt, will ich auch hier wieder eine Beweisstelle ansühren, das Geset Ottos III. von 998, dessen Echteit noch jüngk Giesdercht (Raiserzeit I, 848) mit Recht vertheidigt hat, Mon. Legg. II, 37: Comperimus, quod episcopi et abdates ecclesiarum possessionibus abutantur et per scripta quiduscunque personis attribuant, et hoc non ad utilitatem ecclesiarum, sed pecuniae, affinitatis et amicitiae causa. Für die Zeit nach Ottos III. Tode möge ein weiteres Zeugniß genügen, die Urkunde Heinrichs II. vom 9. October 1004 (über diese Datirung soben S. 284 R. 2) bei Ughelli IV, 594: Landulfus S. Cremonensis ecclesiae episcopus retulit, quod quaedam abbatia suo episcopatui suddita et in honore S. Laurentii dedicata et juxta civitatem suam sita a quodam abbate Lamperto nomine diminueretur in beneficium dando et malas inscriptiones faciendo, et hac occasione victualia fratrum sudtrahedantur etc.

Daber benn das sichtbar genug hervortretende Bestreben einiger markgräflicher Häujer, besonders berer von Susa und Canossa, die ihnen nahe gelegenen biichblichen Stüble an Mitglieber des Geschlechts zu bringen. So kam das Bisthum Asti an Abelrich, einen Bruder Mansreds II. (1. unten); Brescia an Gottfried, den Sohs Albert Azzos; später Arezzo an bessen Enkel, den gleichnamigen Sohn den Markgrafen Thebalb (Donizo, Vita Mathildis I, 3-5, SS. XII, 360 ff.).

<sup>2)</sup> Der Beweis C. 361 R. 3.

Opposition gegen bas bestehenbe geistliche Regiment hervorkehrte'). Es läßt sich erwarten, baß unter biesen Zuständen zunächst und am Schlimmsten die Schwächeren litten, b. h. die Bischöse der kleineren Diöcesen und besonders die Aebte der reichsunmittelbaren Klöster, während bedeutende Kirchenfürsten, wie etwa die Erzbischöse von Mailand und Ravenna, vor der Hand noch wohlweislich in Ruhe gelassen wurden.

Dennoch batte in bem ungleichen Ringen wohl ichlieklich bie gange oppositionelle Beiftlichkeit unterliegen muffen?), wenn ibr nicht von anderer Seite Bulfe geworben mare. Es maren bie Raifer. welche fich anschickten, bem bebrangten Clerus Luft zu machen. Und amar begnugten fie fich wenigstens in ber Theorie nicht rein mit Balliativen: in richtiger Erfenntnik, wie ein zu schnelles Bachsthum ber erblichen Marfaraficaft ibre Stellung weit mehr ichmächen und gefährben mufte, als felbft eine bervorragende Dacht ber Bifchofe. auf beren Ginsetzung ber Sof bamale noch unbeftritten ben entfcbeibenben Ginfluß übte, fuchten fie vielmehr bie Quellen bes Uebels Den Befitftanb ber Rirche unverfehrt zu erhalten, au verftopfen. ihn zu heben und zu fräftigen; bas weltliche Territorium bagegen in seinem Aufschwung möglichst an beschränken: bas mar bas Biel, welches sie burch zahlreiche Einzelprivilegien wie burch bie allgemeine Gesetzgebung zu erreichen suchten. Die Wichtigkeit ber Brecarienverleihung ichwächten fie burch bie Bestimmung, bag jeber Beiftliche Rirchengut nur für feine Lebenszeit vergeben3), baf es feinem Nach-

<sup>1)</sup> Darilber hat mit Benutzung von früher ungebruckten Quellen neuerbings besonders Provana (S. 59 ff.) gehandelt. Eine ausstührlichere Darstellung habe ich in meiner Arbeit: De Ariberto II. Mediolanensi primisque medii aevi motibus popularibus cap. IV. zu geben gesucht.

<sup>2)</sup> Welch' ein Schickal dieselbe zu erwarten hatte, zeigt am Schlagendsten ein Brief Wilhelms von Aquitanien an Leo von Bercelli, bei Bouquet X, 484: Partum erat mihi regnum Italiae, si unum facere voluissem, quod nefas judicavi: scilicet ut ex voluntate eorum episcopos qui essent Italiae deponerem et alios rursus illorum arbitrio elevarem. Sub hac conditione vellent quidam primorum Italiae me seu filium meum regem facere. Daß unter diesen "primorum" nur welstliche Große verstanden sein können, leuchtet ein, auch wenn wir nicht andere bestimmte Zeugnisse basür hätten, daß gerade sie die Erhebung Wilhelms betrieben. — Die letzte Consequenz aller dieser Bestrebungen tritt dann unter Heinrich IV. herbor, als Abelheid und Amadeus sene aus Lambert besannte Erklärung über die Alpenpassage des Königs abgaben, SS. V, 256: transitum per terminos suos alias ei concedere noledant, nisi quinque Italiae episcopatus, possessionidus suis contiguos, eis redimendi itineris precium tra deret.

<sup>3)</sup> Hierhin gehört auch die neuerdings mehrsach hervorgebene Bestimmung Ottos des Großen in einem Privileg für die Canoniser von Arezzo, dei Muratori, Antiquit. ital. III, 168, Böhm. 267: Quia Tuscis consuetudo est, ut accepto ad ecclesia libello in contumaciam convertantur contra ecclesiam,

folger jedenfalls freistehen burfe, bas Gegebene zuruckzunehmen; ber Erhebung ber Kirchenhörigen stellten sie ben Grundsatz gegenüber, baß es teinem berselben möglich sein solle, irgendwie rechtlich zur Freiheit zu gelangen; thatsächlichen Uebergriffen endlich zu steuern, waren gerichtliche Untersuchungen bestimmt, für welche man schon seit Otto I. ein den Geistlichen verhältnismäßig sehr günstiges Beweisversahren — das durch die Klinge — festgesetz hatte').

Allerdings war biesen Worten nicht immer der rechte Ernst und die entschiedene Consequenz des Handelns, ter Theorie nicht immer die Praxis gesolgt: von ten mannigsachsten Seiten in Anspruch genommen, hatten die Ottonen ihr Augenmerk fast stets mehr auf die äußeren Verwicklungen als auf die innere Entwicklung gewendet. Nur zuweilen waren sie kräftig eingeschritten. Am Eclatantesten wohl Otto III. in dem rohen und blutigen Kampse, den Arduin von Ivrea zu Ende der neunziger Jahre mit den benachbarten Viscosephenen. Von der Kirche gebannt, vom Kaiser geächtet, hatte damals der stolze Markgraf wenigstens äußerlich zu schwerer Buße sich bekennen mussen, und mächtiger nur und angesehener waren seine Widersacher aus dem Streit hervorgegangen).

Derfelbe Arbuin war es, ber faum einen Monat nach Ottos III.

Tobe von ben Lombarden zum König erhoben warb.

Wir burfen vermuthen, daß ihm, bem Bischofsmörber, die Geistlichen von vorne herein nicht besonders hold waren. Wenn trothem, wie nicht zu bezweiseln, auch sie an seiner Wahl theilsgenommen<sup>3</sup>), so erklärt sich das einmal wohl aus der augenblick-

ita ut vix umquam constitutum reddant censum (vgl.  $\otimes$  .360 N. 2) precipimus modisque omnibus jubemus, ut nullus episcopus vel canonicus libellum aut aliquod scriptum alicui homini faciat nisi laborantibus, qui fructum terrae ecclesiae . . . reddant sine molestia et contradictione.

<sup>1)</sup> Die Vortheile, welche burch dies neue, im Gegensatz zu dem alten Beweisversahren durch den Eid, dem Clerus erwuchsen, hat ausstührlich, vielleicht ein wenig übertreidend Gfrörer im fünsten Bande seines Gregor VII. entwicklt. Zedensalls steht sest, daß die Vischeiles Recht sich ganz besonders bestätigen ließen; vgl. die Urkunde heinrichs II. sitt den Bischof Primus von Acqui dei Moriondi, Monumenta Aquensia I, 22: Volumus insuper et ordinamus atque concedimus, ut ubicunque aliqua concambiis creverit atque emerserit ..., et desiniendi per pugnam vel campionem ..., sed domini manisesto judicio declaretur omnium.

<sup>2)</sup> Bgl. Provana S. 47 ff.

<sup>3)</sup> Adalbold cap. 15: Quod etiam verum erat Dei judicium, episcopos, qui in electione prae ceteris omnibus aestuantes et sitientes suerant, honorabat ut subulcos, tractabat ut bubulcos. Offenbar im Anschuß an Thietm. IV, 34: Langobardi . . . Hardwigum sibi in regem elegerunt, destruendi potius gnarum artis quam regendi, ut in divino judicio ipsis post claruit huius rei auctoribus. Daß bamase ein Beschl Sylvesters II. ihr Berhalten bestimmt habe, wie Grörer Gregor VI, 54, will, ist reine Hopothese, und überdies sehr unwahrscheinsich.

lichen Abwesenheit ihres natürlichen Hauptes, des Erzbischofs von Mailand, und der damals in Deutschland herrschenden Unsichersheit der Succession, dann aber auch aus dem Umstande, daß bei der schwanken Lage der Dinge ihnen zunächst und vor allem daran gelegen sein mußte, überhaupt nur schnell einen König zu bestommen, nicht einem Interregnum entgegenzugehen, in dem einzig das Recht der Faust berrschen konnte.

Wohl hatte bann Arbuin — und es ist bas bezeichnend für bie Stellung, welche jeder Italische Konig in biefer Beit einnehmen mußte — auch versucht, burch Begunftigung ber Rirche bas Geschehene vergessen zu machen') und unter ben Bralaten eine Bartei sich zu schaffen 2). Nicht ganz ohne Erfola: Die Thatsache bezeugt ibn, baf felbst im Mikgeschick einzelne Bischöfe treu bei ibm ausbarrten, feinetwegen Trubfal und Berfolgung willig über fich ergeben ließen. Die überwiegende Majorität aber hatte er nicht zu gewinnen vermocht. Im Gegentheil. Die aller Berechnung jum Trot nicht felten bei ihm ausbrechende Beftigfeit und Robbeit, Die brutale Behandlung namentlich bes Bischofs von Brescia hatten aufs Neue Schrecken und Bestürzung verbreitet, Die meisten Beiftlichen bem Deutschen Könige augewendet. Der bobe Clerus namentlich war es gewesen, ber Heinrichs erste Heerfahrt nach Italien beschleunigt, ber ben Kommenden mit Jubel empfangen. Mannichfache Gunftbezeugungen waren ihm auch bafür zu Theil geworben, und auf jebe Beife hatte Beinrich fich bemubt, gerabe in ben geistlichen Berrschaften seine Macht zu ftarten: Die verlassenen ober erledigten Bifchofefite batte er mit zuverläffigen, ergebenen Leuten befett3). Doch mar er barum feineswegs ben Weltlichen etwa mit

<sup>1)</sup> Man blirfte vielleicht sagen: "seinen revolutionären Ursprung überhaupt" in bem Sinne, wie biese Phrase in ber neuesten Zeit Anwendung gesunden. Hibsche Bemerkungen barüber bei Giesebrecht, Kaiserzeit II, 30.

<sup>2)</sup> Namentlich Peter von Como, Andreas von Lodi und Obelrich von Cremona waren von ihm reich begabt worden; auch die Bestätigung der Privilegien zweier Klöster liegt aus den ersten Jahren seines Regiments vor, Provana, Appendice N. 21. 26. 29. An der Ausstatung des neu gegründeten Fruttuaria nahm er lebhasten und bedentsamen Antheil, Prov. Append. N. 31, vgl. Urk. in Hist. patr. Monum Chart. I, 415: quia paupertula eorundem fratrum et germanorum nostrorum non sufficiedat, ut stadiliretur locus, adjutorio multorum, precipue Harduini regis et Berte uxoris ejus in monasterio est fundatus.

<sup>3)</sup> So finden wir in Como, wo früher ein Freund Arbuins geseffen, alsbald einen Anhänger der Deutschen, Eberhard mit Namen, dem Heinrich noch vor seinem Abzug aus Italien früher dem Bisthum gemachte Schenkungen bestätigte; vgl. Tatti, Annali sacri di Como II, 814. 825 (die zweite Urt. fehlt bei Böhmer). Derselben Gesinnung war entschieden der neue Bischof Landulf von Cremona, früher in Heinrichs Kapelle thätig. Ueder die eigenthümlich verwicklten Verhältnisse von Afti s. unten.

ber Schroffheit entgegengetreten, welche feine verwandten Borganger, bie Ottonen, julet gegen biefelben gezeigt: fein erster Aufenthalt war vielmehr so turz, baf er zu einer rechten Entscheibung in biefen

Dingen bamale noch gar nicht gelangte.

So hatten am Ende weder Heinrich noch Arduin der leitenden Frage gegenüber eine ganz sichere und consequente Haltung eingenommen. Diese Thatsache macht es erklärlich, daß in den folgenden Jahren, die wir nunmehr betrachten, der Gegensatz zwischen geistlichen und weltlichen Großen nicht völlig mit dem der rivalifirenden Könige zusammenfällt, daß nicht das Brincip allein, sondern sast mehr noch das wechselnde Interesse des Augenblicks für die Politik der einzelnen Fürsten maßgebend ist. Diese wie die Lage der Dinge im Großen und Ganzen gewinnt so etwas Unklares, Schwankendes, das für uns noch durch die Mangelhastigkeit der Ueberlieserung vermehrt wird: nur selten treten einzelne Ereignisse dem Auge des Betrachtenden in voller Klarheit und Schärfe entgegen, und selbst von diesen aus darf dann ein allgemeiner Schluß, wenn überhaupt, so doch gewiß nur mit größter Vorsicht gezogen werden.

Tropbem muffen wir es versuchen, uns einen Ueberblick über

Barteien und Buftanbe biefes Zeitraums ju verschaffen.

Fassen wir babei zunächst die geistlichen Fürsten ins Auge, so kann allerdings wohl kein Zweifel sein, daß sie, den Traditionen ihres Standes folgend, fast alle eher geneigt waren, Heinrich als seinen Gegner anzuerkennen. Wir erfahren das besonders aus den öffentlichen Actenstücken, soweit dieselben von den Bischöfen selbst oder auch nur in den ihrer Oberhoheit unterworfenen Städten auszesertigt sind. Fast immer werden sie nach Heinrichs Regierung datirt'); ja ein Bischof, Warin von Modena, bezeichnet sich sogar—nicht ohne eine gewisse Anticipation— mit Vorliebe als "gut kaiserlich"). Allein zuweilen geschieht es doch auch, daß der Name bes Königs sehlt und einsach nach Jahren der Menschwerdung Christigerechnet wird. Und nun gar handelnd für die Deutschen Interessen

<sup>1)</sup> So in Mailand, Giulini, Memorie di Milano III, 499; in Parma, Affò, Storia di Parma I, 383. 384; in Piacenza, Campi, Storia ecclesiastica di Piacenza I, 498; in Reggio, Tiradoschi, Storia di Nonantula II, 136; in Modena, Tiradoschi, Memorie storiche Modenesi I, 168. 170. 172 ff.; in Bergamo, Lupi. Codex diplomaticus Bergomensis II, 443. 447. 453. 454; in Rodara, Hist. patr. Monum. Chart. I, 361. 367. 376. 378. 383. 395; in Afti, ebenda I, 369. 372. 379. 380. 385. 389. 392. 397 und II, 98.

<sup>2)</sup> Urfunde für Ronantula vom Sahre 1009, bei Tiraboschi, Non. II, 137: Manifesta causa est mihi domnus Warinus, imperialis episcopus sancte Motinensis ecclesie; II, 138: Placuit et convenit inter Warinum, imperialem episcopum etc.

einzutreten, das lag sehr wenig im Sinn bieser Kirchenhäupter: weitaus den Meisten von ihnen war es viel mehr um particulare Interessen zu thun, als darum, das Ansehen Heinrichs speciell gegen Arduin oder das der Krone überhaupt zu stärken und zu heben. Nur wenige machten von dieser mehr negativen, indolenten Haltung eine Ausnahme und traten mit bewußter Klarheit und rücksichsloser Energie sür die Deutsche Politif ein. So neben Peter von Novara besonders der kluge und vielgewandte Leo von Bercelli, einst der vertraute Genosse Ditos III. und Silvesters<sup>1</sup>), am Ende des Jahrhunderts das Ideal aller berjenigen, welche bei dem damals ausgebrochenen Kampse zwischen Papsithum und Kaiserthum in Italien auf Seiten des Letzteren stritten<sup>3</sup>).

Noch weniger fest bestimmt als die Stellung der geistlichen war im Allgemeinen die der weltlichen Großen. Mit dauerndem Eiser hatte unter ihnen eigentlich nur ein Geschlecht die Deutsche Partei ergriffen, und auch dies wohl weniger noch aus wahrer Hingebung, als durch kluge Berechnung geleitet: das jenes Albert Azzo, der einst die königliche Abelheid vor dem Zorne Berengars geschützt, der zum Lohn dassür zuerst die Grafschaft in Modena und Reggio, später noch weitere Auszeichnungen erhalten hatte. Sein Sohn Thedald, sein Enkel Bonisacius blieben der Politik, durch welche ihr Haus groß geworden, treu: unerschütterlich sein vermochten sie um so leichter diese Verbindung zu behaupten, je weniger gerade sie bisher versucht hatten, in gewalt-

1) Urfunde Ottos III. für Leo vom Jahre 999, Provana, Append. N. 15: hoc praeceptum manu nostra firmavimus et amore Leonis episcopi, qui nobis fidelissimus amicus est, aureo sigillo nostro jussimus

samer Beise sich auf Rosten ber Kirche zu bereichern3).

insigniri; eine andere vom 7. Mai desselben Jahres, ebenda N. 16: pro petitione optimi Hugonis nostri illustrissimi marchionis, supplicante domno papa Silvestro.

<sup>2)</sup> Borzüglich Benzos, ber noch sein Zeitgenosse war, und ber ihm ja räumlich sehr nahe stand. Bgl. Ad Heinricum imperatorem IV, 11, SS. XI, 635:

Nostra quidem sub aetate fulsit gemma praesulum, Leo ille Vercellensis, ornans totum seculum, In quo fratres mirabantur, ut vultus ad speculum. Valde potens in sermone, efficax in opere, Sapientiae vestitus septiformi podere, Pro aecclesiis pugnavit animo et corpore.

Derfelbe IV, 4 liber Barmund von Ivrea: Hic Leonis Vercellensis extitit assecula, Quo lucente vanescebat zypheorum nebula.

<sup>3)</sup> Schon vor bem ersten Zuge hatte Thebald eine genaue Berbindung mit Heinrich unterhalten, s. Band I, 305 N. 1 und dazu besonders noch Benzo I, 34: De Tadone vero, qui fuit propter nutum Arduini pedester legatus marchionis Thedaldi atque episcopi Leonis, quid secit venerabilis

Anbers bie übrigen Markarafen. Ihnen fam es weit mehr noch als ben Geiftlichen überhaupt nur barauf an. bak ein fcmades Rönigthum eriftirte, burch welches fie fo wenig wie möglich in ber Ausführung ihrer befonderen, egoiftischen Blane bebinbert murben: ob Beinrich, ob Arbuin, ob Deutscher, ob Italiener, bas galt ihnen im Grunde gleich, fo lange nur feiner von beiben mit Rraft und Entschlossenheit auftrat. Es liegt auf ber Sant, bak ihren Absichten nichts günftiger sein konnte, als gerade ber wieder beraufbeschworene Duglismus, diese Fortsetzung des in früheren Zeiten so meisterhaft geübten Schaufelspftems'). Schon aus politischen Grunben mußte ihnen baber ieber ernftliche Berfuch gegen Arbuin burchaus fernliegen; bagu fam, bag bie Dachtigften und Ginflugreichsten unter ihnen mit bemselben alle in mehr ober weniger naben verwandtichaftlichen Beziehungen standen, die, so wenig entscheibend fie im Milgemeinen bamals wie beute wirften, boch vielleicht nicht

olementia magni Heinrici serenissimi imperatoris? Diese Seite ber Geschichte seines Hauses ift schon früher gut ausgesaßt und gewilrdigt. — Ueber die kirchliche Devotion seiner Mitglieber vgl. besonders Donizo, Vita Mathildis I, 2. 3. 5, wo allerdings die Farben etwas start ausgetragen sein mögen. Am Deutlichsten tritt sie bei der gerade in diese Jahre sallenden Stistung des Hausellosters Volkrone (1007) hervor. Auch die besondere Berbindung mit dem apostolischen Studie, die in der Folge so wichtig werden sollte, zeigt sich schon unmittelbar der Römischen Kriche untergeben. Bgs. Donizo I, 8, wo ihm setzende Worte in den Mund gelegt werden:

Libera per papam mea kyrrica permanet alma. Hoc domini prisci, generosi scilicet illi, Qui me struxerunt quondam, fieri voluerunt. Misit ob hoc factum Romam pater Atto Tedaldum, Qui precibus justis Benedictum postulat urbis Romae pontificem; qui gratis prestat eidem, Solutam reddens, ne pontifices ibi legem Constituant aliam, nec eis subjecta sit unquam, Romanae sedi sed sit subjecta fidelis.

Dazu bie Bulle Benebicts VII. vom 29. December 975, bei Jaffé 2899. — Später freisich hat Bonifacius auch andere Wege eingeschlagen: er erwarb von ben benachbarten Bisthümern sehr bebeutende Precerien. S. das Berzeichnis der "castella et pledes, quae tenuit Bonifacius marchio de Regiensi episcopatu" bei Muratori, Antiquitat. ital. III, 183 und die dort vorhergehenden Urfunden, vgl. Hegel II, 81.

1) Es war eben noch bieselbe Misère, wie zu Ottos I. Zeiten. Bgl. zu ber berusenen Stelle Liutpr. Antapod. I, 37: Semper Italienses geminis uti dominis volunt, quatinus alterum alterius terrore coherceant, bie Schilberung bei Arnulf I, 15: In medio principes regni fraudolenter incedentes Ardoino palam militabant, Heinrico latenter favebant, avaritae lucra sectantes, sicut dictum est ad Yerusalem per prophetam: Principes tui infideles, socii furum; omnes diligunt munera, secuntur retributiones. Int and Provana S. 244.

ganz ohne Einfluß gewesen sind<sup>1</sup>). Officiell aber haben boch auch sie in ber Zeit, welche uns jett beschäftigt, meistentheils für Heinzrich sich erklärt. Die wenigen aus ihren Gebieten uns erhaltenen Urfunden zählen nach den Jahren seiner Herrschaft<sup>2</sup>); in seinem Namen saßen sie zu Gericht, ließen sie die gesundenen Urtheile vollstrecken<sup>3</sup>). Bon einer geheimen Verbindung namentlich der mächtigen Otbertiner (der späteren Estensen) mit Arduin, die man neuerzdings wohl angenommen<sup>4</sup>), kann den urkundlichen Zeugnissen gegensüber sür jett nicht die Nebe sein: diese Meinung ist einzig aus dem späteren Verhalten der Vetressenden entstanden; das aber ward, wie ich zeigen werde, erst durch ganz besondere Umstände hervorgarusen.

Diese Thatsachen weisen sicher barauf hin, wie Heinrich sormell wenigstens entschieden im Uebergewicht blied. Dafür sprechen außersem noch zwei andere Zeugnisse, auf welche man, wie ich glaube, bisher noch nirgend den rechten Werth gelegt hat. Ich meine die zuerst von Muratori, dann verbessert von Pert herausgegebenen Ambrosianischen Königs- und Kaisercataloge. Nach dem Fundorte

<sup>1)</sup> Ueber Arbuins Bertommen und Familienverbindungen vgl. Ercurs IV.

<sup>2)</sup> Urkunde von 1010 aus dem Gebiet von Genua, wo den Otbertinern die Reste der grästichen Gewalt zustanden, Hist. patr. Monum. Chart. I, 382: Einricus gratia Dei rex; von 1006 aus Aosta, wo die Markgrasen von Susa geboten, ebenda II, 94: regnante Heinrico rege feliciter anno 1006. ind. 3; von demselben Jahre aus Cantavena, das den Alebramiden (Markgrasen von Montservat) unterworfen war, Moriondi, Monum. Aquensia I, 18: Einricus gratia Dei rex anno regni eius 3.

<sup>3)</sup> Placitum ber Otbertiner Hugo und Azzo vom Mai 1013 zu Gunsten ber Mönche von St. Zacharia di Benezia, bei Muratori, Antichità Estensi I, 87: Dum in comitatu Pataviensi et in judiciaria Montesilicana in predicto loco Montesilice in mansione publica in judicio resideret domnus Azo et Ugo germanis et Rodello comes istius comitatus Pataviensis ad singulorum hominum justitias faciendas ac deliberandas etc. Anno vero domni Heinrici regis hic in Italia 10., in mense Madio ind. 11. Bgl. ebenda I, 85.

<sup>4)</sup> Zuerst Provana S. 255. Ihm folgt Giesetecht, Kaiserzeit I, 119, ber übrigens mit diesen dynastischen Berhältnissen den nur mangelhaft bekannt ist, und so nicht selten bahin kommt, in falscher Beise zu pragmatistren. So nennt er (II, 124) Otbert II. auch als Inhaber der Pfalzgrasschaft und stellt die kildne Behauptung auf, Heinrich habe ihm bieselbe erst wegen Theisnahm seiner Söhne am Römischen Aufstande des Jahres 1014 entzogen und sie damals an Otto den Komello übertragen. Hier ift nun alles unrichtig. Bas es mit dem angegebenen Grunde sie ewandtnis hat, davon später: jest gensige ein kurzer Ueberblick über die Geschichte der Lombardischen Pfalzgrasschaft. Otbert II. ist überhaupt niemals Pfalzgraf gewesen, sondern nur sein Bater Otbert I., zulett 972 thätig (Antich. Estensi I, 149). Ihm solgte im Amte des Pfalzgrafen Gielbert von Bergamo bis 995 (Lupi II, 447); dann 996 Arduin von Ivrea (Provana, Append. N. 2); diesem wahrscheinsich bereits 999 Otto von Lomello, der jedenssals urtundlich schon 1001 als Pfalzgraf austritt (Antich. Estensi I. 125).

ber Hanbschrift in Mailand, sicher auf Italischem Boben entstanden, ber eine noch vor ber Kaiserkrönung Heinrichs II., ber andere zu Ansang von Conrads II. Regierung vollendet; dabei parteilos, lediglich darauf berechnet, ein Gerippe der Chronologie zu geben, zeigen sie uns fast deutlicher noch als die Urfunden, wie Zeitzenossen die Lage der Dinge beurtheilten. Ist es nicht charakteristisch, daß für die Jahre 1002 dis 1004, wo er sactisch im Besitze der Macht war, Arduin auch hier als König ausgesaft wird, daß bagegen von 1004 ab Heinrich als solcher erscheint, und zwar er allein, ohne daß seines Rivalen in irgend einer Beise Erwähnung geschieht!)?

Anders stellt sich das Urtheil, wenn wir die reale Einwirkung betrachten, welche Deutschland ober, besser gesagt, der Deutsche Hof in dieser Zeit auf Lombarden übte: daß sie selbst verhältnismäßig eine ziemlich unbedeutende blieb, wird schon aus dem bisher Gesagten deutlich sein. In manchen Einzelerscheinungen trat sie allerdings noch zu Tage. Ab und zu zogen besondere Sendboten über die Alpen, um in streitigen Sachen ein Schössengericht zu bilden?); andererseits kam es auch wohl vor, daß Fürsten Italiens, besonders geistliche, in Deutschland erschienen. So sind wir in der glänzenden Reihe der Prälaten, welche der großen Pfingstversammlung von 1007 beiwohnten, auch Hiltolf von Mantua begegnet3); auf der Franksurter Shnode vom 1. November desselben Jahres saß neben sast allen Deutschen und mehreren Burgundischen Bischössen auch Alberich von Como, der wahrscheinlich so eben Heinrich den Lehnseld geleistet hatte4); später wissen wir von Reginfred von

<sup>1)</sup> Cod. Ambr. O. 53, SS. III, 216: Post ipsius (Ottonis) decessum regnavit Arduinus rex anos 2 et menses 2. Deinde venit Anricus rex et imperavit regnum eidem Ardoinus; fuit coronatus ad rege in Papia et abet modo regnato 9 anno et dies novem. 12. Kal. Junias est odie et percurrit indicio 11. Cod. Ambr. O. 55, SS. III, 217: In civitate Papia inter basilica sancti Michaeli fuit coronatus Ardoinus rex, et regnante annos duos et menses 2; et in die dominico fuit electus Henricus et coronatus in secundo die, qui fuit die Lune 12 didies mensis Madii coronatus, civitate Papia ab ingne combusta fuit; et regnavit annos 10 minus menses 2, et fuit ... coronatus ad imperator. Entrepredent giebt ber gleidzeitige Catalog ber Cavenjer Pojór. Arbuin noch nicht zwei volle Jahre: Ardoynus factus est rex in Italia et regnavit anni non pleniter duo.

<sup>2)</sup> So war 1009 als Misses heinrichs zu Mailand Anastastus ober Amizo, ein Jahr später ebenda Abelard thätig. Giulini III, 75. 77.

<sup>3)</sup> Not. syn. Francof., SS. IV, 795 N. 11: consentientibus et perspicientibus venerabilibus patribus, inprimis videlicet . . . et Hiltolfo Mantuano.

<sup>4)</sup> Seine Unterschrift a. a. D. — Daß er gerade in diesem Jahre die bischstliche Würde erlangte, zeigt eine Urkunde bes Jahres 1010, in welcher er selbst sich "regens ecclosiam per trionnium" nennt (Tatti II, 828). Roc

Bergamo, bag er nach Rorben fich aufmachte, um bie Inveftitur für eine Besitzung zu erlangen, welche feinem Bisthum burch Erbfcaft augefallen, bemfelben aber von vielen Seiten bestritten mar'). Und fast mehr noch ale bie Bischofe suchten Geiftliche nieberer -Grate in Deutschland Schutz und Gemahrung ihrer Bitten. So namentlich die Aebte der reichsfreien Rlöfter und die Canonifer der eingelnen Diöcefen. Ueber bie Bolitif ber Erfteren werbe ich im Aufammenbange erft fpater banbeln tonnen, wenn von Tuscien und Spoleto bie Rebe fein wirt, wo fie eine ungleich bebeutenbere Stellung einnahmen, ale in Oberitalien; boch bemerte ich gleich bier, bag von ben wenigen Urfunden Beinrichs, welche aus ber Zeit von 1004 bis 1013 für die Lombardei uns erhalten find, allein brei eben auf folde Abteien fich begieben"). Canonifer wendeten fich, foweit wir feben, in zwei Fallen an ben Ronig, um von ihm Gulfe gegen bie Uebergriffe ihrer eigenen Bischöfe zu erlangen: erft bie von Cremona3). fpater bie von Bergamo'). Beibe Male murben ibre Beidwerben angenommen: an bie Bifcofe erging ernftlicher Befehl, bas unrechtmäkig Erworbene berauszugeben und weiterer Bebrückungen fich zu enthalten.

Allein alles dies blieb doch ziemlich vereinzelt; und wenn es geschah, so suchte man gewöhnlich mehr einen Rechtsgrund, eine Anwartschaft auf zukünstige Remedur zu erhalten, als daß dieselbe nun auch factisch gleich erfolgt wäre. Nur die Gegenwart, das persönsliche Eingreisen Heinrichs würde unter den damaligen Verhältnissen vermocht haben, dem königlichen Namen auch seine volle Macht und Bedeutung zu geben; wie übel es ohne das um das Ansehen

Pfingsten war er Kapellan Heinrichs gewesen, und von biesem nebst Ludwig in ber Bamberger Angelegenheit nach Rom gesandt worden. Bgl. meine Bemerkung au S. 63 N. 1.

<sup>1)</sup> Aus einem leiber nur unvollständig erhaltenen Briefe, ber von Italien aus an ben in Deutschland weilenden Bischof gerichtet wurde. Gebruckt bei Lupi II, 458.

<sup>2)</sup> Böhm. 969. 1037. 1049.

<sup>3)</sup> Odorici, Storie Bresciane V, 22 (nicht bei Böhmer). Er bestätigte ihnen das Castell Robolbesco, "quamque divisionem ipsis canonicis malo modo et injuste abstulerat Ödelricus ejusdem ecclesiae Cremonensis presul". Bir erinnern uns, daß bieser Obesrich einer der vornehmsten Anhänger und Günstlinge Arbuins gewesen.

<sup>4)</sup> Lupi II, 455, Böhm. 1089: pateat . . . industriae, qualiter Theoderulfus archidiaconus Pergameae civitatis necnon et Petrus et Ardemannus collevitae ipsius pro se et pro ceteris omnibus eidem ecclesiae servientibus presentiam nostram tristissimi adierunt, et nunciantes nobis adversa, que de territoriis, rebus canonice sue a Reginfredo episcopo aliisque malis hominibus passi fuerant, misericordiam nostram supplices oraverunt etc.

beffelben beftellt war, bas zeigt am Beften folgenbe Befdichte, welche

uns ber Mailander Chronist Arnulf aufbewahrt hat').

Als bie Deutsche Bartei in Stalien bas Uebergewicht erlangt, batte einer ber wenigen Arbuin wirflich ergebenen Bischöfe. Beter von Afti, feinen Sit verlaffen und fich nach Mailand zurudgezogen. Heinrich, bem ein folcher Borfall ganz erwünscht kommen mochte, eilte fogleich, benfelben zu benuten und verlieh — wohl nicht ohne politischen Nebenzweck — bas verwaiste Bisthum an Abelrich, einen Bruber bes mächtigen Markgrafen Manfred II. von Susa. Ich weiß nicht, ob er bei biefem Aft gang im Recht war: jebenfalls zeigte fich Arnulf, ber Erzbischof von Mailand, ein fühner und bochftrebenber Mann, mit ber Makregel burchaus nicht einverftanden. 3m Begentheil: er bebielt nicht nur, wie es icheint, ben Flüchtling in feinem Schute, sonbern weigerte auch bem neu ernannten Bifchof bie Confecration, beren Ertheilung ibm als bem Metropolitan guftanb. Als barauf Abelrich im Bertrauen auf bie Dacht feines Baufes nach Rom fich begeben und bier vom Bapfte felbft bie Weihe erbeten und erhalten batte, entbrannte ber Born bes Mailänders nur um so beftiger: auf einer in seiner Hauptstadt gehaltenen Spnobe belegte er Abelrich und seinen Bruber mit bem Anathem und jog auch fofort Truppen jufammen, um bemfelben mit Baffengewalt Nachbrud zu verschaffen. Durch stattliche Zuzüge seiner Suffragane verstärkt rudte er gegen Afti heran, hinter bessen Mauern bie Brüber sich bargen; und nicht eher stand er von ber Belagerung ab, als bis jene um Frieden baten und zu jeder Bufe fich bereit erklarten. Daß man eine folche Gelegenheit, Die begehrlichen Burichen zu bemüthigen, gründlichft mahrnahm, wird nach bem bestehenben Gegensate wie nach ber Sitte ber Zeit im Allgemeinen nicht befremben. Im vollen Waffenschmuck brach bas Beer bes Erzbischofs gen Mailand auf; am britten Meilensteine vor ben Thoren murbe Balt gemacht; Die Brüber ftiegen bon ben Roffen.

<sup>1)</sup> Gesta archiepisc. Mediol. I, 17. 18. An der Wahrheit des Ereignisses werden wir bei der anerkannten Zuverlässigseit des Berichterstatters kaum zweiseln dürfen, wenngleich dasselbe don keinem anderen Schristseller der nächken Zeit erwähnt, und auch die Chronologie dei Arnulf seldst nicht recht in Ordnung ist. Er sett nemlich die ganze Geschichte später als Heinrichs dritten Italischen Zug (1021—1022), während doch urkundlich sest sehrichs das kreitige Object, das Bisthum Asti, von 1009 an fortlausend in Abelrichs Händen war. Das erste Zeichen seiner dortigen Waltung ist ein Tauschvertrag mit Iohannes, dem Sohne Engelberts, datirt: Einricus gratia dei rex anno regni eius Deo propicio ic in Italia 5., ind. 7. (Hist. patr. Mon. Chart. I, 369); vost. Giulini III, 75. Wit Sicherheit wird sich sa Jahr nicht sesssen lassen, dette einer Urkunde Bischof Peters vom März 1004 (a. a. d. I, 359) dis auf die eben genannte keine erhalten ist: 1008, das die Meisten annehmen, ist gewissetwas zu spät gegriffen, oder bezeichnet doch höchstens das Ende des Streits.

und so, barfuß, der Bischof die Bibel, der Markgraf einen Hund im Arm schritten sie bis an die Psorten des Domes, wo sie mit lauter Stimme ihre Schuld bekennen mußten. In die Kirche eingelassen, hängte sodann Abelrich Ring und Stab über dem Altar des heiligen Ambrosius auf, Manfred büßte eine Summe Goldes, aus dessen Masse später ein prächtiges Erucifix gesertigt ward. Wit nackten Füßen, wie sie gekommen, zogen darauf beide mitten burch die Stadt dis zur Kirche der Mutter Gottes, um erst da vom Erzbischof, vom Clerus, von dem gesammten Volke in Frieden ausgenommen zu werden.

Wit Recht erstaunt man über das, was hier ber Mailänder sich erlaubte. Denn erhielt nun zwar in der That Abelrich das umworbene Bisthum aus Arnulfs Hand zurück!), mochte anderersseits dessen Demonstration mehr noch gegen die Eurie als gegen die Verson Heinrichs gerichtet sein?): jedenfalls ist deutlich, wie das Gebot des Königs hier auf das Schneidenste verletzt worden war. Und daß derartiges ungebüßt hinging, daß nicht einmal ein Versuch gemacht ward, Arnulf zur Rechenschaft zu ziehen, das zeugt doch von einer fast ungemessenn Selbständigkeit der einzelnen Gewalten aegenüber dem Köniathum.

Diese Schwäcke im Auftreten Heinrichs war ohne Zweisel wesentlich bedingt durch die noch immer Gesahr brohende Haltung Arbuins.

Den Mittels und Schwerpunkt von Arbuins Macht bilbete in dieser Zeit die bergige Landschaft, welche, im Osten von der Sesia, im Westen von der Dora Baltea begrenzt, von den Südsabhängen der Penninischen Alpen nach den Usern des Po zu allsmählich sich abslacht. Dier, in der stattlichen Mark von Ivrea hielten die Bewohner ohne Wanken an ihrem angestammten Herren sest; selbst die Geistlichkeit scheint seine Partei mit lebhastem Interesse ergriffen zu haben: nach dem Tode Peters von Como bekleidete der

<sup>1)</sup> Arnulf I, 19: praeterea episcopus virgam et anulum suscepti pontificatus supra sancti confessoris altare deposuit, quae postea largiente episcopo pie resumpsit.

<sup>2)</sup> Arnulf I, 18: Quod ubi innotuit Arnulfo, justa satis accenditur ira, non tantum regia institutione, quantum Romana, quod deterius videbatur, indignatus consecratione. Gerabe diese Stelle spricht übrigens auch gegen die Meinung von Giulini (wiederholt bei Provana und Sprörer), der den Grund von Arnulss seinblichem Benehmen gegen Abelrich in einer geheimen Berbindung des Ersteren mit Arduin sucht. Davon sindet sich onst nicht die geringste Spur in den allerdings dürftigen Duellen; vielmehr erkannte der Erzbischof im Uedrigen Heinrich an. Byl. 3. B. seinen Tausch mit dem Abt Alteram von St. Bictor dei Giulini III, 43. 497: Heinricus gratia Dei rexanno regni ejus in Italia 1.

neue Bischof von Iprea bei ibm bas Amt eines Erzkanzlers'). Allerdings mar biefer Begirf nun auch ber einzige, welcher bauernb feinen Befehlen gehorchte: icon in ben nabe gelegenen Stabten Novara und Vercelli geboten treue Anbanger Beinriche: bicht im Morben, in Mofta und Biella, gablte man beffen Sabre: ber eigene Reffe Arbuins, Wilhelm von Dijon, bolte bamals eine Beftatigung für bas neu gegründete Fruttuaria aus Aachen. Mber trokbem! einen bebeutenten Ginfluf bat ter raftlofe, unermubliche Mann von bier aus boch auch auf die übrigen Theile Lombardiens geubt. Begunftigt wurde er babei wohl namentlich von den fleineren Baffallen, überhaupt von ben weniger bervorragenten Rlaffen ber Bevölkerung, bie ihn ja auch früher ichon unterftut batten, und bie pon ibm eine Befferung ibrer focialen Lage, vornemlich eine Löfung von ber weltlichen Bewalt ber geiftlichen Groken erwarten mochten. So bat er benn auch in weiteren Rreifen noch Erfolge errungen. Freilich alle mehr augenblicklicher Natur: eber Rachezugen als ben Aften einer festen Regierungsgewalt seben feine nächsten Unternebmungen abnlich; und wenn ein neuerer Beschichtschreiber ibn überhaupt nur einen "großen Briganten" genannt bat, fo pakt bas awar auch für biefe Beit nicht gang, bat aber in gewiffem Sinne eine unbestreitbare Richtiafeit2).

Leiber find bie Nachrichten, welche über feine bamaligen Be-

<sup>1)</sup> Urfunde Arbuins vom Jahre 1011 (über ihre Echtheit f. Excurs IV), Guichenon, Bibliotheca Sebusiana cent. II, cap. 10, bei Hoffmann, Nova collectio I, 197: Dagnimbertus cancellarius et sanctae Mutinensis ecclesiae diaconus vice Oddaloni Hiporiensis eccl. episcopi et archicancellarii recognovit.

<sup>2)</sup> Urfunde Heinrichs vom 31. August 1006, Hist. patr. Mon. Chart. I, 362: Notum sit, qualiter venerabilis abbas Willelmus nostram adiit clementiam, humillime postulans, quatinus monasterium Fructuaria dictum, in honore sanctae Mariae sanctique Benigni martyris constructum et dedicatum, sub nostrae tuitionis mundiburdium susciperemus. Cujus rogatus pios cognoscentes etc. Auf diese Reise beziebt sich wahrscheinische Rodulsus Glaber, Vita S. Willelmi Divionensis cap. 20: Heinrico siquidem imperatori (auf den Titel ist stir die Zeitbestimmung kein Gewicht zu legen, da Rodulsus auch in den Historien ungenan) de eo suggestum suerat, quod illi derogans illumque contemnendum adjudicans Arduini quoque parti, qui sibi Italiae regnum praeripuerat, faveret illumque pro posse desensitaret. Ille vero ut comperit, ad illum pergens rei veritatem sese purgando pandit atque, si quid erat odii, a corde illius detersit. In tantum etiam isdem imperator postmodum illum dilexit, ut illi dona largiretur quam plurima, et quidquid ab eodem vellet sieri, continuo impetraret. — Wie anstrichtig diese Unterwersung Wiscelms war, sasse ich bahingestellt: er blieb notorisch ein positischer Achselträger und hat sich später auch noch mit anderen eingesassen. So mit Robert von Frantreich, der Fruttnaria ebenfalls begünstigte, vgl. Mansi XIX, 388. Die weitschichen Bermuthungen und Combinationen, die Gstere (Gregor VI, 65) aus diesem und einem andern Altenstüd gewebt hat, sann ich freisich nicht billigen.

wegungen Licht zu verbreiten im Stanbe maren, nur febr fragmen-Das Beste muffen wir wieber aus Urfunden entnehmen. und felbit biefe bieten zum gröften Theil nicht einmal birecte Nachrichten, sondern können erst burch eine mehr ausammengesette, fünftliche Betrachtung für bie politische Geschichte biefer Tage nutbar gemacht werben. Schon oben bemerkte ich, wie in ben Aften berjenigen Bifchofe und Stabte, welche für gewöhnlich auf Beinrichs Seite ftanben, boch zuweilen nicht nach biefem, fonbern einfach nach Jahren ber driftlichen Mera gezählt wirb. Aus bem oft rafchen und ziemlich auffallenben Wechsel bierin ift nun ichon früher ber gewiß richtige Schluß gezogen worben!), baß zu folden Reiten, wo wir ber zweiten Rechnungsart begegnen, Arbuin die betreffenden Orte entweder in Befit gehabt, ober biefelben weniaftens aus aro-Ber Rabe bebrangt habe. Dann magte man offenbar nicht. Beinrich officiell anzuerkennen, mabrend man andererseits boch ein leicht erklärliches Bebenken trug, ibn burch öffentliche Erwähnung bes Gegners zu reigen.

Suchen wir nun mit Hülfe bieses Kriteriums bie einzelnen Thatsachen näher zu bestimmen, so scheint es zunächst, als ob Arsbuin 1004 sich noch ziemlich ruhig verhalten habe. Erst zu Ansfang bes folgenden Jahres brach er gegen biejenigen los, welche durch ihren Absall seinen ohnehin leicht erregbaren Sinn aufs Neußerste erbittert hatten<sup>2</sup>). Ist auch die angeblich Ende Januar 1005 zu Bercelli von ihm ausgestellte Urkunde sicherlich wenigstens nicht aus dieser Zeit<sup>3</sup>), so zeigen doch andere Attenstücke, daß er im

Mit aber überhaubt ein echtes Stud baran, fo muß bies icon vor bas

<sup>1)</sup> Zuerst von Lupi II, 441; bann schärfer und entschiedener noch bei Giulini III, 65; Provana S. 248; Gfrörer, Gregor VI, 82.

<sup>2)</sup> Arnulf I, 16: Verum tamen resumptis interim viribus Ardoinus juxta posse ultionem exercet in perfidos. Daß aber die folgenden Borte über die Einnahme von Vercelli, Novara und Como nicht mit Gfrörer (Gregor VI, 80) auf tiese Zeit, sondern auf das Jahr 1014 zu beziehen sind, zeigt die Bergleichung mit Thietm. VII, 7. 17 und den damals ausgestellten Urkunden. Räberes dariber unten.

<sup>3)</sup> Provana, Append. N. 31. — Gfrörer (Gregor VI, 63) hat sie, wie ich glaube, mit nicht sehr slichhaltigen Grlinden ganz zu vertheidigen gesucht. Benn er es silr "undenkbar" hält, "daß irgend jemand auf den Gedanken gerathen sein sollte, im Ramen Arduins Urkunden zu schmieden, da dieser seit 1014 wie Schnee an der Sonne dahingeschmolzen sei und in der Welt nichts als das Andenken eines Abenteurers oder gar eines Tyrannen zurückgelassen habe", so mag das zunächst ganz gut klingen; es ist aber dagegen zu bemerken, daß gerade zu Fruttnaria, sür welches das Diplom gegeben ist, die Erinnerung an Arduin sehr lebendig blieb; daß er als ein Mitstifter des Klosters hier stets einer bedeutenden Beredrung genoß; daß gerade hier auch seine Gestalt vielsach mit sagenhastem Gewande bekleidet ward; vgl. Provana S. 16 st. Des Letzeren Meinung, daß eine interpolitte Redaction vorliege, scheint mir entschieder.

Mars Mailand, im April Bergamo bebrobte: felbst ber fonft fo eifrige Marin von Mobeng magte bamals nicht, fich als Anbanger ber Deutschen zu bekennen'). Blöglich aber, wie fie auftauchen, verschwinden auch biefe Zeichen feiner Anwesenbeit: icon im Abril gablt man ju Mailand wieber nach Beinrichs Regiment2). Gin neuer Aug, namentlich wohl gegen bie Befitungen bes Markarafen Thebalb gerichtet, wird im nächsten Jahre erfolgt fein3): im Januar 1007 muß Arbuin minbestens bie Gegend von Rovara beberricht baben"). Das nächfte Jahr stellte ibn fobann auf ben Sobenunkt ber Macht, tie er in biefer Beit überhaupt erreichen follte. finden ibn zu Bavia, beffen ben Deutschen feit ber Maffacre von 1004 besonders feindliche Einwohner ) ibn mit aufrichtiger Freude begrüßt haben mögen: bier, im foniglichen Balafte gab er bie Erlanbnik, baf fein Sohn Dtto reiche Buter an bie burch ben aroken Brand beruntergekommenen Canonifer perlieb<sup>6</sup>). Amei Grafen.

Jahr 1005 fallen. Denn Kunibert und Peter von Como, die hier als Kanzler und Erzkanzler Arbuins auftreten, kommen schon in einer Originalurkunde desselben vom 27. Februar 1004 nicht mehr vor; vielmehr heißt es da (Provana, Append. N. 30): Gotefredus cancellarius et sanctae Mediolanensis ecclosiae presditer prescivit. Und daß Peter wenigstens als Bischof schon 1004 burch Eberhard ersetzt war, ist bereits oben (S. 363 N. 3) bemerkt worden.

<sup>1)</sup> Provana S. 379 N. 10; Lupi II, 441; Muratori, Antiquitatital. VI. 61.

<sup>2)</sup> Giulini III, 497.

<sup>3)</sup> Benigstens ift im April bieses Sahres eine Urkunde aus der Gegend von Modena ohne Heinrichs Namen ausgesertigt (Tiraboschi, Memorie Moden. I. 170).

<sup>4)</sup> Am 7. Januar urkundet hier Bischof Beter nur nach Jahren der Incarnation (Hist. patr. Mon. Chart. I, 363), was bei ihm, dem treuen Andänger Heinrichs, doppelt auffallen muß.

<sup>5)</sup> Bie sehr Heinrich sich hier auch die Geistlichkeit entsrembet hatte, zeigt eine Urfunde des Bischofs Bibo von Pavia aus dem Ende des Jahres 1007, Provana, Append. N. 33: Temporibus etiam nostris orta seditione inter regem Henricum et sedis antistitem, dimicante Saxonia, Ungaria et Suevia, universaque Italia same et bellorum fremitu sere pessumdata... Christianis destructio instantis regis coacti sumus et thesauros ecclesiarum et ecclesias senatoribus miserabiliter suddere. Quapropter dolentes canonici praestate ecclesiae nostrosque intolerabiles labores intuentes, nostram humiliter et sideliter deprecati pietatem, ut etc. Concedimus ei praedictam ecclesiam soneratorum aduncis manibus eripere et libertati restituere.

<sup>6)</sup> Provana, Append. N. 35. Daß biese Schenkung ein wahrhaft politischer Schachzug war, wird nach dem in der vorigen Note Ansgestührten kann noch einer Bemerkung bedürfen. In der That erscheint denn auch der damalige Bischof Rainald im besten Eindernehmen mit dem Schenker: et quidem spondeo atque promitto mihi, qui supra Otto comes, una cum meis heredidus adversus nos (vos), qui supra d. R. episcopus, et adversus . . . in dicta

Berengar und Wibert, der Letztere wohl ein Bruder Arduins, treten dabei als Zeugen auf: man sieht, das Gesolge war wenn auch nicht glänzend, so doch des königlichen Namens nicht unwürdig. Auch sonst ergiedt sich, daß Arduin gerade in dieser Zeit besonders bebeutend war: im März 1008 ward er an der Adda, im December auch zu Novara gefürchtet.). Ja, wahrscheinsich furz darauf geschah es, daß der Bischof der letztgenannten Stadt von den seinblichen Truppen versolgt, unter großem Mühsal über die mit Schnee debecketen Alpen entweichen mußte.). Wie lange Arduin diese Stellung zu behaupten im Stande war, wird aus den Quellen nicht recht deutlich: wir können nur noch vermuthen, daß er im Mai 1010 Bergamo bedrohte.); zu Ansang des Jahres 1011 ist er zu Bobbio; weiter verschwindet jede Kunde von ihm, dis mit dem neuen Kömerzuge Heinrichs Thietmar auch seiner wieder erwähnt.

So macht die Dürftigkeit der Quellen überall ein klares Gesammtbild unmöglich. Nur Eines liegt trot derselben deutlich vor Augen: das Leiden des unglücklichen Landes, welches fast zehn Jahre hindurch in einem andauernden Belagerungszustande sich besand. Der schwerste Druck lastete natürlich, mit Ausnahme vielleicht der untersten Klassen, wieder auf dem schwächeren Theile des Clerus, und mit gutem Fug mochte der Bischof Teuzo von Reggio über "den Wirbel weltlicher Stürme" klagen, "durch welchen man erschüttert und über alles Maß hinaus niedergedrückt und erschöpft sei"). Wie sehr aller Schutzbriese ungeachtet namentlich die Klöster

ecclesia . . . supradictam offersionem, qualiter supra legitur, ab omnibus hominibus varentare etc. Wenn später berselbe Rainald Heinrich eifrig ben Hof machte (Muratori, Antich. Estensi I, 110 ff.), und in Folge bavon sein Bisthum sogar von Arbuin verwüsstet wurde, so hat man in ihm eben einen echten Repräsentanten des gewöhnlichen Stalischen Fürstenthums dieser Periode, das gerade in derartigen Amphibiennaturen gipfelte.

<sup>1)</sup> Lupi II, 443; Hist. patr. Monum. Chart. II, 100.

<sup>2)</sup> So vermithet sehr ansprechend Giulini II, 96. Das Peter überhaupt in dieser Zeit viel sit ihn gesitten, hat Heinrich selbst in der Entschädigungsurfunde von 1014 ausgesprochen (Provana, Append. N. 38): Cunctorum sollertia recognoscat, Petrum veneradilem virum, sanctae Novariensis ecclesiae episcopum nostrumque sidelem, qui nostrae sidelitatis causa multa sustinuit, samem videlicet et sitim, aestus et frigus, et insuper glaciosas rupes collesque satis asperos nudis pedibus persequentidus inimicis sugiendo superavit. Sehr mit Unrecht hat das Grörer (Gregor VI, 135 fl.) auf das Aussellungsjahr der Urkunde selbst bezogen und davan hypothesen der abenteuersichsten Art gesnüpst; offendar sprechen erst die solgenden Worte: qui etiam nunc praesentialiter etc. von den Ereignissen von 1014.

<sup>3)</sup> Lupi II, 451.

<sup>4)</sup> Urfunde bei Ughelli II, 272; besser bei Tiraboschi, Memorie Mod. I, 171: Sed quia hactenus turbine secularium procellarum

bebrängt wurben, das zeigen die zahlreichen Processe, welche dieselben sofort anhängig machten, als Heinrich nun wirklich wieder in der Boebene erschien. Es war in der That die höchste Zeit, daß hier Bandel geschafft ward.

Richt viel besser wie in Lombardien ftand es unterbeg in ben Lanbschaften bes mittleren Italiens.

Bliden wir auf Tuscien!

Das sogenannte Longobardische Tuscien, b. h. im Großen und Ganzen berjenige Theil bes alten Etruriens, welcher bem späteren Großberzogthum Toscana entspricht, hatte seit dem Ende des neunten Jahrhunderts eine zusammenhängende Herrschaft unter Markherzogen gebildet, die ihren Sit in dem alten Lucca genommen. Nach dem Tode Hugos des Großen aber, gegen Ende der Regierung Ottos III. scheint diese Würde zunächst nicht wieder vergadt worden zu sein: weder Thedald und sein Sohn Bonisacius, wie einst Fiorentini<sup>2</sup>), noch ein anderer Markgraf des letzteren Namens, wie zeitweise Muratori wollte<sup>3</sup>), können in Wahrheit eine obere Leitung

quassati et ultra modum lacessiti et fatigati monasterium quod coepimus ad unguem et perfectionem perducere nequivimus. Der Ban warb wirklich erst im Jahre 1015 vollenbet (Ughelli II, 273).

<sup>1)</sup> Diese Rechtsunsicherheit zeigt sich z. B. auch in ber angstlichen Schen, mit ber man es bermieb, mächtige Weltliche überhaupt uur in Berührung mit Stissern zu bringen. So bestimmen 1008 bie Gründer eines Klosters in dem Gebiete von Lodi: ut in monasterio nunquam sit advocatus vel vasallus, quia videtur nobis magis monasteriis nocere quam valere (Giulini III, 505).

<sup>9)</sup> Memorie della gran contessa Matilda S. 8. 13, mit Recht schon von bem zweiten Herausgeber, Manst, verworsen. Das Haus Canosia war damals wohl noch nicht gerade sonderlich in Tuscien begütert, obwohl es allerdings baber stammte; der Mittelpunkt seiner Macht lag vielmehr um Modena, Reggia, Manting und Kerrara.

<sup>3)</sup> Antiquitat, ital. I, 297. 306 ff., berichtigt von ihm selbst Annali d'Italia VI, 35. 3ch muß allerdings, ebenso wie er, gestehen, daß die Stellung dieses Bonisacius nicht völlig klar ist. Wir besitzen von ihm eine Schenkungsatte an das Kloster St. Maria in Florenz aus dem Jahre 1009, gedruckt bei Ughelli III, 46. Er selbst bezeichnet sich ier als "inolytus marchio", nennt sich den Sohn eines Grasen Albert, der nach Ripuarischem Rechte lebte; außerdem erhellt, daß er zu genannter Zeit noch kinderlos war. Frishere Forscher haben in ihm wohl einen Bruder Hugos des Großen sehen wollen, dessen Bater ebensalls Albert hieß; Ughelli hat dagegen einsach auf die Thatsache berwiesen, daß hugo das Salische Recht bekannte. Ans demselben Grunde kann er auch nicht mit dem eben erwähnten Sohne Thedalds zusammensalten, elbst wenn man etwa eine Corruption des Baternamens in der allerdings schlecht edirten Urkunde annehmen wollte; denn dieser lebte nach der kombarda (vgl. 3. B. die Schenkungsurkunde für Kloster Polirone bei Müratori, Annali VI, 39). Und kann das nicht sein, so bleibt wieder räthselhaft, wie der fragliche

Tuscien. 377

über bas Gange befessen haben. Diefer ganglich berrenlose Zustand batte bie nothwendige Folge, daß bie bisber noch immer etwas zurudaebranaten nieberen Gewalten nunmehr zu freiester Bewegung fich erhoben. Un allen Bunkten zeigte fich ein geschäftiges, lebenbiges Treiben. Die Otbertiner, namentlich im fühlichen Theile ber Landschaft reich begütert, überdies, wie wir faben, mit einem ftarfen Rudbalt in ber Lombardel, suchten um Arezzo ihre Macht zu concentriren und fester zu gestalten'); ihnen zur Seite griffen anbere Beltliche. Grafen und kleinere Berren, um fich. Und icon begann neben ben ritterlichen Vassallen auch ein anderes Element fich geltend au machen, bas in nicht ferner Beit, jene theils aufnehmend theils zurudbrangenb, bie iconfte Bluthe bes mittelalterlichen Staliens gettigen follte. In ben Stäbten erwachte ein neues Leben. und reinigend wie ein Frühlingswind durchzog das Weben der Freibeit bier bie Gemuther und stählte Geist und Arm ber Burger gu wahrhaft bewundernswerthen Unternehmungen. Im Sabre 1004 entbrannte querft ber fpater fo oft wieberholte Rampf zwischen bem altberechtigten Lucca und bem neuaufftrebenben Bifa: und faum batte bas Lettere bei Acqualunga ben ersten Sieg über bie nachbarliche Nebenbuhlerin gewonnen, so wendete es sich auch schon gegen bie anbraugenben Sargcenen, Die es, mit Genug vereint, in nicht au langer Reit aus ber Angriffsstellung in die Bertbeidigung au

Bonifacius bazu kommt, bie erstere Urkunde "in loco Planorio, in territorio Mutinensi" b. h. also auf bem Gebiet bes Thebalbischen Hauses auszustellen. Wir kommen hier eben aus ber Unsicherheit nicht beraus.

Die im Tert gegebene Annahme stützt sich auf bas Schweigen aller übrigen, boch ziemlich zahlreich erhaltenen Urkunden und die Erzählung Thietmars von der Unterwerfung der Tuscier unter Peinrich im Jahre 1004, wo nicht von einem gemeinschaftlichen Haupte, sondern von verschiedenn, wie es scheint, gleichberechtigten Gesandten die Rede ist (VI, 7): Inde tum procedens (Heinricus) Tuscos sibi odviantes in consorcium sidi sirmiter servientium suscepit. Wie hier denn auch schon Memorie e documenti per servien all' istoria di Lucca I, 122; Provana S. 262; Grörer, Gregor VI, 91. — Wie aber Geschecht (Kaiserzeit II, 120) zu einem Adalbert III. als Martgrafen in dieser Zeit sommt, ist mir ganz unbegreissich. Der gewöhnlich so Bezeichnete lebte vielmehr um die Mitte des 10. Jahrhunderts und gilt — freisich sehr mit Unrecht — allgemein als der Bater Otberts I., der Großvater Otberts II., der in unsererer Zeit Haupt der Estensen war. Bgl. die betr. Stammtasel bei Muratori und Scheid, Origines Guelsicae I, 142 ss.

<sup>1)</sup> lleber die sogenannte "terra Otbertenga", die weithin zwischen Bisa, Lucca und Arezzo sich ausdehnte, hat Muratori zuerst Antich, Estensi I, 184 sff., dann sich selbst berichtigend und ergänzend Antiquitat. ital. I, 375; III, 143 gehandelt. Der Name als solcher kommt allerdings erft in der Bestätigung heinrichs IV. sür hugo und Fulko, die Sohne des Markgrasen Azzo II., dom Jahre 1077 vor (Antich. Estensi I, 41: in comitatidus Aretino, infra civitatem Lucensi, Pisensi omnem terram, quae Obertenga vocatur); die Sache bestand lange vorher. Bon den Ausdehnungsgesüsten des Hauses in dieser Zeit noch später.

brängen wußte'). Mochte babei bie Stabt mehrfach eingenommen, einmal sogar bis auf ben Grund zerstört werden, mochten anderersseits die politischen Berhältnisse im Innern, besonders die seit 1014 wiederhergestellte herzogliche Gewalt die stäte Fortdauer des kräftigen Aufschungs einen Augenblick zu beeinträchtigen scheinen: der Grund war doch gelegt, auf dem die städtische Freiheit, wenn auch langsam, so nur um so kräftiger und lebensfähiger sich entwickeln mußte').

Zeigen so sich in Tuscien unter Sturm und Drang boch auch Spuren und Keime von neuem, frästigem Leben, so bietet bagegen die Romagna fast überall nur ein Bilb ber traurigsten Zersallenbeit bar. Für sie war im Laufe ber Zeit, und namentlich seitbem noch jüngst Gregor V. alle Hoheltsrechte in Ravenna und Cesena, die Grasschaft in Comacchio, die Bisthümer Monteseltre, Cervia und Reggio an Gerbert abgetreten<sup>3</sup>), seitbem barauf Otto III. seine umssassienden Bestätigungen erlassen hatte<sup>4</sup>), der Navennatische Bischofssstuhl von unbedingt maßgebender Bedeutung geworden. Um so gesährlicher ward es für die ganze Gegend, daß gerade hier während dieser Jahre die kläglichsten Wirren eintraten. Es scheint, als ob man nach dem vielleicht schon im Jahre 1004 erfolgten Tode<sup>6</sup>) des Erzbischofs Friedrich sich über die Person des Nach-

<sup>1)</sup> Die älteste Quelle für biese Ereignisse, bie auch burchaus ben Charakter ber Glaubwilrbigkeit an sich trägt, ist das Chron. Pisanum bei Muratori VI, 107 si., das mit dem Jahre 1136 schliest. Ausgeschrieben und bis 1175 sortgesetzt ward es daun von Bernhard Marango, bessen Wert jetzt als Vetus Chron. Pisanum im Archivio storico Italiano VI, 2, 3 ss. edit ist. Daraus schöhfte gegen Ende des 14. Jahrhunderts das Breviarium Pisanae historise dei Muratori VI, 167 ss. doch standen dem Compisator des Letzteren ossendar auch für die älteren Zeiten noch andere Nachrichten zu Gebote, deren Werth und Charakter verschieden ist. Es sindet sich nemlich in ihnen einiges, was uns auch sons, und zum Jahre 1017 die Betheiligung Benedicts VIII. an dem Kampfe gegen die Saracenen, welche Thietm. VI, 31 weltsussig erzählt. Anderes gehört dagegen ohne Zweisel in das Neich der Sage und Dichtung, die ja besonders der Jüge gegen die Ungläubigen sehr rasch und mit Vorsiede sich bemächtigte. Undorssichtig ist es neuerdings benutzt dei Provana S. 266.

<sup>2)</sup> Giefebrecht nennt unter ben um biese Zeit emporblühenben Städten auch Floreng: er hätte babei berücksichtigen sollen, bag alles, was von beffen glücklichen Kämpfen mit Fiesole bei Malespini und Billani erzählt wird, burchaus sagenhaften Charalter trägt und ber Begrundung entbehrt. Bgl. Segel II, 194 ff.

<sup>3)</sup> Die Urfunde bei Mansi XIX, 201 ff.

<sup>4)</sup> Bebrudt bei Biefebrecht, Raiferzeit I, 879 ff.

<sup>5)</sup> Die Zeit ergiebt sich aus den Atten der zweiten Ravennatischen Synode von 1014, Mansi XIX, 361: Relatum est in synodo, quod in viduitate ecclesiae Ravennatis, quae pro peccatis nostris 11 annis vidua mansit, hoc est a morte praesulis Friderici usque ad ordinationem sanctissimi patris Arnaldi. Die genannte Beihe ersosgte zu Rom im Februar 1014;

folgers nicht zu einigen vermochte: ein gewisser Abalbert, ber sich alsbald ber erzbischöflichen Burbe bemächtigte, mar ficher nicht von allen anerkannt, und mit Recht mochte man fpater bie gebn Sabre. mahrend beren er gewaltet, als eine Witthumszeit ber Rirche beklagen. Unordnungen ber mannichfachsten Art riffen ein. Rampf und Rebbe nahmen fein Enbe1).

Schon biefer furze Ueberblick wirb genugen, um ju zeigen, bak in beiden Landschaften von einer königlichen Gewalt im Allaemeinen eigentlich kaum die Rebe fein kann. Arbuin mar felbft in ber glanzenbsten Zeit seiner Berrschaft bier nur febr sporabisch beachtet worben: bag man nachber noch viel weniger um ihn fich fümmerte, fann ber allgemeinen Lage ber Dinge nach nicht be-Beinrich andererseits hatte wohl auf seinem ersten Ruge bie Sulbigungen ber Tuscier entgegengenommen: fobalb er aber aus bent Gesichtsfreis entschwunden war, gebachte man feiner bier nicht einmal mehr in ben Urfunden3). In ber Romagna hatte er mit Erzbischof Friedrich, einem Sachsen von Geburt und einem aufrichtigen Förderer ber Kaiserpolitik, seine Hauptstütze verloren. Ab und zu wird er zwar auch später noch in ben öffentlichen Aftenstücken erwähnt ); faft ebenfo häufig aber gablt man nur nach bem Regiment ber Bapfte, inbem man, Die ftaaterechtliche Stellung biefer Gegend trefflich bezeichnent, bingufügt, baf fein Raifer porbanben fei 5).

bie elf Jahre find also etwas sehr voll genommen, da, wie wir uns erinnern, Friedrich noch im Mai 1004 in Heinrichs Gesolge sich befunden hatte.

<sup>1)</sup> Bu bem eben Angeführten vgl. noch folgenbe Worte berfelben Synobe: Unde multa mala, crimina, vitia atque peccata hac in provincia sunt excreta. Qua de re contra canonum constitutiones, sanctorum decreta pontificum, contra etiam statuta nostrorum praesulum Gerberti et Frederici multae malae atque illicitae ordinationes atque promotiones sacrorum ordinum et dedicationes ecclesiarum, monasteriorum et capellarum, atque inversiones ordinum per alteros, quibus minime competebat, inventae sunt exstitisse. Abalbert wird hier als "invasor" beginnet. Es barf freilich nicht verschwiegen werben, baß biefe Spnobe von gegnerischer Seite ausging; boch muß es auch in Wahrheit folimm genug ausgeseben baben.

<sup>2)</sup> Denn daß Erzbischof Abalbert sein Anhanger gewesen, wie Gfrorer (Gregor VI, 99) meint, läßt fich burchaus nicht erweisen. Mir scheint im Gegentheil aus allem, was von ihm überliefert ift, hervorzugeben, bag er auf eigene Rednung wirthichaftete.

<sup>3)</sup> Belege in Memorie e documenti IVb, 117.

<sup>4)</sup> So in Urfunden vom Februar 1008 und April 1009 aus bem Gebiet von Bologna, Savioli, Annali Bolognesi Ib, 67. 68; aus Comaccio vom December 1010, Provana S. 384 R. 1, in Diplomen bes Bifchofs Ingo von Ferrara und ber Abiei Bomposa von bemselben Jahre, Muratori, Antiquitat. ital. V, 420; Provana S. 251.
5) Urfunde vom Januar 1009, Provana, Append. N. 34: anno Deo

propitio pontificatus domni Joannis universalis papae 6., imperante

Nur einen Stand gab es im mittleren Italien, der, während ringsum alles in schrankenloser Ungebundenheit sich erging, treu und sest der Deutschen Partei anhing, freilich weniger eine Stütze dersselben, als selbst des Beistandes dringend bedürftig. Es waren das die Mönche der zahlreichen reichsunmittelbaren Abteien, deren Haltung hier um so größere Ausmerksamkeit verdient, als später Heinrich in seiner Italischen Politik wesentlich von ihren Vertretern und Interessen sich bestimmen ließ.

Diese Klöster reichten meistentheils zurück in die Zeit des alten Langobardenreichs; schon damals mit Vorliede gepflegt und vor allem mit dem Privilegium freier Abtwahl ausgestattet, waren sie im Laufe der Zeit an Gütern und Rechten kaum minder gewachsen als die Bisthümer. Bon vorne herein in einem doppelten Kaumpse, einerseits mit den Bischöfen, welche sie ihren Diöcesen vollständig einzuderseiben suchten, andererseits mit weltlichen Herren, die begehrlichen Auges auf die reichen Güter hinschauten, hatten sie früh bei dem Königthum Schutz gesucht und gefunden. Später waren sie es vornemlich, welche der von Clugnh ausgegangenen Bewegung sich angeschlossen: in dem gleichartigen Streben der Resorm fanden sie damals zugleich einen Mittelpunkt, wie er ihnen früher gesehlt, und nur um so sester und zäher stellte von nun an ihre Bereinigung sie dar'). Die reichste dieser Abteien war dis zu Ausang des elsten

nemine; vom October 1008, ebenba R. 1: Actum Ravennae anno domini Joannis papae die 29. Oct., ind. 7.

<sup>1)</sup> Trefflichen Einblicf in ihre ilberall bisher noch wenig beruckfichtigten Berbaltniffe gewähren namentlich bie in Farfa entstanbenen Schriften, welche burch bie gablreich auf uns getommenen Urtunben noch weitere Beleuchtung erhalten. Für bie Acform finbet fich bie Kaffifche Stelle im Eingang bes Ordo Farfensis, SS. XI, 456: Dum per universam Italiam Christi praecepta annullarentur et velut in fastigio versarentur, diabolice suggestiones ceperunt augmentari et opere compleri, ita ut etiam in sacris constituti ordinibus, sicut mos laicorum est, uxores acciperent et sine aliqua difficultate heresim exercerent simoniacam. Celestis tunc favente elementia regis suscitatus est quidam decore splendidus monachico, Romualdus nomine, qui normam priscae justitiae in sexu renovavit utroque et ordine, Cujus exemplum imitatus venerabilis Hugo renovavit prisca sanctorum patrum, eximie Benedicti clarissimi et luculenti patris in cenobio beatae Mariae semper virginis in loco, qui dicitur Acutianus, ubi destructus erat nimis omnis ordo et compositio monachorum; illorum ulnis imponens usum Cluniaci coenobii in Gallia aedificati, ac per totum orbem cuncta ultra monasteria regulari tramite pollentis ipso tempore. Insonante enim longe lateque fama prelibati coenobii necnon et predictorum patrum, Romualdi scilicet et domni Hugonis abbatis benignissimi, hi denique patres nimio zelo ferventes et inter se concordantes, domnus Romualdus in theoretica praeclarus effulsit necnon in aedificatione multorum monasteriorum; pater vero Hugo sequipeda ejus effectus in regali coenobio in tantum, ut ad Galliarum studia venerabilium caenobiorum Cluniacensium, ubi venerabilis pater Ocdilo velut lucerna radians adhuc

Zahrhunderts wohl das von Columban gegründete Bobbio; doch hatte es nie einen wesentlichen Einfluß in politischen oder religiösen Dinzgen geübt, selbst damals nicht, als der hochbegabte Gerbert an seiner Spize gestanden. In Heinrichs Tagen wurde dagegen von besonderer Bedeutung Farsa im Sabinerland, weniger vielleicht noch wegen seiner äußeren Mittel, obwohl auch diese nicht gering waren, als durch die hervorragende Persönlichseit seines Abtes. Dieser, Hugo mit Namen, hatte durch Gesälligkeiten mindestens zweideutiger Art gegen Gregor V. seine Würde erhalten'); später bekehrt ist er im Berein mit dem heiligen Romuald recht eigentlich der Begrünzwder der Italischen Klosterresorm geworden, die er fortan in Wort und Werk unermüblich wie kein anderer vertreten hat.

Hugo nun schloß sich auss Engste an Heinrich an. Als im Jahre 1007 sein Kloster von dem umwohnenden Abel heftiger denn je bedrängt wurde, eilte er persönlich sider die Alpen, um seine Ragen anzubringen, um Husse und Beistand zu erbitten. Ja er erbot sich sogar Ring und Stab niederzulegen —, wie man aus Späterem vermuthen könnte, wohl noch aus anderem Grunde, als weil er sein Gewissen durch simonistische Rezerei beschwert sühlte. Der König verhieß damals, noch im Laufe desseben Jahres selbst in Italien erscheinen und Recht und Frieden herstellen zu wollen; wenigstens bis dahin bat er den Abt in seinem Amte auszuharren\*). Während Hugos Ausenthalt in Deutschland war es, wo zu Neudurg an der Donau iene große Versammlung von Italischen, na-

fulget, multa de illorum consuetudine ad utilitatem fratrum ibi commiserit et in ovile Christi aggregatis imposuerit. Die Stelle beweist auch, daß die Annahme Giesebrechts (Raiserzeit I, 680. 847), der die Italische Bewegung in gar keiner Berbindung mit Clugny wissen will, irrig ist. Wir im Gegentheil werden uns sehr bald ilberzeugen, von wie großer Bebentung hier das Aufreten Obilos war. — Den heil. Nilus erwähne ich in diesem Zusammenhange absichtlich nicht, da sein Einsluß auf die Lateinische Kirche doch nicht von hervorragender Wichtigkeit gewesen ist.

<sup>1)</sup> Er selbst klagt sich bessen oft genug an. So Destructio Farsensis cap. 16, SS. XI, 539: Illo mortuo veni ego peccator Hugo, non ut legitimus, sed ut abhortivus, ut apostolus ait, qui et indigne regimen tenet. Achnlich eine andere Stelle in der Diminutio (s. N. 2) und die Urkunde Ottos III. bei Muratori SS. II. 492. Grörers (Gregor V, 653) Bersuche, Gregor V. von diesem schmutzigen Handel reinzuwaschen, sind daher als vergeblich zu erachten.

<sup>2)</sup> Diminutio Farfensis, SS. XI, 541: Interea contentio alia orta est in marchia, pro qua me oportuit ire ultra montem ad Hejnricum regem; ubi cooperante Deo rege omnino placato, occulte illi refutavi istam abbatiam pro peccato, quod omnes scitis. Qui multum rogavit me, ut usque ad suum huc adventum illum prestolarer, quem ipso dicebat anno esse. Exspectavi autem illo et altero et usque in tertium annum.

mentlich Tuscischen Bischösen und Aebten um Heinrich stattsand, von der früher in diesem Buche die Rebe gewesen'): neben ihnen war — bezeichnend genug! — auch Odilo von Elugnh erschienen. Dier crließ Heinrich zuerst eine Bestimmung, welche zeigte, wie er — im Gegensah, darf man vielleicht sagen, gegen seine Deutsche Politik — in Italien zu Gunsten der Klöster selbst gegen die Bischöse aufzustreten gewillt war: er verbot dem Ariald von Chiusi, von den Abteien seiner Diöcese den Zehnten zu erheben, verpflichtete ihn dagegen, die Kirchen derselben unentgeldlich zu weihen. Hatte unm auch dieser Urtheilsspruch für den Augenblick seine weitere Folge'), so war doch die Berbindung des Königs mit den Klöstern hier eng genug geknüpft, um sosort wieder aufgenommen zu werden, sobald jener thatsächlich in die Berhältnisse einzugreisen begann.

Mit Hugo von Farfa haben wir bereits ben Boben von Spoleto und Camerino berührt, bessen Geschicke in bieser Zeit mit benen Roms auf bas Engste verknüpft sind. Wir wenden uns schließlich zu Rom.

In Rom waren zunächst die Dinge ganz in dem alten Geleise sortgegangen: noch lange Zeit hindurch übte unter dem Titel eines "Patricius" Johannes, der Sohn des im Jahre 998 gefallenen Crescentius, die unbedingte Herrschaft. Die Männer, welche nach Shlvesters II. Tode in rascher Folge den Stuhl Petri einnahmen, Johann XVII. und XVIII. wie Sergius IV. waren durchaus in seiner Gewalt<sup>2</sup>); ja er scheint sie nach Belieben wie ein so auch abgesetzt zu haben: wenigstens berichtet ein alter zuverlässiger Cata-

<sup>1)</sup> Ughelli III, 622, Böhm. 986; wgl. oben S. 5 ff. Es ift bas einzige Mal, daß heinrich während biefer Zeit sich ernstlich in Mittelitalische Berbättigte einmischte. Sonst liegen nur einsache Bestätigungen von Klosterprivilegien vor, Böhm. 1049. 1082.

<sup>2)</sup> Arialb schob bie Weihe einer bem Kloster am Berge Amiato zugehörigen Kirche, um die es sich zunächst gehandelt hatte, noch sehr weit hinaus; erst eine energische Bulle Benedicts VIII. scheint ihn endlich dazu bewogen zu haben. Bgl. die Aussührung bei Ughelli a. a. O., der aber Benedict VIII. mit seinem gleichnamigen Nessen, Benedict IX., verwechselt.

<sup>3)</sup> Thietm. VII, 51; vgl. VI, 61. Nur die Berwaltung der Kirchengüter behielten die Päpste, s. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter IV, 14 N. 1. Wenn dieser übrigens (a. a. D. IV, 12) will, daß schon unter Sergius IV. die Erescentier immer mehr Boden verloren hätten, so ist das nicht zu erweisen; er selbst vielmehr muß zugestehen, daß Johannes dis an sein Ende unbeschränkt gebot. Ueber den Beinamen des Sergius "Bucca Porci" (. Gregorovius IV, 12 R. 1, wo nur das "consolidatores nostri" des Thietmar nicht auf die "Deutsche Partei", sondern auf das Bisthum Mersetung zu beziehen ist.

loa, bak ber Mittlere ber brei Genannten nicht als Babft fonbern

als Mon & im Bauleklofter gestorben fei 1).

Dag Johannes babei nominell Beinrich als Lebnsberrn anerkannte, ift icon früber bemerkt worden: burch fortlaufende leberfendung von Geschenken gab er auch jest biesem Berhaltnig Ausbrud'): hierdurch wie mehr noch burch wohlflingende Beripredungen suchte er ben Ronig fich geneigt zu erhalten. In Bahrheit mukte ibm natürlich alles baran gelegen sein, jebe nähere Einwirfung bes Deutschen Ginfluffes auf fein Regiment ju verhindern: bie ganze Lage ber Dinge wies ihn barauf hin, einem Romerjug Beinrichs mit allen ihm jum Gebote ftebenten Mitteln ju begegnen. Er hat es baran, wie Thietmar ausbrücklich berichtet. nicht feblen laffen.

Worin aber bestanden diese Mittel?

Aus einem Briefe bes Ergbifchofs Betrus von Antiochien wie aus ber Grabschrift Johanns XVIII. geht hervor, bag unter bem Bontificat biefes Bapftes bie lange geftorte firchliche Berbindung Rome mit Configntinopel wieber angefnüpft murbe3). Anbererfeits wissen wir, wie ber Bolenbergog Boleslav zu berselben Zeit in dauernd freundschaftliches Berhältniß zu bem Römischen Stubl trat, wie er burch biefen feine Erhebung jum Ronig ju erreichen fuchte"). Ware es nun aber bei ber völlig abbangigen Lage ber Bapite mobl bentbar, baf berartige Ereignisse ohne Bormissen, ohne

<sup>1)</sup> Eccard, Corpus II, 1640: Phasinus . . . cardinalis S. Petri . . . post annos 5 et dimidium in S. Paulo monachus discessit; vgl. Ofrörer, Gregor VI, 85; Gregorovius IV, 12 N. 1.

<sup>2)</sup> Thictm. VII, 51: In arce Romulea in una ecclesia et in dextera parte altaris oleum emanavit. Hujus partem Johannes Crescentii filius in ampula quadam Heinrico seniori suo et tunc regi nostro transmisit. Is apostolicae sedis destructor muneribus suis et promissionibus phaleratis regem a Deo constitutum in palam sepe honorificavit, sed imperatoriae dignitatis fastigium hune ascendere multum timuit omnimodisque id prohibere clam temptavit.

<sup>3)</sup> Beidrieben im Jahre 1054, bei Baronius, Annal. eccles. ed. Mansi XVI. 460: Cum Constantinopolim quadraginta quinque abhine annis venissem, inveni tempore beatae memoriae patriarchae Sergii praedictum papam Joannem in sacra missa una cum aliis patriarchis sanctissimis relatum. Quomodo vero deinceps ejus relatio et commemoratio e medio sublata sit et quanam de causa, ignoro. Aus dem Spitaph, edenda S. 461:
Nam Grajos superans Eois partibus unam
Schismata pellendo reddidit ecclesiam.

<sup>4)</sup> Petri Damiani Vita Romualdi cap. 28, SS. IV, 852 (auf bat Jahr 1008 bis 1009 bezilglich): Busclavus autem volens coronam suam regni ex Romana auctoritate suscipere, praedictos venerabiles viros coepit obnixa supplicatione deposeere, ut ipsi plurima ejus dona deferrent et coronam sibi a sede apostolica referrent. Seinrich verlegte seinen Beten fpater ben Weg, ebenba cap. 29.

Zuthun bes Patricius hätten geschehen können? Ift es nicht vielmehr im höchsten Grabe wahrscheinlich, daß seine Berson ganz wesentlich dabei die Hand im Spiele hatte, daß jene Berbindungen nicht nur kirchlicher, sondern mindestens ebenso sehr politischer Natur waren? Um so mehr, da wenigstens mit dem Hose von Constantinopel die Crescentier auch früher schon in nahen Beziehungen gestanden.). Von den Letzteren wird allerdings Thietmar kaum eine Ahnung gehabt haben; ob er dagegen nicht die Polnischen im Auge hatte, ist eine andere Frage, die man wohl geneigt sein könnte beziahend zu beantworten.

Suchte Johannes sich auf biese Weise nach Außen hin zu sichern, so war er nicht minder bemüht, durch wohlberechneten Repotismus im Innern seine Macht zu besestigen. Die Söhne seinen Schwester Rogata, Obdo und Erescentius, erhob er zu Grafen und Rectoren des Sabinums?; von denen der anderen, Theoberanda, wurde der ältere, Johann, Herzog von Spoleto und Markgraf von Camerino, der Jüngere, Erescentius, erscheint wenigstens als Graf.). Ein Dritter besselben Namens, doch wohl auch ein

Bermanbter, bekleibete bie Prafectur in ber Stabt 5).

<sup>1)</sup> Der Bater bes Johannes, Crescentius, soll, als er mit Johannes Philagathos im Jahre 997 Gregor V. aus Rom vertrieben hatte, baran gedacht haben, die Stadt dem Griechischen Kaiser zu unterwerfen, s. Wilmans, Jahrb. II, 2, 96. — Grörer, der (Gregor VI, 72) zuerst die hier gegebene Auffassung begründet, zieht noch herbei, daß auch der alte Nilus um diese Zeit Rom näher geründt sei. Ich mag baranf kein allzu großes Gewicht legen.

<sup>2)</sup> Daß Thietmar Boleslabs Berbinbungen wenigstens mit bem Papfte kannte, ergiebt fic aus VI. 56.

<sup>3)</sup> Aus der Menge von Urkunden, die das bezeugen, hebe ich eine Schenkung an Harsa vom October 1006 heraus, dei Fatteschi, Serie de' duchi di Spoleto S. 313: temporidus domni Johannis XVIII. papae et domini Johannis patricii Romanorum et v. v. Rainerii episcopi et domini Oddonis et Crescentii inclitorum comitum territorii Sadinensis.

<sup>4)</sup> Hugo, Diminutio Farfensis, SS. XI, 541: Mortuo vero ipso imperatore (Ottone), Johannes Crescentii filius ordinatus est patricius, qui Johannem et Crescentium, filios Benedicti comitis, uti dilectos consanguineos amare coepit; vgl. Placitum vom 22. August 1012, bei Galletti, Gabio antica città di Sabina ©. 119 (Chron. Farfense bei Mur. SS. Il, 519): Breve memoratorium, qualiter litis contentio orta fuit inter Guidonem abbatem et inter Johannem, Domini gratia inclitum ducem atque marchionem, necnon et Crescentium Dei metu honorabilem comitem germanum ipsius.

<sup>5)</sup> Placitum vom 11. December 1011, bei Galletti, Del primicerio della santa sede apostolica S. 241: reclamationem fecit predictus abbas domno Johanni patricio, ut inde legem haberet. Tune domnus patricius precepit domno Crescentio, Domini gratia urbis Rome prefecto, ut ita faceret. Bgl. bariber auch Gregorovius IV, 6 R. 2.

Auf biefe Sulfsmittel geftütt, gelang es Johannes wirklich, bie

errungene Stellung bis an fein Lebensenbe zu behaupten.

Sein Tod') aber änderte sosort die ganze Lage der Dinge. Er wurde um so wichtiger, als kurz darauf auch Sergius IV. heimging<sup>2</sup>). Bei der nun eintretenden Papstwahl machten ganz andere Einflüsse sich geltend, als in der zuletzt vorherzegangenen Epoche: nicht mehr der Wille eines Einzigen griff durch, sondern die alten Parteien des Adels traten einander zu erneutem Wettgang gegenüber. Ein Kampf brach aus, in dem bald die Grasen von Tusculum, deren Macht auch unter der Herrschaft des Patricius nicht völlig gebrochen sein kann, das entscheidende Uebergewicht erhielten. Einer aus ihrer Mitte, Theophplact, bestieg als Benedict VIII. den päpstlichen Stuhl; sein Gegner Gregor, wahrscheinlich von der Faction der Crescentier ausgestellt, mußte aus Kom entweichen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Derselbe wird von Wilmans, Jahrb. II, 2, 225, zwischen August 1011 und Juli 1012 gesett. Die Schranken sind noch enger zu ziehen. Sicher lebte Johann noch am 11. December 1011 (s vorige Note); dagegen war er, wie es scheint, am 27. März 1012 schon gestorben. Ich glaube das aus der Form eines an diesem Tage gehaltenen Placitums schließen zu dürsen. Während nemstich bei diesen sonis stellen zunächt der Patricius und erst dann der Präfect als berjenige erwähnt wird, dem jener die Leitung des Gerichts liberträgt, so erscheint hier der Lettere allein. Ebenso jett Gregorovius IV, 13 R. 1.

<sup>2)</sup> Genau wird sich die Zeit nicht eher feststellen lassen, als bis die betreffenden Urkunden in getreuen Ausgaben vorliegen. Wie die Sache jett steht, baben wir noch eine des Sergius vom 16. Juni 1012 (bei Baronius XVI, 473, vgl. Jassé S. 351), während andererseits Gregorovius in Aften von Subiaco Benedict VIII. schon im Mai 1012 als Papst bezeichnet fand (a. a. D. IV, 15 N. 1). Bestätigt sich das Datum der Ersteren, so würde sie natürlich entsched sein, während man in Subiaco dann falsch gezählt hätte.

<sup>3)</sup> Hugo, Diminutio a. a. D.: Patricio quoque mortuo, ordinatus est domnus Benedictus bonae memoriae papa; Catalog bei Eccard II, 1640: Theophilitus, qui et Benedictus, ex patre nobili Gregorio Tusculano, matre Maria. Thietm. VI, 61: Papa Benedictus Gregorio quodam in electione prevaluit. Ob hoc iste ad nativitatem dominicam ad regem in Palithi veniens etc. Papsurzeichniß bei Mur. SS. IIIb, 334: Benedictus VIII. natione Tusculanus ex patre Gregorio fuit natus et post dictum papam Sergium IV. in Romanum pontificem fuit assumptus anno a nativitate Domini 1012. Item quod ipse Benedictus post suam promotionem a sede apostolica suit expulsus, et quidem alius in loco ipsius suit factus seu intrusus. Propter quod in ecclesia Dei magnum schisma suit et scandalum exortum. Nam aliqui savebant ipsi Benedicto et quidam alii intruso supradicto. Hiernach sonnte ce sast spenient als ob Benedict sunächse einmilthig gewählt, und nur später ein Gegencandibat ausgestellt sei, womit stimmen würde, daß der Letztere erst verhältnismäßig sehr spät (Weihnachten 1012) nach Deutschand sam. Doch ist das kaum glaublich: zu irgend einer Wirstamsteit ist Gregor sedensalls nie gesommen. — Ans dem salschen Berhätnis der beiden letztangessührten Nachrichten ist die Ansicht sast ausgeschen (zuerst Baronius XVI, 474; selbst noch Muratori, Annali VI, 41) gestossen bas nicht Gregor, sondern Benedict gestohen sei. Sie wird jett durch die Schriften Hugos von Karsa wie durch die Regesten (Sasse) 352. 356) völlig widerlegt.

Benedict VIII. war ein scharfer, fraftiger Charafter: noch nach feiner Erbebung mochte man es ibm anmerten, baf er im Rampfe ber Parteien nicht nur bas geiftliche, fonbern auch bas weltliche Schwert zu führen gelernt batte'). Bornemlich bie Erneuerung ber außeren Macht ber Römischen Rirche ift es, welche er junachst und vor allem ins Auge gefaßt: nicht nur Spoleto und ben Exarchat. fvater felbit Tuscien bat er in ben Bereich feiner unmittelbaren Ginwirfung ju gieben gefucht; bie noch einmal fich erbebenbe Griechifche Macht fant in ibm einen entschlossenen und ftete gerufteten Begner. Doch ftand er barum ben Bestrebungen ber geistlichen Reform, welche schon ben Anfang biefes Jahrhunderts fo lebhaft erfüllen, feineswegs feinblich gegenüber: im Gegentheil, in bem ftolzen Bewuntfein, ber Nachfolger Betri, bas geiftliche Saupt ber gefammten Chriftenheit zu fein, fant er zugleich ben Antrieb, wie einft Gregor V., fich felbst an die Spite ber groken Bewegung zu ftellen, welche die Neubelebung ber erftarrten Rirche berbeiführen follte. Wie er sich bierin mit ben Clugnigcenfern nicht minber als mit Beinrich II. begegnete, werben wir in ber Folge weitläufiger zu entwickeln baben.

Für ben Augenblick schienen alle seine Interessen auf ben engen Kreis von Rom und bessen nächster Umgebung concentrirt. Roch waren hier die Erescentier, wenngleich momentan aus der Stadt verdrängt, im Besitz einer Macht, welche der des Tusculanischen Hauses kaum allzuviel nachgab. Es galt sie zu brechen. Mit der ganzen ihm eigenen Energie ging Benedict auf diese Aufgabe ein. Er erschien mit seinem Aufgebot in dem Gebiet der Brüder Johann und Erescentius, nicht nur ihre politische Stellung, sondern auch ihr Privateigenthum mit Vernichtung bedrohend. Fast alle Castelle, in deren Besitz sie sich gesetzt, wurden ihnen abgesprochen, Iohann selbst in seiner Burg Palestrina eingeschlossen, und so seher ergriff Furcht und Schrecken diese trotzigen Gesellen, daß Erescentius nur durch das Gebet der früher so oft bedrängten Brüder von Farsa eine Rettung für möglich hielt<sup>2</sup>). In der That wurde die Belage-

<sup>1)</sup> Doch kann ich nicht so bestimmt wie Gregorovius (a. a. D. IV, 16 N. 1) annehmen, daß er birect vom Laien zum Papst erhoben worden sei. Benno, der davon spricht (Vita Hildebrandi cap. 83: Octavus Benedictus, laicus frater Albrici Tusculanensis), verwechselte ihn wohl mit seinem Bruder Romanus, von dem allerdings sesssieht, daß er an einem Tage Laie und Papst war (vgl. z. B. Herim. Aug. 1024; Rodulfus Glaber IV, 1; Bonizo lib. V, bei Oesele II, 801). Auf der anderen Seite ist mir freilich nicht ganz klar, aus welchem Grunde ihn Manss (zu Baronius a. a. D.) zum Bischos von Portua macht. Wahrscheinlich aus salschem Berständniß einer verworrenen Nachricht bei Sigebert (zum Jahre 1025), die aus Peter Damianis Vita Odilonis cap. 11 gestossen ist.

<sup>2)</sup> Diminutio Farfensis a. a. D.: Benedictus papa contrarius extitit

rung balb barauf aufgehoben; allein für ben allgemeinen Verlauf ber Dinge kam dies einzelne Ereigniß kaum mehr in Betracht. Die Brüber unterwarfen sich: schon am 22. August 1012 stanben beibe in einer Alagesache mit Farsa vor dem päpstlichen Gericht<sup>1</sup>); auch die Uebergabe von Valestring mußten sie versprechen<sup>2</sup>).

So batte Benedict, noch ebe ein halbes Sahr nach feinem Regierungsantritt verfloffen, eine mächtigere und geehrtere Stellung errungen, als je ein Bapft feit Gregors V. Tagen. Die ftolzen Grafen, bie zu beiben Seiten ber Tiber fagen, hatten wie fruber bem Batricius"), jest ibm ben Lehnseid geleistet ); eine stattliche Schaar von Baffallen bilbete feinen Sof ); bis nach Deutschland bin brang bie Runde von bem Pontifer, ber "vor allen feinen Borgangern berriche"6). Zeichen wie Stüten biefer Macht maren bie neuen Burbentrager, mit benen Benebict feine Berfon umgab. Sie find jum Theil aus ber eigenen Familie bes Bapftes gemablt. Sein einer Bruber, jener Alberich, ber schon unter Otto III. eine fo bervorragende Rolle gespielt, erscheint gleich zu Anfang bes Sahres 1013 als "erlauchtester Consul und Herzog"; er halt Gericht in ber alten Stammburg feines haufes, bei St. Apoftoli7). andere Bruder Romanus, ber nachmalige Bapft Johann, bat ohne Ameifel icon jest eine bebeutenbe Stellung eingenommen, wenn er uns urfundlich auch erst 1015 in folder entgegentritt. Zum Bergog von Spoleto und Markgrafen von Camerino endlich war ichon im August 1012 statt bes entsetten Johann Rainer bestellt, burch alte Beziehungen festgewurzelt in bem Boben, bessen Berwaltung er

filiis Benedicti comitis. Ablata itaque sunt ab eis omnia castella eorum preter Tribucum et Buccinianum; Johannes etiam, frater Crescentii, obsidebatur in turribus Penestrini montis etc.

<sup>1)</sup> Blacitum bei Galletti, Gabio S. 119.

<sup>2)</sup> Dimin. Farf.: Timebat vero predictus Johannes, ne a papa caperetur consensu imperatoris, quia mentitus fuerat de Penestrino monte, nolens illum reddere, sicut promiserat.

<sup>3)</sup> Schenfung an Farfa vom October 1006 bei Fatteschi S. 313: constat nos domnum Octavianum virum magnificum seu et domnam Rogatam illustrem jugalem donare . . . pro anima Johannis patricii Romanorum germani mei et senioris nostri.

<sup>4)</sup> So wirb er "domne senior" angerebet in bem Placitum vom 2. August 1014 bei Muratori SS. IIb, 520; ebenda investirt er, verseiht er "placitum" und "districtum".

<sup>5)</sup> Bon ihnen umgeben findet ihn Beinrich bei seiner Raiserfronung (f. unten).

<sup>6)</sup> Thietm. VI, 67: rex Heinricus a papa Benedicto, qui tunc prae ceteris antecessoribus suis maxime dominabatur, etc.

<sup>7)</sup> Placitum bei Galletti, Del vestarario della santa sede apostolica S. 14: exinde venerunt intra domum domni Alberici eminentissimi consulis et ducis. Bal. and die Bemerkungen von Gregorovius a. a. D.

nunmehr übernahm, und fo vorzüglich geeignet, bier ben Crescentiern

bas Wiberspiel zu halten 1).

Diefelbe Urfunde, welche une biervon Runde giebt, lant qualeich berportreten, wie burch die neue Gestaltung ber Berbaltniffe die Chancen Beinrichs in Rom mächtig gestiegen waren. Crescentier ibrer gangen Bergangenheit nach gewissermaken gezwungen, ben Deutschen entgegenzutreten; fonnten fie nur hoffen, eben in biefer Opposition zu etwas Bebeutenbem zu gelangen: fo mar bas bei ben Tusculanern anbers. Mochten in einzelnen Rallen auch fie ben Ottonen fich entgegengeftellt, mochte ber Bater Benedicte felbit ienen bebroblichften aller Aufstände, ben bes Sabres 1001, berporgerufen baben: im Allgemeinen wurden sie burch bie Traditionen ihres Baufes boch wenigftens weit eher ber Deutschen Raiferpolitik zugewiesen: ein aufrichtiges Zusammengeben mit biefer war nicht nur moglich, es lag augenblicklich fogar in ihrem Intereffe. Rann ce befremben, bag in jener Urfunde Rainers - jum erften Mal, soweit wir seben, überhaupt in tiefen Gegenden — Beinrich als Rönia erwähnt wirb2)?

Alles tam barauf an, wie biefer feinerfeits zur Römischen, zu ber noch immer nicht ganz geklärten Bapftfrage sich ftellen wurde.

Rein Zweifel, daß Heinrich längst nach der Kalferkrone trachtete, daß er längst einen zweiten Zug nach Italien wünschte, um bieselbe zu erwerben. Schon im Jahre 1004 hatte er berartige Absichten geäußert<sup>3</sup>); ben Lombardischen Getreuen<sup>4</sup>) wie später

<sup>1)</sup> Er war im Jahre 1003 Graf im Sabinum gewesen (Fatteschi S. 312) und hatte später im Berein mit dem Patricius Johannes den neuen Abt von Farsa, Guido, unentgelblich weihen sassen (Dimin. Fark). Ob er, wie Gfrörer (Gregor VI, 57) vermuthet, aus dem Hause der Grasen von Rietistammte, muß dabingestellt bleiben.

<sup>2)</sup> Berkauf an Farsa bei Fatteschi S. 315: ab incarnatione Domini nostri J. C. anno 1010. Et regnantis domini Heinrici divina ordinante providentia excellentissimi regis in Italia 9. Et domni Rainerii ducis et marchionis, mense Augusto, ind. 10. Auf ben ersten Blick leuchtet ein, daß hier bas Jahr ber Aera salsch ist: Regierungsjahr und Indiction beuten bestimmt auf 1012 hin. Wie Heinrich bieses Austreten besohnte, davon später.

<sup>3)</sup> Urfunde vom 28. Mai 1004 bei Campi, Storia ecclesiastica di Piacenza I, 479, Böhm. 952: Decet regalem excellentiam sibi subditorum placita Deo petentium aures suae majestatis inclinare, quatenus eorum fulta servitiis temporalis imperii glorietur honore atque post hujus excessum vitae bravium aeternae mereatur adipisci coronae. Das genanute Jahr ergiebt sich mit Gewisheit aus dem Orte der Ausstellung — Leucade in der Grasschaft Maisand —, während alserdings Indiction und Regierungszahl auf 1005 zu weisen scheien.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 7: moxque ad prata predicti pontis reversus (scil.

Hugo von Farfa waren sogar die bestimmtesten Zusicherungen in bieser Beziehung gemacht worden. Wir haben keinen Anlaß, hier ber Aufrichtigkeit königlicher Worte zu mißtrouen; um so weniger, da wir eben gesehen, wie sehr mährend dieser ganzen Zeit der Pas

tricius Johann por ber Ankunft Beinrichs bangte.

Mit Recht fragen wir baber nach ben Urfachen, welche ben eigenen Wünschen zum Trot ben König fo lange von Stalien fernbielten. Reuerdinas bat man biefelben in einem Grundfate, in einem politischen Axiom zu finden vermeint: Beinrich soll im Anichluß an abnliche Gebanken bes Erzbischofs Willigis es für eine burch Deutschlands Wohl gebotene Bolitif gehalten haben, nur auf Aufforderung ber Bapfte bin Rom zu betreten: eine folche zu erlaffen batten aber biefe bei Lebzeiten bes Crescentiers nimmer gewagt1). Merbinas muften. um bas ben Quellen auszupreffen, gang befonbere Künste angewendet werden. Da Thietmar nemlich mit burren Worten bas gerate Gegentheil berichtet; ba er ausbrucklich bezeuat. bak sowohl Johann XVIII. als Sergius IV. eine Romfahrt bes Deutschen Königs ernftlich wünschten2): fo murbe eine gar feine Unterscheidung zwischen amtlichen Einladungen und confidentiellen Mittheilungen berausgebracht und frifchmeg behauptet, bak an ber angeführten Stelle nur von ben Letztgenannten bie Rebe fein könne. Allein ganz abgesehen bavon, bak ein solcher Unterschied nicht in ben Worten liegt, nöthigt ichon bie eine, eben angeführte Thatsache ber Versprechungen Beinrichs, berartige politische Ibeen burchaus in Abrede zu ftellen. Der Ronig felbst behielt fich banach bie Ent= scheidung über Thun und Laffen in biefem Falle vor: anderes als bie Theorie war für ihn maggebend.

Unser Gewährsmann nennt als Grund seines Zauberns einfach das Widerstreben verschiedener Feinde, also ein thatfächliches Berhältniß; und ich glaube, daß dies vollständig zur Erklärung ausreicht. Schon bei der ersten Italischen Expedition war die schnelle Rückfehr Heinrichs namentlich durch die drohenden Bewegungen Boleslaus veranlaßt; kaum in Deutschland angekommen, batte er damals sosort das Ausgebot zu einem Feldzug nach Bolen

Heinricus) presentem populum, de subito ejus conquerentem discessu promissa celeri suimet reversione ceterisque consolationibus multum placavit.

<sup>1)</sup> So Gfrorer, Gregor VI, 72. 85 ff.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 61: ab omnibus hiis sacerdotibus summis adventus regis admodum desideratur, sed diversorum reluctatione hostium diu tardatur. Offenbar ist hier auch im zweiten Satgliebe nichts anderes Subject als "adventus regis"; Gfrörer (Gregor VI, 85) übersetz aber ungenau: "was sie (die Pähste) begehrten, ward stets vereitelt", um dann für diese unbestimmte Wendung leichter etwas für seine Meinung Passendes substituiren zu können. Als solches sindet sich dann ganz tressich "die amtliche Anrusung der Hilse".

ergehen lassen, ber ihm, wie ausbrücklich angegeben wird, seit lange ein wahres Herzensbedürsniß gewesen'). Dieselben Berhältnisse aber haben später gewirkt: außer Balbuin von Flandern und ben trotigen Brübern ber Kunigunde, die den König in so schlimme innere Fehden verwickelten, war es sicherlich vor allem der Polensfürst, der durch seine stets gefährliche Haltung ein energisches Einsschreiten in Italien verhinderte.

Daneben aber kamen offenbar anch die Zustände diese Landes selbst in Betracht. So lange noch im Norden Arduin über eine in jedem Fall nicht unbeträchtliche Macht gebot, während weiter süblich der Crescentier das Heft in Dänden hielt, war eine Romssahrt in der That für Heinrich ein sehr gewagtes und gefährliches Unternehmen. Es ist, um diese Thatsache zu verbecken, wohl auf die größeren Mittel hingewiesen, die dem Deutschen Herrscher seinen Feinden gegenüber zu Gebote standen. Aber wie? Hatten nicht noch die letzten Insurrectionen der Kömer kurz vor dem Tode Ottos III. zur Genüge gezeigt, wie ernste Gesahren die Deutschen in der ewigen Stadt bedrohten, wenn deren so leicht zu Widersetslichseiten geneigte Bewohner nur einigermaßen organisirt und einheitlich geleitet waren? Und Heinrich, der, damals noch Herzog von Baiern, wenigstens die Ansänge dieses Aufstandes mit eigenen Augen gesehen, hätte das so ganz ignoriren sollen?

Treffend sagt Thietmar, daß erst der Tod des Batricius unserem Könige den Zugang zu höherer Würde, d. h. ja zum Kaiserthum geöffnet habe?). Dies ist sogar noch in einem anderen Sinne richtig als in dem, welcher eigentlich dem Merseburger Bischof vorgeschwebt zu haben scheint. Denn wurden einerseits dadurch unmittels dar die vorliegenden Schwierigkeiten um ein Bedeutendes verringert, so war es andererseits die zwiespältige Papsiwahl, die, selbst erst durch jenes Ereignig möglich, Heinrich die letzten, die entscheidenden

Antriebe zum Buge aab.

Wir erinnern uns, daß bei dem nach Sergius IV. Tod in Rom entstandenen Kampse der Gegner Benedicts, Gregor, gezwungen wurde, die Stadt zu verlassen. Er eilte über die Alpen nach Deutschland; Weihnachten des Jahres 1012 erschien er vor dem König zu Pölde, im vollen apostolischen Schmuck, wie Thietzmar bemerkt, und mit lauten Klagen über die ihm geschehene Un-

<sup>1)</sup> Thietm, VI, 8: Ibi (in Saxonia) tunc diu reconditum zeli latitantis archanum ab simplici corde evomuit (scil. Heinricus) et ad compescendam Bolizlavi arrogantis seviciam omnibus in sua dicione Christo sibique fidelibus expeditionem Augusto jam mediante indixit.

<sup>2)</sup> Thietm. VII, 51: Qui (scil. Johannes Crescentii filius) cum non longe post obiret, duplici ulcione, ut vereor, confunditur, et domno papae securitas regique nostro amplior potestas aperitur.

bill'). Heinrich, auf biefe Weise zum Schiebsrichter ber ftreitenben Päpste aufgeforbert, hielt mit seinem Urtheil für ben Moment zurück; boch nahm er bem Flüchtigen bas päpstliche Kreuz und hieß ihn aller amtlichen Berrichtungen sich enthalten. Die befinitive Entscheidung, erklärte er, werbe nach canonischem Recht, aber erst bann erfolgen, wenn er selbst seinen Einzug in Rom gehalten.

Es ist klar: ber Entschluß bes Königs stand jett fester benn je. Doch war an eine Ausführung besselben nicht zu benken, so lange nicht die Deutschen Grenzen wenigstens nothbürftig gesichert, so lange nicht mit ben Polen ein Abkommen getroffen war. Gerade daß man jett sofort die Einleitungen zu einem solchen ins Auge saßte, wird die früher von uns entwickelte Meinung nicht wenig bestätigen.

\_\_\_\_

1) Thietm. VI. 61.

## 1013.

Da war es nun Heinrich gewiß erwünscht, daß auch Boleslav in eine der seinigen analoge Lage gerieth. Denn nicht blos das Reich hatte immer gleichzeitig seine Ost= und Westgrenze zu wahren: auch Bolen wußte schon zu beiden Seiten von Nachbarn, und hatte zu dem Russischen Großsürstenthum, das so eben den entscheidenden Schritt in die driftliche Ordnung hinein gethan, ebenso wesentliche

Beziehungen wie zu Deutschland.

Boleslavs Tochter war mit Swatoplut, ber zu Wladimirs bes Apostelgleichen Söhnen zu zählen schien, vermählt'), und ihr von bem Bater einer seiner Bischöfe, Reinbern von Colberg, zu Schirm und Rath mitgegeben worben. Gegen ben Mann ber abenbländischen Kirche waltete hier von selber Mistrauen. Bald hörte der Großfürst von gefährlichen Zettelungen, die in Swatopluss Nähe wider ihn gesponnen würden und glaubte sich veranlaßt, benselben sammt Gemahlin und Rathsfreund ins Gefängniß zu wersen.

Dies war für Boleslav Kriegsgrund genug. Er brannte vor Begierde, vor Kiew zu erscheinen und mit der Befreiung seiner Kinder zugleich auch dort seine Macht sühlen zu lassen?). So weit war nun schon die Entwicklung des christlichen Europa gediehen, daß die Dinge am Oniepr mit denen an der Tiber in Bechselwirkung geriethen, und so entschieden bildete doch in dieser vielgliedrigen Welt der Deutsche König den Mittelpunkt, daß jene Linien so entgegengeseten Ausgangspunktes nur in seiner Pfalz auf einander treffen konnten.

Zu Altstädt, wo ber König Spiphania hielt, trat ihn eine Gesandtschaft Boleslavs mit Friedensanträgen an, die ohne Frage

<sup>1)</sup> Ueber bas wirkliche Berhältniß unten zu 1017.

<sup>2)</sup> Nach ber burchaus probehaltigen Combination, die Röpell I, 145 auf Thietm. VI, 55. VII, 48. 52; VIII, 16 gegründet hat.

burch bas Interesse iener Russischen Blane bestimmt maren. Sie batte, wenn Beinrich barauf einging, ben Miechelab, ben Gobn bes Boleslav, anzukundigen, ber an bes Königs Hof erscheinen und bie fichere Gewähr ber völligen Ausführung mitbringen würbe 1). Für bie Zusammenkunft warb Magbeburg erwählt, wohin ber Rönig, nachdem er einige Wochen in Merfeburg zugebracht2), fich mit bem Anfang bes Februar begab. Die Berhandlung mit bem jungen Bolenfürsten muß leicht zum Biele gebieben fein: wir erfabren. bak er bes Königs Mann geworben und bie für fich und in bes Baters Namen nen gelobte Treue mit Gibschwur befräftigt Es paft zu Beinrichs Maximen, bak er nun auch auf bas Unzweibeutiafte vor aller Welt feststellen wollte, bag es Boleslav gewesen, ber ben Frieden gesucht habe, und daß er von ihm also bas versönliche Erscheinen an seinem Thron forberte. Damit bereiteten fich bie Bfingften von Merfeburg vor, mit benen bann auch freilich fund werben follte, unter welchen, für bas Reich fo bebentlichen Bebingungen ber Friede geschloffen fei-

Ehe aber diese Dinge sich vollzogen, wollte Heinrich noch einsmal nach Westen. Das Ostersest sollte zu Nachen geseiert werben. In der zweiten Hälfte tes Februar — mit Beginn der Fasten — war der König in Werla; aber hier ward er von einem Anfall der Krankheit, die ihn von Zeit zu Zeit heimzusuchen pslegte, sünf Wochen lang sestgehalten. Thietmar spricht von Gesichten, die ihm auf seinem Lager gekommen seinen: wir haben wohl weniger zu bedauern, daß er uns von dem Inhalt derselben nichts Näheres mittheilt, als daß wir aus einer vielleicht bedeutsamen Bemerkung des Quedlindurger Annalisten nichts zu machen wissen. Der nemslich, als der Mann einer reichen Abtei dem König gram, erzählt, daß Heinrich hier durch die Gedanken der Todessurcht bestimmt worden sei, mehrere, die früherhin seiner Gnade zu Undill verslussig gegangen oder ihrer Aemter entsetzt waren, in Stand und

Die nächste Wirkung ber Krankheit war, daß der König das Ziel seiner Reise nicht erreichte: er mußte seine Ostern zu Padersborn halten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er sich dann gleich wieder oftwärts wandte, und daher auch glaublich, daß er am

Bürben wiederherzustellen.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 54. Annal. Quedlinburg. 1013, beren Berfasser be-fauntlich nicht schmeichest: Heinricus rex a Bolizlavone multis obsecrationibus exoratus.

<sup>2)</sup> Wohin er gleich von Altstädt gekommen. Er feiert bann Mariä Reinigung (2. Februar) zu Magbeburg. Ueber bie angeblich zu Mühlhausen ben 25. Januar ausgestellte Urkunde, Böhm. 1088, gleich unten.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 55: "colica passione". Annal. Quedlinburg. 1013; Annal. Hildesheim. 1013.

24. April zu Pfalz Grona verweilte. Aber zur Gewißheit wird bies Datum keineswegs baburch erhoben, daß Meinwerks Biograph es auf Grund von Urkunden mittheilt. Denn dieser Autor hat wie an anderen Stellen so auch gerade hier aus Irrthum und Nachlässigkeit ober auch seinen Combinationen zu Gefallen von seinem Material so bedenklichen Gebrauch gemacht, daß sein Zeugniß in jedem Fall, wo es mit dem authentischen Text der Diplome oder mit anderen glaubwürdigen Angaben in Conflict geräth, für uns sein Gewicht verliert'). Um so weniger können wir uns dazu ver-

Auf Grund dieses Resultats muß nun das weitere Berfahren des Autors untersucht werden. Die beiden Urkunden nemsich, die er als am 24. April 1013 zu Grona dollzogen angiebt, dersigen wiederum über Gitet, die Unwan dem König überlassen, zu Gunsten von Baderborn; auch Betresse ihrer git also die Bermuthung, daß sie in Aussertigungen des Jahres 1013 vorgelegen haben. Das Excerpt aber, was er von der ersten, das Gut Berneshausen im Lisgan betressendigen diet, gehört, wie die Bergleichung mit dem vollständigen Text (aus dem Copialbuch des Domstifts zu Paderborn dei Erhard, Cod. dipl. I, 72, Böhm. 1145: interventu dilectissimae contectalis nostrae Cunigundae imperatricis augustae, neenon et Heriberti archiepiscopi Coloniensis, Adalbaldi Trajectensis, Theoderici Mimigardevurdensis, Theoderici Metensis, Wiggeri Verdensis, Thietmari Osenburgensis, Erici Havelbergensis) beweist, der am 14. Januar 1016 zu Dortmund (s. unten zu 1016) zemachten Aussertigung an. Mit der einzigen Ausnahme, daß Vita Meinwerci cap. 21 Bernward von Hibesheim dazwischen geschoben ist, erscheinen dieselben Intervenienten in derselben Ordnung hier wie dort. Unter ihnen erschein Ausiger von Berden, der Annal. Cordej. und Quedlindurg. erst 1014 Bischer geworden sein soll, dessen Ernenung and Thietm, VII, 22 erst in das Jahr 1015, jedensals in die Zeit, da Heinrich schon.

<sup>1)</sup> Denn zunächst steht fest, daß er cap. 18 — augenscheinlich nur burch die eben von ihm nach Abam von Bremen gemachte Mittheilung über Unwans Exhebung zum Erzbisthum Bremen bestimmt — die am 15. Januar 1015 von Heicht zu Mühlhausen ausgestellte Urkunde (bas Original bei Erhard, Cod. diplom. I, 64), durch welche der Kaiser ein ihm von Unwan zum Geschent gemachtes Gut dem Bisthum Paderborn überweist, willstütlich auf den 15. Januar 1013 zesetz, dazu das "Chunigundae imperatricis" in "reginae" verändert hat. Läßt sich auch annehmen, daß dies Geschent dem Könige im Jahr 1013 zu Theil geworden (s. unten), daß er bald darauf darüber versügt, und daß also eine Aussertigung dieser Urkunde aus dem Jahr 1013 eristirt hat, so kommt das dem Autor nicht zu Gute. Denn an den seltsamen Zusal, daß sene erste Urkunde gerade mit denselben Ort und Tag, nur zwei Jahre früher ausgestellt worden sei, ließe sich ohnehen Ort und Tag, nur zwei Jahre früher ausgestellt worden sei, ließe sich ohnehen nicht glauben; überdies aber kann der Konig am 15. Januar 1013 nicht in Mihlhausen gewesen sein, da ihn sein Weg von Altstädt nach Mersedung (s. oben) nicht über diesen Punkt sührte; oder melbet uns Thietmar zufällig nichts von einem Ausenthalt des Königs dort, der seiner Ankunst in Mersedung voransging, so konnte eine Urkunde, die doch erst Kickwirkung der mit Unwan über die Berleihung des Erzdischums gepstogenen Berhandlungen ist, dort noch nicht vollzogen werden; denn der König ersuhr erst zu Mersedung den Tod des Erzdischofs Liennius. Auch ist durch Erhards Zeugniß (Reg. 767) erwiesen, daß Schaten I, 402 willkürlich — nach dem Borbisc der Vita Meinwerei — Signa und Titel aus 1015 in 1013 umgeändert hat.

stehen, barauf hin einen Fürstenconvent zu Grona anzusetzen, mit bem Heinrich eben an jenem Tage über die Lage bes Reichs bei bevorstehendem Römerzuge Raths gepflogen habe. Denn wir wissen, daß ihm Quellen, aus denen er eine Nachricht davon hätte entnehmen können, nicht zu Gebote standen, und daß er dergleichen, was den dürren Urkundenextracten, die den größten Theil seiner Arbeit ausemachen mußten, einiges geschichtliche Leben einzuhauchen schien, gerades hin zu ersinden sich nicht scheute. In unserem Fall mag eine in ihrer ursprünglichen Gestalt disher nicht zum Vorschein gekommene Urstunde wirklich ein Wort darüber enthalten haben, daß das Geschenk, über das sie versügte, dem Meinwerk als Entgelt für seinen mit Opfern verbundenen Antheil an des Königs Kömerzug werde.

bem Chron. episc. Verdens. (Leibnitz II, 215) bei einer Altarweiße bes 23. November 1028 als im 15ten Jahre seines Pontificats, also als nach bem 23. November 1013 zu seiner Wilrbe gelangt gilt; ber aber, wenn man Thietmars Data (25. Juli Tod des Borgängers Bernhar, 24. August Wiggers Erhebung) mit der Angabe Adams von Bremen (II, 44), daß Bernhar in demselben Jahr mit Erzbischof Libentius gestorben, verknilbsen will, doch immer nicht vor dem 24. August 1013 Bischof gewesen sein kann. Bgl. dazu Webekind, Noten I, 109 st., der nur den noch schwereren Irrthum begeht, eine Reichsversammlung an Grona in den April 1014 zu setzen. (Ich glaube, daß man der mehr gelegentlichen Angabe Abams die vollständige, liberal von tresssischen kande zeugende Nachricht Thietmars hier entschieden vorzuziehen hat. Die Autorität der Oneklindurger Annalen entskätet sich in diesem Kalle dadurch, daß sie auch sonst in dem zweiten Theil von 1014 Dinge erzählen, die sicher dem solgenden Jahre angehdren, s. Ercurs 1, und aus demselben Grunde können die Annal. Cordej. 1014 keine Beweiskraft beauspruchen. P.). Danach ist sinz das das Korstommen des Theoderich von Metz unter diesen Intercenienten nur deweisen Könige ausgesähnt war. (Warum ich daß trothem nicht sitr richtig halte, wird gleich deutlich werden. P.).

Die andere, gleichzeitige, aber nur fragmentarisch erhaltene Aussertigung dieser Urkunde, aus der Erhard, Cod. dipl. I, 62 N. 2, einen Passus mittheilt, hat ganz dieselben Jutervenienten wie Böhm. 1145 und Vita Meinw. cap. 21; sie neigt beiläusig mehr zu der letzteren Redaction, da sie auch den Bernward nennt, und ich kann sie deshalb auch nur zu dem Genus des Januar 1016 stellen, auch wenn ihr zusällig — vielleicht nur in dem Erhardschen Abbruck — der Name des Wigger sehlt, und Kunigunde darin "regina" genannt wird: eben des letzteren Umstandes wegen glaube ich, daß in ihr ein in der kaiserlichen Ranzlei im Januar 1016 abgesaftes, aber wegen eines solchen Formsehlers unvollendet oder unvolkzogen gebliebenes Document uns vorsiegt. (Doch sindet sich auch in der Einleitung: Heinricus d. f. c. rex. Deshalb und wegen der zugestandenen Abweichungen in der Intervenientenreihe glaube ich diese Fassung der Urkunde dem Jahre 1013 vindiciren zu milssen. Den Autor der Vita trisst dann allerdings die Schuld, daß er beide Diplome mit einander verschwolz, namentsich die verschiedenen Intervenienten zusammenzog. Eben in dieser älteren Fassung aber sinde sich dach sich und sehen Wegen mach hate ich ihn allerdings sir wenssens dem äußeren Anschein nach mit dem König vertragen, wenn auch die Verschung noch Erhard (Cod. dipl. N. 83) mitgesteilte Text

396 1013.

Dies konnte bann im Zusammenhang bamit, baß bieselbe Urkunbe etwa eine größere Zahl von Bischöfen als Intervenienten nannte, bei bem Autor die Meinung erzeugen, sie sei auf einer den Borbereitungen zu jenem Zuge gewidmeten Bersammlung entstanden.

Auf rein hiftorischen Boben führt uns Thietmar wieber mit

jenen Bfingftfcenen von Merfeburg.

Wie bezeichnend ift es schon ba, daß Boleslav durch Geißeln, die der König in seine Hand geben mußte, sich die unversehrte Rückehr sicherte! Am Pfingstsonnabend erschien er, die Gemahlin ihm zur Seite. Der erste Festtag begann mit der Leistung des Treueides; hierauf folgte der Kirchgang, bei dem der nun nach so langer Entfremdung wieder zu Gnaden aufgenommene Bassall dem König das Schwert vortrug'). Gesandte der Liutizen waren zuges

Daß bies bas Sacherhältniß, wird enblich noch wahrscheinlicher burch bas Material, was uns sür die Schenkung des auch unsprünglich von Unwan besessen nen Gutes Moringen an Paderborn vorliegt. Denn in der Gestalt, wie diese am 10. Januar 1016 zu Dortmund erlassen ist (Böhm. 1144, jetzt auch Erhard, Cod. dipl. N. 89), nennt sie genau dieselben Intervenienten, wie ihre weuige Tage jüngere über Bernshausen versigende Schwester; in der Form aber, von der der Versassen, will er als Intervenienten gesunden haben Ersenbald von Mainz, Bernward von Sildesheim, Arnulf von Halberstadt, Deinrich von Willigden, Theoderich von Milnster, Hildiward von Zeiz — ein Tatalog, der entschieden an die von uns zu 1013 gestellte Redaction der andern Urkunde erinnert.

Ĺ

eines Originals, dem freisich die Datirung sehlt, und das an der Stelle, wo die Namen der Intervenienten zu lesen waren, völlig zerstört ist, daß dieselbe Urkunde von Heinrich vor der Kaiserkrönung, also 1013 in erster Aussertigung vollzogen worden. Da nun der Bersasser der Vita Meinwerei noch eine andere "optentu Erchandaldi Magoutinensis archiepiscopi, episcoporum quoque Heinrici Wircidungensis, Wiegeri Verdensis, Arnoldi Halverstadensis, Berenwardi Hildenesheimensis, Thiederici Mimigardevordensis, Hildiwardi Citizensis, Gregorii atque Azzonis Romanorum" erlassen Form kennt und diese gerade sit die im Januar 1016 zu Dortmund ergangene Constrmation ausgieht (cap. 133), so ist nichts wahrscheinlicher, als daß er die beiden Redactionen mit einander verwechselt, der von 1016 den Platz von 1013 gegeben hat und umgekehrt. Bon den hier eben genannten Intervenienten ist doch "Gregorius Romanus" wohl auf den Gegenhaps zu deuten, den wir das Jahr 1013 hindurch im Gesosse des Königs glauben müssen schwersisch der würde nicht den letzten Platz einnehmen P.); daß auch Wigger vorsommt, wird daraus sitzen, daß die krunde vielleicht 8. Kal. Sept. 1013, als er vom Könige das Bisthum erhalten, ausgestellt worden.

<sup>1)</sup> Eine spätere Dänische Parallele bei Röpell a. a. D. (In früherer Zeit kommt es sonst besonbers bei ben Capetingischen Herzogen vor, die damit gleichsam eine Bürgschaft für ihre Treue geben. So trägt Hugo von Francien dem König Ludwig Outremer, Hugo Capet später Kaiser Otto II. das Schwert vor, s. Richer II, 4, III, 85. Später haben wir nicht blos ein Dänisches, sondern auch — was hier wohl interessanter — ein Polnisches Analogon: Boleslav III. leistete im Jahre 1135 bem Kaiser Lothar benselben Dienst, vgl. Giesebrecht, Wend. Wesch. II, 357. P.).

gen, auch Othelrich von Böhmen war erschienen'): es hatte noch einmal ben Anschein, als ware die gesammte Slavenwelt ohne Untersschied und Rückbalt bem Deutschen Reiche einverleibt.

Um folgenden Tage aber, ba ber König bie toftbaren Gefchente feines Bolnischen Gaftes empfing und fie mit nichts Geringerem als mit bem Reichslehn ber beiden Laufiten, mit ber Anerkennung alfo Boleslavs in bem gangen Gebiet, bas er mit ben Erfolgen von 1009 und 1012 eingenommen, bis zur schwarzen Elfter bin2) erwiderte: ba ward es offenbar, baf bie Ceremonie bes Baffalls von gestern boch eine leere Form gewesen, daß Beinrich in ber That die Ebenbürtlakeit einer Macht anerkannte, ber er nach zehniährigem Ringen, nach all jenen Wechseln von Gewinn und Verluft nun boch bas zugestehen mußte, mas er ihr im Anfang feiner Regierung, noch unbefestigten Thrones einmal preisgegeben hatte. Augenscheinlich mar es aus jenem Brincip ber Gegenseitigkeit, auf beffen Grund man abicblof, bag, mabrent Boleslav versprach, bem Ronige jum Römerzug eine Bulfeschaar zu ftellen, er feinepfeite für fein Ruffiiches Unternehmen Deutschen Zuzug erhielt. Diese Deutschen einige hundert an ber Babl, durfen wir annehmen3) - folgten ibm wirklich in Bladimirs Gebiet: er bagegen erfüllte fein Beribrechen mit Richten. Daß fo ber Nachtheil bes ganzen Abkommens um fo mehr auf die Deutsche Seite fiel, bestimmt wohl die Ansicht gleich ber Zeitgenoffen, tie schon unter bem Ginbruck bes boch wieber unvermeiblich geworbenen Bruchs ihre Aufzeichnungen machten.

Nach bem Maß aber ber Lage von Pfingsten 1013 läßt sich Heinrichs Entschliß wohl rechtsertigen. In welchem Zustand war dies Sächsische Grenzland, das er nun so weit dahinten lassen sollte! In einer Urkunde besselben Jahres!) wird die Klage des

<sup>1)</sup> Richt übel erinnert Dobner, ad Hajek V, 74, an Cosmas III, 38, wo die Beihülfe Böhmens jum Römerzuge mit 300 fcwerbewaffneten Reitern als "juxta regum antiquorum statutum" bezeichnet wird. Bielleicht ift hier ber Grund zu bieser Berpflichtung gelegt worden.

<sup>2)</sup> Denn barüber sind alle Berständigen einig, daß unter dem "beneficium diu desideratum" (Thietm. VI, 55), dem "clarus honor", mit dem er "non tamen sine regni detrimento" "adauctus" ward (Annal. Quedlindurg. 1013) nichts Anderes zu verstehen ist.

<sup>3)</sup> Nach den "trocenti", die 1018, nach dem Bautener Frieden den Zug gegen Kiew mitgemacht haben. Thietm. VIII, 16.

<sup>4)</sup> Böhm. 1100. Die Urkunde bedarf einer correcten Edition und dann genilgender Deutung ihrer merkolltdigen Ortsnamen in den Gauen Chutici, Rijani und Dalamauci, wodon sich in dem "Glupp" des Letteren das heutige Bendisch-Luppe am Besten erkennen läßt. Mit dem "de hiis, quidus ipse cum suis vivere debedat, redus sidi subtractis pene ducentos aecclesiae suimet acquisivit mansos" zeigt Thietmar (VII, 18) seine Kunde von ihr, und verbürgt somit ihre Echtheit (die übrigens auch sonst gar nicht anzusechten wäre. P.).

898 1018.

Bischofs Sib von Meißen mitgetheilt und burch die königliche Autorität bestätigt, daß von seiner Burde eigentlich nichts übrig sei, als ber Name; daß sein Hirtenamt zu Nichte geworden, die nächsten Anssprüche seines Clerus nicht mehr zu befriedigen wären, das Gut der Kirche der Plünderung ber Feinde, ihr Grund und Boden seiner

Berbeerung anbeimgefallen fei.

Bon ber alten Regel biefes Reiches, banach Graf und Bischof Organe berfelben Ordnung sein, bas weltliche Schwert bie Forberungen ber geiftlichen Bucht fofort unterftugen follte, lebte fo wenig in ben Gemuthern, bak, als Arnulf von Halberstadt bei einem Befuch in Gernrobe, ju bem er von ber Aebtissin für ben Tag bes beil. Chriacus eingelaben mar, gegen einen Cferifer, ber ibm ben Falten auf ber Fauft begegnete, von feinem bifcoflichen Auffichtsrecht — boch nicht anders, als mit strengen Worten — Gebrauch machte, er bamit buchftablich fein Leben in Gefahr brachte. Lebnsmannen bes Markarafen Gero, in ber Meinung ober unter bem Vorwand, bak ber Bifchof bamit in Die obrigfeitlichen Rechte ibres herrn eingegriffen babe, stellten ibn fofort auf bas Beftigfte zur Rebe und forberten von ibm ben Reinigungseib. Da er biefes Anmuthen sowohl mit Berufung auf die Feststunde, in der man sich noch befand, als auf feine Stellung als Haupt ber Diöcefe abwies, fo erging in bem Augenblick, ba er fich jum Mable nieberseten wollte, von ber muthigen Schaar ber Angriff auf bas gaftliche Saus. bas ibn aufgenommen. Sie burchsuchen Kloster und Kirche, und gewiß, wenn fie ibn in feinem Berfted aufgefunden, fie wurden fein auch am Altare nicht geschont haben.

Fehde zwischen Markgraf und Bischof schien die natürliche Folge solcher Auftritte. Indem ihr der König Stillstand gebot, ließ er es zugleich seine Sorge sein, daß das Rechtsversahren mit der Zahlung einer bedeutenden Strassumme — dreihundert Pfund Silbers — an den Bischof beginnen, und daß alle bei dem Frevel Bestheiligten entweder nun ihrerseits den Reinigungseid leisten oder sich den Leistungen, die ihnen der Bischof nach den Satzungen des geistlichen Rechts auferlegen würde, völlig sügen sollten. Mit dem Sid konnte allein der Markgraf, der an jenem Tage nicht zu Gernsrode gewesen, also seine Hand nicht gegen den Bischof erhoben hatte, sich absinden: seine Mannen mußten die Pön außerordentlichen Kastens in aller canonischen Korm über sich ergeben lassen.

In diefem Fall hatte nun die höchste Gewalt wirklich einmal obgesiegt. Wie aber, wenn jene fehbeluftige, immerdar zu Ercessen geneigte Aristofratie des Reichsamtes für ihre eigenmächtigen Betrei-

bungen in bem Reichsfeinb bie Stute fuchte?

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 59. Annal. Quedlinburg. 1013.

Auch bazu hatte es schon wieber Anläuse gegeben. Während Heinrich behufs jener Verhandlungen mit Miechslav zu Magbeburg verweilte, kam ihm sichere Kunde, daß der entsetze Markgraf Wersner sammt Ekkehard, dem Bruder des Markgrafen Hermann, in geheimen und sträslichen Verbindungen mit Voleslav wären: man wußte, daß sie an bessen Hos erschienen und dort Schlimmes hatten verlauten lassen. Hierauf hatte man Boten des Posen bei ihnen des Oefteren aus und eingehen sehen. Der König fand darin Grund genug, sie vor sein Angesicht zu bescheinen. Da sie sich nicht stellten, so ward gegen sie als Rebellen mit Beschlagnahme ihrer Güter versahren; dann aber geschah doch, wie nach derlei großen Worten hier öster vorgekommen. Gegen ein Opfer von Gut und Geld ward Werner alsbald in Gnade und Heinathsrecht wieder ausgenommen, und späterhin erlangte auch Ekkehard auf mächtige Fürsprache seine Wiederherstellung').

Das Leben bes Letteren ist auch weiterhin durch Gewaltthätigsteiten und Frevel bezeichnet. Wir kennen bereits sein Gebahren in dem Haber mit Bischof Thietmar und haben uns auch schon der Meuchelmörder erinnern müssen, die er nachmals gegen seinen eigenen Schwager angestiftet<sup>2</sup>). Auch Werners Lebensschicksale sind mit dieser Restitution noch nicht abgelaufen: es sehlt noch das Ende, das freilich erst dem solgenden Jahr angehört, dessen merkwürdigen Hergang wir uns aber schon hier einzuschalten gestatten, weil der Zustand von Sachsen, namentlich jenes eigenthümliche, immer zwissen Bebaupten und Gewährenlassen gestellte Verbältnis des Könias

au ben Großen sich barin abspiegelt.

Werner hatte bereits vor den letzten Ereignissen seine Gemahlin Lintgard verloren: sie war zu Wolmirstädt, am 13. November 1012, das Psalmwort "Deine Rechte fasset mich, o Herr" im Munde, mit dem Blick der Verklärung heimgegangen; unser Thietmar, der Zeuge ihres erbaulichen Endes gewesen, weiß uns auch von der tiefen Trauer des Gemahls zu erzählen. Jedoch wie bei diesem die erste Ehe mit Entsührung begonnen hatte, so ließ er sich bald noch einmal auf derselben Bahn sinden. Reinhilde, Herrin von Beichlingen, war es, die ihn anzog. Uns gleichviel, ob er ihr Herz gewonnen, und ob sie mit seinem Unternehmen insgeheim einverstanden gewesen: Zwischenträgereien mochten ihm seinen Erfolg sicherer dargestellt haben, als er war; von der anderen Seite ist klar, daß der Widerstand, den Reinhilde der Entsührung ents

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 54.

<sup>2)</sup> Band I, 296; Band II, 290 R. 3.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 51.

<sup>4)</sup> Thietm. VII, 5.

**40**0 1013.

gegensetzte, vor allem burch ein früher bem König gegebenes Bersprechen, ben Gatten nicht ohne bessen Wissen und Willen wählen zu wollen, bestimmt war. Denn auch bei bieser Krone galt es, wie bei manchen andern bes Mittelalters, wie namentlich nachmals in dem Normannischen England, als eine werthvolle Prärogative, die Hand reicher Erbtöchter nicht ohne ihre Mitwirfung und Austim-

mung vergeben zu laffen.

11m fo gefährlicher für Werner, wenn er bei feinem Abenteuer bem Könige in die Hand fiel. Und gerade bies geschab. That freilich war ausgeführt, seine Beute schon in Sicherheit; aber ber Bulferuf eines Genoffen, ber Reinhilbens, bas Schickfal ibrer Dame zu theilen entschloffene Dienerin von bannen zu bringen bat und sich von den intwischen gesammelten Mannen und Dienern bes Schloffes umgingelt fieht, treibt ben Markarafen als echten Rittersmann in ben Burgraum gurud. Doch nicht allein, bak er gur Befreiung bes Freundes ju fpat tommt - ber ift icon ben Streichen ber Geaner erlegen —; auch er ist nunmehr in ber Sand übermächtiger Feinde. Sein Leben freilich wurde er bier theuer pertauft haben: ben, ber ihm eine Bunbe beigebracht bat, burchbobrt er und sviekt ibn an bie Wand; banach wagt es fein Zweiter, ibm an ben Leib zu kommen. Dennoch erkenut er balb, bak auf bem gewöhnlichen Wege bier fein Entrinnen möglich: er muß fein Bferd im Stiche laffen und ben Sprung von ber Mauer bingb magen. Bon einem nachrollenben Steine noch einmal verlett. langt er bei ben Seinigen an: biefe erreichen mit ihm Wiebe, ihm bier im Saufe bes foniglichen Amtmanns bas erfte Lager zu bereiten. Der Amtmann eilt bem Konig anzuzeigen, welch ein Fang bier in fein Net gegangen. Beinrich ift entschloffen, an bem alten Biberfacher eine ausgezeichnete Rache zu nehmen: er will feinen Ropf forbern, ober ihn nur mit ber hochften Buffe fich lofen laffen.

Aber biejenigen, benen er nun ben Auftrag giebt, ben Markgrafen vor seinen Richterstuhl zu bringen, kaun er boch nur unter bessen Standesgenossen sinden. Bon den Dreien, die für dies Geschäft von ihm erwählt werden, sind zwei entschiedene Feinde Wersners, Bernhard, der in dem Reichsamt an seine Stelle getreten, und Guncelin, von dem wir nur den Namen wissen, der Dritte aber ein Blutsverwandter und Freund — Graf Wilhelm von Weismar. Wie sie an das Lager des Kämpen treten, hat er für den Freund herzlichen Gruß, für die beiden andern nur das Wort: "so er ein Schwert hätt' halten können, er würd' nicht lebend in ihre Hände gefallen sein". Wilhelm überzeugt sich bald, daß der Kranke den Weg die Merseburg, wo der König eben Hof hält, nicht machen kaun; er bringt ihn also in ein sesses Haus in der Nähe, nach Allerstädt unweit Memseben, hier hinter starker Wehr sein Entrinnen zu verhüten, aber ihn auch vor den alten Feinden, die dem

Hülflosen jetzt am Gefährlichsten werben konnten, am Meisten wohl vor ber Tücke bes Markgrasen Bernhard zu sichern<sup>1</sup>). So hat er ber Pflicht bes Blutsfreundes und Standesgenossen, und zugleich bem Dienst bes Könias genügt.

Der hat indeß — gleichsam um sich felber ben Wea ber Gnabe abzuschneiben — Berners nachfte Bermanbte, unter ihnen unferen Thietmar, bor fich beschieben und fie vernehmen laffen, wie eigenthümlichen Grund er habe, Dies Mal mit unerhittlicher Strenge zu perfahren: einst in abnlichem schwerem Rall sei von ihm ein Belübbe zu bem lebendigen Gott geschehen, all fein Lebtage bergleiden Friedensbruch an bem Freyler mit Ginziehung feines gesammten Grundbefites und mit Berbannung zu abnden. Aber ob er bann auch in gleichem Ton zu ben Bertrauten feines Rathes reben mochte: biefe machten in ihrem Bollwort boch klüglich alles pon Reinbilbens Stellung zur Sache abhängig: ware an ihr ein wirtlicher Raub verübt worben, fo follten bie Uebelthater, die ihn vollführt, allesammt zur Saft gebracht und vor Gericht gestellt, ober. wenn fie fich bagu nicht finden ließen, für vogelfrei erklart werben: auch bes Marfarafen Guter folle man in Befchlag nehmen; er felbft, fobalb er von feinen Wunden genefe, hochnothpeinliches Gericht besteben und, falls er verurtheilt werbe, von Benkersband bes Tobes fterben; habe aber bie Dame um fein Borhaben gewußt und ibm zugeftimmt, fo folle er fie als feine Chefrau beimführen burfen und mitbin ungefährbet ausgeben.

In der That kam es zu keinem vollständigen Austrag; benn in dem Augenblick, da der Kaiser seinen Rechtstag verkinden ließ, traf schon die Kunde von Werners Hinschelen ein, der — Marstini 1014 — seinen Wunden erlegen war. In allen Shren konnsten ihn die Seinen zu Walbeck beisehen. Daß der Kaiser bei dem Gericht, das alsbald zu Pfalz Altstädt gehegt wurde, sich doch parteisch gegen die Walbecker und ihren Anhang zeigte, ist begreislich; doch sein Plan, eine von Werners Besitzungen, die Elbinsel Parei, gerade dessen schlimmstem Feind, dem Markgrasen Bernhard?) zuzuwenden, scheiterte an dem Widerspruch einer Stimme, die wiederum von einem Standesgenossen Werners kam.

<sup>1)</sup> Das "quia prius comes Bernhardus predictum voluit occidere Wirinharium" bei Thietm. VII, 6 ist wohl auf biesen Moment zu beziehen, und banach die boppelte Absicht bes "in domo nimis lapidibus sirmata precepit custodiri" zu verstehen. (Das ist boch fraglich. Bei der gegenseitigen Stellung der Beiden hätte es gar nichts Aussallendes, wenn hier auf einen anderen, früheren Mordversuch angespielt wärde. P.).

<sup>2)</sup> Riebels (Beschreibung ber Mark Brandenburg I, 233) obwohl sinnvolle Erklärung, banach heinrich sich selber die fireitige Insel znerkennen läßt, kann ich boch bem Zusammenhang nach nicht gelten lassen. — Rach ber Urkunde Böhm. 1130 ift ber Kaiser ben 20. November in Altstädt.

Immer ein bes Anbenkens werther Mann bieser Werner! Auch ber Kaiser beklagt seinen frühen Tob; auch ber Sohn jenes Debo, ben er getöbtet hatte, weihet ihm Thränen! Namentlich für unsere Brandenburgische Geschichte hat er eine besondere Bedeutung. Er ist der zweite Mensch von wirklich saßdarem, individuellem Wesen, der in dem Regiment dieser Marken begegnet. Ieder von beiden entspricht seiner Epoche. Gero, der erste, wiederholt gleichsam seinen großen Kaiser Otto: bei ihm war alles auf den einen großen Zweck, Ausdreitung des christlichen und Deutschen Wesens, bezogen, und daher alles Frucht, die sich aus diesem Kern entsaltete. Zest dagegen, da die erobernde Bekehrung an diesen Grenzen längst in Stillstand und Rückgang gekommen, das Markgrasenamt seines eigentslichen Auftrags entbehrte, vergendete sich ein glänzend ausgestattetes Leben in Unternehmungen, die weit hinter seinem Beruf zurückblieben.

Rehren wir auf bas Jahr 1013 zurück, so liegt unfehlbar wieber Heinrichs eigenthümlichste und wirksamste Thätigkeit im Berreich ber Deutschen Kirche und bes ihr anvertrauten Antheils am Regiment bes Reichs.

Eben mit bem Beginn bes Jahres, am 4. Januar¹), war wieber einer ber wichtigsten geistlichen Sitze, ber von Bremen

und hamburg, erlebigt worden.

Erzbischof Libentius, ber ihn beinahe ein Bierteljahrhundert inne gehabt, war ganz der Mann einer früheren Spoche. Am Abhaug der Alpen geboren, war er, wie man sich erinnert, einst dem entsetzen Papst Benedict V. in sein Nordalbingisches Exil gesolgt. In der fremden Umgedung hatte er Bertrauen einzuslößen gewußt: er war der Kammermeister des Erzbischoss Abaldag geworden und nach dessen Tode einem Schwestersohn desselben, der danach Berwandtschaft mit dem königlichen Hause und den glänzenden Namen dieses Vorgängers sür sich geltend machen konnte, vorgezogen worden. In dem, was man eigentlich von dem Inhaber des

<sup>1)</sup> Lappenberg, SS. III, 832 N. 17.

<sup>2)</sup> Thietm. IV, 12; VI, 53. Adam Brem. II, 27. (Die Rivalität bieses Berwandten Abalbags, von welcher Abam allerbings, nicht aber Thietmar erzählt, scheint mir auf einer Berwechslung mit den Ereignissen von 1013 zu beruhen. Abam sagt nemlich a. a. O.: Dieunt aliqui, vioedomnum Ottonem, licet avunculo gloriatus sit Adaldago, cessisse tamen hujus eleotioni Libentionis; und das aller Wahrscheinichkeit nach von ihm selbst herrihrende, sicher wenig spätere Scholion 23 fligt dann hinzn: Otto iste, vir nobilissimus, apud Magdedurg vicedominus fuit et canonicus; und es ist um so wahrscheinlicher, das Adam hier irrte, als er einerseits seinem eigenen Geständnist nach nur der localen Tradition folgte, und er andererseits zu 1013, wo nun wirklich zwei Bewerber austraten, nichts davon erwähnt. P.).

bischöflichen Amtes zu sordern berechtigt war, entsprach er dieser seltenen Gunst seiner Lausbahn: in Demuth und Keuschheit, im Bezten, Fasten und Almosenspenden gab es seines Gleichen nicht. Aber ein geistlicher Bürdenträger nach dem Maße der Zeit und nach den Gesichtspunkten unseres Königs war er nicht. Den Umsturz des Christenthums in den seiner Erzdöcese unter dem Borgänger einverleidten Gedieten hatte er nicht aushalten können; einem Büztherich wie Sven Gabelbart gegenüber hatte er nur Bitten; die Suffragane, die eben er von allen Hamdurger Erzdischösen zum ersten Mal bei seiner Inthronisation um sich gesehen hatte, schieznen unter seinem Regiment wieder zu verschwinden. Bei Hose ersschien er sast niemals, wie der Geschichtsschreiber des Hochstissagt, weil er, mit dem, was seine Kirche besaß, zusrieden, seinen Sinn nicht darauf gestellt hatte, für dieselbe neue Erwerbungen zu machen.

Aber ein Bischof seiner Tage, ber so bachte, versäumte gleichsam einen Theil seines Austrags: seinem Stift ging ein Moment verloren, ber sich niemals wieder nachholen ließ. Auf Roms festen Pol vielleicht mehr als auf des Königs wanderndes Hosiager hielt er, seinen ersten Traditionen gemäß, den Blick gerichtet. Den alten Streit über die Achtsstellung von Kloster Ramelsloh, in dem, wenn der Papst jemals darin gesprochen'), doch das entscheidende Wort von Ansang an der Deutschen Krone gebührt hatte 2), und in

<sup>1)</sup> Denn die angeblich von Nicolaus I. vom 1. Juni 864 in dieser Sache erlassene Bulle (Kappenberg, Hamburgisches Urkundenbuch I, 25) ist sicher ein aus drei wohl erkennbaren Duellen, der von Ludwig dem Deutschen in derselben Sache erlassenen Urkunde vom 8. Juni 842 (Kappenberg I, 16), der Bulle Nicolaus I. über die Bereinigung der Hamburger und Bremer Nirche (welche den Dahlmann, N. 50 zu Rimberti Vita S. Anskarii, SS. II, 707, und von Lappenberg I, 21 zu 858, den Aelteren und wieder von Jassé 2085 zu 864 gestellt wird), und der zwischen Assenii des Rimbert (vgl. namentlich cap. 16. 23; die Vita selbst aber entnimmt cap. 23 einige Wendungen aus der Urkunde von 842) zusammengestoppeltes Falssicat. Das so undassend zin perante domno piissimo papa" (vgl. Jassé 2086) am Schuß ist eine plumpe Nachbildung des "imperante domno piissimo augusto Ludowico" der Bulle. Die Wormser Bersammlung von 842 (Urkunde) und die Sendung des Bischofs Salomo von Constanz, die hie Folge eines späteren, vielleicht 857 zu setzende Treignisses (Bulle und Vita) werden aneinander gerückt und zu Momenten besselben Ereignisses gemacht.

<sup>2)</sup> Eben von Lubwig dem Deutschen in der Urkunde von 842, die von dem Bischof von Berden sagt: qui primo quidem fortiter reniti coepit, justum non esse multipliciter asserens, ut henorem suae sedis in aliquo minueret, postremo tamen et nodis ipsis et cunctis episcopis idi aggregatis pro hoc ipso eum rogantidus et omnino causa necessitatis id licitum fore dicentidus, precidus nostris evictus concessit et subscripsit. Bis "dicentidus" wiederholt dies der Fassaria und sätzt dann unit "respondit: si apostolica auctoritate firmaretur, ex se quoque ratum esse" das Wort solgen, welches die Vita (cap. 23) dem Erzbischof Glinther von

welchem noch gegen ben Schluß ber vorigen Regierung das Recht Hamburgs bestätigt worden war'), brachte er, als die Ansprücke des Bischoss Bernhar von Berden dazu den Anlaß gegeben hatten, vor den Papst Sergius IV., und erwirfte hier die erneute Anerkennung der Exemtion des Klosters von seinem Diöcesan und seiner

Unterordnung unter bie Hamburger Cathebrale2).

Sein Ende war im Sthl seines Lebens. In der Nacht, ehe er schied, ließ er seinen Clerus an das Bett kommen, rief ihm die merkwürdigen Führungen, durch die er ihr Haupt geworden, ins Gedächniß zurück, und bat sie, ihm alle seine Schuld gegen sie verzeben zu wollen, wie auch er ihnen von Herzen vergebe. — Er hatte in diese Ferne einen Neffen nach sich zu ziehen und zur Stelle des Dompropstes zu erheben gewußt?); aber nicht diesen, sondern einen Cleriker des Namens Otto, wahrscheinlich benselben, der ihm im Jahre 988 hatte weichen müssen, der aber bann doch im besten Frieden mit ihm gelebt, noch vor Kurzem die Gesandschaft beim Papste sür ihn ausgerichtet hatte'), empfahl er ihnen als Nachsolger. Dieser ward nun auch gewählt und machte sich alsbald mit dem üblichen Gesolge auf, dem König zu Magdeburg, wo man ihn bes hufs jener Zusammenkunft mit Miechslad erwartete, zu bezegnen').

Allein Heinrich hatte nicht umsonst schon im Sahre 1003 in bie von seinen Borgängern dem Erzstift verliehenen Privilegien<sup>6</sup>) bem Passus von der Wahlfreiheit das berusene "equo tamen regis consensu" eingeschoben: in seiner Umgebung täuschte man sich barüber nicht daß gleich von dem Eintressen der ersten Kunde von Libentius hin-

Coln bei ber Frage von ber Lobreisung Bremens von seiner Erzbideese in ben Mund segt. — Das Machwert sollte also die Meinung begründen, daß Rom gleich zum ersten Mal in der Sache von Ramelssoh das entscheidende Wort gesprochen habe. Bielleicht daß es danach gerade in unseren Zeiten entstanden if, Perh (Probedruck eines Urkundenbuchs der Welfsichen Lande S. 6) setzt die doch gewiß erst später hinzugefügte Ausschlicht in das 12. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Böhm. 884, jetzt auch Lappenberg I, 61. Und auch in Heinrichs erftem Freibrief für Hamburg (f. N. 6) wird Ramelsloh zu ben Röflern ber Erzbiöcese gerechnet.

<sup>2)</sup> Adam Brem. II, 43. Schol. 34.

<sup>3)</sup> Adam Brem. II, 45, 61.

<sup>4)</sup> S. Lappenberg a. a. D. I, 63 N. 1. — Freilich bleibt es immer etwas gewagt, jene wichtige Gesanbtschaft nach Rom in ber Hand Annes zu benken, ber nur in bem loseren Berbanbe ber "fraternitas" zu Hamburg stand, und ber in ber wichtigen, ihn an seinen Platz sessenbenden Geslung bes "vicedominus" (Schol. 23 zu Adam. Brem. II, 26) bei bem Erzstiff Magbeburgt war. (Daß bieje Identisticirung bes Bremischen und Magbeburgischen Otto mir durchaus ungehörig schint, barüber Excurs 1; siber seine angebliche Bewerbung neben Libentius S. 402 N. 2 P.).

<sup>5)</sup> Thietm. VI, 53, 54.

<sup>6)</sup> Gebehildehuson. 25. Mai 1003, Böhm. 937, jetzt auch Lappenberg I, 62.

scheiben seine Stimmung zwischen ber Theilnahme an bem Verlust und der Genugthuung, nun einen Mann seines Gefallens an die Stelle bringen zu können, getheilt war. Er vertröstete den Otto auf kinftige Auszeichnung, die doch niemals erfolgt ist, und ernannte den Unwan, der seiner Geburt nach dem Hause der Immedinger angehörte, also ein Verwandter Meinwerks war, im Capitel von Baberborn seinen Blat hatte, zugleich aber in der Kavelle diente.

Es wird sich noch zeigen, bag bas wieber eine von ben ausgezeichneten Wahlen Beinrichs mar, baf ber neue Erzbischof bem geistlichen wie bem fürstlichen Beruf biefes wichtigen Amtes gleich febr genügte: was aber ben Hergang feiner Erbebung betrifft, fo burfen wir uns nicht munbern, bag bie fpatere Zeit ben gehäffigen Namen ber Gimonie barauf angewandt bat'). Denn bas ist gewiß, bak Unwan ansebnlichen Landbefit - wie berichtet wird, ein Drittel feines Erbes - bem Ronige abtrat, wir fagen beffer, abtreten mußte. Bei ben Geanern nun von Heinrichs geiftlicher Bolitik aab bas bem üblen Leumund Raum, als fei gemeine Sabsucht bie Triebfeber seiner Entscheibung gegen Otto und für Unwan gewesen2): wir wiffen am Beften, daß es bamit nichts ift. Es galt, wie uns schon anderweit befannt geworben, bier bie Regel, bergleichen gelegentlich erworbenes Sut ber Kirche zukommen zu lassen. Dies Mal sind die urkundlichen Belege bafür ba, bag bie Güter, bie Unwan bem König barbrachte — Bernshausen im Gau Lisga, Hohnstebt (bei Norbheim) im Rittigan, Moringen, ber Haupthof bes Morungau3), alle brei um Immebeshaufen ber gelegen, bem Stammbefit bes Saufes angeborig — sofort an bas Bisthum Baberborn übergingen: und es liegt beshalb die Vermuthung nabe, daß Meinwert die Wahl seines Bermanbten betrieben babe, um bann aus beffen Sausgut seine eigene Kirche zu bereichern. Die Maxime biefes Bralaten, benen, bie ibre Guter seinem Bisthum übergaben, als Entgelt bafür lebens= langliche Berforgungen zu fichern, hatte bann ficher bier ihren größten Tag gehabt, und die berrichende Tendens - ber Entwicklung bes geistlichen Territoriums - in zweierlei Beise, in ihrer Urfprünglichkeit beim König, abgeleitet und in geringerer Ausprägung bei seinem merkwürdigen Rathsfreund, zu bieser Bahl mitgewirkt. Ein zweites Drittel seines Erbgutes soll Unwan bem Bremisch-Hamburgischen Capitel gewibmet haben: speciell wird bavon bie Schentung von Botegun (Baben) im Derlingau angeführt, bas noch fpat bort zu ber besonderen Dotation ber Dompropstei zählt').

<sup>1)</sup> Adam Brem. II, 45. Schol. 35.

<sup>2)</sup> Annal. Quedlinburg. 1013: regis animus immitis et habendimisera sitis.

<sup>3)</sup> Urfunben bei Böhm. 1088, 1144, 1145; pgl. oben S. 394 R. 1.

<sup>4)</sup> Lappenberg I, 64,

Balb nach Unwans Regierungsantritt muß ber Tob Reginberts von Olbenburg erfolgt fein. Zur Nachfolge auf diesem Stuhl, ber aber, wie wir annehmen, schon in das Exil getragen war, warb Bern-hard berufen, ber bem Magbeburger Capitel und seinen Familien-

verbindungen nach wohl Oftsachsen angehörte1).

Ein anderer Bunft aus bem geiftlichen Regiment biefes Sabres, ber wenigstens ein Wort verbient, find bie Silbesbeimifden Urfunden. In der Nacht bes 21. Januar war im Innern ber bortigen Domfirche Feuer ausgekommen. Der Flammen, bie bie Bewohner aus bem erften Schlaf erwedt batten, warb man gwar halb Berr: bas Gebaube felbst blieb unverfehrt: allein man batte ben Berluft bes Sochaltars, ber foftbaren Meggewänder, und namentlich bes Schakes an Büchern und Schriftbenkmalern, iener geiftlichen Waffen, auf bie Bernwards Bisthum vorzüglich ftolz war, zu beflagen2). Es ift febr mahrscheinlich, obwohl es nicht ausbrudlich bezeugt wird, baf bas Bochftift babei ben gröften Theil seiner Freibriefe, Schenfungsurfunden u. f. w. eingebuft bat3). Raum tann es auf Zufall beruben, bag uns aus ben mehr als zwei Sabrbunderten von ben erften Anfängen bes Bisthums bis jum Marg 1013 bis jest nur eine einzige Silbesbeimische Urfunde - eine Schenfung Ottos III. aus bem Jahre 1001') - ju Tage gekommen ift: Böhmers

<sup>1)</sup> Er ist Juli 1014 schon Bischof Thietm. VII, 4; als "confrater Parthenopolitanus" erscheint er Thietm. VIII, 4. Daß er nach der ersteren Stelle silr das Begräbniß der Aebtissen Hathui von Germode zu sorgen hat, und daß er nachmals in seiner Noth bei Bermward von hildesheim Ausnahme findet, spricht sur meine Bermuthung. Abam (II, 47) ist von der Zeit seiner Ernennung nicht sicher unterrichtet, und seine Angabe, daß er dem Hamburgischen Capitel angehört habe, mir daher bedenklich. Dem früheren, das mit 1002 (oder 983?) dort zu Grunde gegangen war, kanm, und das spätere ward erft um 1020 wieder gebildet.

<sup>2)</sup> Annal. Hildesheim. 1013. Ausstührlicher noch bie zu Ende bes 13. Jahrhunderts gemachte Redaction von Thangmars Vita Bernwardi (vgl. Pertz, SS. IV, 756), SS. IV, 776 N. a, die in bersei socalen Diugen gewiß volltommen Glauben verdient.

<sup>3) (</sup>Es heißt in der Grenzbestimmung von Heinrich dei Lauenstein, Historia diplomatica episcopatus Hildesiensis II, 30, Böhm. 1091, im Entwurf jett auch dei Lingel, Die ältere Diöcese Hildesheim S. 394: Bernwardus... conquestus, eo quod peccatis id merentidus in loco superius memorato ab antecessoribus suis collecta, suo quoque ingenio maxime et decenter elaborata cunctorum ibidem voluminum scripta vorax ignis absorbuit, in cinerem namque cuncta redegit; was aber streng genommen sich mu auf Bücher bezieht. P.).

<sup>4)</sup> Böhm. 872. Gleichwohl erwähnt Heinrich in ber Urkunbe, Origines Guelf. IV, 434, Böhm. 1092, eines "libellus", ben Bernward mitgebracht, und in bem die betreffende Schenkung Ottos III. verzeichnet gewesen. (Offenbar ein Copialbuch. Byl. das Berzeichniß Hilbesheimer Privilegien ans Hosmann, Antiq. Hildesh. im Baterl. Archiv 1828. S. 264. Wir besthein übrigens außer der genanten Urkunde Ottos III. noch eine andere, Hilbesheim betreffende Anszeichnung, die auf sein Regiment zurücweist und im Original erhalten ist, gedruckt zum ersten Mal

Karolingische und Sächsische Regesten wenigstens verzeichnen keine zweite.

Gewiß war es unter biesen Umständen natürlich, daß Bernsward den König aufzusuchen und diesen Verluft, der das ganze Rechtsleben des Bisthums bedrohte, einzubringen eilte ').

Bon seiner Begegnung mit Heinrich, die zu Werla, der eigenen Residenz also so nahe als möglich erfolgte, liegen uns sechs Urkunden vor: eine, die auch die erste genannt zu werden verdient, vom 2. März', die anderen ohne Datum — was sich vielleicht aus bem Stocken der Geschäfte in Folge der Krankbeit des Könias erklärt.

Zwei von ihnen sind von centraler Natur für die Angelegenheiten des Hochstifts. Der Kern der einen ist die Constrmation der Immunität in der meistgünstigen Form, der der anderen die genaue Umschreibung der Grenzen der Diöcese<sup>3</sup>) — eben recht ein Geschäft, das nach dem Untergang der älteren Documente nothwendig ward. Daß beide einige Sätze gemein haben, beweist mit Nichten gegen die Echtheit der einen oder der anderen. Diese wiederholt eingeschärften Punkte betreffen das Recht des Vischoss für den Fall, daß er dem

bei Lünyel S. 345. Gegenstand ist die Feststellung der Grenzen zwischen den Bisthümern Hildesheim und Minden; interessant wird das Document noch besonders badurch, das es einmal sehr deutsch das Zusammentressen der kirchlichen Sprengel mit den politischen Abtheilungen beweist; dann aber auch, wie mir scheint, ein neues Zeugniß von der herzoglichen Geltung der Billunger in Engern und dem mehr sübslichen Gebieten Offsalens giedt. Ich sebieten Offsalens giedt. Ich sexum den Ansangspassus der: Heo sunt nomina illorum, qui per praeceptum regis Ottonis juraverunt in praesentia et sub testimonio Erponis Vardensis ep. Dodonisque Mimigardevardensis ep. necnon Fritherici chorep. vice Willigisi archipresulis, aliorum episcoporum nominatorum. Laicorum vero Bernhardi ducis suique fratris Luidgeri, Theotrici palatini ac germani sui Sigiberti aliorumque comitum . . . De terminis inter Astvalas et Angarias et de terminis episcoporum Hildenesheimensis et Mindensis. P.).

<sup>1)</sup> Danach bedarf es Gfrörers fünftlicher Erklärung nicht. Daß ber Gegenfat von 1002 längst vergeffen war, barüber belehren schon die Dinge von 1007. In der Urkunde Böhm. 1094 sagt Heinrich, daß Bernward ihm mit berselben hingebung wie seinem Borgänger biene.

<sup>2)</sup> Nach ben beiben Druden Lauenstein, Hist. dipl. II, 211, und Descriptio diocesis Hildesheim. S. 100, von benen fibrigens ber letztere bei Bettem correcter, nehmen wir "6. Nonas Mart". ber Drud Orig. Guelf. IV, 433 hat "5 Non". und ihm folgt Bohm. 1090.

s) Böhm. 1091. — Das sogenannte Praeceptum Ludovioi Pii super terminatione et circumscriptione finium eccl. Hildesheim., das bei Leibnitz II, 155 der Urkunde Heinrichs II. vorangeht (jeht auch bei Küngel S. 344) ist, wie schon sein Ansang: Isti sunt termini episcopatus Hildesem, eccl. zeigt, keine wirkliche Urkunde, sondern wahrscheinlich diesenige Anszeichnung, die Bernward vorlegte, und auf dereu Grund — mit Auslassung vorsben. Nach beiden Attenstüden der Diöcese in Heinrichs Urkunde gemacht worsden. Rach beiden Attenstüden läßt sich die Genze auss Sicherste versolsgen; die beste geographische Darstellung der Diöcese danach auf dem Blatte von Antscheit, Ostsalen und Nordthüringen (1842).

König friegerischen Zuzug zu leisten habe, ober sich an bessen Hof- lager begeben wolle, eine Anzahl seiner Mannen und Hintersassen, ben Geburteftand berfelben unangeseben, in fein Gefolg zu forbern1), und bie mit bem carafteriftischen Borbehalt bes foniglichen Confenses versebene Bablfreibeit des Bisthums: ber König batte alfo Interesse genug, beibes zweimal zu fagen. Die Raffung bes letteren Bunftes verrath überdies fo beutlich Beinriche Ranglei, daß an Falfchung icon beshalb nicht zu benten ift2). Die Urfunde über bie Immunität bat außerbem noch die ber Bolitik des Konigs vollkommen entfprechende Claufel, daß bie Entstehung neuer Rirchen und Rlofter niemals ben Bormand bergeben folle, bas Rebntrecht ber Cathebrale

und bie Amtsgewalt bes Bifchofe zu ichmalern.

Gine britte Urfunde bestätigte ben Bifcof im Befit bes Caftells Mundburg - wie wir wiffen, feiner eigenen Schöpfung3) - und übertrug ben umliegenden Comitat im Aftfalagan, ben ibm Otto III. jur Entschädigung für jene Baulaft zu Leben gegeben, für alle Zeiten bem Hochftift. Wieber zwei Geschenke Ottos III. wurden burch die vierte und fünfte Urfunde confirmirt: burch iene bem Bisthum ein Gut zu Duisburg, burch biefe ber vor ben Thoren von Hilbesheim gelegenen Beiligentreuzkapelle bas Gut Trathe im Gau Marftiem am linten Ufer ber Leine'). 216 bie fechfte gablen wir ben Schuts und Immunitatebrief für bas Frauentlofter Beiningen an ber Oder im Aftfalagau, bem ja einft Bernwarb burch seine Fürsprache bei Otto III. jum Leben verholfen, und über bas ihm besondere beut auch wieder erneuerte Hobeitsrechte auftan-Enblich ergangte ber König, als er auf feiner Reife nach Baberborn auch Hilbesbeim besuchte, burch eine am 26. Dar; bort vollzogene Schenfung sein Werk. Dem Capitel warb nemlich zu feiner befferen Ausstattung bas Gut Leba bei Colbingen am linken Ufer ber oberen Leine — im Gubinggau — ju Theil: bie Brüber follten, fo lange ber Rönig lebte, seinen Krönungstag mit folennem

<sup>1) &</sup>quot;Cujuscunque videantur persone" in Böhm. 1091: biese Borte feblen Böhm. 1090.

<sup>2)</sup> Gegen anbere ungegründete Einwendungen vertheibigt Lauenstein (Do-2) Gegen andere ungegennotie Einvendungen verigetingt autenpein (Deseriptio S. 77 ff.) namentlich die Urlunde Böhm. 1091. Das merkwiltbige "pro nobis et conjuge proleque nostra", was 1090 und 1091 gemein ift, kehrt mit geringer Modification "prole quoque regia" auch in der Urlunde für Kloster Heiningen wieder (Falke, Codex tradit. Corbej. S. 923, Böhm. 1096), scheint also einen Moment in der Kanzlei Mode gewesen zu sein.

Die monströse Urlunde, don der oden S. 2 N. 2 die Rede gewesen, aus

bem Jahr 1013 und von Werla zu batiren, ift ihr Urheber eben burch bie zahlreichen echten Urkunden biefes Orts und Jahres veranlaßt worden.

<sup>3)</sup> Böhm. 1094; vgl. Wilmans, Jahrbücher II. 2, 79.

<sup>4)</sup> Böhm. 1092. 1093. Erläuterung zu Trathe bei Lauenstein, Descriptio S. 49.

Mahl begehen und, wenn er heimgegangen ware, an beffen Stelle bie

Feier feines Tobestags eintreten laffen1).

Der Wohlthat, die somit hier vom Könige ausging, setzen wir die Züchtigung, die in demselben Jahr von seiner Hand verhängt wurde, am Besten entgegen. Zener erfreute sich das Bisthum, diese traf die Welt der Klöster, zu der ja Heinrich überhaupt ein so eigenthümliches Verhältniß hat. Seine Plane auf diesem Gediet, als deren Gehalt man wohl Neinigung und Steigerung des geistlichen Berufs und zugleich Einschränfung der politischen Macht der Klöster bezeichnen dars?), würden an keiner Stelle so viel Interesse verdienen, als hier, wo sie der Königin der Deutschen Abteien galten, jenem Fulda, das von sich rühmte, daß Könige und Kaiser um die Gunst des frommen Gedächtnisses bei ihm mit reichen Gaben geworden bätten.

Auch konnte in der That nach zwei Urkunden, wie sie Heinrich noch im December 1012 hatte ausgehen lassen, niemand das Beworstehen eines solchen Schlages ahnen. Die eine nemlich, die zu Fulda selbst vollzogen ward, bestätigt die Abtei in dem Besitz alles ihres beweglichen und undeweglichen Gutes, der von ihr abhangenden Klöster, ihrer Grasschaften, Centen, Bölle und Münzrechte, in ihrer Gerichtsund Strasgewalt, in Wildbann und jederlei Gerechtsamen; sie bezeichnet alle auf Fuldischem Boden Sitzende, die ihrer Rechtslage nach dem Könige Zins zahlen müßten, nunmehr als Leute der Abtei; sie bestätigt insbesondere das Recht der Letzteren an denen, die durch frühere Schenkung, zuletzt die Ottos des Großen, ihr behuss Aussstatung ihres berusenen Schulwesens überwiesen waren; sie ist augenscheinlich beslissen, Fulda den ganzen Umsanz des ihm durch seine glücklichen Jahrhunderte zugefallenen Besitzes die auf die entlegensten Ansprüche hin zu sichern. Dem folgt mit der zweiten

<sup>1)</sup> Böhm. 1097. Dazu Lauenstein, Descriptio S. 44.

<sup>2) (</sup>Das Letztere meiner Ansicht nach boch nur bann, wenn die Insassen sich gegen bie beabsichtigten Resormen sträubten. Für solche Fälle gilt allerdings das Bort ber Annal. Quedlindurg. 1013: data occasione corrigendi, invaluit potestas destruendi; aber auch nur dasür. Daß sonst heinrich gar nicht abgeneigt war, auch den weltlichen Besitz der Albster zu vermehren, zeigt besonders sein Berhältniß zu den Bairischen und zu den Italischen Abteien. Freilich verlangte er dann auch den Dienst für das Reich. P.).

<sup>3)</sup> Dronke, Cod. dipl. N. 729, Böhm. 1086: una cum provincia Sarowe dicta et quadam villa sita in Thuringia, Holzhus nuncupata, quae eis quidam comes de Boemenia nomine Thacholf in testamento contulit, aput ipsos eligens sepulturam. Dieser Passus ber Urfunde hat eine eigene Literatur. Das Aeltere davon bei Raumer, Regest. zu 873, wo aber ohne Grund vermuthet wird, daß diese Bestätigung mit dem Feldzug von 1012 zusammenhängen mag. Die neueste Arbeit ist von Adbenbed, Reues Lausis. Magazin XXII, S. 113 si., wo, odwohl unter Einmischung von mancherlei Jurthümern in Lausstischen Dingen, doch das richtige Resultat gewonnen wird, daß

Urfunde als neue Gunft das übliche Geschent eines großen Waldreniers: wir konnen bie barin bezeichnete, wohl brei bis vier Quabratmeilen einschließenbe Grenze von ihrer Norbostede bei bem beutigen Bofbleber über Rothenmann, Flieben, Gungnau, Rreinfelb, Salsicelirf, über Slibes (Schlit) wieber bis Fulba febr aut verfolgen').

Nachbem so ber König bie geistliche Feste recht mit neuer Wehr verseben batte, machte er im Juni 10132) feinen Angriff barauf. Die Entartung ber Monche wird ben triftigen Grund und angleich auch wieder ben Bormand bagu geboten haben. Denn bag ber haß bes Erzbischofs Erkenbalb gegen ben Abt Branthog, alfo ein rein perfonlicher Gegenfat zwischen bem früheren Saubt ber Abtei und feinem Rachfolger, eine ber vornehmften Triebfebern bes Unternehmens gewesen, bas fann nach bem barüber borliegenben Reugnig nicht bezweifelt werben3). Branthog warb bas nachfte Opfer, fei es bag feine Entfetjung gleich von Anfang an vom Ronige beschlossen mar, ober baß fie erfolgte, als er ben Dagregeln wahrer ober vermeintlicher Reform, bie man traf, einigen Biberstand entgegenzuseten wagte4). Bon ben Monchen verließen namentlich die von freier Geburt fast fammtlich bas Rlofter, entweber bem Abt in sein Eril zu folgen ober sich auf anderen Wegen zu zerftreuen. Ginen Augenblick schien bie Abtei ju veroben: Die Stimme eines Zeitgenoffen vergleicht fie einer Branbftatte. An Branthogs Stelle berief ber Ronig ben Abt Bobbo von Loric. Dies gewiß ein vom Buge ber Beit ergriffener Mann. Er hatte einft ben Rittergürtel abgelegt, um biefen Plat - wohl auch fcon burch Beinriche Gunft - ju empfangen. Loricher Monche folgten ibm nach Kulba: boch liek er ber nenen Ehre wegen bas frühere Amt nicht

unter Sarowe nur ein Gebiet ber Sorbenmart an ber Thuringischen Grenze, aber nimmermehr Soran verftanben fein tonne. (Bgl. and Anochenhauer, Thuringen G. 25. P.)

<sup>1)</sup> Bohm. 1087, Polbe ben 29. December. Beffere Lesarten jetzt bei Dronke N. 730.

<sup>2)</sup> Den Monat ergiebt bie bei Schannat, Historia Fuldensis E. 136, mitgetheilte Aufzeichnung eines Gleichzeitigen, Die fich burch Die mit Annal. Quedlindurg. 1013 übereinstimmende Erwähnung bes Orfans vom Mai bef felben Jahres trot ber unrichtigen, vielleicht nur auf Drud- ober Lefefehler beruhenden Bahl 1014 als glaubwilrbig beweift.

<sup>8)</sup> Vita Bardonis major cap. 2, SS. XI, 324,

<sup>4)</sup> Das Erstere wäre nach Vita Bardonis a. a. D. und bem coasvus bes Schannat anzunehmen; auf das Zweite könnte der Wortlant des freilich späten, aber hier vielleicht von einer älteren Tradition unterstützen Chron. Halberstadense sühren (ed. Schatz S. 23): Branthog, qui Fuldensi abbatia erat sublimatus, sed ob justitiae desensionem, quam semper dilexit, cum swis fratzibus lite dissidentibus eines ein suis fratribus lite dissidentibus ejectus etc.

fallen, sonbern vereinte bis an sein Ende (7. April 1018) beibe Abteien in seiner Hand.).

Dag von einer folden Umwälzung eine Einbufe an ben außeren Gutern unzertrennlich mar, leuchtet ein; baf ber Ronig in einem Augenblick, wo bas Bedürfnig bes Stiftes fich fo zu verringern schien, einzelnes bavon preisgab2), ift benkbar. Aber ben Blan einer förmlichen Beraubung ber Abtei bei Beinrich vorauszuseten, von einer Sacularisation au reben, beren Ertrag man gebraucht babe, um bie Rosten bes Römerzuges zu bestreiten8) - bazu ist burchaus fein Grund vorhanden. Bon einer bebeutenden Berminberung bes Kulbischen Grundbesites murben bie berufenen Schenfungsregifter und Guterverzeichniffe ber Abtei, namentlich in ber im awölften Jahrhundert davon gemachten Redaction irgendwelche Spuren zeigen; auch ftunde eine folche Confiscation fomobl mit bem furz vorber von Beinrich vollzogenen Freibrief, als namentlich auch mit feiner vielgenannten Urfunde von 10244) in grellem Wiberfpruch. Denn in ber Letteren scharft er gerabe ben Monchen von Fulba ein, wie berjenige, ber bie von anberen zur Lösung von ibren Gunben ben Rirchen geweihten Güter ihrem urfprünglichen Wibmungsawed entfrembe und sie weltlicher Bracht und Hoffarth bienstbar mache, bamit die schwerste Sundenvein auf sich felber labe. er bann gleichzeitig an bie Dienste erinnert, bie eben Rulba ber Fülle ber Gaben, bie ihm geworben, gemäß bem Römischen und königlichen Bof iculbe, ftimmt mit feinem Brincip, bie reichen Abteien mit Nichten sich ihrer Kriegspflicht und ben anderen öffentlichen Leistungen entziehen zu laffen, überein, und beweift maleich. bak Rulba ber Haubtsache nach in bem alten Wohlstande verblieben ift.

Gleichwohl scheint sicher, bag ber König bei bem ganzen Hergang zu hart versahren ift, und bag er bies selbst nachmals eingesehen bat.

<sup>1)</sup> Codex Lauresham. I, 152 (hier heißt Bobbo "illustri natalium exortus prosapia"; nach ben üblichen Combinationen ber Späteren ist er ein Graf von Penneberg, s. Wend I, 223). Thietm. VI, 56; VIII, 5. Neorolog. Fuldense 1018.

<sup>2)</sup> So ist das "bona miserabiliter diripuit" bes Queblinburger Annalisten wohl zu verstehen, das übrigens zu "displicuit" passen muß. Denn der Affect bringt hier den Autor zu Reimen. (Daß dieser start übertrieben, würde sich sehr leicht aus seiner Stimmung gegen Heinrich erklären, s. Excurs 1. P.). Die Angabe der Annales Novesienses, dei Martene et Durand, Collect, ampl. IV, 544, daß die Fulba entzogenen Gilter unter andere Klöster vertheilt worden, verdient wenigstens Erwähnung.

<sup>3)</sup> Bie Gfrörer, Kirchengesch. IV, 142. Es sagt ba: "Schannat weift nach, bag bie eingezogenen Gitter hauptsächlich bem Mainzer Erzstuhl zufielen". Aber nicht einmal bie Behauptung, geschweige benn ber Beweis tommt bei Schannat vor.

<sup>4)</sup> Böhm, 1256.

412 1013.

Bemerken wir, bak ein Mann wie ber nachmalige Erzbischof Barbo. ein Röaling ber Kuldger Schnle und bier von früh an Branthog enge angeschlossen, in bem Moment bieser Krisss aber schon über bas breißigste Jahr hinaus und seiner Entschlüsse also vollkommen machtig'), bamale mit seinem Abt bas Rloster verliek. Der Grundzug in Barbos Wesen, ber ihn bernach zu einem Borbild ber Deutichen Kirche werden ließ, ist jene Gerabheit und Innerlichkeit bes Sinnes, ber jebe Oftentation, also auch bie mit ber Treue, zuwiber fein wird: es waren baber gewiß febr bebeutenbe und gerechte Gründe, die ibn sich bamals also entscheiden hießen. Dock nicht lange bernach, noch unter Bobbo, hatten fich bie Angelegenheiten icon fo gewendet"), daß er ben Entichlug ber Rudtebr faffen und ungefährbet ausführen konnte. Brantbog suchte seine Buflucht bei Arnulf von Halberftabt. Diefer hatte noch vor Rurgem es rathsam gefunden, eine Kuldische Colonie und bamit Fulbische Orb. nung in bas von ibm gegründete Rlofter Ilfeuburg einzuführen 3). Bier traf alfo ber entfette Abt auf ein befreundetes Element, und welch ein Zeugniß ist es für ihn in biefer Sache, daß Beinrich ihn, als Arnulf burch ben Tob abgerufen murbe, an beffen Stelle jum Bifchof von Halberstabt erbob (Weihnachten 1023).

Wie mit den Personen, so auch auch in den Gnadenerweisungen. Schon mit dem Schluß des Jahres 1014 oder in den ersten Bochen von 1015 bezegnen wir dem König wieder in Fulda, wo er in vorsorglicher, rechtssicherer Form die Abtei mit einem zweiten umfassenden Wilddann bewidmet, der sich von der Lupenzer Mart, (dem heutigen Dorf Groß-Lupnitz, eine Meile westwärts Eisenach) nennt und den hoben Kamm des Thüringer Waldzebirgs, Hörselund Wartberg in sich schließt. Dei dem Tausch mit St. Michael zu Bamberg von 1015 tritt und Fulda mit vollsommener Rechtsindividualität entgegen; gleich in den ersten Zeiten von Abt Richard, Bobbos Nachsolger, erhält die Abtei das ungemeine Geschent des Münzrechts, der sämmtlichen siscalen Zollgerechtsame und eines discher königlichen, auf Palmsonntag abzuhaltenden Marktes; in welchen Ehren glänzt sie 1020 bei jenem Besuch von Papst und Kaiser an St. Bonisacius Grab!

Danach ist auch bie Stelle cap. 5 au beuten.

2) Vita Bard. major cap. 2: usque dum calumpnia illa interventu solaminis sedaretur.

<sup>1)</sup> Er stirbt 1051, etwas über 70 Jahr alt, s. Vita major cap. 28.

<sup>8)</sup> Die Hilbesheimer Annalen melben die Stiftung von Kloster Alenburg schon zu 994; in der Urkunde, mit der Bischos Arnuss sein Werk abschließt — von Often 1018 (Leidnitz III, 690), sagt er, daß er nach Ottos III. Tode die Wönche eingesührt habe. Die Urkunde vom 15. April 1003 (Böhm. 934) weist wohl am Rächten auf den Moment der Stiftung hin; vgl. auch Chronol. abdat. Ilsinedurg., dei Leidnitz III, 684.
4) Urkunde nex chartario" bei Dronke N. 731, ohne Jahr. "3, Kal.

In ienem Juni 1013, ba ber Sturm über Kulba erging, finben wir ben König in Frankfurt: noch am 20. Juli ist er bort. Thietmar fagt une, bag fein Befuch in ben westlichen Gegenben in biesem Sommer ben Borbereitungen zum Römerzug gegolten babe.

Januar, Actum Fuldae feliciter" (nicht bei Bobmer), was zwar auf ben 30. De-Januar, Actum kuldas feliciter" (nicht bei Böhmer), was zwar auf ven 30. Der cember 1014 zu beuten mistich, da ber König am 29. noch zu Völbe (Böhm. 1131). Danach würde die Conjectur "Polidas" ober "3. Idus Januar". viel sitt sich haben. Denn sicher im letzten Drittel des Monats Januar in Frankfurt (s. oben S. 84 N. 1), tonnte Heinrich sehr gut Fulda auf der Reise dahin berühren. (Bon diesen beiden Bermuthungen hat entschieden die erstere weit mehr sitt sich: sie erklätt sich sehr leicht aus einer Berwechslung mit dem "Actum" ber bicht vorbergebenben Urtunbe burch Cberbarb; vgl. Die Rote von Dronte. Der zweiten bagegen wurde entgegensteben, bag ber König noch am 15. Januar ju Mühlhausen war, f. Erhard, Reg. 767, also nicht wohl auf einer Reise

nach Silbwest am 11. in Fulba gebacht werben kann. P.).
Erzbischof Erkenbald, Abtei Hersfeld, Graf Wilhelm, bessen Bruber Bobbo und alle, die bisher hier Jagdgemeinschaft gehabt, werben um ihre Einwilligung gefragt. Die Einwendungen Werfebes (Bertheilung G. 141 ff.) gegen die Authentie ber Urtunde wollen nichts bebeuten; ber bernach (17. Mai 1016, Bohm. 1151) Berefelb zu beiben Ufern ber Werra, ungefahr in bem Gebiet von Breitungen bis Schmaltalben verliebene Wilbbann burchtreugt auch teineswegs, wie Berfebe S. 142 behauptet, ben Fulbifchen: man fieht vielmehr beutlich, wie ber Riefelbach bie Gubwefigrenze bes Erfteren, bie Norbofigrenze bes Anberen ift. Bet ber Art von Gleichgewicht, in ber Beinrich fichtlich Fulba unb Berefelb bielt, verftartt nur bie lettere, in ihren Grenzbestimmungen unzweibeutige Urtunbe auch bas Anfeben ber erfteren.

٠.

## Beinrichs Kömerzug.

## Bon Sermann Babft.

Die Urkunden geben uns wenigstens einige weitere Anhaltepunkte. Sie zeigen Heinrich in zahlreicher Begleitung namentlich geistlicher Fürsten: neben Erkenbald von Mainz erscheinen Burchard von Worms, Eberhard von Bamberg, Eido von Meißen und Heinrich von Würzburg<sup>1</sup>) — alle, wie wir wissen, erprobte Anhänger der Krone. Mit dem Letztgenannten ward ein Tauschgeschäft abgeschlossen, das namentlich durch eine hinzugefügte Verleihung über Hoheitsrechte für Würzburg vortheilhaft werden mochte<sup>2</sup>): jedenfalls wurde Bischof Heinrich badurch bewogen, sich personlich dem Heere bes Königs anzuschließen.

Dieser kehrte inzwischen noch einmal an die öftlichen Grenzen bes Reichs zurück. Erst am 21. September verließ er befinitiv Merseburg 3), um über Balastäbt 4) und Regensburg 5), burch Thu-

<sup>1)</sup> Urkunde vom 21. Juni 1013, Böhm. 1098, jest auch Mon. Boica XXVIII, 1, 442.

<sup>2)</sup> Näberes barüber oben S. 125. 126.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 56: Rex iterum ad nos repedavit et inde 11. Kal. Octobris discedens etc.

<sup>4)</sup> Urfunde bei Höfer I, 163 (nicht bei Böhmer) vom 22. September, wodurch er ber Merseburger Kirche ein Erbleben in Azmenstädt schenkt, vgl. Band I, 294 R. 3.

<sup>5)</sup> Urkunde vom 17. October 1013, Mon. Boica XXXI, 1, 288 (nicht bei Böhmer). Heinrich ertheilt einem Skaven Bernhard auf Berlangen seines Herren die Freilassung "excusso de manu illius nostra manu denario". Diese älteste und vornehmste Art der Freilassung (vgl. Lex Salica XVI, 2 und Bait, Deutsche Bersgesch. II, 159 N. 5) scheint auch in dieser Zeit wesentlich Privileg des Königs gewesen zu sein. Bgl. Urkunde Ottos II. vom 13. August 974, dei Höser I, 151: nodilis quidam Erich N. tradidit nodis quendam sui juris servum Burgulah nuncupatum, ut eum liberum manu mitteremus. Nos quoque in presentia sidelium nostrorum manu nostra denarium a manu ejus excussimus et eum a jugo dedite servitutis absolvimus.

ringen, Oftfranken, Baiern und Schwaben bem Sammelplatz ber Truppen zuzueilen. Zahlreich und guten Muthes hatten biese von allen Seiten sich eingefunden'); nur die versprochenen Hulsvölker Boleslavs sehlten: wie gewöhnlich, sagt Thietmar, zeigte er sich auch hier trügerisch und unzuverlässig. Später wird ausspührlicher über die Pläne berichtet werden, welche den Polen in diesem Augenblicke beschäftigten; hier genüge die Bemerkung, daß seine Spione dem Heere auf Schritt und Tritt solgten und es sich nebendei nach Kräften angelegen sein ließen, die Gemüther der Italiener gegen die Deutsche Herrschaft zu bearbeiten.

Heinrich hatte augenblicklich keine Zeit, sich um bergleichen Umtriebe zu bekimmern. Begleitet von seiner Gemahltn Kunigunde und von einer Anzahl Deutscher Bischöse, unter benen wir Meinwerk von Paderborn<sup>2</sup>) und Heinrich von Würzburg hervorheben<sup>3</sup>), überschritt er trotz ber mißlichen Jahreszeit, trotz ber Schwierigkeiten, welche ein ungewöhnliches Austreten ber Gebirgswasser hervorries<sup>4</sup>), die Alpen: noch vor Weihnachten hielt er bereits seinen Einzug zu Pavia, wo alsbald die Lombardischen Fürsten um ihn sich zu schaaren begannen<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Thietm, a. a. D.: Rex... per Bawariorum fines atque Suevorum usque ad locum, qui dicitur ... properavit. Huc exercitus undique confluit et bene adjuvantium voluntas patuit. Leiber ist, wohl durch ein Bersehen des Schreibers, der Name des Ortes ausgelassen. Dars man vielleicht an Augsdurg benten, von dem Heinrich auch bei seinen beiden anderen Zügen nach Italien ausgegangen ist? Woher Giesebrecht (Kaiserzeit II, 124) seine Bemerstung von der geringen Stärke des Heeres hat, weiß ich nicht: aus unserer wie aus einer demnächst noch anzussührenden Stelle (vgl. S. 416 N. 1) scheint sich mir vielmehr das Gegentheil zu ergeben.

<sup>2)</sup> Für biesen vgl. zu bem oben Bemerkten noch die Urkunde Heinrichs vom Jahre 1014 bei Erhard, Codex N. 84, Rog. 764, wo auch über eine etwa anzunehmende zweite Aussertigung gehandelt wird.

<sup>3)</sup> Noch genauer würden wir über das Reisegefolge des Königs unterrichtet sein, wenn der Beschünß, die Abtei Schwarzach dem Bisthum Straßburg zu unterwersen, wirklich erst an dem Tage gesaßt wäre, don dem die betressende Urkunde datit (17. Januar. Pavia. Gedruck dei Würckwein, Nova Suds. VI, 169; vgl. Böhm. 1102). In ihr treten nemlich neben Bischof Werner als Intervenienten aus: Kunigunde, Heribert von Köln, Brund von Augsburg und Deinrich von Wärzburg. Daß der Letzte jedensalls an dem Juge theilnahm, zeigt eine andere Urkunde aus derselben Zeit silt den Bischof Primus von Acqui, bei Moriondi I, 21 (nicht bei Böhmer): venerabilis Henricus sanctae Wurtidurgensis ecclesiae episcopus nostrae dignitatis adit celsitudinem etc. Schwierigkeiten dagegen macht Peribert von Köln, der mindestens sehr daß zurückgelehrt sein müßte: schon am 3. Februar 1014 bestätigt er zu Soest der Aebtissin Hilbegunde von Gesede die Privilegien ihres Silfs und beschenkt dasselse mit Giltern (Seibert, Urkundenbuch zur Landess und Rechtsgesch, des Herzogthums Westselsen I, 25).

<sup>4)</sup> Annal. Quedlinburg. 1013.

<sup>5)</sup> Einige von ben Bischöfen werben wir unten näher tennen lernen; baß auch

416 1013.

Arbuin hatte, sobalb er von ber Ankunft ber Deutschen gehört, sich in eine Feste bes Berglands von Ivrea zurückgezogen, ohne auch nur ben Bersuch zum Wiberstand zu wagen. Nach einiger Zeit schickte er sogar Gesanbte an ben mächtigen Gegner, burch bie er versprach, die Krone niederzulegen und seine Söhne als Geiseln zu stellen, wenn ihm nur eine Grafschaft gelassen würde<sup>1</sup>). Heinrich, bem Rathe einiger Freunde solgend, schlug das Anerdieten aus: eine Ausgleichung der streitenden Juteressen, eine besinitive Ordnung der Dinge ward so wiederum vereitelt.

ein großer Theil ber Lombarbischen Weltlichen wenigstens später zu Rom anweienb war, zeigen bie Urfunden bei Provana Append. N. 36. 37.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 57: Hardwigus adventum magni regis et potentiam exercitus (s. & 415 R. 1) doluit. Post longam animi exestuantis deliberacionem legatos ad regem misit, qui comitatum sibi quendam dari peterent et coronam suimet cum filiis ei redditurum veraciter promitterent. Giefebrecht a. a. D. fast bie Sache so, als ob Arbuin ber herrichaft Italiens "sür sich nub seine Kinder entsagt habe". Der Bortlaut begünstigt eine derartige Meinung nicht: materiell sehe ich um so weniger Grund für sie, als eine Rothwendigsteit des Berzichts sür bie Söhne nicht vorlag. Denn von diesen war keiner, wie etwa Lambert zu Hugos, Abalbert zu Berengars II. Zeit Mitregent des Baters. — Wie hier, auch Usinger, Zur Beurtheilung heinrich II., in v. Spbels Histor. Zeitschr. VIII, 419.

## 1014.

Nachbem Heinrich zu Pavia bas Weihnachtsfest geseiert') und barauf sast noch einen vollen Monat baselbst verweilt hatte, brach er wieber auf, zunächst in ber Richtung nach Ravenna, wo die Bershältnisse ein persönliches Einschreiten von seiner Seite bringend zu er-

beifden ichienen.

Es handelte sich hier, wie wir wissen, vor allem um die Besetzung bes erzbischöflichen Stuhles. Die in dieser Beziehung schon vorher herrschende Verwirrung war in der jüngsten Zeit vom Könige selbst noch dadurch vermehrt worden, daß er Abalbert, den er als einen Usurpator betrachtete, abgesetzt und seinen eigenen Halbbruder Arnold an dessen Stelle erhoben hatte. Dieser war denn auch nach Ravenna vorgegangen, alsbald aber von den Anhängern des alten Regiments gezwungen worden, die Stadt zu verlassen. Zetzt kehrte er zurück, von seinem Bruder, von dem ganzen Heere gesolgt. Daß unter solchen Umständen an eine weitere Opposition nicht gedacht werden konnte, liegt auf der Hand.

Zunächft wohl biefe für ben Zustand von ganz Mittelitalien so bebeutsame Personalfrage war es, welche Heinrich veranlaßte, in Ravenna eine Spnobe zu halten?). Auf ihr versammelten sich nicht nur biejenigen Bischöfe und Aebte, welche bisher ben König begleitet hatten; auch aus ben benachbarten Bisthümern fanden bazu höhere Geistliche zahlreich sich ein?). Nach ber neuerdings fast allgemein

<sup>1)</sup> Annal. Quedlinburg. 1013; Annal. Hildesheim. 1014.

<sup>2)</sup> Annal. Quedlinburg. 1014: Rex Ravenna properans habita sinodo Arnoldum fratrem suum, episcopali dignitate prius dignatum et quorundam vi redire coactum, auctoritate papae ac cuncti senatus consilio revocat, archipraesulem digno honore stabilivit.

<sup>3)</sup> Hir die Canonifer von Bologna bezeugt das bestimmt die Ursunde bei Savioli I<sup>b</sup>, 69, Böhm. 1105: interventu canonicorum sancte Bononiensis ecclesie Teuzonis, Hugonis, Adelberti et Petri, qui ad Ravennam in

angenommenen Meinung mare foggr Bapft Benetict bier ericbienen. Allein bie zur Begründung biefer Ansicht angeführten Zeugnisse thun jetenfalle tie perfenliche Unwesenheit teffelben nicht bar1), mabrend anbererfeite gewichtige Betenten gegen eine folde fprechen. Ginmal mare es icon auffallent, baf in feiner ber ziemlich zahlreichen Urfunden Beinriche, bie wir gerade aus tiefer Zeit befigen, ber Interrention ober fonft einer Thatigfeit Benedicts getacht mare: felbit in rein firchlichen Angelegenheiten entscheibet bier ber Konia gang ollein2). Kerner aber: Thietmar follte von ber Sache gewukt und riefelbe nur fo 'gang beiläufig, fo verftedt angebeutet baben, wie man ilm jett unterschiebt; er, in beffen Augen ein foldes Greignin. ein fo auffälliger Beweis ber Freundschaft zwischen ben beiben Sauptern ber Chriftenbeit boch von ber allergrößten Bichtigfeit fein mußte? Mir scheint im Gegentheil aus seinem wie aus ben Berichten ber Uebrigen hervorzugeben, bag ber Bapft mahrend biefer ganzen Zeit fich in Rom aufhielt, und bag er perfonlich nicht eber mit Beinrich aufammentraf, als eben bicht bor ber Stabt: bie gange Scene, bie bort abgespielt murbe, ist ohne Sinn, wenn beibe schon früber einander begrüßt batten.

Muß so bie Gegenwart Benedicts in Ravenna entschieden in Abrede gestellt werden, so ist doch auf der andern Seite ebenso deutlich, daß eine Verständigung zwischen ihm und dem König in dieser Zeit bereits erreicht war. Wir dürfen uns über diese Entscheidung der Papsifrage nicht wundern. Schon die Art und Weise, wie der hohe Clerus Deutschlands für den Tusculaner sich erklärt hatte, ehe

nostro servitio venerunt; für bie von Ferrara Ughelli II, 532, 856m. 1104: Quocirca sciant omnes, qualiter canonici S. Ferrariensis ecclesiae in honorem S. Georgii constructae nostram adierunt celsitudinem, nominative Gregorius archipresbiter, Rudulfus presbyter, Vitalis presbyter cunctique ipsius ecclesie canonici ordine constituti.

<sup>1)</sup> Außer der angesihrten Stelle der Queblindurger Annalen (S. 417 R. 1) Thietm. VII, 2: Arnulfum fratrem suum, quem Ravennati antea presecit aecclesiae, Cesar denuo inthronizatum ab apostolico ibidem (zu Rom) consecrare precepit. Subplantatorem Aethelbertum autem primo voluit degradare, sed assidua piorum devictus intercessione, alteri presecit aecclesiae nomine Aricia. In Ravenna duos et Romae totidem sinodali judicio papa deposuit, ab archiepiscopo Leone jam muto consecratos. Dier aber sann mindestens ebenso gut wie "papa" zu "in Ravenna duos deposuit" das vorhergehende "cesar" Subject sein; ja das scheint mit der Stellung der Borte sogar angemessener. Dann bezieht sich die Thätigkeit des Papses eben nur auf die Römische Synode. Und, fragt man, wozn überhaupt diese neue Inthronisation und Beihe zu Rom, wenn Benedict anch schon vorher in Ravenna gewesen war?

<sup>2)</sup> So in ber Urkunde bei Böhm. 1106, bie ich noch weiter unten besprechen werbe.

noch einmal sein Gegner zu Polbe erschienen war'), mochte für Beinrichs Entschliekungen in biefer Sache normativ sein. fam bann bie neue Entwicklung ber Berbaltniffe in Mittelitalien. War es - so burfte man mit Recht fragen - war es politisch gebanbelt, an Gunften eines Unbefannten, beffen Recht jebenfalls nicht schwerer wog als bas feines Rivalen, einer Macht entgegenzutreten, wie fie seit ben Augusttagen bes Jahres 1012 um Rom fich consolidirt batte? Drangten nicht vielmehr alle Interessen barauf bin. ein dauerndes Einvernehmen mit berfelben berauftellen? So waren benn bereits im Frühighr 1013 die Verhandlungen eröffnet2). Geführt murben fie, wie ein alter, burchaus zuverläffiger Papftcatalog berichtet3), burch Bischof Walter von Speier. Nähere Ginzelbeiten find uns nicht überliefert: nur bas Enbrefultat vermögen wir aus ben nachfolgenden Ereigniffen zu erfennen. Benebict verfprach obne Zweifel bie Raiserfronung, mabrent Beinrich bafür ben Gegenpapit befinitiv fallen ließ: fpurlos verschwindet berfelbe aus ber Geschichte. Doch war bamit offenbar bas gegenseitige Migtrauen noch nicht gehoben. Wir hören von eidlichen Bersprechungen, welche von beiden Theilen geleiftet werden mußten. Und sonderbarer noch! Benedict ließ eine Bestätigung der Rechte und Brivilegien Bamberge, um bie ihn bamals Beinrich im Berein mit Bifchof Cberbard gebeten, zwar schon im Juni 1013 auffeben. bat fie bann aber bis zum 21. Januar bes folgenden Jahres in feiner Kanzlei zurudbebalten.

Das Datum ihrer enblichen Aussertigung kann nicht zufällig sein; es weist vielmehr entschieden darauf hin, daß gerade in diesem Moment das Berhältniß der beiden Gewalten ein näheres geworden war als zuvor. Anderes bestätigt diese Ansicht. Es ist bestimmt überliesert, daß die Wiedereinsetzung Arnolds in seine erzbischösliche Würde, die Heinrich in eben diesen Tagen vornahm, wie mit Zustimmung der versammelten Großen, so vor allem auch auf Bollmacht Benedicts geschah; und auch sonst zeigte sich jetzt eine besondere Rücksichtnahme auf die Wünsche und Rechte des Römischen Stuhles. Während für die Stadt Ravenna und deren nächste Umgebung, auf welche die

<sup>1)</sup> So hatte 3. B. Waltharb von Magbeburg aus feiner hand bas Pallium entgegengenommen; vgl. oben S. 333 N. 1.

<sup>2)</sup> Das beweist die Urkunde Benedicts für Bamberg, über die ich ausführlicher zu S. 87 N. 4 gesprochen habe, und die auch den folgenden Bemerkungen größtentheils zu Grunde liegt. Ift sie, wie wahrscheinlich, im Lateran ausgestellt, so würde auch sie für die von uns vertretene Meinung zeugen, daß der Papst nicht vom 21. dis etwa 25. Januar in Ravenna sein konnte.

<sup>3)</sup> Eccard, Corpus II, 1640: Benedictus Heinricum ordinavit imperatorem, mediante Waltero, Spirensis ecclesiae episcopo, data utrobique sacrae fidei securitate.

420 1014.

Bäpste feinersei Ansprüche erbeben konnten, schon am 22. Januar bie bieberigen Machthaber im Beifein mehrerer Bifcofe und eines toniarichen Miffus auf alle öffentlichen Rechte, welche fie etwa in ber letten Beit an fich gebracht, ju Onnften bes neuen Erzbischofs bergichten mufiten'), bat biefer offenbar bie volle weltliche Musstattung. melde einst Gregor V. an Gerbert abgetreten, für jest minbeftens nicht in ber genügenben, gefetmäßigen form erbalten: erft am 15. Februar 1017, alfo volle brei Jahre nach biefen Ereigniffen, erschienen Beinrichs Rangler Biligrim, ber nachmalige Erzbischof ron Coln, und Graf Dabo, um Arnold nach erneuter Inveftitur mit ben Ravennatischen Sobeiterechten auch in bie fibrigen Grafschaften ber Romagna einzuweisen. Die Urfunde, welche bavon belichtet, ist allerbings nur in febr brüchigem Zustande auf uns getommen; inbessen läßt sie auch in ihrer jetigen Geftalt noch erfennen, bag biefer neuen Berleibung erft ein Brivileg bes Bapftes felbst vorausgegangen mar2).

Doch waren es nicht nur rein persönliche Angelegenheiten, welche die Spnobe von Ravenna beschäftigten<sup>3</sup>); auch wichtige principielle Beschlüsse wurden hier gefaßt. Um sie in ihrer ganzen Tragweite zu würdigen, mussen wir einen Angenblick zuruckschauen.

<sup>1)</sup> Blacitum vom 22. Januar 1014, bei Fantuzzi, Monumenti Ravennati III, 17: Dum adessent inprimis dominus Arnaldus gratia Dei archiepiscopus sancte Rav. ecclesie, Leo Dei gratia episcopus sancte Vercellensis ecclesie, Heinricus episcopus sancte ... Rambaldus comes, Heimo misso domini Henrici regis etc. In nostra presentia veniens Paulus qui vocatur de Traversaria et Petrus filius quondam Johannis ducis et Paulus dativus et Petrus et Johannis germani filii quondam Andree magister militum et Michael filius quondam Paoli dativo et apprehenderunt virgam in manibus eorum et miserunt in manum de supradicto Arnaldus ... et dixerunt: nos refutamus vobis omnibus publicariis rivis et portis et toloneis et ... publica re pertinet etc. In pate gefagt "Machthaber"; benn es waren offenbar bie angelepenfen Beltlichen Ravennas. Gie treten sämmtlich in ber Urfunde von 1017 wieder auf.

<sup>2)</sup> Urfunde vom 15. Hebruar 1017, bei Fantuzzi III, 19: Anno Benedicti pape quinto. Henrici imperatoris in Italia tertio. In presentia Pelegrimi missi et cancellarii Henrici pariter cum Thato comite, item apprehendens in manibus illorum virgam et misit eam in manibus suprascriptus Harnaldus gratia Dei sanctissimo et coangelico episcopo et investivit ipsum et ecclesiam Ravennatem ex parte Henrici imperatoris de omni fisco et de omni publica de Ravennate sive ripa aut porta... et de comitatu Bononiense et comitatu Comachiense et comitatu Faventino et comitatiu... et comitatu Ficoelense cum omni fisci et publicis eorum comitatibus, undecumque vel de quantascumque detur, aut eum per praecepti paginam suprascripti Benedicti aut antecessorum aut per anteriorem donum aut investituram domini Heinrici. Diese setzere ist offendar bie von 1014.

<sup>3)</sup> Ueber eine andere ber Art, die von bem Patriarchen Boppo von Aquileja angeregt war, f. unten S. 432.

Früher babe ich auszuführen versucht, wie mahrend ber Reit von 1004 bis 1012 im ganzen oberen und mittleren Stalien kein Stand fo fest Beinrichs Bartei erariffen batte, als bie schmachere Beiftlichfeit. vornemlich bie reichsunmittelbaren Rlöfter. Wir erinnern uns, wie ihre Aebte, an ber Svite Hugo von Farfa, nach Deutschland geeilt waren, um bier Schut und Beiftand ju suchen, wie ber König auch ihre Rlagen gebort, wie er ihnen Abhülfe verfprocen batte. Best nun, sobald Beinrich in Bavia eingezogen. war auch Hugo, ber seit bem Jahre 1009 zwar formell seine Würde niedergelegt hatte, in Wahrheit aber stets ber erste Vertreter Farfas blieb1), an feinem Soflager erschienen2), und gleichzeitig mit ihm — wer könnte hier an Rufall benten? — Dbilo von Cluanb3). aleichsam ber Oberabt aller berjenigen Klöster, welche ber neuen firchlichen Bewegung bulbigten, ber Bertreter ihrer geiftigen wie ihrer materiellen Intereffen. Es fann fein Ameifel fein: beibe erwarteten nunmehr bie Erfüllung ber Beriprechen, bie ihnen einst zu Reuburg geworben.

So war ber König jett mit bem ersten Schritt mitten in bie Gegensate hineingetreten, welche bas bamalige Italien tiefer unb nachhaltiger bewegten, als selbst bie Rivalität ber beiben Kronsbewerber. Nach seinem Charakter wie nach alle bem, was voransgegangen, hatte bies Mal seine Entscheibung kaum zweiselhaft sein können.

Genug schon ist in biesem Buche gerebet worden von seinem frommen, devoten Sinn, von dem Eiser, der Ergebenheit, mit welcher er stets der Geistlichkeit zu dienen bemüht war; daß er auch Empfänglichkeit für die Ideen der Clugniacenser besaß, hatte das ernste Streben gezeigt, mit welchem er schon als Herzog von Baiern, dann später als König die Resorm wie die äußere Ausstatung der Aldster gefördert, wenn diese nur einige Keime gefunden Lebens zu enthalten schienen. Andererseits hatte er nun bereits in Deutsch-

<sup>1)</sup> Ueber seine damasige Stellung handelt gut Galletti, Gadio S. 120 R. 1, wo er eine Schenkung vom Jahre 1013 auführt: vodis, domne Hugo, seu et tibi, domne Guido, Domini gratia religiosis presbyteris et monachis atque almisicis abbatibus monasterii Farsensis. Man sieht, Farsa hatte auf diese Weise zwei Aebte neben einander.

<sup>2)</sup> Dimin. Farfensis a. a. D.: in hoc stetimus, usque dum imperator venit et coronatus est. Cui obvius fui Papiam.

<sup>3)</sup> Jotsaldi Vita Odilonis, bei Mabillon, Act. SS. VI, 1, 609: eo tempore, quo Heinricus rex ad arcem Romani imperii festinabat, ut de regno ad imperium promoveretur, comitabatur cum eo beatissimus Odilo, et gloriosissimae virginis adorandam partum utrique celebraverunt apud Papiam.

<sup>4)</sup> S. über biefes Berhaltnif besonbers bas, was oben S. 230 ff. über bie Bairijojen Röfter gefagt ift. Da allerbings, wo weber genugenbe Burgichaft

1014. 422

land begonnen, auch mit bewufter Bolitit bie Geiftlichen gegen bie machienbe Macht ber Weltlichen zu beben; er trat zubem, wenn er benfelben Weg für Italien einschlug, nur in die Tenbenzen ein, welche seine Borganger, die Ottonen, stets flar erkennbar verfolgt hatten; er zeigte sich endlich, indem er wohlerworbenes Eigenthum gegen freche Unmakung ichuste, in Wahrbeit als ben vornehmften Schirmer von Recht und Gerechtigfeit, ale murbig bee bochften Umtes ber Chriftenbeit por Gott und Menfchen').

Rann es befremben, bag er bie Sache, wenn anders hier ber Ausbruck gestattet ift, die Partei bes Clerus ergriff?

In der That waren benn auch icon mabrend des Aufentbaltes in Bavia einige Entscheidungen getroffen, welche feine Absichten ziemlich flar andeuteten. Auf Bitten bes Bischofs Alberich nabm er bas von biefem zu Como gegründete Rlofter bes beil. Abundius in seinen befonderen Schut2); bem mahrscheinlich von ben Alebramiben bebrangten Bischof Brimus von Acqui bestätigte er alle Guter feines Bochftiftes und überbem ausbrudlich bas von Otto I. einft ber Rirche zugestanbene Brivilegium. Befittlagen burch einen Ram. pfer entscheiden zu laffen3).

Entschiedener aber und allgemeiner waren die Magregeln, welche jett zu Ravenna getroffen wurden. Nachdem ber König bier im Berein mit Obilo und Hugo noch speciell bie Berhältnisse von Farfa einer näberen Brufung unterzogen, erging an fammtliche Bifcofe und Aebte ber Befehl, ein Berzeichnig berjenigen Guter anfertigen au lassen, welche ihren Kirchen im Laufe ber letten Sahre entriffen feien, mit genauer Angabe ber Beit, ber Art und Beife, ber nunmehrigen Inhaber4). Nach allem, was früher gefagt ift, werbe

für äußere Gelbständigkeit, noch Luft ju innerer Befferung borhauben mar ba bat er fie ben Bisthumern unterthan gemacht. Bgl. meine Bemerkung auf S. 409 N. 2.

<sup>1)</sup> Gewiß übte auch biefer Gebanke einen nicht unbebeutenben Ginfluß anf ben König aus, so wunderbar uns heute diese scheinen mag; vgl. S. 38 N. 3. Und päter, als die Kaiserkrone nun wirklich erlangt ift, sieht Heinrich darin nur noch mehr den Antrieb zu guten Werken, besonders wieder zum Schutz der Kirche. Instructiv für diese Anschauung ist besonders der Eingang zu seiner Bestätigung sir St. Salvator in Pavia, der um so mehr reale Bedeutung hat, je mehr er von der beliebten banalen Phrase abweicht, bei Margarini, Bullarium Casinense II, 72: imperialem decet excellentiam, subjectorum, et maxime Omnipotenti famulantium, plurimumque etiam et mundo abrenunciantium submissis precibus . . . , eisque curam impendere, ut, quando sunt seculo viliores, tanto firmius et valentius nostri imperii tribuant auxilium.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Tatti II, 833; eine neuere Abschrift verbante ich ber gutigen Mittheilung von Berrn Brof. Saffe.

<sup>3)</sup> Moriondi I, 21; vgl. oben S. 362 N. 1.

<sup>4)</sup> Dimin, Farfensis a. a. D.: cumque venissemus Rayennam, impera-

ich taum nöthig haben, auf die ungemeine Wichtigkeit einer folden Bestimmung bes Näberen einzugeben. Soviel ist flar: nach biefem Schritte konnte Beinrich kaum mehr gurud auf bem Bege, ben er einmal eingeschlagen; er murbe weitergetrieben; er mufte nun wirkliche, ernftliche Bersuche machen, ber Rirche bie entfrembeten ganbereien zu restituiren. Mochte ihm bafür ber Segen. bas Gebet bes Clerus nicht entgeben: ebenso gewiß mar es boch. bak burch ein foldes Auftreten alle bie augenblicklichen Befiger aufs Tieffte erschüttert und erbittert werben muften. Mit ber in Ravenna verfündeten Coalition zwischen König und Beiftlichkeit mar zugleich die nothwendige Opposition aller berienigen gegeben — und es zeigte fich balb, wie zahlreich und mächtig fie waren - welche ie feit bem Tobe Ottos III. gelitliches Gut an fich geriffen. Aufstände in Rom und Lombardien waren in gewissem Sinne nur bie letten Consequenzen biefer einen Bestimmung.

Denn Heinrich zeigte sofort, daß er in der That sest entschlofwar, den Besitsstand der Kirche aufrecht zu erhalten, wenn es sein müßte, nicht nur gegen die Weltlichen, sondern auch gegen ihre eigenen Diener. Anlaß dazu bot ein Streit, in dem seit längerer Zeit das Capitel von Bologna mit seinem Bischof lebte. Auf die gegründete Klage der Domherren, daß jener in leichtsinniger Weise Besitzungen des Hochstifts verschleubert habe, entschied der König, daß kein Bischof von Bologna jemals ohne Einwilligung der Canoniker etwas vom Kirchengut sollte entfremden dürsen: weder Berkauf, noch Tausch, noch Schenkung sollten sürberhin allein in sein Belieben gestellt sein. Scharf und klar sprach er es dabei aus, daß er vor allem berusen sei, sür das Wohl der Kirche Sorge zu tragen; jede Schädigung derselben an äußerem Besitz erklärt er sür ein veradschenswerthes Verbrechen.). Auch den Canonikern von Ferrara wurden ihre Güter bestättat?).

tor cum omnibus cogere me coepit, et maxime prae cunctis domnus Odilo abbas, ut reciperem abbatiam. Sed non acquievi usque Romam ad sinodum. Predictus autem imperator, ex quo Ravennam venit, precepit cunctis abbatibus et episcopis, ut scriberent res perditas suarum aecclesiarum, qualiter et quando perdiderint, vel a quibus detinerentur.

<sup>1)</sup> Urfunde dei Savioli Ib, 71, 285hm. 1106: Notum fieri volumus, quod curam ecclesiarum jure gerere debemus. Quocirca admodum audito detrimento rerum possessionumve destructione sancte Dei Bononiensis ecclesie conpatientes indoluimus nefandissimis sceleribus. Unde legaliter precipientes judemus, ut non liceat dehinc alicui episcopo illius sancte ecclesie vendere vel donare vel commutare de ejusdem ecclesie rebus ac possessionibus sine conventu et consensu atque subscriptione archipresbyteri et archidiaconi ceterorumque canonicorum ejusdem ecclesie.

<sup>2)</sup> Ughelli II, 532, Böhn. 1104. Richt bei Böhmer, aber ichou bei Giesebrecht angeführt ift bie Urtunbe aus Morbio, Storia dei municipi Italiani

424 1014.

Bon Ravenna aus maricbirte Beinrich auf Rom, beffen Gebiet er Anfang Kebruar erreicht baben mag. Obwohl die Stimmung in ber Stadt icon bamals ben Deutschen nicht gerade besonbers gunftig war'), so stromte ibm boch nach alter Beise2) Die gesammte Bevollerung in festlichem Buge, unter lautem Gefang entgegen. An ber Spite ber Menge fdritt, umgeben von gablreicher Beiftlichleit, ber Banft. Er trug bie golbene, mit fostbaren Spelfteinen befette und mit einem Kreus geschmudte Rugel, welche er fur ben gufunftigen Raifer batte anfertigen laffen: ein Sombol ber Berrichaft über bie Welt, die biefer alsbald empfangen, die er aber nur als wurdiger Streiter Chrifti führen folle3). In bem Augenblid, wo bie beiben Lüge aufeinander trafen, erfolgte bie Ueberreichung bes Geschents. Mit freudigem Untlit nahm Beinrich baffelbe entgegen, blidte es aufmerkfam an, und fprach bann, jum Bapfte gewendet, alfo: "Gar finnreich, o beiliger Bater, haft bu bies bereiten laffen; eine treffliche Lebre haft bu mir gegeben, indem bu in einem Bilbe meiner Regierung zeigft, nach welchen Grundfaten fie fich zu richten babe". Darauf aber, bie Rugel mehrfach in ber Sand wendend, fügte er binau: "Reinem giemt es fo febr, bie gegenwärtige Gabe gu befigen, als benjenigen, welche fern vom Glanze ber Welt allein bem Rreuze Christi nachzufolgen bemübt finb". Die Weltfugel manberte in bas ftille Cluanb.

So berichtet uns ein Mönch bes Letteren, Rubolf ber Kahle, in ber Hauptsache gewiß glaubwürdig, in ben Worten, welche er

I, 57, bie auch während bieses Aufenthaltes zu Ravenna ausgestellt ift, nub burch bie ber König auf Berwendung bes getreuen Notars Petrus einem gewissen Sigezo, bessen Bermögen wegen Schwestermords an den Fiscus gefallen, die verwirkte Strafe schenkt.

<sup>1)</sup> Annal. Quedlinburg. 1014: Ivit obviam tota civitas (Romana), licet dissono voto, tamen, ut par erat, suo domino dant laudum praeconia, extollentes ad sidera. Annal. San Gall. majores 1014, SS. I, 72: Heinrich in Italiam, lecto quoque milite Romam Aegre spectatus fertur.

<sup>2) &</sup>quot;Ex more" sagt unser aussikhtlichster Bericht, bei Rodulsus Glaber I, 5, SS. VII, 59. Festgestellt hatte sich bieser Gebrauch besamtlich seit Karlbem Großen. Ueber den Einzug Ottos des Großen vgl. Benedict cap. 36, SS. III, 717; siber den Ottos III. Johannis Canaparii Vita S. Adelberti cap. 21, SS. IV, 590: superveniens etiam rex Romano more egregie accipitur. Fitr den diesmasigen Empfang auch Thietm. VI, 61: rex Heinricus a papa Benedicto mense Februario in urbe Romulea cum inessabili honore suscipitur.

<sup>3)</sup> Nach Gregorovins IV, 19 R. 1 war ber Reichsahfel nicht nur schon sehr lange in Byzanz, sonbern auch bereits bei ben Attlangobarbischen Königen in Gebrauch: Aistuss fat ihn (aber ohne Kreuz) in seinem Siegel geführt. Oft erscheint er bann bei ben Ottonen. Ob auch ber golbene Apfel, ber nach Einsharb (Vita Caroli magni cap. 32) bas Dach ber kaiserlichen Pfalz Karls bes Großen zu Aachen schmidte, bamit zusammenhängt?

Heinrich in ben Mund legt, schwerlich genau. Doch kann ber Sinn, ber bes Königs Handlungsweise bestimmte, nicht wohl zweiselhaft sein. Erwägt man das Verhältniß, in dem bisher die beiden Gewalten zu einander gestanden, das Mißtrauen, welches noch dis vor wenigen Tagen zwischen ihnen geherrscht hatte, so wird man kaum anders sagen können, als daß Heinrich beabsichtigte, auf diese Weise den Gedanken, als empfange er das Imperium rein als Geschent aus Benedicts Hand, von vorn herein abzuschneiben: mit seiner Wendung, wie sie ihm wohl eigen war, aber doch auch bestimmt genug, sehnte er die verbeckte Insinuation ab.

Der König stand am Ziel zehnjähriger Wünsche. Zu Nichte geworden waren diejenigen, welche einst prophezeit, er werde jähen Todes sterben, ohne die Kaiserkrone zu erlangen; kein Hinderniß mehr stand seiner "zweiten Ordination" im Wege"). Der 14. Februar war sie zu bringen bestimmt?). Um Morgen dieses Tages zog Heinrich mit seiner Gemahlin der Peterskirche zu. Neben beiden schritten, auf Stäbe gestützt, zwölf Senatoren, sechs mit gesschorenem, sechs mit lang heradwallendem Bart: mhstische Gestalten, deren Bedeutung selbst den meisten Zeitgenossen kaum recht klar gewesen sein mag.). Un den Stusen des Vorplatzes empfing sie der Papst. Hier legte er dem König die seierliche Frage vor, ob er ein stäter Schirmer und Schützr der Römischen Kirche, ob er ihm wie seinen Nachsolgern in allen Dingen getren sein wolle. Daß mit dieser Treue nicht eine Lehnsabhängisteit gemeint sein sollte, wie man neuerdings wohl angenommen ), wird jedem, der die Ge-

<sup>1)</sup> Thietm, lib. VII. Prolog.

<sup>2)</sup> Ueber ben Tag war früher viel Streit, ba Thietmar, die Jauptquelle, sich selbst zu widersprechen schien. Er giebt nemlich an "die domonica ac 6. Kal. Marcii", was nicht past, da die Februarsonntage von 1014 anf den 7ten, 14ten, 21ten und 28ten sallen. Eine nähere Untersuchung der Jandschrift hat aber ergeben, daß friiher vor der "VI" noch etwas gestanden hat, und daß dies nichts anderes als das von Biguolcs vorgeschlagene "X" sein kann, zeigt die Bergleichung mit dem Annalista Saxo, der wirklich "XVI" giebt. Es ist übrigens auffallend, daß ein ähnliches Verhälniss auch dei dem Tage der Königskrönung Deinrichs waltet: auch hier hat Thietmar in seiner seizigen Gestalt die unrichtige, der Annalista Saxo die richtige Zahl. Es scheint also, daß dort ein Underusener nachgebessert dat. Daß die Katsertrönung wenigstens vor dem 15. Februar erfolgt ist, zeigen auch die Urkunden, vgl. Böhmer. So können die abweichenden Angaben der Hilbesheimer Annalen und des Catalogus rogum et imp. Cod. Amdr. O. 55, SS. III, 217, welche ein späteres Datum involviren, nicht in Betracht kommen.

<sup>3)</sup> Gregorovius IV, 18 R. 2 halt bie Bartlofen für geiftliche Birbentrager von ber Pfalz, bie Bartigen für Glieber ber weltlichen Ariftofratie.

<sup>4)</sup> So Gfrorer, Kirchengesch. IV, 92; bagegen mit Recht Fider, Bom Beerschilbe S. 38. Die Worte bei Thiotm. VII, 1 lauten: Hoinrious cum Cuni-

426 1014.

schichte bes vorhergehenden wie des folgenden Jahrhunderts mit vorurtheilsfreiem Auge überschant, zur Genüge deutlich sein. Bielmehr
ist es ohne Zweisel der Patriciat, der Heinrich hier mit seinen Rechten, aber auch mit all seinen Pflichten angetragen ward. Wit ehrerbietigem Ja nahm er ihn an; darauf in das Innere der Kirche
geführt, empfing er nebst der Kunigunde Salbung und Krönung,
während seine frühere Krone einen Platz über dem Altar des Apostelfürsten sand. Ein sestliches Bankett, das der Papst im Lateran
aab, beschloß den Tag.

Balb folgten andere Geschäfte. Da ihre chronologische Folge sich aus ben Quellen nicht mit Sicherheit ergiebt, wird es am Pafsenbsten sein, wenn ich bei ihrer Darstellung mich burchaus an die

fachliche Unterfcbeibung balte.

Buerft bie geiftlichen Angelegenheiten.

Sie wurden auf einer großen Shnobe vor Papft und Kaiser geordnet. In den Vordergrund trat auch hier wieder die Ravennatische Sache. Heinrich ließ seinen Bruder aufs Neue inthronissiren und ihm jest auch von Benedict die seierliche Weihe ertheilen. Abalbert wolkte er eigentlich begradirt wissen; doch ließ er sich durch die inständigen Bitten der Versammelten endlich bewegen, demselben zu verzeihen und ihn auf einen anderen Stuhl zu erheben'). Weister kam, wie Thietmar erzählt, auch eine kirchenrechtliche Frage zur Sprache. Die lange in Vergessenheit gerathene Bestimmung, daß niemand vor fünsundzwanzig Jahren Diacon, vor dreißig Vischos

gunda ad aecclesiam sancti Petri, papa exspectante, venit, et antequam introduceretur ab eodem interrogatus, si fidelis vellet Romanae patronus esse et desensor aecclesiae, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis, devota professione respondit. Der Sinn bürste sich am Besten burch ein Schriben Johanns XII. vom 12. Kebruar 962 ersäutern, in welchem es (Sagittar bei Boysen I, 124) so beißt: Charissimus et christianissimus silius noster rex Otto . . . ut ad desensionem sanctae Dei ecclesiae triumphalem victorem in imperii culmen per nos a beato Petro apostolorum principe susciperet coronam, summam et universalem, cui Deo auctore praesidemus, adiit sedem, quem paterno assectus suscipientes ad desensionem sanctae Dei ecclesiae in imperatorem cum beati Petri apostoli benedictione unximus. Die "generalis electio" ber Hilbesheimer Annalen bagegen ist wohl saum mehr als Phrase, wenn es auch an jubelndem Burus nicht gesehlt haben mag.

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 2. Hier ist auch ein bestimmter Name genannt: "Arcia". Doch ist die Sache nicht ohne Bebenken. Daß das Altlatinische Aricia nicht gemeint sein kann (wie noch Grörer, Kirchengesch. IV, 92 will), hat metnes Bissens zuerst Mansi XIX, 360 hervorgehoben: basselbe wor nie Sit eines Bischofs. Aber auch bei Arezzo erheben sich Schwierigkeiten. Allerdings sindet sich bort um diese Zeit ein Bischof Albert; doch wird er von Buralius, der ihn allein erwähnt, in das Jahr 1013 gesetz, und selbst da scheint er nicht wohl, später noch viel weniger zu passen.

werben burfe, wurde aufs Neue eingescharft und auf ihre Ueber=

tretung Ercommunication gesett1).

Ru wichtigeren Folgen als das bier Verhandelte führte bas Bestreben bes Raisers, Frieden und Ordnung auch in weltlichen Dingen berauftellen. Es find por allem wieber bie Befitsverhältniffe ber Riofter, welche bier Beachtung perbienen. Sein besonderes Wohlwollen für diese batte Heinrich auch in der letzten Beit vielfach bewiefen: Urtunden für Monte Caffino, für St. Bincena am Bolturno, für St. Salvator in Bavia gaben bavon Zeugniß2). Bett zeigte fich in nächster Rabe Belegenheit, einem ber bebeutenbften unter ihnen gerecht zu werben, bas überbies um fo mehr Unfpruch auf bes Raifers Sulfe hatte, je treuer es ftets zu feiner Bartei geftanden. Sugo von Farfa, ber feit Anfang bes Sabres wieder vollständig in feine Functionen als Abt eingetreten mar, batte bem Beschlusse ber Ravennatischen Spnobe gemäß wirklich eine Liste ber Buter aufgesett, welche bas Rlofter in ber jungften Zeit wiberrechtlich verloren hatte3). Mit ihr tam er iett nach Rom: er bat ben Raifer, bas Entriffene zurudzuftellen, etwaige Neuerwerbungen au bestätigen. Beinrich erfüllte nicht nur bies Begebren: er schenfte auch ber Abtei die Gerichtsbarkeit in einem Landstrich. welcher erft fürzlich von derselben erworben war: wie es ausdrücklich beifit, bamit nicht, wenn ein Beltlicher bort mit ben Hobeiterechten betraut würde, berfelbe einft auch bas Eigenthum an fich riffe 1).

Allein nicht überall lagen bie Dinge so einfach, daß sie burch

<sup>1)</sup> Unitar ift, worauf Benzo beutet, Ad Heinricum imperatorem III, 15: Quid vero fecit idem Heinricus Romae, ut aecclesia catholica esset sine rapacium macula, sit modo lupus in fabula. Im Mitus bewirfte er baburch eine Beränberung, baß auf seinen Wunsch bie Abstingung bes Crebo bet ber Messe eingesührt warb, vgs. Berno Augiensis, De quibusdam rebus ad missam spectantibus cap. 2, in Bibliotheca Patrum maxima (Lugdunensis) XVIII, 57.

<sup>2)</sup> Böhm. 1108. 1109. Das Diplom für Monte Cassine erwähnt Gattula, Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones I, 104; vgl. Leo, Chronica II, 31, SS. VII, 647.

<sup>3)</sup> Sie ist erhalten im Chron. Farfonse, Mur. SS. IIv, 447, und zeigt beutlicher, als alle ilbrigen Nachrichten, wie zahlreich biese Räubereien gewesen waren.

<sup>4)</sup> Urfunde Heinrichs für Farfa, bet Fatteschi S. 317 (nicht bei Böhmer): Hugo abbas nostram adiens elementiam deprecatus est, quatinus ipsius fusis precibus nostrae pietatis accommodaremus aures. Scilicet ut res noviter Deo favente acquisitas sive a pravorum hominum ditione excussas nostra imperiali ac praeceptali pagina confirmaremus. Simulque addidimus districtum ministerii Sparzani cum omnibus pertinentiis et cum campo Arsicio, quod Guinizo hactenus tenuit, et quemadmodum ille dominam nostram S. Mariam (Schutheilige von Farfa) constituerat heredem de proprio, ita et nos faciamus de illo ministeriolo publico. Ne forte, si alicui seculari concederemus illud, ea occasione praedictas invaderet res.

428 1014.

eine bloke Berordnung in bas richtige Geleife batten zuruckgebracht Bermickeltere Berbaltnisse maren es. welche zwischen merben fönnen. Karfa und ben uns bekannten Brübern Johann und Crescentius bestanden. Es bandelte sich babei namentlich um zwei Orte, Tribudum und Budinianum, welche ber Jungere ber beiben Genannten im Sabre 1004 bem Rlofter entriffen batte, auf beren eines weniaftens er gegründete Ansbruche zu baben vermeinte. 218 bann im Angust 1012 Benedict die Brüber start bebrangte, batten biefe, um wenigstens etwas zu retten, mit bem bamaligen Abt Guibo einen Bergleich geschloffen, traft bessen bie Hälfte von Tribucum an bas Rlofter gurudfallen, bie anbere aber brei Geschlechter binburd in ben Banben ber Crescentier verbleiben follte. Best nun erschien Sugo vor Raifer Beinrich, ber mit bem Bapfte in ber Betereffirche zu Gericht faß und verlangte völlige Reftituirung ber beiben Orte'). Er bestritt bie Gultigfeit bes im Sabre 1012 abgeschlossenen Bertrags, ba ber eine Contrabent, Guibo, weil nicht vom König bestätigt, gar nicht rechtmäßiger Abt von Karfa gewefen sei, also auch für basselbe keinerlei binbenbe Berpflichtungen babe einaeben konnen. Moralisch war biefes Berfahren vielleicht nicht eben empfehlenswerth; juriftifch aber ließ fich bie Beweisführuna boch taum anfechten. Auf Die Frage bes Raifers entschieben benn auch die Römischen und Lombardischen Schöffen, welche bas Gericht bilbeten, ju Bunften bes Rlofters?).

Von ben Beklagten war nur ber Exherzog Johann anwesend. Heinrich besahl ihm alsbald, seinen Bruder herbeizuschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm bem Ausspruch ber Urtheiler gemäß die Orte an Farsa zurückzugeben. Johann nahm eine reservirte Haltung an: er erklärte, seinerseits bei der Angelegenheit gar nicht betheiligt zu sein; alles sei Sache seines Bruders. So war der Bersuch eines gütlichen Austrags gescheitert. Da erhob sich der Kaiser, um nun der Gewalt mit Gewalt entgegenzutreten, um mit

<sup>1)</sup> Blacitum Benedicts VIII. vom 2. August 1014, bei Galletti, Del primicerio S. 246: Igitur cum memoratus Henricus Romam venisset et intra veneradilem dasilicam deati Petri apostoli resideret ad legem et justitiam faciendam, tunc Hugo ... reclamare cepit. Benedict verschweigt hier seine eigene Bethelsigung: sie geht aber aus Hugo Bericht hervor, Dimin. Farf. a. a. D.: deinde venimus ante presentiam imperatoris et papae.

<sup>2)</sup> Dimin. Farfensis: tunc ab imperatore judices interrogati uno ore dixerunt: Episcopus aut abbas, qui pertinet palacio imperiali vel pontificali, nullo modo valet facere scriptum, nisi prius ab ipsis donum acquirat. Nun wird auch beutlich, warum Hugo vorher die Abwilte aufgegeben hat. Offenbar wollte er, der echte, rechtlich von Otto III. investirte Abt, im Sturm der Zeit sich nicht dazu gedrängt sehen, dindende Berpstichtungen zum Rachtheil seines Klosters einzugehen, sondern ließ das durch einen andern beforgen, den man später seicht besavouiven konnte.

ben Waffen in ber hand feinem Alofter, wie er sagte, Gerechtigs keit zu verschaffen. Er erbat sich zu biesem Zwed bie Baffallen

bes Bapftes 1).

Wie ein zündender Funke fiel biefe Forberung in bie Aufregung, welche fich, wie immer bei langerem Berweilen eines Deutschen Beeres, ber Stadt bemächtigt batte. Gab boch faum breizebn Sabre fpater ber Streit um eine elenbe Rubhaut bas Signal zum Ausbruch einer allgemeinen Erbebung: wie viel naber mußte biefelbe bier liegen, wo fo wefentliche Interessen bes Abels burch bas Borgeben bes Raifers in Frage gestellt murben! Die bas Tribunal umstebenben Freunde bes Crescentius griffen querft au ben Waffen: balb warb bas Bandgemenge zwischen Römern und Deutschen allaemein. Erft am folgenben Tage, nachbem Strome Bluts gefloffen, gelang es, bie Rube wieberherzustellen; boch hatte ber Aufftand dem Kaiser so sehr imponirt, auch seine Macht materiell dermaßen geschwächt, bag er einen ernftlichen Angriff gegen bie Crescentier nicht mehr zu unternehmen magte; um fo weniger, ba trot bes Benedict geleisteten Beriprechens auch bas feste Baleftring noch immer in ihren Sanben mar. Es ist charafteristisch, bag er, um boch etwas zu thun, nun noch einmal ben Weg ber Unterhandlung einschlug: auf ben Rath Hugos entließ er Johann aus ber Stabt, unter ber Bedingung, bag nach brei Tagen er ober fein Bruber zurudfehren folle. Natürlich erschien feiner von beiben2). Darauf ward bann Sugo schließlich boch noch mit ben streitigen Orten investirt: und Beinrich vereinbarte mit bem Bapfte, bak biefer hinfort bie Execution übernehmen, bas Stift in die ihm gebührenden Berechtsame einseten folle3). Schon bie Stellung, welche hiermit Be-

<sup>1)</sup> Das angesihrte Placitum Benedicts und die Erzählung Hugos ergänzen hier einander. Wenn jenes die Aussorderung an den Papst nicht enthält, so liegt der Grund dabon wohl nur in der Jurilchaltung, mit der Benedict dier überalt von seiner früheren Theisnahme an der Sache redet. In der Haupstache stimmen beide volltommen überein. die über den Aussache entscheiden Worte lauten in der Urkunde: At Johannes tale imperatori preduit responsuu, dicens, nulla ratione se inde intromittere, quoniam non suum, sed sui tantum germani esset acquisitum. Inter quos motio sacta est et inter Romanos et imperatoris pledem, et eam legem, quam imperator inde sacere voledat, adimplere non poterat. In der Diminutio: Deinde dixit imperator: Domne papa, date mihi vestros milites, qui cum meis vadant et caplant mei monasterii castella. Subito autem orta est seditio inter Romanos et Teutonicos, quae die sequenti sedatur. Warum ich, ganz abweichend von den Reueren, bei der Darstellung des Ausstances Thietmars Bericht gar nicht benuft habe, darilber s. Ercurs 5.

<sup>2)</sup> Reine Begrindung in ben Quellen findet die Meinung von Giesebrecht (Raiserzeit II, 124), danach Seinrich im Berein mit Benedict nun wirklich "die Burgen bes ilbermuthigen Abels in ber Campagna" gebrochen habe.

<sup>3)</sup> Blacitum Benedicts a. a. D. S. 246.

430 1014.

nebict vindicitt wurde, zeigt, daß ter Kaiscr ihn — mit Borbehalt natürlich der eigenen höheren Autorität — als Gebieter in Spoleto und Camerino wie im Sabinum anerkannte. In der Folgezeit hat sich denn der Papst hier auch durchaus als Herr gerirt. Ob ihm auch gewisse Rechte in Tuscien eingeräumt wurden, daß er dort 1017 thätig eingriff, oder ob diese letztere Wirksamkeit mehr nur auf Prätensionen von seiner Seite beruhte, wird nicht recht deutlich. Die Schenkungsurkunde Heinrichs an Beuedict, aus der man das Erstere schließen könnte, fällt jedenfalls, wie die Unterschriften beweisen, nicht in das Jahr 1014; die Frage nach ihrer Echtheit wird baher auch erst später behandelt werden können.

Mit moblaefüllten Raffen verlieft ter Raifer Gube Februar ober Anfang Marz bie Stabt. Auch eine Menge ebler Romer foll er als Gefangene mit sich geführt haben; toch gelang es bem größeren Theil berselben, noch vor ber Ankunft auf Deutschem Boben zu entkommen'). Der Weg führte bies Mal burch Tuscien, auf bas Beinrich fcon von Rom aus eine größere Ginwirfung ju üben versucht batte. Dicht nach ter Raiserfrenung nemlich maren für basselbe von ihm zwei Sentboten. Bernhard und Mazzolin, bestellt. um, wie fie felbst urfundlich aussagen, por allem ber Rirche m ihrem Rechte zu verhelfen2). Wir finten fie im Marz zu Areggo thatig, und gerade bier mar es, wo bie Rlofterpolitif Beinrichs zum aweiten Mal bie weltlichen Großen aufs Schneibenbfte verlette. Bornemlich bie machtigen Othertiner. Mit vielen anderen, welche wie fie ber reichen Abtei St. Lucilla und Flora Lanbereien entzegen. wurden fie sieben Tage hinter einander burch öffentlichen Ausruf bes Berolds vor Bericht gelaben, und endlich, ba fie fich felbft auf eine fo oft wieberholte Aufforderung nicht ftellten, gur Berausgabe bes Raubes verurtheilt. Die Missi belehnten ben Abt aufs Neue mit ten betreffenben Gutern und fetten eine bobe Strafe auf jegliche Berletung bes Stifts.

Dazu fam nun noch ein Anderes, kaum minder schwer zu

<sup>1)</sup> So Annal. Quedlindurg. 1014, die aber biese vielleicht mit ben Gefangenen verwechseln, die später nach bem Aufftand in der Lombarbei nach Deutschland geschleppt wurden.

<sup>2)</sup> Placitum bei Scheid, Origines Guelficae I, 252: Postquam pius et invictissimus Heinricus imperator augustus Rome suscepit coronam Romani imperii, duos egregios comites, Bernardum atque Mazzolinum, de Aretio (misit), ut justitias sanctarum Dei ecclesiarum et totius populi auditis querelis diligentissime investigarent et omni studio difinirent. Dann heißt es vom Abt und seinem Arvocaten: lamentadantur, quod filii et nepotes Otberti marchionis. et Ugo, filius Ugonis, et Regineri et Wido fratres, filii Widonis, similiter sidi et suo monasterio contendedant casas, res atque mansos octo in predicta villa, que dicitur monte Jonio etc. — Ein anderes Placitum der Missi la Gunsten dessente sei Muratori, Antiquitates III, 730.

Berwinbenbes, was um bieselbe Zeit die an freieste Bewegung gewöhnten Tuscischen Großen tras: der Kaiser bestellte einen neuen Markerzog. Er ernannte dazu denselben Rainer, der einst im Gediet von Spoleto zuerst seinen Namen zu Ehren gebracht, der also in seiner Hand nunmehr dieselbe Macht vereinigte, wie unter der vorigen Regierung einst jener Hugo der Große<sup>1</sup>).

Ueber Biacenza gelangte Heinrich nach Pavia, wo er bas Ofterfest (25. April) beging2). Noch immer war bas Gefolge Italifcher Großen, bas ihn umgab, stattlich genug: neben bem neuen Erzbischof von Ravenna, ben Bischöfen von Babia, Novara und Savona treten besonders ber Pfalzgraf Otto von Lomello und die beiben Markgrafen Othert und Anfelm aus bem Geschlechte ber Alebramiben in ben Borbergrund3). Thietmar erzählt, ber Raifer babe bier die unbeständigen Gemüther ber Lombarden burch Wohlthaten, bie er nach allen Seiten gespendet, burchaus für sich gemonnen: bie auf uns gekommenen Urfunden zeigen vielmehr, bak er freilich Ordnung und Recht zu schützen suchte, bag er fich aber baburch. wie früher in Rom und Tuscien, so nun auch in ber Lombarbei machtige Feinbe erwectte. Mit besonberem Ernst trat er gegen bie beiben Sohne bes Grafen Siegfried von Bargano, ben Briefter Berengar und ben Grafen Sugo, auf: in einer Gerichtssikung vom 7. Mai wurden ihnen Güter abgesprochen, welche sie bem Kloster St. Salvator zu Bavia widerrechtlich entfremdet batten'); am folgenden Tage mußten fie feierlich vor bem Bfalggrafen barauf Bergicht leiften. Aber auch gegen bie Alebramiten, bie Markgrafen von Acqui, Saluzzo und Savona, ging Heinrich vor; wie

<sup>1)</sup> Genau ist der Zeitpunkt allerdings in keiner Quelle augegeben, und urkundlich erscheint Rainer erst 1016 auch in Tuscien (Muratori, Antiquitates I, 299. 303, wgl. Vita Romualdi cap. 40); doch, glaube ich, rechtsertigt die gegebene Combination sich selbst. S. auch Gkörer, Gregor VI, 114. Die Zeit der Urkunde, die er noch zum Beweise anzieht (Chron. Fursense, bei Mur. SS. IIb, 525) ist leider nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

<sup>2)</sup> Thietm. VII, 3: dominicam resurrectionem imperator in Papia civitate celebrans, instabilem Longobardorum mentem caritate cunctis exhibita firmavit. Dagu Annal. Hildesheim, 1014.

<sup>3)</sup> Placitum vom 7. Mai 1014, bei Muratori, Antichità Estensi I. 110 ff., Böhm. 1115. Mit Unrecht erblidt Provana (S. 281) in bem hier genannten Otbert einen Estensen: eine Meinung, die um so merkwürdiger ift, ba nach
bemselben Schristseller bessen Sohne zu eben bieser Zeit Gefangene Heinrichs
gewesen wären. Jener Otbert aber hatte nur zwei Brüber, beibe Abalbert geheitien, keinen Ramens Anselm.

<sup>4)</sup> Die Entscheibung erfolgte burch Zweitampf: Muratori, Antiquitates III, 639.

ben Bifchof, fo fuchte er bie Burger ber letgenaunten Stabt gegen

etwaige Bebrückungen ibrer Oberen zu fichern').

Mitte Mai ging es bann nach Berong. Sier bielt ber Raifer iene britte, mehr provincielle Spnobe bes Zuges, welche Thietmar anbeutet2), bie Aften bes im Jahre 1027 por Conrad II. und Robann XIX. 211 Rom gehaltenen Concils bestätigen3). Amei Dinge besonders maren es, über welche verhandelt marb. Bunachft ber Metropolitanstreit, ber seit lange die Batriarchen von Aquileia und Grado entzweite und die Suffragane in stetem Schwanten erhielt, welchen von beiben fie eigentlich als ihren Borgefesten anzuerkennen batten. Die Sache war auf Anregung bes unrubigen Boppo von Mauileja, eines Baiern von Geburt, schon in Ravenna und Rom zur Sprache gekommen; aber bort so wenig wie jest wurde sie erledigt: es scheint, als ob Urso von Grado burch seine bartnädige Abwesenheit eine befinitive Beschluffassung unmöglich Beffer und leichter murbe bas zweite Beschäft beenbet: mit Zustimmung ber Bischöfe ber Proving bie Erhebung ber alten Abtei Bobbio zu einem Bisthum entweber zuerst beschloffen, ober. wie ich meine, nur beftätigt').

Am 21. Mai befand sich Heinrich noch in Verona, am 24. war er bereits zu Lizzana bei Roverebo<sup>5</sup>); Pfingsten, wenn die Annalen von Hilbesheim recht berichten<sup>6</sup>), seierte er in seinem lieben

6) 3hre Ungenanigkeit in bergleichen Angaben habe ich oben S. 206 R. 2

geriigt.

ſ

<sup>1)</sup> Hist. patr. Monum. Chart. I, 403 ff., N. 236. 237. Interessant ist besonders die letztere Urkunde: judemus, ut in his prescriptis confiniis eastella non hedisicentur, neque alia superinposita a marchionidus vel a suis comitidus vel vicecomitidus predictis hominidus siat, scilicet de sodro, de adprehensione hominum vel saltu domorum. Heinrich hat sich auch sonst den Freien Bürgern der Städte nicht unsreundlich gezeigt, so d. B. den Arimannen von Mantua ihre Privilegien bestätigt, Böhm. 1103.

<sup>2)</sup> Thietm. a. a. D.: in his partibus cesar episcopatum ... in Bobia civitate ... communi consilio et licentia comprovincialium episcoporum construxit.

<sup>3)</sup> Bei Mansi XIX, 479: Popo venerabilis patriarcha deprecatus est, ut lamentationibus suis benignum auditum praeberent, multisque antecessorum suorum proclamationibus pro Gradu Aquilejensis ecclesie plebe synodaliter facta certum finem imponerent. Cujus lamentatione benigne suscepta, Urso, qui in eadem plebe falsum patriarchae nomen susceperat, olim tempore Benedicti papae atque Heinrici imperatoris ad Ravennatem atque Romanum necnon Veronensem synodum canonice appellatus, nunc quoque ad sacratissimum concilium apostolicis literis convocatus, praesentiam suam exhibere jussus est.

<sup>4)</sup> Der Grund, warum ich trot ber birecten Angabe Thietmars bie lettere Ansicht vertrete, in Ercurs 4.

<sup>5)</sup> Bohm. 1119—1122. Auf Lizzana beutet gewiß mit Recht bas "Liciana" ber letzten Urkunde Giesebrecht (Raiserzeit II, 593), wo auch die angebliche Reise Heinrichs über Clugny noch einmal gründlich widerlegt ift.

Bamberg. Heller Jubel empfing ben Heimziehenben in Deutschland, vornemlich in bem Bairischen Stammgebiet.

"Kaiser kehrt er zurück von der weltbeherrschenden Roma", so schmetterte Froumunds fröhliches Lieb"), und selbst wenig poetische Naturen wie der ehrliche Thietmar sühlten sich durch die gehobene Stimmung des Augenblicks zu schlechten Versen begeistert. Man sieht: noch beherrschte die Kaiseridee mächtig der Deutschen Gemüster und Herzen. — Freilich auch ernstere Töne klangen hinein in die sessliche Freude. Man beklagte den Verlust der Tapseren, die sern von der Heimath, in fremder Erde ihr Grab gefunden; man sing an, die Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse wie den Gegensat der Nationalitäten deutlicher denn früher zu empfinden; das alte Lied von welscher Hinterlist und Tücke erklang aufs Neue. "Viele Nachstellungen", so klagt der Mersedurger Vischos?), "sinden sich in Romanien und Lombardien; den Ankömmlingen wird dort geringe Gastlichkeit zu Theil, alles Erforderliche müssen sie schwer bezahlen, und selbst dann sind sie vor Vetrug nicht sicher; viele sterben durch Gist".

Für die Beurtheilung von Heinrichs Persönlichkeit und Regiment ist dieser zweite Italische Zug von dem höchsten Interesse. Bliden wir auf die rein staatlichen Verhältnisse, so ist zwar die Kaiserkrone nun errungen, wie auf dem ersten Zuge die der Lombarden; aber ebenso wenig wie damals ist jetzt ein genügender Abschluß gewonnen. Wiederum hat sich Arduin vor der brohenden Uedermacht zurückgezogen; aber wiederum nirgends ein Versuch von Deutscher Seite, weder durch Vergleich ihn zur definitiven Aufgabe seiner Stellung zu vermögen, noch durch energischen Gebrauch der Wassen ihn auf die Dauer unschädlich zu machen. So ist die Situation im Italischen Reich um nichts klarer wie zuvor, und wenn Rom und Kavenna einer verhältnismäßig günstigeren Lage sich erstreuen, so wird das viel weniger dem Kaiser als dem neuen Papste verdankt.

Ganz anders ba, wo kirchliche Interessen ins Spiel kommen. Hier hat Heinrich, wenn auch vielleicht weniger aus sich heraus, als frember Anregung folgend, in der That dies Mal eine nicht un-

<sup>1)</sup> Bebicht Froumunds von Tegernfee, bei Poz, Thosaurus VI, 1, 177.

<sup>2)</sup> Thietm. VII, 3: Heinricus cum maxima prosperitate et gloria Alpinas superat difficultates ac nostrae regionis adiit serenitates, quia aeris hujus et habitatorum qualitates nostris non concordant partibus. Multae sunt, pro dolor! in Romania atque in Longobardia insidiae; cunctis huc advenientibus exigua patet caritas; omne quod ibi hospites exigunt, venale est, et hoc cum dolo; multique toxico hic pereunt adhibito.

434 1014,

bebeutenbe Kraft entfaltet: scharf und bestimmt hat er sich in bem bestehenden Conflict für die eine Partei ausgesprochen, und diesen seinen Spruch mit rücksichtsloser Consequenz geltend gemacht. Mit starker Hand hat er die ränderischen Großen niederzuhalten, diezeinigen, welche disher unter dem Schilbe der Doppelherrschaft unz gestört gewirthschaftet, zu demüthigen und zu beugen gesucht.). Freislich sehlt es auch hier an genügenden Garantien für die Dauer seiner Ersolge. Wird der Clerus start genug sein, das Errungene zu behaupten? Werden die trogigen Weltlichen der ungewohnten Herrschaft in Demuth sich fügen?

Sie haben sich erhoben. Ihre Opposition, schwach in ber Bereinzelung, warb start burch ben Anschluß an Arbuin. Und bamit beginnt für diesen noch einmal eine freilich kurze Periode bes Ansehens und bes Glanzes, wie er sie seit bem Jahre 1004 kaum wiedergesehen. Die mächtigen Otbertiner<sup>2</sup>), vielsleicht auch ein Theil ber Alebramiben, die Söhne des Grafen Siegfried von Bargano<sup>3</sup>), Albert von Parma und sein Haus<sup>4</sup>),

<sup>1)</sup> Dieser Charakter seines Austretens hat sich benn auch in der späteren Italischen Ueberlieserung sehr sest erhalten. Davon zeugt besonders der sons doch ziemlich unempsindliche Verfasser des Chron. Noval. Appendix cap. 16, SS. VII, 128: Heinricus multe prudentie suit, seientia nanque litterarum strenuissime imbutus. Marchiones autem atque episcopos, duces et comites, necnon abbates, quorum prava erant itinera, corrigendo multum emendavit. Bgs. auch unten S. 436 N. 3.

<sup>2)</sup> Urfunde Scinrics von 1014, bei Provana, Append. N. 36: Notum esse volumus, Ubertum comitem filium Aldeprandi, Otbertum marchionem et filios ejus et Albertum nepotem illius, postquam nos in regem et imperatorem elegerunt, et post manus nobis datas et sacramenta nobis facta cum Dei nostroque inimico Arduino regnum nostrum invasisse, rapinas, predas, vastationes ubique fecisse etc.

<sup>3)</sup> Urfunde Beinrichs für Alberich von Como, bei Provana, Append. N. 40, Böhm. 1141: Albericus nostrae pietatis celsitudinem adiit postulans, ut quandam curtem cum omnibus suis pertinenciis, quae dicitur villa Barzanorum, quae fuit haereditas et proprietas filiorum comitis Sigefredi, Berengarii et Ugonis, concedere et donare dignaremur. Quorum, quoniam in nos nimis offendentes contra nostrum imperium male tractaverunt et perjuri atque rei in nostram majestatem publice extiterunt, jure et legaliter non solum haec, sed et omnia, quae habuerunt, ad nostrum publicum devenerunt, unde sua omnia merito perdunt, qui se ipsos gratis perdiderunt, dum fidei debita oblivexentes in nostra fidelitate minime durarunt et nostro inimico jurantes adhaeserunt.

<sup>4)</sup> Urfunde für Albertid, bei Provana, Append. N. 39: donamus omnem portionem terrae Alberti Parmensis filiorumque ejus, scilicet Wiberti et Sigefredi, quam hactenus habere visi sunt in Valletellina. Sed quia in nos offendentes contra nostrum imperium tractaverunt et perjuri atque rei in nostram majestatem extiterunt, jure et legaliter omnia, quae habuerunt, ad nostram partem publice devenerunt.

bazu eine Menge kleinerer Bassallen 1): sie alle schaarten sich wieber um ben, welchen sie einst so schnöbe preisgegeben. Wer will hier von nationalen Tenbenzen reben? Es ist ber nackte Egoismus, bas alte Widerstreben gegen jedes straffe Regiment, bas sie zusamsmensührt.

Raum war ber Raifer über ben Alben entschwunden, fo brach Arbuin aus feinen Bergen bervor2). Der getreue Leo von Bercelli batte ben erften Angriff auszuhalten: feine Stabt murbe genommen. mit Mübe entrann er felbft bem wutbenben Reinbe. Nopara unb Como folgten: ihre Bischöfe, Beter und Alberich, scheinen bemfelben Schicffal unterlegen au fein wie Leo3). Furchtbar maren bie Berwüftungen, welche Arbuins wilbe Schagren in ben gesegneten Rluren ber Lombarbei anrichteten. Niebergeriffen wurden bie Mauern ber Stabte, gerftort bie Baufer, Weinberge und Baumgarten auf Jahre bin au Grunde gerichtet, bie Rirchen ihrer Schate beraubt, ibre Lanbereien als Beneficien an Anbanger Arbuins ausgethan ). Ein panischer Schreden ergriff bas ganze obere Italien. Selbst einzelne Beiftliche begannen zu fcmanten: im Juli finden wir an Mailand eine Urfunde bes Erzbischofs Arnulf, zu Biacenza eine bes sonst ben Deutschen fehr ergebenen Bischofs Sieafrieb obne bie Jahre bes Raifers, nur nach Chrifti Geburt rechnend 5). Ja ein Bischof, Hieronymus von Vicenza, fiel sogar offen von Beinrich ab, verband fich mit Ardnin und verwüftete in Gemeinschaft mit diesem bas Land 6). So braufte ber Sturm babin. verberbenbringend, unwiderstehlich.

<sup>1)</sup> Sie find namentlich aufgeführt in ber Schenkung Beinrichs an Leo von Berckli, bei Provana, Append, N. 37.

<sup>2)</sup> Annal. San Gall. majores, SS. I, 82: Compositis rebus, velut aestimat, inde reversus (scil. Heinricus ex Italia), Ipsius et terrae populi mox deficit a se Pars post Hartwinum, jam sceptra diu temerantem.

s) Thietm. VII, 3: Hardwigus, ob hoc (scil. Heinrici reditum) admodum gavisus, Fercellensem invasit civitatem, Leone ejusdem episcopo vix effugiente. Omnem quoque hanc civitatem comprehendens iterum superbire cepit. Arnulf I, 16: siquidem postea Arduinus Vercellensium urbem cepit, Novariam obsedit, Cumas invasit, multaque alia demolitus est loca sibi contraria. Bgl. Urfunbe für Leo, bei Provana, Append. N. 37: isti, postquam nobis fidelitatem juraverunt, corona regni Longobardici et diademate imperii jam attributa, Ardoino regni nostri invasori juncti, cuncta vastaverunt, et maxime Eusebianam ceclesiam miserabiliter afflixerunt.

<sup>4)</sup> Eine ergreisende Schilberung der Gräuel sindet sich namentlich in der llrinude Heinrichs siir Beter von Rovara, dei Provana, Append. N. 38: nam ecclesiae illius sunt depredatae, castra disrupta, domus eversae, vineae incisae, arbores decorticatae; insuper pledes ipsius et curtes ab Arduino pro benesiciis suisque inimicis datae sunt.

<sup>5)</sup> Giuliui III, 99. Campi I, 499.

<sup>6)</sup> Urfunde Conrads II. für Alberich vom Jahre 1026, bei Tatti II, 844:

Und einen Monat fpater?

Raum verfünden noch einzelne heftigere Wellenschläge die Stellen, über die das Wetter dahingefahren; sonst ist alles still, ruhig, als ob nichts vorgefallen ware. Man zählt wieder nach dem Raifer, Arbuin scheint verschwunden').

Woher biefer plöpliche Umidwung?

Die Bewegungen beider Parteien sind zum größten Theil in tieses Dunkel gehüllt; aus den Trümmern der Ueberlieferung eine zusammenhängende Erzählung herstellen zu wollen, wäre mehr als Bermessenheit. Rur einzelne Spisoden des Kampses treten uns entgegen. Keine bedeutsamer, als die Gefangennehmung der vier Markgrafen Hugo, Abalbert, Azzo und Obizo, von denen die drei ersten sicher dem Geschlechte Otberts, der vierte vielleicht dem der Aledramiden angehört?). Mag sie, wie die Rovaleser Chronik will, durch List, mag sie, wie Arnulf andeutet, im offenen Felde erfolgt sein: jedensalls hat sie des tiessten Sindrucks nicht versehlt; noch in unseren verhältnismäßig späten Quellen sindet sich davon ein Rachhall?). Freilich gelang es zweien der Gefangenen, Hugo und Obizo, wenigstens noch vor der Deportirung nach Deutschland zu entsommen; aber Arduins Schickal zu wenden, waren auch sie nun nicht mehr im Stande.

Entschieben einen späteren Moment bes Streits, eine Zeit, ba bie Kaiserlichen bereits fast bas ganze Terrain in Sanben hatten, bezeichnet bie zweite auf uns gekommene Nachricht, bie von ber

dedimus sanctae Cumanae ecclesiae in honorem sanctae Virginis dicatae cunctas domus cunctaque aedificia caesarum cum curtis vel broilis, porticibus circa se habentibus et ortis, quae sunt in civitate Papiae et haereditario jure quondam pertinere visae sunt cuidam Jeronimo, olim Vicentino episcopo, perjuro, apostatae, qui ob nimiam insolentiam seniorem suum, nostrum videlicet imperatorem Heinricum, divae memoriae nostrum antecessorem, post manus suas sibi traditas et sacramenta sibi facta, et postquam eum in regem et imperatorem elegit, oblitus promissae fidei, Ardoino, regni sui invasori, qui pro regulo tunc conputabatur, associatus est, suamque dignitatem minime tutatus est, cum quo pariter praedas et incendia in ecclesias Dei fidelesque suos palam exercuit etc.

<sup>1)</sup> Giulini a. a. D.

<sup>2)</sup> Dies bie Meinung von Giulini III, 107, ber ich mich so lange anschließe, als bie Existenz eines Obizo als Sohnes Otberts II. von Este nicht bester beglaubigt sein wird wie bisher.

<sup>3)</sup> Chron. Novalic. a. a. D.: marchiones autem Italici regni sua calliditate capiens et in custodia ponens (Heinricus). Quorum nonnulli fugam lapsi, alios vero post correctionem ditatos muneribus dimisit. Arnulf I, 18: Heinricus vero qualiter marchiones Italiae quattuor, Ugonem, Azonem, Adelbertum et Obizonem, captione una constrinxerit, recitare non expedit, dum in fortitudine ejus omnis terra contremuit, usque adeo, ut, si qui repperti fuerint Arduini faviase partibus, aut fugerent aut deditionem facerent. Daß biese späteren Berichte Heinrich als

Wiebereinnahme Vercellis burch seinen Vischos<sup>1</sup>). Neben Leo muß besonders der Markgraf Bonifacius für Heinrich thätig gewesen sein; wenigstens erwähnt der Kalfer in der Schenkung, welche er 1015 aus Gütern Berengars und Hugos an dessen Gemahlin Richild machte, daß sie mit ihrem Hause sest in der Treue beharrt habe<sup>2</sup>). Und auch Erzbischof Arnulf scheint jetzt, vielleicht um früsher begangene Zweideutigkeit zu sühnen, kräftig für die Deutschen Interessen eingetreten zu sein: Benzo wie die allerdings späte und verworrene Nachricht des Gualvaneus Flamma weisen darauf bin<sup>3</sup>).

Aber nicht blos auf Abwehr bachten bies Mal die Kaiserlichen. Bu heftig war die letzte Erschütterung gewesen, als daß sie nicht bei allen hätte den Bunsch erregen sollen, derartigen Störungen ein für alle Mal vorzubeugen. Die Offensivbewegung begann. Erst in diese Zeit kann die Belagerung Arduins auf Sparrone fallen, welche die Chronit von Novalese und Benzo erwähnen); nach dem Letzteren war es Leo, der dieselbe mit besonderem Eiser betrieb und endlich die Entscheidung herbeisührte. Wohl mag hier der königliche Markgraf noch längere Zeit Widerstand geleistet haben: allmählich ward doch seine Kraft gebrochen, sein Muth erschöpft. Bon den erlittenen Mühen und Strapaten gebeugt, vom Siechthum geplagt,

persönlich bei ber Sache betheiligt hinstellen, mag nicht verwundern, ebenso wenig als Benzos prahlerische Worte, Ad Heinr. imp. III, 15: Primus autem Heinricus . . . facta magna strage ex utraque parte, cum Ardoino dimicavit, eumque regno privavit, zu denen vielleicht der undlutige Tag von Verona (1004) den Anlaß gegeben hat. — Die Wichtigkeit der Gefangennahme zeigt auch Thietm. VII, 1, dessen Grzählung nur auch wieder verwirrt ist (s. Excurs 5).

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 17: Interim Hardwigus, nomine tantum rex, perdita urbe Fercellensi, quam diu expulso Leone episcopo injuste possedit etc. Daß man hier bas "diu" nicht zu sehr pressen barf, zeigt bie Schenkung heinrichs an Leo, bei beren Aussertigung (vor bem 1. September 1014) jedenfalls Bercelli schon wieder in seiner hand gewesen sein muß.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Muratori, Antiquitates III, 35, Böhm. 1150: constat, quod ii, qui imperatori suo rebelles existunt, post promissam fidem sub expoliatione omnium bonorum, quae possidere videntur, publica proscriptione debeant condempnari, in fide vero promissa perseverantes sit dignissimum exaltari. Für die Thätigfeit des Bonifactus im Augemeinen and Bonizo, Liber ad amicum lib. IV, bei Oefele II, 800.

<sup>3)</sup> Bgl. Giulini III, 109 ff.

<sup>4)</sup> Chron. Novalic. a. a. D.: Circa hec tempora Heinricus imperator regnum excipiens Italicum, dejecto Ardoino . . ., quem post triduum in Sparronis castrum annum obsederat integrum, quem capere minime potuit. Ille vero regno privato, Heinricus mox illum (scil. regnum) arripuit. Dazu Benzo IV, 4 unb besonbers III, 15 von Leo von Berceui:

Ardoinum, qui se regem dicebat in gentibus, Diademate privavit, Sparonistis flentibus, Pax in coelo, pax in terra, angelis gaudentibus.

faßte er ben Enischluß, bem weltlichen Leben zu entsagen und in bem stillen Fruttuaria, der Stiftung seiner Familie, die Ruhe zu suchen, deren Geist und Körper bedurften. Dier legte er die königslichen Insignien auf den Altar des Herrn nieder; dann schor er Haar und Vertauschte die kriegerische Küstung mit schlichstem Mönchsgewand. Unter strengen Bußübungen hat er hier den kleinen noch übrigen Theil seines Lebens verdracht: schon am 14. December 1015 ereilte ihn ein rascher Tod'). So endete der Lette der einhelmischen Könige, welche das Italische Reich während des Mittelalters aufgestellt und eine Zeit lang zu halten vermocht hat: ein tragischer Charaster, unserer menschlichen Theilnahme in noch höherem Grade würdig, wenn er es verstanden hätte, mit der entschlossenen Kraft, die seine Ansänge bezeichnet, Sinn für Ordnung und Recht und ruhige Mäßigung zu verbinden.

Rehren wir von ihm zu feinem gludlicheren Gegner gurud!

Heinrich verweilte, nachdem er Pfingsten zu Bamberg gefeiert, noch den größten Theil des Sommers über im süblichen Deutschland, das er, überall die Berhältnisse regelnd und ordneud durchzog<sup>2</sup>). Wir finden ihn am 21. Juni zu Regensburg, am 5. Juli wieder zu Bamberg, gegen Ende des Monats zu Mörsfelben im Starken-burgischen<sup>3</sup>). Die nächste Urfunde, deren Datum sich mit Sicherheit bestimmen läßt, ist am 17. September zu Halberstadt ausgestellt<sup>4</sup>).

Die Bergleichung beiber Stellen ergiebt, daß die Belagerung nicht, wie Propana (S. 242) und Gfrörer (Gregor VI, 70) wollen, in das Jahr 1004 gebört, sondern dicht an den Untergang Ardning.

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 17: Hardwigus infirmatur et radens barbam monachus est effectus, terciaque Kal. Novembris obiit sepultus in monasterio. Chron. Novalic. a. a. D. Arnulf I, 17: Ad ultimum labore confectus et morbo, privatus regno, solo contentus est monasterio nomine Fructeria, ibique depositis regalibus supra altare, sumptoque habitu paupere suo dormivit in tempore. Benzo III, 15:

Ardoinus autem, expoliatas cingulo regalis bullae,

Gemebundus expetiit latibulum cucullae,

Sub qua velut penitens aliquantulum se atrivit,

Sed in brevi hominem exivit.

Richtiger wie Thietmar giebt seinen Tobestag wohl das Nocrol. Divionense, bessen Schreiber durch Abt Wilhelm zu ihm in naher Beziehung stand, als "19. Kal. Januarii"; vgl. Muratori, Annali VI, 50; Provana S. 304; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 594. Fälschlich seizen die Annal. Brixienses, SS. XVIII, seinen Tod zu 1016.

<sup>2)</sup> Thietm. VII, 5: imperator autem transscensis Alpibus caeterisque adjacentibus provinciis regendo decursis etc. Bie sehnsüchtig man namentlich in bem herzoglosen Baiern seiner Ankunst entgegensah, zeigt bas erwähnte Gebicht Frommunds.

<sup>3)</sup> Denn bafür, nicht für Maaßselben halte ich bas "Mersevelt" ber Urtunde bei Böhm. 1127. Näheres im britten Bande.

<sup>4)</sup> Böhm. 1128.

In der Zwischenzeit waren die alarmirenden Nachrichten von der Erhebung Arduins, von dem Absall so vieler Großen am Hose eingetroffen. Was der Kaiser daraushin zunächst gethan, ob er etwa ein wenig nach Süden vorgegangen, ist aus den Quellen nicht zu ersehen. Zedenfalls erhielt er bald Kunde von der günstigen Wendung, welche die dortigen Angelegenheiten genommen: noch vor dem 1. September konnte er bereits daran denken, Strafen wie Belohnungen zu dictiren.

Aus Solingen?) erließ er die erste Verdammungsafte gegen folche, welche Arduin bei seinem letzten Unternehmen unterstützt hatten. Es scheint, daß er dazu eine Art Shnode berief: wenigstens redet er von "Freunden Gottes", mit welchen er nach dem alten Gesetzbuch der Langodarden Recht gesprochen"); die Anwesenheit des Archidiaconus und eines andern Canonifers der Paveser Kirche kennen wir bestimmt. Weniger Förmlichkeiten kamen dei den späteren Erlassen der Art zur Anwendung: ich sasse dieselben hier mit den Nachrichsten der Schriftseller zusammen, um ein übersichtliches Bild davon zu geben, wie Heinrichs Stellung in Italien demnächst sich gestaltete.

Er trat für ben Augenblick mit vollem Ernft, mit entschiebener, burchgreifender Strenge auf. Die beiden in seine Gewalt gekommenen Otbertiner hielt er zu Fulda und Giebichenstein in festem Gewahrsam<sup>4</sup>), den verrätherischen Bischof von Bicenza hat er sogar seines Amtes entsetz<sup>5</sup>) — ein Akt der Willfür in geistlichen Angelegen-

<sup>1)</sup> Das Datum ergiebt sich aus ber Indiction (ber zwölften), mit ber bie ersten Urkunden — bie aus Solega und Trucviana — versehen find.

<sup>2)</sup> Denn so erkläre ich bas viel bestrittene "Solega" ber Urkunden bei Provana, Append. N. 36. 37; weber ein ähnlich klingender Ort am Oglio (so Scheid I, 164 N. 1) noch Solothurn (so Damberger, Spuchronistische Geschichte der Kirche und der Belt im Mittelalter Band V. Kritikhest S. 245) können gemeint sein. Ich gestehe übrigens gern, daß ich erst durch Gescherechts Deutung don "Truevania", dem Ausstellungsort der dritten hierhergehörigen Urtunde (bei Provana, Append. N. 38), auf Dortmund zu dieser Meinung gesommen din. Der Westsälische Ausenthalt des Kaisers im August 1014 bestätigt sich auch durch die Augelegenheiten Corveps, über die im dritten Bande.

<sup>3)</sup> Urkunde bei Provana, Append. N. 36: consilio ergo cum amicis Dei habito, scrutata et inventa est lex Langobardorum, quae ita jubet etc. Sollten unter diesen vielleicht auch einige der flüchtigen Lombardischen Bischieße gewesen sein?

<sup>4)</sup> Thietm. VII, 1. Die Berwendung Giebichensteins als Staatsgefange niß in biefer und ber nachstfolgenden Zeit ift bekannt genug.

<sup>5)</sup> Urfunde Courads II., Sci Tatti II, 844: Unde secundem legem omnium gentium, quidquid habuit (Jeronimus), secundum legem ad regalem publicum devenire debuit, sicut fecit; nam juste et legaliter episcopatum predictum perdidit, et casdem domos cunctas quas infra candem civitatem Papiam proprietario jure habebat, eidem sanctae Cumanae ecclesiae per auctoritatem sui praecepti tradidit, donavit et confirmavit Heinricus.

heiten, ber an die Behandlung erinnert, welche er früher Peter von Afti hatte zu Theil werden lassen. Und da, wo er der Personen nicht habhast werden konnte, traf er wenigstens die Güter. Mehrsach spricht er es aus, daß von Rechtswegen alles Eigenthum der Rebellen dem Fiscus anheimgefallen sei: was er etwa nicht in Anspruch nimmt, betrachtet er als aus Gnaden den Einzelnen geschenkt.).

Ebenso aber wie er bie ihm feinblich Entgegengetretenen strafte, ehrte und belohnte er seine Anhänger. Die Bischöfe von Bercelli und Novara, von Como und Pavia, die besonders schwer für ihn gelitten, am Meisten für ihn gerungen, erhielten weite Ländereien aus dem consiscirten Gut; auch das Haus des Bonisacius wurde

reich bebacht.

So kam es, daß der Kaiser mächtiger und geehrter benn je in Italien dastand, schon ehe das Jahr 1014 zu Ende ging. Und als nun gar kurz darauf Arduin seinen bisher gehegten Ansprüchen völlig entsate, da gab es keinen mehr, der noch irgendwie Widerstand zu leisten gewagt hätte. Die königliche Gewalt, hier so lange kaum mehr als ein bloßer Name, sing wieder an geachtet und gessürchtet zu werden; statt der Zügellosigkeit der letzten Jahre trat eine wirkliche Regierung ein, deren bedeutendste Organe neben den Markgrasen, Grasen und Bischsfen bald die ständigen und die außerordentlichen Misse Kaisers geworden sind<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Urfunden bei Provana, Append. N. 36—40; bei Muratori, Antiquitates II, 35 ff. Bgl. Giulini III, 96.

<sup>2)</sup> Die ständigen Misse scheinen eine Einrichtung unseres Raisers zu seine sehr interessante Bestallung sihr zwei derselben sindet sich dei Giulini III, 118ss.: Henricus... augustus. Cognoscat universus mundus, quod per dignam sidelitatis recompensationem et nostrorum sidelium interventionem eligimus Amizonem, Herlembaldi silium, militem sancti Ambrosii, et Herlembaldum ejus silium, ut sint imperiales missi; quidus concessimus, ut in tribus comitatibus, Mediolanensi, Papiensi, Sevriensi, habeant licentiam difinire homnes lites, et intentiones propugnare, et legale judicium ante illos tamquam ante presentia nostra vel nostri palatini comitis. Et ut cunctis certius siat certissimus illis abere licentiam in istis tribus comitatibus, ut possint dare advocatores clercis, et tutores viduis et orfanis, sicut nos ipsique, ut (ipsi. Quod ut?) verius credatur, et in secula seculorum diligentius observetur etc.

# Ercurse.

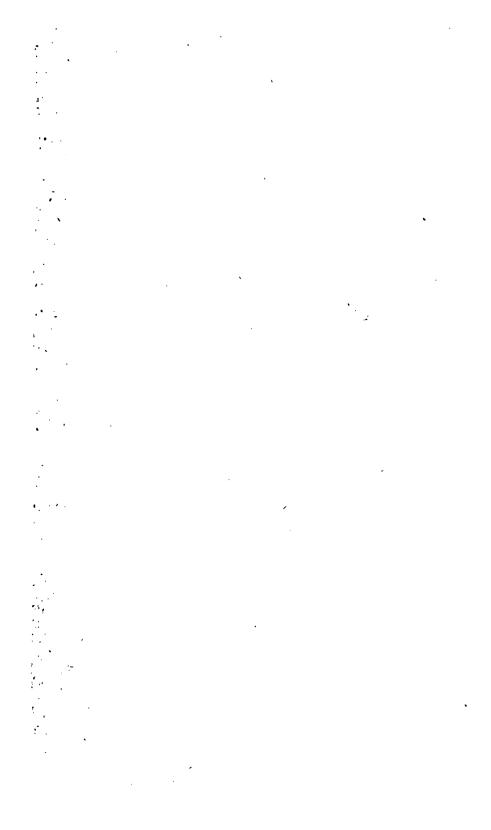

## Ercurs I.

## Beinrich II. und die Auedlinburger Annalen.

Bon Bermann Babft.

Unter ben Quellen für die Geschichte Heinrichs II. nehmen nächst Thietmar anerkannter Maßen die Queblindurger Annalen eine der ersten Stellen ein. Schon das allein würde hinreichen, um hier eine nähere Analyse und Kritik ihres Berhältnisses zu diesem Könige zu rechtsertigen. Dazu kommt aber noch ein Anderes. Schon dei nur oberstächlicher Betrachtung nemlich zeigt sich, daß jene Jahrblicher in diesem Theile nicht, wie in ihren frikheren Partien!), ein geschlossenes Ganzes bilden, daß viellnehr ihre Notizen für die Jahre 1002 bis 1025 allmählich erwachsen, unter wechselnden Stimmungen und Auschaungen niedergeschrieben sind. Diese Berschiedenheit im Einzelnen, ihr Einstuß auf die Beurtheilung der Persönlichkeit wie der Thaten Heinrichs II. milssen nothwendig erörtert werden, ehe an eine wirklich fruchtbringende Benutung sir die Geschichte seiner Zeit gedacht werden kann.

Das von Otto I, zu so hohen Shren gebrachte Magbeburg ausgenommen hatte vielleicht kein Ort bem Liubolfingischen Geschlechte mehr zu banken als Queblindurg. Bon Heinrich I. erbaut?), von der älteren und zich ganze Ottomische nund Klöstern auss Stattlichste geschmildt, blieb es die ganze Ottomische Zeit hindurch einer der Lieblingsaufenthalte des Hofes, zugleich der dausernde Sitz mehrerer Brinzessannen, von denen eine stets dem Familienkloster der Beil. Servatius als Aebtissin vorstand. Kein Wunder, das unter solchen Umständen gerade hier ein Geist echter Treue, warmer Anhänglichkeit an das faiersliche Haus sich offenbarte, daß er die Gemiliher vor allem der Teichlich ausges

ftatteten Stifteleute burchbrang.

Die Queblinburger Annalen taun man als einen Ausstuß biefes Geistes betrachten. Reben einer gewissen officiösen Färbung zeigen sie überall ben Ausbruck eines wahren, innigen Gefühls, wie es eben nur burch bie per-

<sup>1)</sup> Daß bis zum Jahre 990 (985 Berk) ihren wie ber Hilbesheimer Annalen Grundflod alte Hersselber Anfzeichnungen bilben, hat Wait im Archiv ber Gesellichaft für ältere Deutsche Geschichtstunde VI, 668 fl. nachgewiesen. Daß ber spätere Theil von wenigstens relativ den Terginissen geichzeitiger Hand berricht, zeigt Lappenberg ebenda S. 644 fl. (bessen einer Argumentation ich freisig nicht beistimmen kann, i. unten S. 448), und mit Recht haben sich ihm die neueren Beurtheiler sämmtlich angeichtessen. S. Gielebrecht, Wendische Beschichten III, 307, B. Gielebrecht, Kaiserzeit II, 547, welche beiden übrigens besonderes Gewicht darus legen, daß nur ein Berfalfer diesen ganzen späteren Theil geschreben. Wattenbach, Geschichtsquellen S. 174, bat sich iber den letteren Puntt nicht deutsich ausgesprochen, erft Uflinger (Band I, S. 403 R. 1) tie Meinung ausgestellt, daß mehrere daran gearbeitet, ohne dies insbessen ausgestilbren oder zu begründen.

<sup>2)</sup> Thietm. I, 10: in Quidilingaburch, quam ipse a fundamento construxit, sepultus (Heinricus). Erläuterungen bei Wait, Heinricus). Erläuterungen bei Wait, Heinricus Dag er auch bei Lebzeiten oft und gern bort refibirte, erhellt aus Böhm. 38. 40—42. 51. 58.

sonliche Berbindung mit der herrschenden Familie hervorgerusen werden konnte: mit deren Interesse erscheinen die Schreibenden auss Engste verknüpft, an ihrem Bohl und Webe nehmen sie sympathischen Antheil. Bornemlich den Frauen zollt man die unbedingteste Berehrung: Mathilde, Editha, Abelheid, deren Töchter und Enkelinnen werden als Muster weiblicher Tugend und Frömmigkeit hingestellt, selbst von der Theophano nur ihre trefslichen Seiten hervorgehoben, nicht der Schimmer eines Berdachtes fällt auf ihren Charakter. Für andere, fremde Bersonen giedt es hier keinen anderen Maßstad, als ihr Berhältnis zu den Kaisern: die Freunde und Anhänger derselben werden mit Lob überschlitet, ihre Feinde und Gegner ohne Weiteres als Berbrecher verdammt 1). Nur wo der Consticte in der Ottonischen Familie selbst Erwähnung geschieht, tritt eine mehr ruhige, gelinde, die Wahrheit wenn nicht verdesende, so doch mildernde Paltung ein 2); vor allem über Lindolf und seinen Bersuch fällt kein strasendes Urtseil 3).

Weniger nahe als ben Nachkommen Ottos I. fühlte man sich zu Queblinburg bem anderen Zweige bes Liubolfingischen Mannsstammes, ben bem heimathlichen Sachsen mehr und mehr entfrembeten Bairischen Herzogen verbunden. Dies zeigt sich schon bei Herzog Heinrich I., bessen Erhebung zegen den Bruder keineswegs mit der zarten Schonung behandelt ift, welche Liubolss ganz ähnliches Unternehmen kurz darauf erfährt.) Deutlicher noch tritt es bei den gegen Otto II. Degrichteten Plänen Heinrichs des Zänkers hervor. Denn wird berelbe auch an einer späteren Stelle — ofsenbar unter dem ersten günstigen Eindruck, den das Regiment seines Sohnes machte — eher als der Berführte benn als der Berführer hingestellt, ja ob seiner nachmaligen Berdienste um Baiern nicht wenig gepriesen: im Augenblick der von ihm erregten Unruhen selbst läßt man ihm

nur berben Tabel au Theil merben 6).

Wie er, so ftand auch sein Sohn, bevor er zum Königthum gelangte, in teinen specielleren Beziehungen zu Queblinburg und beffen Bewohnern?). Als

<sup>1)</sup> Das lettert 3. B. 937: Everhardus dux Francorum et Wigmannus Saxonicus atque improbus Tancmer inani consensu conspiravere in regem: sed Dei gratia cito revelante regi, illa iniqua conspiratio sapienter oppressa est. S. weiter unten R. 4. 5.

<sup>2)</sup> Man werfe bier nicht Thangmar ein: ber galt bem Ananliften offenbar nicht ale echtes Glied bes foniglichen Saufes.

<sup>3) 958:</sup> Satis acerba et nimis crudelis dissensio exorta est inter Liudolfum, filium regis, et patruum ejus Heinricum, ipso rege partes fratris sui juvante.

<sup>4) 989:</sup> Heinricus frater regis, Eburhardus dux Francorum atque Gisilbrachtus comes Luthariorum congregato nefando exercitu transeuntes Rhenum etc.

<sup>5) 974:</sup> Heinricus dux Bajoariorum et Abraham episcopus cum Bolisclaone et Misichone inierunt contra metarorem pravum consilium. At imperator tali nefando comperto consilio etc.

<sup>6)</sup> Eine nähere Bergleichung beiber Stellen ist sehr interessant. 984: Helnricus . . . Agrippinam civitatem intravit, simulans, se primo ob jus propinquitate partidus regis insantis sidelissime patrocinaturum, regem tenuit; dein accrescentis avaritia e stimulis in id elationis us que prorupit, ut et rex dici et in regem benedici appeteret. Sed rex dici a paucis obtinuit; in regem vero benedici, prohibente Deo, prohibente . . non meruit 995: Hic enim (Heinricus) mortuo imperatore Ottone secundo allena potius quam propria voluntate ad invadendum regnum eotenus illectus est, ut comprehenso imperatoris silio ipse rex eligeretur; sed ante consecrationem poenitentia abduotus regnum respuit, et regi humiliter subjectus Bajoarico honorisce donatus est regno. In quo pro componenda pace . . . Quo mortuo silius suus Heinricus, rex suturus etc. Mit Mecht schlos aus ben letten Borten schon Lappenberg (Archiv VI, 644), daß bieser Theil ber Annalen nicht vor dem Jahre 1002 geschrieben sein sonne.

<sup>7)</sup> Denn baß beibe bei einer allerdings sir die Entwicklung der hateren Queblindurger Berhältnisse sehre aus einer allerdings flir die Entwicklung der hateren Queblindurger Berhältnisse sehre aus in Betracht kommen. — Interesanter ist eine Wendung der betreffenden Urtunde jedensclass sir die Katur des Bairischen Ducats, und da sie oben bei der Behadlung dieser Materie nicht erwähnt ist (Band I, 85 ff.), so möge sie die den nachtschaft finden: quoniam sie siedelibus nostris complacuit, Heinrico videlicet duci et consanguinen nostro, snoque acquivoco silio conduct etc. (Erath S. 25). Dieses Mitherzogethum des Sohnes bei Ledzeiten des Baters erinnert ledhaft an die Art und Weise, wie die Kaiser ihre Söhne noch während der Rezierung zu Nachsolgern wählen und krösnen ließen.

aber gleich nach Ottos III. Tobe bie bamalige Aebtissen Abelheib im Berein mit ihrer Schwester Sophie alles aufbot, um ben hochstiegenden Plänen Ettehards von Meißen entgegen ihrem Better die Anerkennung der Sachsen zu versschaffen, da gestaltete sich sofort ein näheres freundschaftliches Berhältniß zwischen den Beiben, das auch bald genug öffentlichen Ausdruck fand. Heinrich seierte nicht nur Oftern 1003 in der Stadt seiner Ahnen, sondern kehrte auch in demselben Jahre, nach nur kurzer Abwesenheit, noch einmal bahin zurück, um das Fest des heil. Servatius durch seine Gegenwart zu verherrlichen.

Sein erstes Auftreten in biefer Gegend, vornemlich wohl auch die Willfährigkeit, mit der er in der zuletzt erwähnten Sache den Bitten der Abelheid Folge gegeben 1), scheinen eines guten Eindrucks nicht versehlt zu haben. Wenigstens sind ihm die Annalen in den ersten Jahren seines Regimentes ziemlich gunftig gesinnt: sie berichten von der Alugheit, mit welcher der König die Geschäfte geleitet, und preisen Gott, der ihm im Jahre 1004 den Sieg über Bo-

leslav verlieben.

Dann aber auf einmal änbert fich ber Ton.

Schon bei ber Resorm bes Klosters hersselb, bie allerbings nicht ohne Gewaltsamkeiten abging (Ende 1004), erscheint die Sinnesart heinrichs nicht gerade in vortheilhaftem Lichte; als später, im Jahre 1013, ein ähnlicher Att in Fulba einteitt, ergießt sich der Annalist erst recht in saute Klagen?). Und schärfer noch ist der König schon kurz vorher getadelt bei der Erzählung, wie er den von Libentius von Bremen zum Nachsolger gewilnschten Odda verworfen und an seine Statt den Unwan erhoben habe. Hier heißt es von ihm ohne Gnade: "Des Königs farrer und eigennstigter Sinn schlug die slehende Bitte ab und verachtete die Stimmen der Weinenden"3).

Aber nicht nur ber Charafter Heinrichs ift es, ben man hier einer bei genben, jedeusalls über das Maß des Gerechten hinausgehenden Kritik unterzieht: auch das von ihm Geleistete wird — und sast will es scheinen, nicht ohne eine gewisse Absichtlichteit — herabgesetzt und geschmälert. Es ist wahr, daß in diesen Jahren der König sonderlicher Erfolge sich nicht zu rühmen hatte, daß er vielmehr, von vielen Seiten zugleich in Anspruch genommen, nirgends zu einer recht durchgreisenden Entscheidung, zu einer Ordnung gelangte, welche in danernder Weise die Berhältnisse geregelt hätte. Doch ein Mal wenigstens hat er hier einen größeren Bortheil davongetragen, eine Art Resultat errungen — in dem Posener Frieden von 1005. Die Angade des in diesen Dingen gewiß durchaus zuverlässigen Thietmar läßt gar keinen Zweisel darüber aussonmen, daß Boleslav damals, schwer bedrängt, demilthig um Frieden gedeten hat: daß er die vorher von ihm eroberten Landschaften am rechten Elwsfer herauszugeden genöthigt war, zeigt nicht minder deutlich die Thatsache, daß er diesen melden nun die Annalen, daß er "nicht gut" gewesen, von dem Heere, daß es "in beweinenswerthem Zustande" zurückgekehrt sei"). — In ähnlicher Manier geht es

<sup>1) 1003:</sup> paucis interpositis diebus Adelheidae domnae ac matris ejusdem (sc. metropolis Quidelingensis) precibus exoratus, iterum veniens S. Servatii gaudet interesse festis; tgl. 1002: dominae quoque imperiales filiae, Sophia et Adelheida, honorifice tanti nominis novitatem excipientes, quanta potuerunt caritate occurrerunt. Congaudent regi nepoti, quia non licuit fratri. Quas secum digno honore ducens etc.

<sup>2) 1004:</sup> Herolfesfeldense monasterium a rege, antiquo patrum jure destitutum, magnum patitur damnum, spoliatur bonis, orbatur filiis suis. 1013: Rex sapiens Heinricus, stultorum forsitan depravatus consilio, Fuldensis monasterii bona misera biliter diripuit, dum sibi fratrum vita displicuit. Data occasione corrigendi, invaluit potestas destruendi.

<sup>3) 1013:</sup> regis animus immitis et habendi misera sitis renuit supplicantium preces contemnendo fientium voces.

<sup>4)</sup> Ich setze bie ganze Stelle her, da so die Sache jedenfalls am Besten anschaulich wird. 1005: Interim ipse rex, ira permanente contra Boliziavonem, reparato agmine Poloniam accelerans, sugientem insequitur, suam injuriam quasi desensurus, sed proh dolori

446 Erenre I.

weiter. Berichtet Thietmar — freilich ob hier ganz mit Recht, lasse ich bahingestellt — baß im Jahre 1009 bie Brüber ber Kunigunde pacificirt seien: so heißt es in unserer Quelle: "Ohne Frieden kehrte der Sonig zurück"); überall wo nur irgend eine — passende oder unpassende — Gelegenheit sich bietet, wird die Erfosssells seines Thuns in beinah hämischer Beise hervorgehoden?). So die zu Ansang 1014, wo noch bei den Verlusten, bei dem Ausstande, den der Römerzug in seinem Gesolge hatte, nicht ohne ein gewisses Behagen verweilt wird: "Der Kaiser meinte, das Gemeinwesen in gute Ordnung gedracht zu hasen. Rachdem er nun unermessliches Gelb von allen Eden her zusammengeschart, eilte er nach Hause, nicht ohne vielen Schaden. Denn zahlreiche Geißeln und andere Römer, welche in Haft gehalten wurden, entwichen schlau während bes Kaisers Rücklehr, den Frieden versetzend und neue Kriegspläne sassen.

Kun aber ein neuer Umschag!
Schon in bemselben Jahre 1014 und nicht ninder in dem solgenden, wo Deinrich zu Corvey ganz dasselbe durchseite, was früher in Dersseld und Fulda geschen: wie ganz anders ist da die Auffassung! Richt der Kaiser ist hier der Kehlende — er spielt vielmehr die Rolle des Weisen, Bessernden: nein, die Mönche werden gescholten, weil sie seine trefstichen Abssichen nicht verstehen und sich deusselben nicht in Demuth sügen wollen 3). Die dann zunächst erzählten Erzignisse, die, wie wir aus Thietmar wissen, ersoszlosen Keldzüge gegen Boleslav können nun zwar nicht ganz verdreht werden; aber doch kehrt sich das Berhältniss unserer Quellen hier geradezu nm: die Anualen lassen ben Kaiser dals gedester Resultate gewinnen, bald wenigstens geringere Eindusse erseiden, als der Bischo von Mersedurg. Werden dei diem auf dem Juge von 1015 einmal 600 Polen niedergehauen, so sinde es in den Annalen 900 4), und von dem notorisch eleuden Frieden des Jahres 1018, den jener mit Recht als einen unwürdigen bezeichnet, heißt es hier nur: "Boleslav gewann des Kaisers Gnade wieder, nachdem der Friede durch Unterhändler hergesellt war". Ju 1020 wird dann der Erhebung des Sahres Rollestung gebachts): es sind wieder ganz die Interessen des Reises, des Kaisers, mit denen der Schreibende sich

multos perditurus! Bernhard et Isi, Thiedbern et Bernhard cum aliis occisi. Rex vero, quamvis dolens, assumpta non hona pace, cum lachrimabili revertitur exercitu, portans secum corpora mortuorum.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 37: rex... consilio et virtute pacificatis hostibus. A. Q. 1009: rediit in Saxoniam sine pace.

<sup>2)</sup> EgI. 1007: Rex talla audiens animo dolet, hortatur suos, ne id inultum ferrent. Sed ejusmodi affectum, nesoio quo spectaculo, nultus etiamnum sequitur effectus. 1010: Rex Poloniam Sclavoniae quaesiturus, sed quo velle ducebat minime perventurus. 1011: Ipso anno rex Triburiam venit et nova caede suorum merito gemit. Rur cinmal wird tivas bessenten satello Franciae dedicatio ceclesiae facta est. Interent etiam regio gaudio dominae sorores abbatissae, Sophia et Adelheida, quod erat insigne decus imperatoriae aulae. Aderat et incredibilis frequentia cleri ac populi, inter quos multis reis indulgentia a rege donata est, alis venia repromissa.

<sup>3) 1014:</sup> Imperator Corbeje venit ad visitandos fratres, quorum vita sibi displicuit et cam imperiali auctoritate corrigere voluit. Unde plures illorum instituta patrum defendentes et plus justo contra jus imperii saevientes, heu misere desipiunt, cum percussi in maxillam non praceent alteram ut monachi, sed sine constilio rebelles male parant pugnam. 1015: Imperator igitur iterum Corbejenses invisens, privilegia et consustudines aliquas priorum potestative mutavit, et amoto monasterii patre, ignotum et bonum fortasse illis adduxit, qui quasi doctior errata corrigeret et devios sanctae regulae tramitem cautius incedere doceret.

<sup>4)</sup> Thietm. VII, 12: corum autem, qui ex parte hostill oppecierunt, non minor erat numerus quam sexcenti. A. Q. 1015: hostes terga vertere, alibi nongentos gladio succumbere, ipsum quoque Boliziavum . . . ovadere.

<sup>5)</sup> Bernhardus junior dux, congregato occidentali exercitu, imperatori re bellatur us Schalkesburg intravit. Bernhardus justitia (ae?) ce de ns gratiam imperatoris obtinuit. Sci Otto: imperator augustus justitiae fidens etc.

ibentissiert. Und gar seit 1021 geräth er in eine wahrhafte Begeisterung für Beinrich'), aus ber ihn nun auch nichts mehr heranszubringen vermag. Selbst die schnöbe Nichtachtung des Wahlrechtes der Halberfläbter Kirche, die doch in Duedlindurg weit mehr persönlich berühren mußte, als jene Bremische Geschichte, vermag ihn in dieser Gestunung nicht zu stören: als der Kaiser hier statt des einheimischen Fermann den Branthog, einst Abt von Fulda, zum Bische erhebt, da trifft nicht ihn die Schuld, sondern der Grund wird entweder in den Silnden der Diöcesanen oder in dem Rathschusse Gesucht, der zeinen Trefslichen vielleicht zu noch höheren Ehren ausbehalten habe'). In diesem Sinne heißt es denn auch noch zum Jahre 1024, daß der Kaiser "eine starte Säule der Kriche gewesen, sein Tod immerdar zu betrauern sein'3).

Bie ertlären fich fo rabicale Bechfel?

Daß sie nicht allein in den Thatsachen ihre Begrundung finden, habe ich für einige Stellen aus Thietmar zu erweisen gesucht, bei anderen ist es von selbst deutlich, daß an und für sich ganz gleichen Ereignissen eben nur die Stimmung des Berichtersatters verschiedene Färbung gegeben hat.

Bas aber wirfte auf biefe leitend und bestimmend ein?

Ich will zunächst einige Momente anfilhren, die vielleicht von nur mehr untergeordneter Bebeutung, jedenfalls aber nicht ganz ohne Einsiuß gewesen sind. — Wenn nicht alles trügt, war berjenige, welcher an den Annalen schried, Rlostergeistlicher. Einen solchen aber mußte das Benchmen des Königs gegen die herdselber Mönche, die damals in der That noch nicht recht verstandene Klostersolitit Heinrichs aus Unangenehmste verletzen: so würde sich eine gewisse Bitterkeit in der dem Jahre 1004 zunächstliegenden Epoche erklären. Merkolirdig damn, daß der Umschwung zu günstliegerer Anschwung gerade mit einer Auszeichnung beginnt, welche der Achtissiu Abelheid vom Kaiser zu Theil ward: dicht nach seiner Ricksehr aus Italien übergab derselbe außer St. Servatius noch zwei in der Nähe belegene Schwesterklöster, Gernrode und Breden, der oberen Aussich und Leitung seiner Verwandten 1). Das mochte den Schreibenden günstiger stimmen. Die erhöhte Liebe und Theisnahme endlich, mit Recht auf Rechnung der Eindriches Regimentes widmet, würde wohl mit Recht auf Nechnung der Eindriche zu seinen Kenden wohn daselbst begangene Kirchweit der Duedlindurg, die mit ausgesuchtem Homp daselbst begangene Kirchweit des Jahres 10215) in den Gemilthern der bortigen Geisslichteit zurschlassen untste.

Aber kann all bas ausreichen, um eine so durchgreisende Berschiebenheit, so völlig entgegengesetzte Tendenzen zu erklären, wie sie hier uns entgegentreten? Wenden wir uns, um die Frage in genügender Weise zu beantworten, nunmehr zu einem anderen, bisher ganz vernachlässisten hülfsmittel der Kritik, zu ben Berbaltnissen der aukeren Ueberlieserung!

<sup>1) 1021:</sup> His peractis, imperator augustus, concessae sibi victoriae prosperitatisque causa gratias divinae pletati rependens, alacri tripudio Saxoniae partes aggreditur. Ebenba: sacrosanetum-dominicae resurrectionis gaudium toto jam corridente mundo, prout decult talem, eximia celebravit gioria. Hisque festis paschalibus magno tripudio peractis... Beiterhin: imperator Romanorum eximius. Rebus namque regalibus, prout sagacis sui ingenii industria docuerat, sapienter compositis etc.

<sup>2) 1023:</sup> Clerus totusque populus quendam Hermannum natu nobilem, sed morum artiumque probitate nobiliorem, seniorem suum antistiti cligunt vicarium. Maxime proceres, quo velle suum, pracfata videlicet electio, eo firmius staret, haereditates proprias potestati regiae subdere non differunt. Nam quo id ordine fieri nequiverit nescientes, utrum id nostra praepedierint crimina, quibus suae cordi esset subesse parochiae, an illum pietas divina virtutibus auctum perfectioremque ad id opus aliis servaverit temporibus, divino relinquimus arbitrio.

<sup>3) 1024:</sup> Flebili querimonia, incredibili frequentia comitante Bavenbergensi castello defertur, et qui vivus sanctae ecclesiae magnum extiterat solatium, perpetuo lugendus, mixto etiam fletu ac moerore terrae deponitur.

<sup>4)</sup> Annal. Quedlinburg. 1014.

<sup>5)</sup> Die begeifterte Befdreibung bavon Ann. Quedl. 1021.

Schon Lappenberg (Archiv VI, 645) und nach ihm Pert (SS. III, 81 R. 62) haben darauf aufmerkam gemacht, daß gerade bei dem Jahre 1013 eine sast volltommene Gleichzeitigkeit des Bersassers mit den erzählten Begebenheiten bervortrete. Ihr Argument freilich scheint mir nicht das glücklichke. Sie fülgen sich darauf, daß hier von dem nach ihrer Auslicht schon 1018 gestorbenen Odda gesagt sei: "Jener wird dottes Gnade für Ort und Zeit besseren Art ansbehalten". Nun sieht aber die Identität beider Personen keineswegs sest; sie hat vielmehr selbst einen sehr gewichtigen Umstand gegen sich. Nach dem ausdrücksichen Zengniß der Annalen selbst!) war nemlich der 1013 erwähnte Odda ein Glied der Hamburg-Bremischen Kriche, der Bicar und besondere Freund des Erzbischoss Libentius: jener 1018 gestorbene aber gehörte, wie nicht minder deutlich, nicht der Hamburger, sondern der Magdeburger Cathebrase an ?). So muß dieser Grund wohl binwegsalen.

Aber beunoch! auf einem anbereu Bege bepatigt fich jenes Resultat in ber überraschenbften Beise. Rufen wir noch einmal ben getreuen Thietmar

au Bulfe!

Seit Bait verdienstlicher Untersuchung (Archiv VI, 689 ff.) ist es allgemein anerkannt, daß der Merseburger Bischof die Queblindunger Annalen zwar nirgends wörtlich ausschrieb, sie aber doch bei der Ausarbeitung seiner Stronik in ziemlich umfangreicher Beise zu Rathe zog und benutzte. Sicher noch, soweit ich sehe, in einer Notiz des Jahres 1013, die er dem Ende seines sechen Buches angeschlossen hat): ob vielleicht auch später, bei der Beschreibung der Folgen des Römischen Aufstandes, für den selbst ihm freilich noch andere Quellen zu Gebote ftanden, wage ich nicht sicher zu entscheiden.

Run vollenbete aber Thietmar bas fechste Buch feiner Chronit und benjenigen Abschnitt bes fiebenten, welcher bie brei erften Capitel umfaßt, unzweiselbaft noch im Raufe bes Jahres 1014 (Bethmann zu Lappenbergs Ausgabe SS. III, 727 R. 56); die Rachrichten ber Queblinburger Annalen von 1013 (resp. 1014), die er dabei benutte, muffen also spätesfens vor bem Ende des Jahres 1014 aufgezeichnet sein, b. h. sie sind durchaus nut volltommen gleichzeitig mit dem, was in ihnen

erzählt mirb.

Ganz anders aber stellt sich die Sache, wenn wir nur um einen Schritt weiter gehen. In den späteren Rachrichten der Quedlindurger Annalen zu 1014 sinden sich nemlich Thatsachen erwähnt, welche gar nicht in dies, sondern erst in das solgende Jahr gehören. So die Rücksendung des jungen Miechslad an seinen Bater Boleslad, die nach Thietmars genauem Bericht (VII, 8) erst Ausgang Mai 1015 ersolgte; so weiter der Tod des Bischofs Bernhar von Berden, der — wie mir wenigstens unzweiselhaft — erst am 25. Juli desselben

Thietm. VI, 56.
In civitate Bernhardi ducis Liunberg dicta eodem anno aeris fit mira mutacio atque motio et immensus terrae hiatus. Hoc stupet

accola et se prius nunquam vidisse testatur.

Thietm. VII, 1.

Hujus rei auctores germani tres extitere, qui postes capti sunt et in custodis detenti, ex quibus unus in hiis partibus evasit etc.

<sup>1) 1018:</sup> Erat ei (Libentio) quidam vicarius, inter clericos specialius familiaris, quia nobiliter fidelis, Odda. Dagegen tann natürlich Schol. 23 zu Adam. Brem. II, 27, bas einen Otto, ber in biefer Zeit einmal um bas Erzbisthum Bremen geworben haben foll, "apud Magdeburg vicedominus et canonicus" nennt, nicht in Betracht tommen, jumal bei ber Unflatheit und Berworrenheit, die hier auch im Text Abams herrscht, und die ich oben, S. 402 R. 2 näher besprochen babe.

<sup>2)</sup> Annal. Quedlinburg. 1018: Odda venerabilis Magadeburgensis presbyter.

<sup>3)</sup> Annal. Quedlinburg. 1018. In monte etiam Lune burgens i horribilis hiatus terrae patuit, ipsi templo minas ruendi praebens et incolis timore perterritis spem confugii funditus ad tempus auferens.

<sup>4)</sup> Annal Quedlinburg. 1014.
Multi autem obsides et alii Romanorum
cu sto diae traditi imperatore redeunte
callide fugam inierunt, violantes pacem
et belli rursus consilia captantes.

Rabres eintrat1). Es kann also biefer Theil von 1014 unmbalich vor Mai refp. August 1015 niebergeschrieben sein; aller Bahricheinlichkeit nach aber batirt er aus einer noch etwas fpateren Zeit, ba man, ben Greigniffen gang nabe, bergleichen dronologische Wehler nicht leicht würde begangen baben.

So ergiebt fich, baf ber Abiconitt, ben wir aus inneren Grinden angunebmen genothiat maren, genau an berfelben Stelle burch aufere, biplomatifche Beweise gebieterisch geforbert wirb. In ber Mitte bes Jahres 1014 flabben

bie Annalen auseinander: bas ift ficheres Ergebniß ber Untersuchung.

Und nun, meine ich, bilten wir noch einen Schritt weiter gehen. Sollte es nach all bem Gesagten zu kuhn sein, hier min best ens zwei Autoren anzunehmen2)? Jebenfalls würden so alle Schwierigkeiten und Differenzen am Leichteften ihre Lofung finben. Beiber Goreiber Berichte maren bann - wir wieberholen es - gefarbt, namentlich in bem, was jur Charafteriftit bes Ronigs bient, feiner von beiben als volltommen zuverläffig zu betrachten. Die Babrbeit burfte in ber Mitte liegen.

<sup>1)</sup> S. meine Bemerfung au S. 395 R.

<sup>1)</sup> S. meine Bemerkung zu S. 395 N.

2) Ich sage absichtlich ", wenigsten 5", um nicht so ohne weiteres die Meinung auszuschliegen, daß noch mehr als zwei an den Annalen geschrieben. Für eine solche Annahme würde im Gegentheil sogar manches prechen. So besonders die mehrend der Annahme würde im Gegentheil sogar manches prechen. So besonders die mehrend der Annahme würde im Gegentheil soll der Annahme würde im Gegentheil soll der Gegent und der Annahme würde in Gegent und der Annahme wirden gegentlich gestellt, ohne in beren Detall näher einzugeben (h. 1003 die 1012; dann wieder 1018 die 1019), dab in behaglicher Breite und Kneiflidrischeit sich geget und dabei wohl allerie ihels pikante sheils abgeschmacke Anekbötchen zum Besten giebt (h. 994 die 1002; dann 1014 zweite hälfte und 1015; 1020 die 1025). Das Iahr 1018 und die erste hälfte von 1014, die so allein iberg steiben würden, könnt man aus klissistigs dieben würden, könnt man aus klississischen Grunde mit Recht einem besonderen Berfasser zuschen. Hier allein, hier aber auch sehr zahlreich sinder sich Reimprosa (Sas regis animus immitis — et habendi misera sitis Rennit supplicantium preces — contemmend sentum voces. Später: Fuldensis monasteril dona miserabiliter dirpuit — dum sidi kratrum vita displicuit. Data occasione corrigendl — invaluit potestas destruendl. Distingtunt has et illas vagantes — qui erant ocenoditae jugum Christi portantes etc.). — Allein es leuchtet ein, daß bei dem Wangel aller handscriftlichen Hillsmittel eine solche Subdiscion stell mehr der sochen weniger subjectiver Art sein, daß wir dabei nicht mehr auf dem Boden der Kadrete un, has der kommt zu wenig darauf an, als daß ich Luft verspürte, mich auf ein so precedes Gebeit zu wagen. Gebiet ju wagen.

## Ercurs II.

## Bur Aritik von Thietm. VI, 31-40.

Bon Bermann Babft.

Es ift bas Berbienft 2B. Giefebrechts, querft auf einen Umftanb aufmertiam gemacht zu baben, beffen Untenntnig ober Bernachläffigung faft alle fruberen Benuter ber Chronit Thietmars von Merfeburg nicht felten in bebentlichem Grabe irre geleitet hat — auf den Mangel an Composition und einheit-licher Darstellung, der in dieser Quelle siderall zu Tage tritt. An einem ein-zelnen hervorragenden Beispiel wies sodann berselde Forscher nach, wie wichtig, ja nothwendig filt die Kritik des genannten Autors es sei, sicht nur die letzte Redaction seines Berkes, sondern in dieser auch die vielen, nach dem ersten Riederschreiben ohne Aucksicht auf Borderzehendes und Folgendes eingeschobenen Bruchfide tennen an lernen, um fo gewiffermagen einen erften Tert und bamit weniaftens ben ursprünglichen Zusammenhang ber Erzählung zu gewinnen. Rachbem biefer Forberung burch Lappenbergs treffliche Ausgabe Benlige gefcheben, wird es um fo mehr Bflicht bes neueren Bearbeiters, in jedem einzelnen Ralle gu untersuchen, mas eigentlich Thietmar habe fagen, wie er bie Reihenfolge ber Ereigniffe, von benen er berichtet, habe bestimmen wollen. Dit ben letten Worten beute ich icon an, bag es namentlich chronologische Fragen finb, welche bier aufgeworfen und beantwortet werben milffen.

Eine ber schwierigsten Stellen ift in Dieser Beziehung ber Abschnitt vom 31. bis jum 40. Capitel bes fechsten Buches. Schon berfenige, welcher zuerfi, soweit wir sehen, Thietmars Rachrichten verwendet bat, ber fogenannte Sächsiche Annalift, scheint eine Ahnung gehabt zu haben, bag bas Material bier verworren burcheinander geworsen ist; wenigstens hat er sich bemilht, dasselbe abweichend von seiner Quelle chronologisch zu zerlegen und zu ordnen. Ein Wagestilc, das natürlich in keiner Weise befriedigend ausfallen konnte. Sbenso wenig ist es indessen einem der Späteren gelungen, eine durchschlagende Lösung zu studen: sas seine Bearbeiter weicht von dem anderen in diesem oder jenem Punkte ab. Auch ber lette, von Sirich gemachte Bersuch icheint mir im Grunde tein befferes Resultat erwarten ju burfen, im Gegentheil vielleicht weniger gludlich ju fein, ale mancher ber ichon vorbergegangenen. Go bin ich gezwungen, noch einmal auf ben Gegenstand gurudgutommen. Nicht als ob ich meinte, nun alle Schwierigfeiten lofen und eine Meinung an ber allein berechtigten erheben gu tonnen: es tommt mir vielmehr nur barauf an, bie Stelle fo weit fritisch zu zerlegen, als bies überhaupt bei ben jetigen Gillfomitteln thunlich ift; bann aber bie verschiebenen Möglichkeiten, Die immerhin bleiben, Die Bortheile wie Die Rach-theile, welche jebe berselben bietet, in ein helleres Licht zu ftellen, als bies bisher gefcheben.

Aus ber Maffe bes gegebenen Stoffes ift zunächst bas 35. Capitel ausauscheiben. Daffelbe banbelt faft gang von ben Begiehungen Konig Beinrichs gu ben aufftanbiiden Luremburgern und ihren Berbunbeten, alfo von Dingen, bie bem Local nach unserm Thietmar boch ziemlich fernftanben. Dem entspricht es. baß fle febr fummarifc abgethan werben: anbere, für biefe Begenben bes Reides entschieben beffer unterrichtete Quellen zeigen uns, baf ber Autor bier Begebenbeiten breier Sabre wie die erfte Belagerung von Det und ben lieberfall von Obernheim bicht an einander gereibt bat1); es ift also klar, bak baraus für bie Chronologie bes Borangebenben wie bes Folgenben nichts entnommen werben dars. Sbenso aber ist auch der letzte Satz des Capitels, der von dem Tode Herzog Bernhards I. von Sachsen berichtet, für unsern Zwed von keiner Bebeutung: wie Lappenbergs Note ausweist, hat ihn Thietmar erst nachträglich hinzugestigt, zu einer Zeit überdies, wo er sich an das Datum des Ereignisses selbst nicht mehr dentlich erinnerte: er hat für das Jahr eine Lücke gelassen (Anno dominicae incarnationis millesimo . . . Bernhardus dux Corbeia obiit).

Bleiben bemnach nur noch bie auf bie Reisen bes Ronias und bie Berbaltniffe bes öftlichen Sachiens bezüglichen Mittbeilungen in ben übrigen Capiteln. bon beren Inhalt aber außer einer langeren Bergensergiefung bes wurdigen Bischofs (cap. 32 von: quos nonnulli injusticiam dominorum suorum pati nolentes laudant etc. bis zu Enbe) noch ber Ercurs über bie frubere Geschichte bes Sauses Buzici (cap. 34 Ansang bis zu den Worten: proximum natale Domini rex in Palethi celebravit) in Abzug zu bringen ist.

Dieser Rest wird nun vom Pfingstest 1009 au, das unbestritten zu Merfeburg begangen ist (s. cap. 31 Ende und oben S. 275) in folgender Beise

eraäblt.

Der Ronig begiebt fich in Begleitung bes hofes guborberft nach Magbeburg, wo Martgraf Werner von ber Nordmart auf Betrieb bes Grafen Debo angeflagt, burch ben Bfalggrafen Burcharb aber ein Aufschub bes Broceffes erlangt wird; von ba aus geht er an ben Rhein (cap. 32). Während seiner Abwesenheit?) aschert Graf Debo bas bem Hause Walbed gehörige Wolmirftabt ein. und wird bafür wenig später von Werner bei Dof geschlagen (cap. 33). Bu Beihnachten trifft bann Deinrich wieber in Sachsen ein und berfeiht jn Bolbe bem Sohn bes Getobteten alle Aemter und Leben bes Baters, bie Werner

abgesprochene Nordmart aber an Bernhard (cap. 34).

Run fest mit cap. 36 ohne jebe nabere Beitbeftimmung eine gang neue Beschichte ein: bie von ben Streitigleiten zwischen bem Martgrafen Guncelin und ben Grafen hermann und Effeharb. Raum hat ber Ronig bavon gebort, fo eilt er auch fofort nach Merfeburg, um eine Entscheibung zu treffen; biefe faut ungunftig für Guncelin, ber feines Amtes entfett und bem Bifchof Arnulf bon Balberftabt jur Bewachung ibergeben wirb. Mit bem Schutze von Meifen wirb zeitweise ber Graf Friedrich von Gilenburg betraut, bis in ber nachften Erntezeit ber Konig bie erlebigte Mart befinitiv an hermann überträgt. Che aber noch ber neue Markgraf in seiner Residenz eintrifft, erfolgt von Seiten ber Bolen ein Angriff anf bie Stadt; boch wird berfelbe gludlich vereitelt und hermann am folgenden Tage von einem toniglichen Miffus in fein Amt eingeführt (cap. 37).

Diefes Intermeggo gerabe ift es, beffen dronologische Anordnung junachft mehrfache Schwierigkeiten zu bieten fcien, bas baber auch febr verfchieben angefett ift. Daß seine letten Phasen bicht vor ben neuen Polnischen Feldzug fallen, tann nach bem inneren Zusammenhaug ber Dinge wie nach ber Stellung bei Thietmar — bie Beschreibung bes Krieges folgt ohne Unterbrechung in

<sup>1)</sup> Dies Lettere bemerkt bereits Giesebrecht (Kaiserzeit II, 608). Der Meter Zug bes Jahres 1009 ift übrigens außer bieser auskührlichen Beschreibung schon einmal cap. \$2 erwähnt, wo es bei dem Ausbruch des Lönigs von Magbeburg beigt: rex inde progressus varias occi dentalium mentes prodare et ne solito commoverentur sedare temptavit.

<sup>2)</sup> Cap. 33 ausbriidlich: interim Daedi comes etc.

can. 38 - nicht zweifelhaft fein. Diefer Kelbung aber wird burch bie euticheibende Autorität ber Queblinburger Annglen bem Sabre 1010 augewiesen1); es steht ilberdies urkundlich fest, daß ber König ihn am 16. August noch nicht angetreten hatte (vgl. Höfer, Zeitschrift II, 144); die erwähnte Erntezeit ist also offenbar keine andere als die des Jahres 1010.

Es handelt fich alfo nur noch barum, an welchen Merfeburger Aufenthalt bes Rönigs bie Entscheibung über Guncelins Schicffal fich anknupft. Sirfc bat ben bereits ermabnten von Bfingfien 1009 angenommen. Dagegen ibricht boch aber faft alles. 3ch gebe freitich febr gern zu, bag bie Darftellung Thietmars bäufig genug an Berworrenheit leibet; ich habe auch sonft in bem Buche wohl barauf hingewiesen, daß er nicht felten einen Borfall bopbelt erzählt; allein um ibm fo etwas zu imputiren ning boch binreichenber Grund vorhanden fein. Ginen folden aber tann ich bier ichlechterbings nicht entbeden; alle Umftanbe icheinen vielmehr auf bas Gegentheil binguweisen. Ginnal find bie beiben Stellen, in benen von bemfelben Aufenthalte bie Rebe sein soll'2), burch einen Zwischenraum von vollen vier Capiteln getrennt, in benen bie verschiedenartigsten Dinge jur Sprache gekommen find; dann aber muß gewiß in Betracht gezogen werben, daß es bei Pfingsten 1009 um eine Zeit sich handelt, die Thietmars Gebachtniffe fich mehr als manche anbere einpragen mußte, um ben erften Beluch, ben er als Bifcof von feinem Ronig in Merfeburg empfing. Wie batte er ba so wichtige Dinge vergessen sollen, um fie endlich am gang verkehrten Enbe anaubringen?

Einen anderen Ausweg hat Lappenberg eingeschlagen. Indem er (SS. III, 821 N. 72) auf die Nachricht ber Queblinburger Annalen verweift, bag Beinrich im Berbft 1009 aus Lothringen nach Sachsen zuruckgelehrt fei, meint er annehmen au bilrfen, bag in biefen Berbft ber fragliche Tag von Merfeburg verlegt werben könne. Es ist inbessen babei überseben, bag icon cap. 34 von Beihnachten 1009 bie Rebe gewesen ift: auch bier wurde man also zu ber Annahme seine Zuflucht nehmen muffen, bag ber Autor rudwarts blidenb eine Episobe mittheile, beren gleichzeitige, ja fpatere Ereigniffe er in ber eigentlichen Erzählung langft binter fich gelaffen batte. Möglicher als ber erfte Kall icheint mir bas allerbings; boch biltefte außer bem icon Bemerkten auch bie Reiferoute bes Konigs ein gewiffes Bebenken erregen: wenn er noch am 3. November zu Worms war (Bohm. 1056), fo fpricht bie größere Wahrscheinlichkeit entschieden bafür, bag er von ba aus gur Reier bes Beibnachtsfestes birect nach Bolbe fic anfgemacht, nicht erft bie noch

bfilicher gelegenen Theile Sachfens befucht bat.

Um Deiften burfte fich fo in biefem Falle bie einfachfte Erklarung empfehlen, bie, wenn ich nicht irre, auch ber Darftellung von Giesebrecht (Raiserzeit II, 112) ju Grunbe liegt. Man wird gestehen muffen, bag bies Mal es nur bie unverftanbige Einschiebung von cap. 35 ift, Die ben Insammenhang ber Erzählung unterbricht, baß fonft alles in guter Ordnung verläuft. Dann erfolgte bie Berurtheilung Guncelins ju Anfang bes Jahres 1010, wo ber Ronig, eben im Beariff nach Baiern an gieben, auf die Runde von ben Deifinischen Banbeln nach Merfeburg ablentte3). Dann bauerte auch bie zeitweilige Berwaltung Meißens burch Friedrich (ad tempus providendum committens) nicht ein halbes ober gar langer als ein volles Sabr, mas jebenfalls bei berartigen Grenzverhaltniffen im bochften Dage auffallend gewesen fein wilrbe.

<sup>1)</sup> Daß freilich noch Röpell ihn in bas Jahr 1011 fest, habe ich bereits oben bemerkt. Die alteren hierauf ober auf ber Nachbarichaft mit ber Nachricht über Bernhards Tob fußenben Anfichten zu widerlegen, ift jest glücklicher Beise nicht mehr nothig.

<sup>2)</sup> Es waren cap. 31: inde ad Merseburg veniens cum domino meimet rege proximum pentecosten celebravi, unb cap. 36: pervenit hoc ad aures regis, et confestim idem ad Merse-burg hace ad discutienda properavit.

<sup>3)</sup> Rur bei einer solchen Deutung treten auch die Worte: consestim idem ad Merseburg ... properant in ihren rechten Sinn ein. Die gewöhnliche Route, wie sie etwa 1007 von Bölbe nach Baiern genommen ward, mag etwas westlicher gelaufen sein und Merseburg eigentlich nicht berührt haben.

Fast mehr Schwierigkeiten noch als biese bem Bericht über ben Bolnischen Krieg von 1010 vorangehenden Capitel machen biejenigen, welche auf ihn folgen (cap. 39. 40). In dem ersteren der beiden erzählt Thietmar, daß der König ein Weihnachtssest zu Pollde geseiert, daß er von da nach Mersedung gesommen, bier einen sünsigkrigen Frieden ausgerichtet und die Befestigung von Lindusua aubesohlen habe. Dann solgen nach einer kurzen Zwischenbemerkung, über die bald noch näher zu reden sein wird i, im nächsten Capitel lauter Ereignisse, die unstreite 1012 angehören

unftreitig 1012 angeboren. Es fann nun febr zweifelhaft fein, welchem ber beiben Jahre, ob 1010 ober 1011 bie Bolber Beihnachten, welchem Januar, ob bem von 1011 ober 1012, die nachsten Begebenheiten angehören; um fo mehr, als bie einzigen Annalen, welche fouft die Beibnachtsaufenthalte biefer Sabre anaeben, Die Bilbesbeimer, Bolbe überhaupt gar nicht, fondern Frankfurt und Dornburg nennen, andere Zeugniffe aber, burch welche ber Ausammenhang etwa aufgetlart werben fonnte, gar nicht vorhanden find. Für 1010 und 1011 wurde man bie unmittelbare Berbinbung, in Die Thietmar bas alles mit bem 22. September 1010 bringt2), anführen konnen; für 1011 und 1012 bat fich Giesebrecht ausgesprochen (Raiferzeit II, 604), weil ber Autor "mit ben Anfangsworten von cap. 40 (in priore estate) ein Ereignis bes Jahres 1011 erwähne und bann offenbar auf 1012 zurudtomme". Dies will nun freilich gar nichts besagen. Denn einmal baben wir von bem Balbeder Rlofterbranbe - bas ift jenes Ereigniß - außer bieser überhaupt gar keine Nachricht, und zweitens wurde es auch gar nichts nilgen, wenn wir seine Zeit sest bestimmen könnten; benn auch biese ganze Notiz ist eingeschoben (vgl. SS. III, 823 N. h). Tropbem glaube ich, bag man eher zu ber letteren Meinung hinneigen wirb, obwohl bann allerbings für bas ganze Jahr 1011 eine empfinbliche Lude zuruchleibt. Indessen burfte sich biese leicht aus bem Umftande ertlären, bag ber Ronig - wie bie Regesten ausweisen - in biefem Jabre teinen langeren Aufenthalt in Offfachsen genommen bat, baß auch ber Rrieg an ber Boluischen Grenze rubte, mabrent andererfeits bie Sauptereigniffe bes Jahres, bie Tage von Maing und Obernheim, von Thietmar eben fcon cap. 35 besprochen maren, bier nur bochftens noch eine weitere, bann ficher confuse Erwähnung gefunden haben 3). Go schwinden freilich in biesem Falle nicht alle Bebenten, Zweisel werben immer möglich bleiben, so lange nicht nenes Material, etwa bisher noch nicht publicirte Urfunben, ein helleres Licht in biese Duntelbeit merfen.

Cap. 40: in priori estate 4. Idus Augusti monasterium in Wallibizi cum quatuor aecclesiis et campanis omnibus ac cum aedificiis apertinentibus propter peccata mea incendio periit.

<sup>2)</sup> Cap. 38: Tagino sanctam Thebeorum sollempnitatem in Magadaburg celebravit et ad regem hue incolumis venit. Datauf îofott cap. 39: Tractatis tune patriae laborantis necessitatibus plurimis, rex iterum occidentales invisit regiones et fluctivages habitatorum animos saplentiae freno edomans, natale Domini festiva jucunditate in Palithi celebravit.

Das fönnte man in ben Borten suchen: rex iterum occidentales invisit regiones
 domans.

#### Ercurs III.

#### Meber die sogenannten Candfriedensbeltrebungen Beinrichs II.

Bon Bermann Babft.

Es ift in ber letten Zeit fo oft von fogenannten Lanbfriebensbeftrebungen Beinrichs II. Die Rebe gewesen, Die Anfichten barüber fteben einander fo fcroff entgegen, bie Untersuchung icheint tropbem fo wenig jum Abichluß gebracht, bag es wohl Pflicht ift, in einer fo betaillirten Regierungsgeschichte bes Ronigs, wie fie bier gegeben werden foll, noch einmal ausführlich und mit Benutzung alles vorhandenen Materials auf diesen wichtigen und bedeutsamen Buntt einzugeben. Babrend Giesebrecht 1) - und neben ibm, wenn auch nur mehr beiläufig, Rludbobn 2) - unbebingt an berartigen Bemilbungen Beinrichs feftbalt ober vielmehr fle "querft recht gewurdigt gu haben glaubt", bat neuerbings mit nicht minberer Enticiebenbeit Ufinger fich gegen biefelben ausgesprochen 3), fie als ben allgemeinen Buftanben bes Reichs in biefer Epoche wiberfprechenb, mit biefen in teiner Beife vereinbar erklärt. In biesem negativen Ergebniß ber Untersuchung ganz mit ihm einversanden, tann ich boch einmal seiner Beweisführung nicht völlig zustimmen, andererseits glaube ich, daß zur wirklichen Aufklärung der Sache auch ben positiven Momenten eine größere Berilcsichtigung zu Theil werden muß, als bies bei ihm ber Fall ift.

Die wichtigfte, aber auch zugleich bie schwierigfte Stelle über biese Ber-baltniffe flubet fich bei Thietm. VI, 39:

Tunc iterum (rex) sibi percaram Merseburg invisit et firmata ibi ad 5 annos mutua pace cum consilio paucorum urbem Liubusuam dictam edificare et confirmare precepit.

Es brangt fich bier junachft bie Frage nach ben paciscirenben Barteien auf.

Bon vorn herein mag ba eine zwiefache Antwort möglich icheinen.

Entweber nemlich ift unter ber "pax mutua" ein Friebe ju verstehen, ber mit irgend einem Auswärtigen, b. b. bier nichts anderes als mit einem Glavisichen Stamme, geschlossen wurde. Diese ichon früher versuchte Erklärung bat in illngster Zeit Usinger wieder geltend gemacht. Allein gegen dieselbe erheben sich doch sehr ernstliche Bebenken. Man fragt weiter, mit welchen Slaven denn dies Abkommen getroffen sein soll. Mit den Bewohnern derjenigen Gegenden, welche im ftricten Ginne ju bem Markgebiet bes Reichs gerechnet wurden, und gegen bie Merfeburg recht eigentlich Borort und Warte bes Deutschen Namens mar, mit ben heutigen Meignern und Lausitern gewiß nicht: biese galten eben ale Angeborige bes Reiches, mit benen ein internationaler Bertrag gar nicht möglich ift.

<sup>1)</sup> Raiferzeit II, 71 ff. 594 ff.

<sup>2)</sup> Befc, bes Gottesfriebens S. 79.

<sup>3)</sup> In v. Spbele hiftor. Zeitschrift Band VIII, 426-428.

Also etwa mit bemjenigen Theil ber Liutizen, welcher die nunmehr schon so lange ausgegebenen Striche der späteren Mark Brandenburg inne hatte, den alten Bundesgenossen unsers Königs? Aber die Stätte von deren Begegnung mit den Deutschen Herrschern ist von Heinrichs I. Tagen dies in die Zeiten Conrads II. und Heinrichs III. nie ein so weit südlich gelegener Punkt wie Merseburg, sondern immer ein Plat der Rordmark, meist Arneburg oder Werben, gewesen. Ueberdies berichtet von ihnen derselbe Thietmar noch zu eben dem Jahre 1012: rox a Mersedurg discoedens navigio ad Harneburg vonit. Idi cum Sclavis constuentidus plurima discucions, pace voro idi sirmata recliit. Also schon werden, von bessen von taum zehn Monaten wäre der sintssärige Friede erneuert, von dessen von in der Zwischenzeit — und es ist zu beachten, daß wir über diese ganz vortresssschich unterrichtet sind — kein Wort verlautet?

Mir scheint, daß diese Umftände zusammengenommen uns zwingen, zu ber anderen Erflärung zu greifen, nach der es nicht das Reich und eine auswärtige Macht sind, zwischen benen die "pax mutua" vereindart wird, sondern verschiedene

Glieber bes Reiches felbft.

Dies war benn auch von vorn herein die Meinung von Giesebrecht, nur daß früherhin ihre weitere Entwicklung ebenso unbefriedigend wie ihr Ausgangspunkt richtig war. Er setzte nemlich dies Rachricht in die engste Berbindung mit einem spätern Capitel Thietmars (VII, 5), in dem sich allerdings eine sehr lange Geschicke, aber nichts sindet, was mit dem hier Besprochenen in irgend welchem Zusammenhang ständet), und schloß dann aus eben dieser Berknühfung solgendermaßen (Zweite Aust. II, 70): "Einige Jahre später (1011) musten die sächsischen Fürsten einen sünsährigen Landrichen unter sich aufrichten; mit erhobener Rechten schwur der König dei seinen Ledzeiten die Fehden und Gewaltthätigseiten des Abels nicht länger zu dulden; es war ein Eid, den bei den Berhältnissen der Zeit Bischo Thietmar als eine Bermessenheit ansah". Auf die sehr begründete Kritit, die Ufinger diesem Bersahren hat angebeihen lassen, ist dann in der dritten Aussage allerdings der seize Sah bedeutend modisciet, der Ausdruck Landrieden aber beibehalten worden, freilich ohne daß man nun, da der erläuternde Zusaf so wesentlich verändert ist"), über die Ratur desselben genügend ausgestlärt wäre.

Und bas gerabe icheint mir ber hauptmangel von Giesebrechts Berfahren in biesem Fall: er hat fich an fehr an bas Bort gehalten, bie Bebeutung ber

Sache vernachläffiat.

Diese fann natilrlich nur burch Barallelen berausgestellt werben.

Auffallend genug, daß die wichtigste berselben bisher von jedermann über-

feben ift.

Ich meine ben Bericht Thietmars von bem Sächsichen Fürstenconvent, ber im Januar 1017 — also merkwitrdiger Weise gerade nach Absauf der Jahre, auf welche die erwähnte Einung verpslichtete — zu Altstädt abgehalten ward. Bon diesem heist es dei Thietm. VII, 35 so: Fit publicus principum in Altstidi conventus; inter Bernhardum marchionem et patrui meimet filos litigium cum emendatione sidi accepta et juramento pacificatum est. Inter Thiedricum antistitem et Hirimannum comitem inimiciciae diu exortae, et odium, quod erat inter Eggihardum et

<sup>1)</sup> Denn auch der Passus, der noch am Meisten ähnliches zu enthalten scheint: Namque cum Brun a Milone inimico ejus in domo propria, udi omnibus est pax habenda, occideretur, idque ab omnibus indigenis imperatori lugubriter intimaretur, multum rogatus, ut suorum more antecessorum tam sceleratis hominibus predium cum incolatu prohiberet, idque sacramentis firmare ex sua parte jussisset, elevatis manibus omnipotenti Deo et cunctis presentibus illud se quamdlu viveret impleturum promisit bezieht sich eben sichtich auf — eine andere Geschichte.

<sup>2)</sup> Die neue Fassung lautet (Dritte Aust. II, 71): "Einige Jahre später (1011) richtete er zu Merseburg einen fünssährigen Landfrieden sir Sachsen auf. Damals vielleicht war es, wo er in seinem Ramen beschwören ließ, daß ieder Bruch bes Haussriedens in Sachsen mit Entzgiehung des Königsschutzes bestraft werden sollte" u. f. w.

confratres, Udonis filios senioris, usque in tercias Octobris Kalendas ab imperatore sedatum est. Ibi etiam promisit Geroni eniscopo Bernhardus marchio 500 argenti talenta pro dampni recompensatione inlati, Optima quaeque imperator ibi diu conversatus fecit. Fit pax inter Gerhardum et Wilhelmum comites.

Sier ift nun fehr beutlich, worin ber Borgang eigentlich beftanb. Raifer glich bie beftebenben Reinbichaften ber Gingelnen aus, biefe Gingelnen, soweit fie in gebbe mit einander gelegen batten, mußten in eben biefer Streitfache fir funftigbin Frieben geloben, benfelben unter Umftanben wohl mit binbenbem Gibe befräftigen (cum juramento pacificatum). - Go und nicht anbers war ohne Zweifel auch jener Merfeburger Friede beschaffen. in biefem Sinne recht eigentlich eine "pax mutua", b. b. ber Gingelnen untereinander: nur baft er annächst nur auf fünf Jahre berechnet mar, nach beren

Ablanf eben, wie wir faben, neue Bortebrungen getroffen wurben.

Und gewiß dasselbe liegt auch dem Zilricher Tag von 1004 zu Grunde, über den Thietmar mit kurzem Wort hinweggeht<sup>1</sup>), Adalbold wie gewöhnlich mit phrasenhafter Wendung sich ausläßt (cap. 42): In loco ergo, qui Turegum dicitur, rex colloquium tenuit, omnesque pro pace tuenda, pro latrociniis non consentiendis a minimo usque ad maximum jurare compulit. Sie tota Alemannia sub pacis quiete statuta etc. Auch hier ein Colloouinm, wie bort ein Conventus - natilrlich ber Grofen (wenn Abalbold auch von geringen Leuten rebet, fo richtet fich bas von felbft; wie batten biefe aus gang Alamannien, für bas boch bier in ber That ber Jugenb bes Bergogs wegen geforgt werben follte, in bem einen Blat jusammentommen tonnen?); auch bier ber Gib ber Einzelnen, welcher bas gefchloffene Bert fanctioniren foll.

Rein Zweisel aber, baß berartige Frieden weit abstehen von ben Land-frieden, wie sie etwa unter Beinrich IV. aufgerichtet wurden 2), bei benen nicht bie Einzelnen ichwören, die eine ober bie andere Rebbe entweber zeitweise ober für immer ruben ju laffen, sonbern wo bie Gesammtheit ber Großen auf einen Eib verpflichtet wirb, burch ben fie filr eine bestimmte Frift so ziemlich alle bem absagen, wobei fiberbaubt ein Einschreiten ber Criminalgewalt bentbar ift.

Auf Aebuliches laufen bie übrigen Beweise binaus, welche Giesebrecht noch angeführt bat. Die Urfunden fiber bie Streitigfeiten zwischen ben Loricher und Wormfer Dienstmannen einer-, awischen ben Fnibaern und Gersfelbern andererfeits find gewiß febr intereffant für bas Criminalrecht ber bamaligen Zeit, und Saut und Saar fpielen in ihnen eine große Rolle; aber ben Canbfriebensebicten ber fpateren Zeit kann man fie in keiner Beise vergleichen. Auch bier handelt es fich vielmehr jebes Mal um eine einzelne Febbe, bie geschlichtet werben foll, und ber Ausspruch bes Raifers hat nur ben 3med, bie Strafen felbft wie bie Art bes Broceffes naber au bestimmen und au regeln.

So ergiebt fich, bag von Lanbfrieben im technischen Sinne bes Wortes für bie Zeit Beinrichs II. nirgends bie Rebe fein tann: nur ftorenb und verwirrend ift es, wenn biefer Ausbruck schon hier verwerthet wird. Dagegen wird man andererseits allerdings anerkennen mussen, daß Seinrich es sich wirklich und ernstlich hat angelegen sein lassen, den Zustand des Friedens im Reiche aufrecht zu er-halten<sup>3</sup>), ihn, wenn er gestört war, wiederherzustellen; und daß er dazu häusig genug sich eines Mittels bedient hat, das von seinen Borgängern vielleicht noch gar nicht ober boch gewiß nur febr felten in Anwendung gebracht worben mar:

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 7: Alemanniae fines, nuper a ducis Herimanni solatio privatos filioque ejus et equivoco puerulo deditos, ad regendum et confirmandum invadit.

<sup>2)</sup> So 3. B. ber Constitutio pacis generalis vom Jahre 1103, Legg. II, 60.

<sup>3)</sup> Darauf, aber auch nur barauf weift benn auch Bebo bin, auf ben Giesebrecht übrigens, wie icon Ufinger mit Recht bemerkt, in biesen Dingen entschieben viel zu viel Gewicht legt. Denn wie wenig die Erfolge meift ben Brifichten Deinrichs entsprachen, zeigt ein Blick auf die zuftände Ofisachiens während ber Zeit zwischen bei beiben erwähnten Frieden,

ber Berftärlung ber Sicherheit, welche eigentlich bas Geset, nach Altbeutscher Aussaliung ber Friebe, allein gewähren soll, durch die seierliche Berpflichtung des Sinzelnen. Indem er so dem rechtlichen Band durch das hinzutretende religiöse eine höhere Festigteit, eine ernstere Weihe zu geben gedachte, handelte er übrigens nicht weniger den Ugemeinen Auschauungen der Zeit gemäß, als dem eigenen devoten Charafter entsprechend: man darf sagen, daß er auch hier mit Borliebe ein eigentlich kirchliches Element in die flaatliche Sphäre eingeschoben hat.

#### Ercurs IV.

#### Arduins Geschlecht und Samilienverbindungen.

Bon Bermann Babft.

Für ben Geschichtschreiber einer quellenarmen Zeit giebt es vielleicht kein unerquidlicheres Geschäft, als die Aufftellung von Genealogien. Wie die Ersahrung zeigt, auch kein gesährlicheres. Nirgends hat die Combination einen freieren Tummelplatz für ihre luftigen Gebilde gesunden, als eben auf diesem Gebiet; nirgends ist — auch ganz abgesehen von solchen Wotiven, die vom sittlichen Stand-punkt aus verworfen werden milsen — durch Leichtertigkeit der Bermuthung mehr gesehlt, als gerade hier. Trot der so sich entgegenstellenden Bedenken wird man indes immer auf berartige Untersuchungen zurücksommen milsen. Einmal schon deshald, um durch die Einreihung in ein bestimmtes Geschlecht zugleich die Bass zu gewinnen, auf welche die sernere Thätigkeit des Einzelnen sich aussaut, die natürlichen Berdältnisse kennen zu lernen, von denen seine Beschlecht zugleich die kragen und bedingt wird. Dann noch aus einem allgemeineren Geschlesdunkte, den man vielleicht wesentsich als einen versassungsgeschichtlichen bezeichnen kann, der jedenssalls sur dennen zu erchtsche und politische Anschauung eines Bolkes von der höchsten Importanz ist. Es ist die Frage nach der Erblichkeit, zunächst des Königthums, dann gewisser, höherer Aemter, welche lediglich durch die Resultate genealogischer Forschung beantwortet werden kann.

So wurde ich bei der Betrachtung der Italischen Berhältniffe zur Zeit Heinrichs II. naturgemäß auf die Frage nach der Abstammung seines Gegners, König Arduins, hingeführt. Ich gesangte dabei zu der Ueberzeugung, daß eine schon in verhältnißmäßig früher Zeit ausgestellte Combination in diesem Falle bessere Gewähr habe, als ihr die neuere Forschung seit Endter im Allgemeinen zugestehen will 2), daß die Letztere dagegen hier auf bedeukliche Irwege gerathen seit. Diese Meinung näher zu entwickeln und zu begründen, soll im Folgenden

ber Berfuch gemacht werben.

Die Untersuchung über bas Geschlecht und die verwandtschaftlichen Berbindungen Ardnins wird besonders durch das häusige Borkommen dieses Namens im nordwestlichen Italien überhaupt und namentlich in der Familie der Markgrasen von Susa (Turin) erschwert. Um ein sicheres Resultat zu gewinnen, ist es daher durchaus geboten, eine genane Scheidung eintreten zu lassen, und nicht, wie noch jüngst Prodana gethan, die Urkunden jener Familie von vorne herein in die Betrachtung hineinzuziehen, ja sie derselben gewisser Naßen zu Grunde zu legen.

<sup>1)</sup> Denn ber ift ber Berfasser ber Differtation: De Ardoino Eporediae marchione et rege Italiae, Altors 1780. Röfer mar nur Prajes.

<sup>2)</sup> Ihr angeschlossen hat fich hirfch, Band I, 287 R. 3. — Der Einzige, ber jüngft bie alte Meinung vertheibigt hat, ift Grörer; boch ift seine Argumentation hier so ungeheuerlich, bag ein neuer Beweis absolut nothwendig wurbe.

Daß Arbuin ein Sohn bes Grafen Dabo war, ergiebt außer einer Urfunbe Ottos III. 1) und einer anderen Ardnins felbst, welche ich gleich behandeln werde, das wohl unterrichtete Chronicon Venetum, SS. VII, 35: Arduinus, comitis Dadonis filius, apud Ticinum quibusdam Langobardorum sibi faventibus regni coronam usurpabat. Diefer Dabo ift mabriceinlich berfelbe, welcher im Jahre 1001 bei einer Gerichtsstigung Ottos III. als bereits verstorben erwähnt wird, Muratori, Antichita Estensi I, 125: Dum in Dei nomine resideret in judicio . . . Wibertus comes, filius bene memorie Dadoni itemque comes etc. Außer bem bier genannten Wibert kennen wir noch einen anderen Bruber Amabeus und eine Schwester Beringa, welche, an ben Grafen Robert von Bolpiano vermählt, aus biefer Ebe ben oft besprocenen Bilhelm von Dijon geboren bat2).

Kilr bie weitere Beurtheilung tommt es por allem auf zwei Urfunden an. Bon biefen ift bie eine langft befannt, aber auch fast ebenfo lange ftart angezweifelt, von bem jungften Geschichtschreiber bes Ronige nicht einmal erwähnt worben 3); bie andere bat biefer felbft erft publicirt, aber meiner Meinung nach

burchaus falich verftanben.

Sene ift eine Schenfung Arbuins an bie Rirche bon Bavia bom 26. Mars bes Jahres 1011, ausgestellt "im bischöstichen Palaste zu Bobbio"4). Eben dieser lette Zusatz war es, der ste Muratori verdäcktig gemacht hat.). Er beruft sich dagegen auf die Erzählung Thietmars, daß erst Heinrich II. dei seiner Rücklehr von der Kaiserkönung zu Rom, also im Frühling des Jahres 1014, die Berwandlung ber Abtei Bobbio in ein Bisthum bewertstelligt babe 6). Inbeffen bie Urkunde rechtfertigt fich felbst. An bas Licht getreten zu einer Zeit, wo sowohl bie erwähnte Urkunde Ottos III. als die einzige Handschrift ber Chronit von Benedig noch unbenutt in Bibliotheten ober einem Archiv vergraben lag 7), nennt fie ben Bater Arbuins mit bemfelben Namen wie jene; bag fein Falfarius bergleichen ju erfinden im Stande mar, liegt auf der hand. Es muß also jener Wiberspruch auf andere Weise erklärt werden. Nur kurz beute ich auf die Wöglichkeit hin, daß eine bessere Ausgabe die anstößigen Worte einmal als Zusatz von fpaterer Sand enthullen konntes). Ich gebe nichts barauf. Bichtiger ift mir ein Anderes. Wenn man bebenkt, bag Thietmar erwiesener Magen auch sonft in seinen Nachrichten über Italien nicht ber Genaueste ift9), namentlich ba, wo weniger perfonliche Schidfale bes Konigs und speciell Deutsche Interessen in Frage kommen; wenn man ferner erwägt, wie nabe gerade ihm bier bie Berfuchung lag, bem wieberbergestellten Merfeburger und bem neugegrundeten Bamberger Bisthum ein brittes Dentmal ber Krömmigkeit Beinrichs anzureiben: fo

<sup>1)</sup> Bom Jahre 999, bei Provana S. 348: omnia praedia Ardoini filii Dadonis.
2) Bu bem, was hierüber von Brovana fleifig gesammelt ift (S. 47 ff.), weiß ich nichts hinzuzufügen.

<sup>3)</sup> Gebruckt bei Guichenon, Bibliotheca Sebusiana cent. II, cap. 10, in ber Sammlung von Hoffmann I, 197. Ein bloger Abbrud bavon ift ber Drud bei Endter, De Ardoino S. 8.

4) Actum Bobii in episcopali palatio.

5) Annall VI, 38. An vielen anderen Stellen freilich (fo VI, 12) nemmt er fie als echt

an und zieht aus ihr gewichtige Folgerungen.

6) Thietm. VII, 3: in his partibus cesar episcopatum, quod erat tercium devoti operis sui ornamentum, in Bobia civitate, ubi christicolae sancti et confessores incliti Columbanus et sui ornamentum, in Bobia civitate, ubi christicolae sancti et confessores incliti Columbanus et Attala corporaliter requiescunt, communi consilio et licentia comprovincialium episcoporum construxit, quia summa necessitas, et quae eam precellit. Christi caritas ad hoc instigavit. Offenbar birect ober indirect auß bieser Stelle abgeleitet ift die Rotiz dei Staindel, Chronicon 1014, Oesele I, 496: episcopatum in Bodia, civitate Italiae, cum licentia provincialium episcoporum construxit. Daß sie nicht auß den Altaicer Annalen entnommen ist, bemerti schom Giesebrecht (Annal. Altah. S. 50 R. 1). Durch die größten Gewaltsamseiten ist es Gröver (Gregor VI, 140 ff.) gelungen, in die Worte Thietmars nicht den Sinn einer Reagründung, sondern einer Bestätigung dineinzuinterpretiren.

7) Guichenons Buch erschie ichon 1660; daß Chronicon Venetum ist zuerst publicirt im Jahre 1765 (von Zanetti), die Urfunde Ottos III. gar erst 1804 (bei Durandi, Marca d'Ivrea I. 148 ff.)

I, 148 ff.). 8) Ober vielleicht ale verichrieben relp. verlejen aus: Actum Paplo i. e. p.? 9) Raberes barüber im nachften Ercurs.

begreift sich, wie leicht er bie Bestätigung bes neuen Bisthums, die ber Raiser vorzenommen haben wird, mit der ersten Begrindung verwechseln konnte. Freilich, wann nun Bobbio wirklich jum Bisthum erhoben worden sei, ob etwa gar auf Beranlassung Arduins, der ja bei Gelegenheit auch sonst wohl die Kirche begünstigte, das wird sich hiernach nicht mit Sicherheit entscheiden lassen.

Raffen wir jest bie Urfunde felbft ins Auge!

Arbuin macht die Schenkung für das Seelenheil seines Baters Dado, seines Oheims, des "herren" Abalbert, und auf Bitten seines leiblichen Betters "herren" Bilhelm.). Ich glaube, Muratori hat mit Recht darauf hingewiesen, daß, wenn das Dipsom überhaupt echt set, unter den genannten Bersonen niemand anders verftanden werden könne, als Abalbert, der Sohn Berengars II. und der Enkel des Letteren, Wilhelm oder Sto Wilhelm, der bekannte Burgunder, von dem auch in diesem Buche vielsach die Rede gewesen. Denn "dominus" rein als Titel gebraucht bezeichnet stets mächtige, meistentheils regierende herren.

Danach wäre also Dabo ein Sohn, Arduin ein Enkel Berengars II. Muratori hat eben dies als einen weiteren Grund zur Verdächtigung der Urkunde angeführt, indem er geltend macht, daß wir sonft nur von drei Söhnen des genannten Herrschers, von Abalbert, Conrad und Guido wüßten?). Gfrörer, um diesen Einwand zu entkräften, nimmt gleich wieder zu einem ganz außerordentslichen Mittel seine Zustucht: er stempelt Dado zum Bastard. Doch sind glücklicher Beise berartige Gewaltsamkeiten auch hier nicht nothwendig. Arnulf von Mailand, dem wir die Namen jener drei verdanken, ist für diese um ein Jahrshundert vor ihm liegenden Zeiten keineswegs o genau unterrichtet3), daß aus der Richterwähnung eines Vierten bei ihm der bündige Schluß zu ziehen wäre, daß ein solcher überbaudt nicht eristirt bade.

Ich erwähne noch die Gründe, welche Provana, ohne speciellen Bezug auf unsere Urlunde, mur allgemein raisonnirend gegen eine Herleitung Arbuins von Berengar II. vorgebracht hat. Einmal meint er, daß Dado, wenn er ein Sohn des Königs gewesen, nicht wohl einsach Graf, sondern mindestens Markgraf hätte heißen mussen. Das ist ein Streich in die Lust: auch der Sohn Arbuins, Otto, nennt sich in der Schenkungsnrunde, welche er 1008 den Canonisern von Pavia anssertigte, blos Graf 1. Zweitens hält er es sir unmöglich, daß die Ottonen, denen das Geschlecht Berengars in tiefster Seele verhast gewesen sein soll, seinem Entel eine so bedeutende Stellung hätten verleihen können, wie derselbe als Mart- und Pfalzgraf vor seinem Angriff auf die Bischöse von Vercelli und Ivea sie in der That einnahm.

Bas von berartigem Gerebe zu halten ift, zeigt die zweite Urkunde<sup>5</sup>). Sie enthält eine Schenkung, welche Markgraf Conrad ober Cono, Sohn König Berengars II., und seine Gemahlin Ichilbe, die Tochter eines Markgrafen Arduin, im Jahre 987 an die Kirche von Bercelli machen. Sie ist batirt aus Ivrea<sup>6</sup>). Deshalb hat nun sowohl Provana wie Gfrörer gemeint, daß unter dem erwähnten Arduin kein anderer zu verstehen sei, als eben der spätere König, der-

<sup>1)</sup> Guichenon a. a. D.: donamus pro anima patris nostri Daddonis et pro anima patrui nostri domini Adelberti et ob remedium animarum rogante domino Wilhelmo carissimo consobrino germano nostro.

<sup>2)</sup> Sie werben genannt bei Arnulf I, 7: Otto . . . Berengarium ipsum arce quadam robusta munitum diuturna vallans obsidione subegit, fillis circumquaque dispersis Widone, Adelberto et Conone. Bgl. I, 8.

<sup>3)</sup> Bgl. meine Schrift: De Ariberto II. archispiscopo Mediolanensi primisque medii aevi motibus popularibus S. 7.

<sup>4)</sup> Provana, Append. N. 35: nos Otho comes, filius ejusdem serenissimi domini et metuendissimi patris mel, domini Arduini regis.

<sup>5)</sup> Provana, Append. N. 1.

<sup>6)</sup> A. a. D.: naus Corado, qui et Cona marchio, filius bone memorie Berengarius gratia Dei rex et Yhilda, filia Ardoini, idem ipse marchio, jugalibus, qui professi sumus nos ipsi jugalibus ambo ex nacione nostra legem vivere Salicha etc. totum in civitate Eporeja

felbe, ber uns bier beschäftigt. Gfrorer muß natürlich, um feine beiben Anfichten aufrecht zu erhalten, bie gang abentenerliche Berbindung von einem Sohne Berengars mit einer baftarblichen Urenkelin besselben zugeben. Inbessen was thut bas? "Der Kirche zum Trop", sagt er, "seien wohl im Mittelalter noch argere Beiratben geichloffen".

Dak eine folde Combination nabe an Unfinn freift, bebarf feines weitern Beweises. Die Sade flebt vielmehr, wie jeber Unbefangene auf ben erften Blid

fieht, folgenbermaken.

Die Mart von Ivrea verwaltete um 987 noch gar nicht Arbuin, sonbern sein Oheim Conrad ober Cono, ber, wie Arnulf von Mailand ausbriicisch berichtet, mit ben Ottonen seinen Frieden gemacht hatte'). Deffen Gemablin war aber weber seine Richte, noch seine Grofinichte, sonbern ftammte aus bem Saufe ber Markgrafen von Susa, war eine Tochter Arbuins I. ober II.

Dit biefer Erflärung fallen alle bie fonberbaren Bermuthungen, welche Provana aufftellt, um Arbuin zu ber Markgraffchaft von Ivrea gelangen zu laffen. Er fuccebirte eben einfach feinem Dheim, welcher, wie aus ber Urtunbe bervorzugeben icheint, finberlos mar 2). Und fo erft ergiebt fich eine fortlaufenbe Geidicte biefer Lanbicaft, über beren Mangel bisher fo oft Rlage geführt ift; jo vor allem auch ein neuer Grund für bie Thatfache, bag gerabe Arbuin es war, auf ben bie Bahl ber Italischen Großen fiel, als fie aufs Neue einen einheimischen Ronig aufzustellen versuchten. Sein Erbanspruch verband fich mit ber eigenthümlichen Opposition, in die er zuletzt gegen die Deutschen und gegen ben Clerus getreten war: beibes vereint sicherte ihm die Stimmen ber Weltlichen, die hier ben Ausschlag gaben. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Berbindungen Arbuins mit

ben übrigen martgraflichen Saufern, bie in biefer Epoche emportamen!

Wie er zu ben Dynasten von Susa stand, wird jett bereits beutlich sein: eine nabere Beziehung, etwa eine vetterliche, wie Terraneo und Provana wollen, ift burch nichts gerechtfertigt und beruht lebiglich auf Bermedelungen mit Ditgliebern biefes Befchlechtes felbft.

Durch bie Sufaner aber mar er auch mit ben Otbertinern verwandt; benn bie Gemablin Manfreds II. war eine Tochter Otherts II., eine Schwefter ber

vielfach befprocenen Eftenfifden Britber3).

Mit ben Mebramiben, ben späteren Markgrafen von Montferrat, ver-fnilpsten ihn wieber engere Banbe. Seine Tante, eine Tochter Berengars II.,

war an Alebram I., ben Abnberrn biefes Gefchlechtes, vermablt 4).

Am Wenigsten nabe endlich ftand er zu bem hause bes Thebalb und Bonifacius (Canoffa); eine weitlaufige Nerwandticaft zwifchen biefem und ben Susanern, wenn fle überhaupt bestandb'), tonnte taum in Betracht tommen und jebenfalls für politische Fragen in teiner Weise entscheibend sein.

Arnulf I, 8: Gotofredus contra filios Berengarii dimicavit. Quorum Widone inter-fecto, Conone pactione quieto, Adelbertus ceteris animosior diebus vitae omnibus factus est in diversa profugus.

<sup>2)</sup> Er fcentt nur für die Zeit nach seinem und seiner Gemahlin Tobe, sett also wohl fatt bes sehlenden Kindes die Kirche gum Erben ein.

<sup>3)</sup> So 3. B. Urfunde vom 6. Juni 1021, Hist. patr. Monum. I, 432: Constat nos . . Odelrici, qui et Maginfredi marchioni, filius condam iterum Maginfredo marchio, et Berta ometissa jugales, filia condam Oberti, itemque marchio etc.

<sup>4)</sup> Dotationsurfunde des Stiftes Graffani, bei Moriondi II, 292: nos Aledramus marchio, filius Gulielmi comitis et Gilberga, filia domni Berengarii regis, et Anselmus seu Oddo. Ipsi namque jugales etc.

<sup>5)</sup> Sie wird ermant Chron. Novalic. V, 11: hoc ideo fecit Ardoinus (Glabris, Martgraf von Sufa) ob id, quia Atto (ber Bater Thebalbe) socer erat filii sui.

#### Ercurs V.

#### Bum Romischen Aufftande des Jahres 1014.

Bon Bermann Babft.

Die Darstellung, welche ich im Tert von bem Rönnischen Aufstande bes Jahres 1014 gegeben habe, weicht, sowohl was die Anlässe als was den Berlauf bes Ereignisses betrifft, so sehr von der landläufigen Ansicht ab, daß ich mich genöthigt sehe, dieselbe eingehender zu begründen, als es dort, ohne den Berlauf der Erzählung in störendem Maße zu unterbrechen, möglich gewesen ware.

Bir besitzen brei Berichte"), welche uns von bem Auffiand Runde geben. Sie icheiben fic nach bem Local ber Auffaffung: einer Deutschen Relation fteben

zwei Stalifche gegenüber.

Die Deutsche, b. h. die Thietmars, charakterisitt sich hauptsächlich baburch, baß sie einsach die Thatsache als solche zu registriren bemüht ift, ohne auf die Sebel, auf die eigentlich treibenden Kräfte irgendwie Rücksicht zu nehmen. Mau sieht es ihr an, daß der Berfasser au den Dingen, die er hier erzählt, ein Interesse wesentlich nur beshalb nimmt, weil seine Landsseute, sein König betheiligt waren

Gauz anders die Stalischen Berichte. Für sie ist das Bezeichnende gerade ber Umstand, daß sie recht eigentlich von den Motiven ausgehen, ja daß biese bei ihnen auch fortbauernd in den Borbergrund treten, während jenes Kactum gewissermaken nur als Incidenzbunkt, nur als ein secundäres Monient

ericbeint.

Bon biesen Zeugnissen ift bas altere ein urfunbliches Actenstiffet: bas Protokoll ber Gerichtssitzung, welche am 2. August bes Jahres 1014 von Benebict VIII. in Sachen Farfas und ber Brüber Johann und Crescentius gehalten wurde?). Bier ift bie ganze Geschichte bes zwischen beiben Parteien geführten Streites in

furgen Bilgen erortert, als ein Moment beffelben auch ber Aufftanb.

Dies Document kannte und benutte ber von und so oft erwähnte Abt Hugo in seiner Schrift "über die Minderung des Klosters Farsa". Doch nicht so, daß er sich lediglich auf das dort Gegebene beschränkt hatte; vielmehr hat er aus dem reichen Schat seiner Erinnerungen vielsach Neues hinzugefügt, dem etwas trockenen Resumé, wie die Urkunde es giebt, durch individuelle Ausssührung Colorit und Leben verliehen.

<sup>1)</sup> Die Queblinburger Annalen führe ich hier nicht an, ba fie nur von ben Folgen bes Aufftanbes reben.

<sup>2)</sup> Gebrudt zuerst als Beilage zum Chron. Farsense bei Mur. 88. IIb, 517; beffer und vollständiger bei Galletti, Del primicerio S. 245 ff.

<sup>3)</sup> Am Besten jeht SS. XI, 539 ss. Daß Hugo aus dem reichen Urkundenschate bes Klosters schöpfte, ist an sich so natürlich, daß es eigentlich kaum der Erwähnung bedürfte. Doch ygl. man Beispiels halber mit der entspreckenben Setele der Diminutio (SS. XI, 542 oben) das Placitum Benedicts VIII. dom 22. Angust 1012, bei Gallettl, Gabio S. 119 ss.

Rach ben Regeln ber biftorifden Rritit tounte fein 3weifel fein, an welche Gattung ber Quellen bie Darftellung sich junachst anguschließen batte. Daß ber Bericht ber Augenzeugen bem bes Entfernten, ber von so nabe betheiligten Berfonen, wie Benedict VIII. und Sugo, bem eines Deutschen Bifchofs. ber gar nichts mit ber Sache ju thun hatte, vorzugieben fei - foll ich barliber noch Worte perlieren? 3ch fürchte nicht, in Diesem Buntte einem Wiberfpruch an begegnen. Aber ein anderer Ginwurf tonnte gemacht werben. Warum einseitig nur bie genannten zwei, warum nicht auch bie britte Quelle benuten, marum ben trefflichen Thietmar bies Mal fo gang außer Acht laffen?

Die Stelle feiner Chronit, welche ben Romifchen Aufftand behandelt, lautet folgenbermagen: In octava vero die (nemlich ber Raiserfrönung) inter Romanos et nostrates magna oritur commocio in ponte Tiberino, et utrimque multi ceciderunt, nocte eos ad ultimum dirimente. Hujus rei auctores germani tres extitere, Hug, Hecil et Hecilin, qui postea capti sunt et in custodia detenti, ex quibus unus in hiis partibus evasit, secundus autem ad Fulda deductus est, in Ivicansten autem castello tertius diu

servatur.

Thietmar giebt also junachft eine Zeitbeftimmung bes Aufftanbes, inbem er benselben acht Tage nach ber Krönung ausett. Das mag feine Richtigkeit haben: eine nähere Controle ift hier nicht möglich. Dann ist bei ihm auch von bem Local die Rebe. Er nennt die Tiberbrucke. Gewiß passent; benn in ihrer Rabe lag bie Beterstirche, in welcher ber Streit ausbrach, wie bas Caftell St. Angelo, bas noch immer im Befitz ber Crescentier gewesen ju fein icheint. Enblich aber - und bas ift bie Hauptfache - melbet er, bag brei Lombarbifche Bruber, Sug, Eggil und Eggelin, Die Rubrer bes Aufftanbes gewefen, baf fie von Beinrich gefangen genommen und wenigstens zwei auch nach Deutschland abgeführt feien.

Nach bem Borgange von Scheib baben fammtliche neuere Bearbeiter bie lette Angabe weiter verwerthen zu milffen geglaubt. Sie alle haben in ben Berfonen, welche Thietmar nennt, die brei Gohne bes Markgrafen Otbert II.. bes Stammbaters ber Eftensen, wiebergefunben. Daran find bann Combinationen gefnüpft über gebeime Berbinbungen ber Crescentier mit Arbuin; man bat fich bie Lage ber Deutschen, bie bergeftalt zwischen zwei Feinben geftanben, taum ichlimm genug ausmalen konnen !).

Bas haben wir von alle bem ju halten?

Richtig ift offenbar bie Bermuthung, bag Thietmar bie Othertiner im Auge hatte. Denn einerseits melben, wie wir früher gezeigt2), andere burchaus glaubwürdige Zeugnisse, daß die Manner jener Namen, welche in die Gewalt Heinrichs geriethen, Markgrafen waren; es erhellt auch bon born berein, bag nur hochgeftellte, angefebene Berfonen als Baupter ber Emporung aufgefaßt werben tonnten. Anbererfeits aber ift ebenfo bestimmt, bag unter allen Markgrafen bes bamaligen Staliens es nur brei Brilber gab, bie Sugo, Ago und Abalbert hießen, und bas waren eben bie Gobne Otberts.

Aber gerade baburch, bag bie Ibentität ber Letteren mit ben von Thiet-mar Genannten fo klar auf ber hand liegt, läft fich auch beweisen, bag biefe

gange Nachricht bes Merseburger Bischofs burchaus irrig ift.

Denn die Sohne Otherts haben erweislich gar nicht an bem Aufftanbe

theilgenommen.

Einmal hatten fie im Februar noch nicht bie treibenbe Ursache, welche fie, wie ich oben zeigte, feit bem Marz perfonlich gegen Beinrich erbitterte. Dann ware es boch merkwürdig, daß weber Benedict noch hugo ihrer erwähnten,

<sup>1)</sup> Scheid, Origines Guelficae I, 162; Provana S. 281 ff.; Giefebrecht, Raiserzeit II, 124; Gfrörer, Gregor VI, 102 ff.

<sup>2)</sup> S. oben S. 486 R. 3.

mabrend fie nach Thietmar ja bie Sauptrolle gespielt hatten. Drittens aber und bas ift burchichlagenb — zeigt bie Berbammungsurfunde, welche ber Raifer päter gegen sie erließ, daß fie erst im Berein mit Arbuin, b. h. im Juli bes Jahres, losbrachen, daß fie mit diesem bie Lombardei verwüsteten, nicht aber in Rom fich emporten 1).

So ergiebt sich, daß Thietmar hier zwei völlig verschiedene Ereignisse zusammenwarf, ober, wenn man lieber will, in falscher Weise combinirte?).

Die Darftellungen ber Reueren ruben auf ihm: werben fie auf Babrbeit Anfpruch machen bilrfen?

<sup>1)</sup> Erfunde Sei Provans, Append. N. 36: Notum esse volumus . . . , Ubertum comitem, filium Aldeprandi, Othertum marchionem et filios ejus et Albertum nepotem illius , postquam nos in regem et imperatorem elegerunt, et post manus nobis datas et sacramenta nobis facta cum Dei nostroque inimico Arduino regnum nostrum invasiase, rapinas, predas, vastationes ubique fecisse, et quod sine juctu non est dicendum, territoria et pertinentia omnium ecclesiarum miserabiliter bonis omnibus exspoliasse etc.

<sup>2)</sup> Die einzelnen Glieber biefer Combination zu verfolgen, ift sehr leicht. Thietmar wußte offenbar, bağ die Otbertiner in einem Aufftande gesangen waren. Da er aber nur von bem einen, dem Römischen, eine Nare Borftellung hat, die spätere Bewegung in der Lombardei lebiglich all eine Erhebung Arduins fast, so war es natürlich, daß er die ihm bekannte Thatface auf jenen übertrug.

## Nachträge.

Bu Seite 19 Zeile 20: Filr bie hier gegebene Ableitung entscheibet fich auch b. Spruner, Befdreibung und Befdichte bes Offfrantifchen Baues Boltfelb in Sagens Archiv filr Geschichte und Alterthumstunde bes Obermaintreifes

II, 1, 49 N., das ich früher nicht benuten konnte. 3u S. 20 Z. 65: Daß die so vielsach ventilirte Offfränkische Markgrafschaft ber Bamberger Brilber gar nicht eriftirt hat, ist jüngst dargethan von Bait

in ben Forschungen zur Deutschen Gesch. III, 154 ff.

Bu S. 29 ff.: Ueber bie Main- und Rebnitwenden vgl. auch v. Spruner, Bolffeld S. 41, und neuerbings Dove, in Dove u. Friedberg, Ztichr. für Kirchenrecht IV, 1, 157 ff.

Zu S. 32 R. 1. Renerdings gedruckt als "Relacio, a quidus et quando hec domus fundata sit" bei Wegele, Monumenta Eberacensia S. 3 ff.

Bu S. 69 N. 3: Ohne ausreichenben Grund macht v. Spruner, Bolffeld S. 63. Bifchof Cherhard an einem Sohn bes Burggrafen Liutbert von Mag-

3n S. 115 N. 4: Denn für biese Zeit von einem Geschlecht ber Balpoten zu reben, wie Solle thut (Das Geschlecht ber Balpoten in Dberfranken, in v. Hagens Archiv für Oberfranten I, 3, 1—16) fceint mir boch bebenklich.

Bu S. 164 3. 16: Nur auf Bermuthungen beruht die Ansicht v. Spruners (Boltfelb S. 66), daß ber Graf und Boigt Tiemo ein Bruber bes Mart-

grafen Beinrich von Schweinfurt gewesen fei.

Bu S. 285: Nach ber von mir N. 3 gemachten Bemerkung wird man wohl annehmen muffen, baf nicht icon Theoberich, sonbern erft fein Cobn Debo

in ben Bestit von Pausits gelangte. Bu S. 308 3. 21: Unter bem "Dornburg" ber hilbesheimer Annalen ift wohl nicht bas an ber Saale belegene zu verstehen, sondern die Pfalz gleichen Namens an ber Elbe, von ber noch jest Ueberrefte bei Barby fich finden. Bgl. Giesebrecht, Raiserzeit II, 37 R.

Bu S. 368: Cod. Ambr. O. 53 u. 55 stammen nicht, wie ich vermuthete, aus Mailand, sondern aus Bavia. Bgl. Appunti per la storia del diritto Longobardo di Giovanni Merkel, in Memorie e documenti inediti spettanti

alla storia del diritto Italiano nel medio evo, tom. I.

Bu S. 375 3. 13: Findet die S. 459 N. 8 von mir ausgesprochene Bermuthung Anklang, fo würde flatt Bobbio Bavia ju feten fein. Db man in biefem Falle schließen burfte, bag bie Stadt mabrend bes ganzen Zwischenraums von 1008 bis 1011 in Arbuins Banben geblieben?

Sermann Babft.

Folgende Bemerkungen hat herr Archivrath Ruffat in Minchen gefälligft mitgetheilt, bem wir auch die Berichtigung einiger falich gelesenen und

gebrudten Ortenamen verbanten:

Die Stelle S. 99: "An der Bibert im Rangau erward man 1019 Lanters, hof" ist zu berichtigen nach dem kurzen Auszuge im "Urkundenbuch des Abtes Andreas im Kloster Michelsberg dei Bamberg, in vollständigen Auszügen mitgetheilt von C.A. Schweizer, Pfarrer," im 16ten Berichte über das Wirken des histor. Bereins zu Bamberg. 1853, wo Seite 5 zu lesen: "1019. 1 Juli. Coloniae. Idem (Heinrich II.) predium Lantherishosse in pago Arengowe in comitatu Ernfridi comitis, quod hereditario jure ex parte cujusdam Gesilini sine lege desuncti accepit, suo sancto Badenbergensi monasterio S. Michaelis in proprium tradit. Data Kl. Julii a. 1019, a. Heinrici regnantis XVIII, imperii VI". Dieses Lantherisbos, das sich, wie angegeben, an der Bibert nicht einmal sindet, ist also im Ahrgau zu suchen; oder sollte im Gau-Namen abermal ein Fehler steden, und statt Arengowe zu lesen sein: Avelgowe, wohin der Name des Grasen Erenfried weist, der gleichwohl auch im Ahrgau vorkommen kann; jedensalls werden seine Regesten im Bd. I, S. 449 damit vervollständiat.

Die S. 130 3. 14 genannten Orte Emminchovun und Walahanaspach bürften flatt "Emeltofen und hunbach im Landgerichte Wolfratshausen" vielmehr: Englosen und Bollspach, beibe in der Pfarrei Abellosen, im heutigen Landgerichte Landshut, und damit in nächster Nähe der mit den zwei Urkunden vom 1. Nov. 1011 geschenkten Orte zu suchen sein. Bird dieser Ansicht beigepflichtet, müßte auf S. 158 3. 12 flatt "der oberen Far" zu seben sein: "der unteren Far". Einer Berbesserung bedarf die Stelle S. 144 3. 26 v. ob.: "Erinnern wir

Einer Berbesserung bebarf die Stelle S. 144 3. 26 v. ob.: "Erinnern wir uns nur sür das eine Berhältniß der Urkunde, mittels deren Conrad II. die Boigteirechte auf den Gitern des Angsdurgischen Capitels regulirte". Hierzu ist in Note 3 die Urkunde vom 27. Mai 1042, Böhm. 1499, beigegogen. Diese Urkunde soll von K. Heinrich III. gegeben sein, Trwähnt aber in ihrem Texte nichts von einer Berfägung Conrads II. Sie ist dielmehr, wie aus der Note des Bros. Moritz zur Urkunde K. Friedrichs I. vom 21. Juni 1156 (Mon. Boic. XXIX, 1, 327 st.) hervorgeht, ganz zu streichen. Aus Friedrichs I. Urkunde, die selber nicht seherfrei ist, ergiebt sich, daß die angesührte Regulirung der Boigteirechte von K. Heinrich IV. auf dem Neichstage zu Regensburg im Jahre 1104 gekrossen wird. Die Stelle über die Boigtei-Rechte in Friedrichs I. Urkunde ist, mit einigen Einschaltungen und der Beistigung eines Datums aus einem Coder des Angsdurgischen Dömkapitels in den Mon. Boic. XXXIX, 1, 13 st. N. XV. abgedruckt worden, nachdem schon früher Nagel in seinen "Notitiae originis domus Boicae", Monachii 1804. S. 276 eine ebenfalls darauf bezügliche Notiz aus derselben Zeit (actum a. d. inc. Mill. CIIII. Ind. II. in civitate Ratispona, XVIIII. Kl. Fedr. tempore Heinrici imperatoris tercii, regis vero quarti) gleichsalls aus einem Angsburgschen Copialbuche mitgetheilt hatte.

### Berichtigungen.

```
S. 8 N. 2: Statt Winter 1010—1011 1. Winter 1011—1012.
S. 25 J. 9 v. n.: Statt 849 1. 949.
S. 30 3. 16 v. o.: Statt Dörflein I. Dörfleins.
S. 30 3. 19 v. o.: Statt Fierat I. Bieret. Ebenso S. 76 3. 24 v. o.
S. 30 3. 28 v. o.: Statt Lönerstadt I. Lonnerstadt. Ebenso S. 31 3. 1. v. o.
                und S. 76 3. 17 v. o.
S. 52 3. 5 v. o.: Statt flaatliche I. flattliche.
S. 56 3. 5 v. o.: Statt es I. er.
S. 90 3. 5 p. n.: Statt Bobmer I. Bobmen.
S. 96 3. 8 v. o.: Statt Ober- und Unter-Bere I. Ober- und Unter-Bern.
S. 119 3. 2 v. u.: Statt Taogingen I. Teogingen.
S. 124 3. 18 v. o.: Statt Karlchbach I. Kersbach.
Ebeuba: Statt Kammern I. Kemmern.
S. 125 3. 11 v. o.: Statt Treunstadt I. Trunstadt.
S. 129 3. 6 v. o.: Statt Kalmung I. Kalmiluz.
S. 129 3. 8 v. o.: Statt Büchbach I. Bubach.
S. 129 3. 31 v. o.: Statt: bes Regentreifes I. bes Kreises Oberpfalg-Re-
                gensburg.
S. 135 3. 12 b. u.: Statt: in ber angeregten I. in bie angeregte.
S. 138 3. 11 v. o.: Statt: auch ber Bartholbesbar I. auf b. B.
S. 138 3. 11 v. o.: Statt: auch der Battholdesbar 1. auf d. B.

8. 151 3. 17 v. o.: Statt Mönchsmänfter I. Münchsmäuster.

8. 152 3. 25 v. o.: Statt Glimt I. Gleint.

8. 167 3. 6-7 ift die zweite Silbe des Wortes "Christus" ausgefallen.

8. 173 3. 4 v. o. Statt filu-sericu I. filum sericum.

8. 173 3. 4 v. o. Statt: Wehre I. Werrn.
S. 222 3. 6 v. u.: Statt uncta 1. cuncta.
S. 280 3. 16 v. u.: Rach "S. 69. 71" ichiebe ein: "ift gefälscht, vgl.
                S. 37 N. 1".
S. 284 3. 7 v. o.: Statt ihn I. ihm.
S. 287 N. 2: Statt Regat l. Rogat.
S. 201 H. 2. Statt Noritel I. Norithal.
S. 313 S. 11 v. n.: Statt Noritel I. Norithal.
S. 365 J. 3 v. n.: Statt nutum I. metum.
S. 385 J. 5 v. n.: Statt Berhältniß I. Verständniß.
S. 397 J. 8. v. o: Statt 1009 I. 1007.
```

AUG 1 2 1918

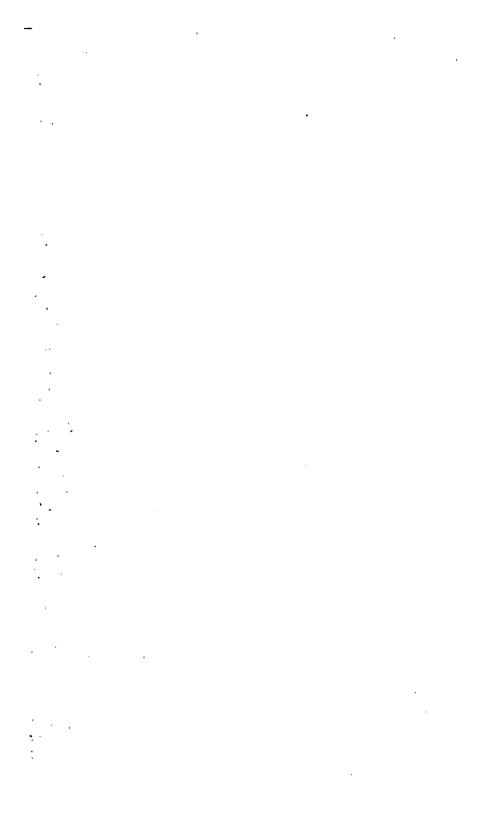

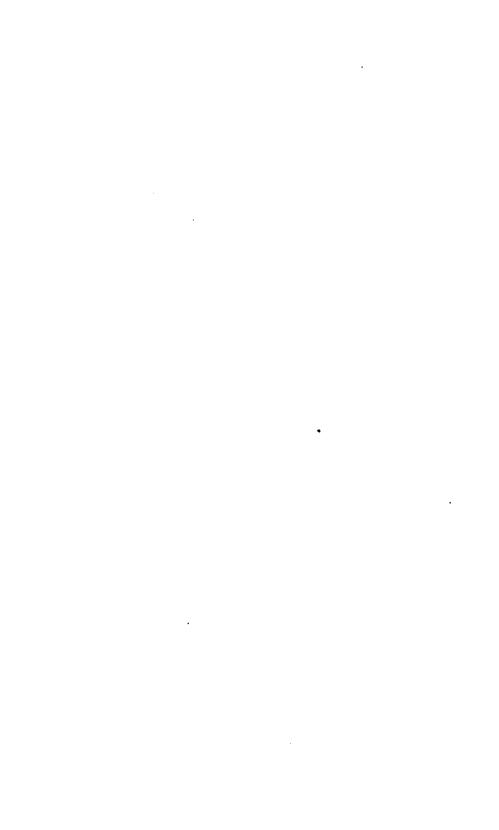

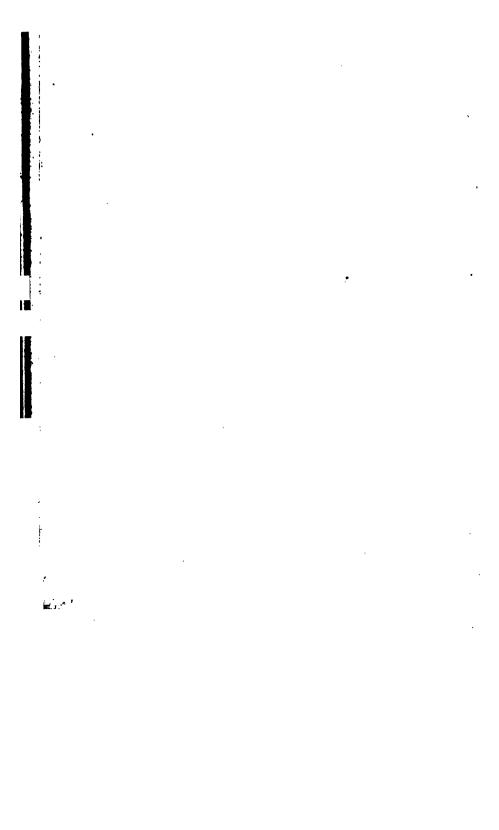

.

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

#### DATE DUE

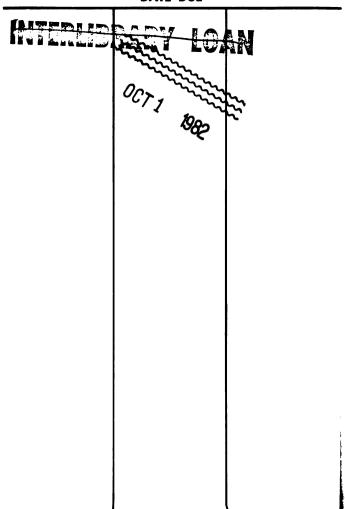

Form 9584